

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





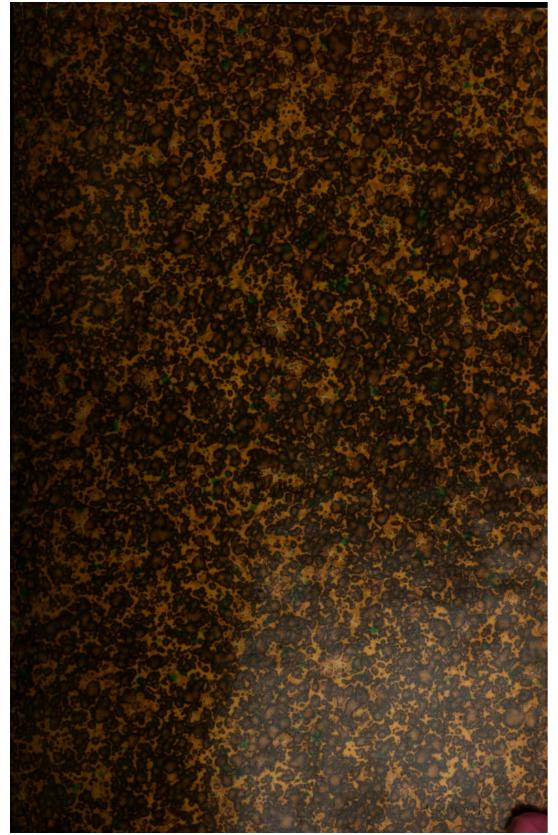

### ANGLIA.

### ZEITSCHRIFT

FÜR

## ENGLISCHE PHILOLOGIE.

(BEGRÜNDET VON RICH. PAUL WÜLKER.)

UNTER MITWIRKUNG VON EWALD FLÜGEL HERAUSGEGEBEN

VON

EUGEN EINENKEL.

BAND XV. NEUE FOLGE BAND III.



HALLE A. S.

MAX NIEMEYER.

1893.

70492

### VERZEICHNISS DER MITARBEITER.

Um das nächste verzeichniss so genau als möglich zu machen, bitten wir um freundliche unterstützung der fachgenossen, und gelegentliche einsendung von adressveränderungen.

Dr. B. Assmann in Leipzig.
Dr. G. Baist in Erlangen.
Prof. Dr. W. M. Baskervill in Nashville, Tenn. U. S. A.
Oberlehrer M. Bech in Metz.
W. Bernhardt in Bonn.
Dr. K. Borchard in Halle a. S.
Dr. Th. Borkowski in Berlin.
R. Boyle in St. Petersburg, Deutsche

Hauptschule zu St. Petersburg, Deutsche Hauptschule zu St. Peter, Grosse Stallhofstrasse, St. Peterburg.

Edgar Elliott Bramlette in Austin, Texas, U. S. A.

H. Brandes in Berl. W., Frobenstr. 27.
Dr. E. Brugger in Berlingen, Canton
Thurgau, Schweiz.

Prof. Dr. A. Brandlin Strassbrg. i. E. Dr. P. Branscheid in Barge i. Schles. Prof. Dr. H. Breymann in München. Prof. Dr. B. ten Brink in Strassburg im Elsass †.

Dr. P. Buss in Leipzig.

Dr. R. Carl in Dresden.

Dr. F. Charitius in Jena.

Dr. J. L. Cheney in Chicago, Ill., U. S. A.

Oberlehrer O. Collmann in Posen. Prof. Dr. W. Creizenach in Krakau. Dr. H. v. Dadelsen in Gebweiler. Prof. Dr. N. Delius in Bonn. † Oberlehrer Dr. C. Deutschbein in Zwickau.

Dr. A. Diebler in Freiberg in Sachs.Dr. F. Dieter in Berlin, Friedensstr.99, IL

Dr. E. Döhler in Wismar.

F. Dönne in Frankfurt a. M. Bibliothekar Prof. Dr. H. Düntzer in Köln.

Prof. Dr. A. Ebert in Leipzig. †
Dr. H. Effer in Aachen.
Prof.Dr. E. Einenkel zu Münster i. W.,
Schützenstr. 24.

Dr. W. Ellmer in Weimar.
Prof. Dr. K. Elze in Halle a. S. †
Dr. H. Fernow in Hamburg.
Georg Fiedler, Hagley Road, Birmingham.

H. Fischer in Konstantinopel. (Deutsche Schule.)

Dr. R. Fischer in Göttingen. F. G. Fleay in London.

Dr. E. Flügel, Professor an der Leland Stanford University, Palo Alto, California (erhält alle zusendungen nach 1. Juli 1892 entweder direct per post, oder durch Herrn Max Niemeyer, Verlagsbuchhändler, Halle a/S., oder durch herrn Dr. Felix Flügel, Leipzig, Robert Schumannstr. 1).

Dr. E. Förster z. z. in Berlin.

Dr. Max Foerster in Münster i. W., Jüdefelderstr. 56.

Oberl. Dr. A. Fritzsche in Plagwitz-Leipzig.

Dr. J. Fred. Furnivall in London 3 St. George's Square, Primrose Hill, London NW.

Dr. H. Gäbler in Plauen. Prof. Dr. H. Gering in Kiel.

Dr. O. Glöde in Wismar.

Dr. O. Goldberg in Crimmitschau.

Dr. A. Gräf in Husuw.

Archivar Prof. Dr. Chr. Grein in Hannover. †

Dr. F. Groschopp in Markneukirchen im Voigtl.

Oberl. Dr. F. K. Haase in Leipzig, Sidonienstr. 32.

Prof. J. A. Harrison in Lexington, Va., U. S. A.

Oberl. Dr. M. Hartmann in Leipzig.

Dr. E. Hauffe in Greifswald.

Dr. E. Hausknecht in Berlin.

H. R. Helwich in Oberdöbling bei Wien.

Dr. J. Hein in Berlin, Liebenwalderstrasse 32.

Geo. Hempel, U. of M. Phil. Soc., Ann Arbor, Mich., U. S. A.

Dr. P. Hennig in Werdau.

Director Prof. Dr. W. Hertzberg in Bremen. †

Dr. W. Heuser in Hannover.

Dr. F. Hicketier in Berlin.

Dr. E. Hönncher in Bautzen.

Dr. O. Hofer in Leipzig.

Dr. F. Holtbuer in Leipzig.

Oberbibliothekar Prof. Dr. A. Holder in Karlsruhe.

Dr. A. Hohlfeld in Heidelberg.

Dr. E. Holthaus in Köln.

Prof. Dr. F. Holthausen, docent an der universität Giessen.

Prof. Dr. K. Horstmann, d. z. London. Oberlehrer Dr. H. Hupe in Lübeck. Dr. J. Kail in Wien.

Dr. P. Kamann in Leipzig.

Prof. Dr. F. Kluge in Freiburg i. Br. Dr. J. Koch in Berlin.

Oberbibliothekar Dr. R. Köhler in Weimar.

Prof. Dr. E. Koeppel, docent a.d. universität München.

Dr. H. Krebs, Taylorian Institution in Oxford.

Oberl. Dr. P. Lange in Wurzen i/S. J. Lawrence in Ilkley near Leeds. Dr. P. Lefèvre in Halberstadt. Dr. A. Leicht in Meissen.

Dr. K. Lentzner, Oxford.

Prof. Dr. F. A. Leo in Berlin.

Oberlehrer Dr. B. Leonhardtin Annaberg.

Prof. Dr. S. Levy in Strassburg.

Dr. F. Liebermann in Berlin, Bendlerstrasse.

Prof. Dr. H. Logeman in Ghent, Rue Brederode 26.

W. S. Logeman in Rock Ferry bei Liverpool.

Dr. O. Lohmann in Lüneburg.

Dr. H. Lüschhorn in Berlin W., Gentinerstr. 41.

Dr. F. Ludorff in Bonn.

Dr. G. Lüdtke in Berlin.

Cand. F. Lüns in Wesel.

Prof. Dr. K. Luick, docent a.d. Universität Graz, Wartingergasse 3.

Prof. Dr. G. E. Mac Lean in Minneapolis, Minn., U. S. A.

Dr. M. Mann in Leipzig, Humboldtstr. 2.

Dr. E. Menthel in Elberfeld.

W. Merkes in Bonn.

Dr. Th. Miller, lektor an der universität Göttingen.

Prof. Dr. L. Morsbach, Göttingen.

Dr. W. Mushacke in Boun.

Dr. W. Nader in Wien.

Prof. Dr. A. Napier in Oxford (Merton College).

Oberl. Dr. R. Nuck in Berlin N., Prenzlauer Allee 3.

Oberl. Dr. E. Peters in Berlin NW., Klopstockstr. 23.

Dr. J. Phelan in Louisville, Ky., U. S. A.

J. Platt in London.

Mrs. Const. M. Pott in London.

Oberlehrer Dr. L. Proescholdt in Friedrichsdorf im Taunus.

Prof. Dr. K. Regel in Gotha.

Dr. O. Reissert in Hannover.

Dr. A. Reum in Reudnitz-Leipzig.

Oberlehrer Dr. D. Rohde in Hamburg.

Direkt. Dr. F. Rosenthal i. Hannover. Dr. R. Rössger in Bernburg. Prof. Dr. K. Sachs in Brandenburg a H

burg a. H.

Cand. P. Sahlender in Leipzig. Oberlehrer Dr. J. Sahr in Dresden N. Fürstereistrasse 2.

Prof. Dr. Gr. Sarrazin in Kiel, Philosophenweg 4.

Oberlehrer Dr. W. Sattler in Bremen. Dr. P. Sauerstein in Borna.

Prof. Dr. J. Schipper in Wien (Währing, Döblinger Str. 34).

Dr. G. Schirmer in Zürich, Glärnischstrasse 22.

Dr. G. Schleich in Berlin SO., Adalbertstr. 24.

Director Dr. Alexander Schmidt in Königsberg. †

Dr. O. Schöpke in Dresden.

Prof. Dr. A. Schröer in Freiburg im Breisgau.

Prof. Dr. K. J. Schröer in Wien.Dr. W. Schumann in Elberfeld.Prof. Dr. E. Sievers in Leipzig, Humboldstr. 2.

Prof. W. W. Skeat in Cambridge.

Miss L. Toulmin Smith in Highate,
101 Southwood Lane, London N.

Dr. W. Sopp in Marburg.

E. Stiehler in Plauen.

F. H. Stoddard in Berkeley, California.

Dr. F. H. Stratmann in Köln. †
Dr. A. Sturmfels in Giessen.
Prof. Dr. H. Suchier in Halle a. S.

Dr. H. Sweet in London. Dr. G. Tanger in Berlin.

Oberl. Prof. H. Thurein in Berlin N. Chausseestr. 40.

Prof. Dr. M. Trautmann in Bonn, Künigstrasse.

Dr. E. Uhlemann in Osnabriick.

Prof. Dr. H. Varnhagen in Erlangen.

Cand. F. Voges in Göttingen. †
Dr. G. Wack, Ordentl. Lehrer am
Kgl Dom, und Beel Gymnesium

Kgl. Dom- und Real-Gymnasium in Kolberg.

Prof. Dr. Albrecht Wagner in Halle a. S., Heinrichstr. 9.

Prof. Dr. W. Wagner in Hamburg. † Dr. K. Weiser in Czernowitz.

B. W. Wells in Providence, R. J. U. S. A.

Dr. J. Wichmann in Leipzig.

Dr. W. Wilke in Halle a. S.

Dr. H. Willert in Berlin NO., Kaiserstr. 44/45.

Dr. Th. Wissmann in Wiesbaden. †
Prof. Dr. H. Wood in Baltimore, Md.
U. S. A.

Prof. Dr. R. P. Wülker in Leipzig-Gohlis, Bismarckstr. 5.

Dr. Al. Würzner in Wien.

Prof. Dr. F. Zarncke in Leipzig †.

Dr. W. Zeitlin in Gomel in Russland. Oberl. Dr. U. Zernial in Berlin N.,

Gartenstrasse 29.
Dr. A. Zetsche in Altenburg.

Prof. Dr. J. Zupitza in Berlin SW., Kleinbeerenstrasse 7.

### BAND-INHALT.

| •                                                                                                                      | Seite       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gustav Meyer: Die albanischen tanzlieder in Byron's Childe<br>Harold                                                   | 1           |
| Albert S. Cook; The Date of the Old English Elene                                                                      | 9           |
| Wilhelm S. Logeman: De Consuetudine Monachorum                                                                         | 20          |
| Dr. J. Hein: Ueber die bildliche verneinung in der mittelenglischen                                                    |             |
| Poesie                                                                                                                 | 41          |
| F. Holthausen: Zu alt- und mittelenglischen denkmälern IV                                                              | 187         |
| 33. Zu den altenglischen glossen. — 34. Klage um Wulf. —                                                               |             |
| 35. Altengl. dichtungen des ms. Harl. 2253 ed. Böddeker. —                                                             |             |
| 36. Die feinde des menschen. — 37. Genesis and Exodus. —                                                               |             |
| 38. The king of Tars. — 39. Meditatio de passione domini. — 40. Speculum vitae. — 41. The Play of the Sacrament. — 42. |             |
| The Romaunce of the Sowdone of Babylone and of Ferumbras                                                               |             |
| his Sone etc., ed. Hausknecht.                                                                                         |             |
| A. Napier: Collation der altenglischen Aldhelmglossen des codex 38                                                     |             |
| der Kathedral-Bibliothek zu Salisbury                                                                                  | 204         |
| G. Wack: Artikel und demonstrativpronomen in Andreas und Elene                                                         | 209         |
| George Hempl: Is 'Book' from the Latin?                                                                                | <b>22</b> 0 |
| Eduard Teichmann: Zum texte von William Langland's Vision                                                              | 223         |
| E. Brugger: Zur lautlichen entwicklung der engl. schriftsprache .                                                      | 261         |
| Th. Borkowsky: Quellen zu Swift's Gulliver                                                                             | 345         |
| Henry Bradley: Kleine mitteilung                                                                                       | 390         |
| Dr. J. Hein: Ueber die bildliche verneinung in der mittelenglischen                                                    |             |
| Poesie (Fortsetzung zu heft 1 u. 2)                                                                                    | 391         |
| Max Förster: Ælfric's s. g. homilien-übersetzung                                                                       | 473         |
| Edgar Elliott Bramlette: The Original Language of the Ancren                                                           |             |
| Riwle                                                                                                                  | 478         |
| F. Holthausen: Zu alt- und mittelenglischen dichtungen V                                                               | 499         |
| 43. Havelok. — 44. Margaretenlegende. — 45. Disput zwischen                                                            |             |
| Maria und dem kreuze.                                                                                                  |             |



# DIE ALBANISCHEN TANZLIEDER IN BYRON'S CHILDE HAROLD.

Lord Byron hat in der anmerkung zur 32. stanze des zweiten gesanges seines Childe Harold einige proben albanischer volkspoesie mitgeteilt, die er in der umgegend von Athen, wo bekanntlich noch heute die landbevölkerung fast ausschliesslich albanisch ist, durch einen des schreibens kundigen hat aufzeichnen lassen. Er bemerkt dazu: 'As a specimen of the Albanian or Arnaout dialect of the Illyric, I here insert two of their most popular choral songs, which are generally chanted in dancing by men or women indiscrimin-It is to be observed, that the Arnaout is not a written language: the words of this song, therefore, as well as the one which follows, are spelt according to their pronunciation. They are copied by one who speeks and understands the dialect perfectly, and who is a native of Athens'. Ein versuch, diese kleinen strophen herzustellen und zu verstehen, ist meines wissens nur einmal gemacht worden, nämlich von Xylander in seinem buche 'Die Sprache der Albanesen oder Schkipetaren' (Frankfurt a. M. 1835) s. 145 ff. Xylander das Albanische wesentlich nur aus einer übersetzung des Neuen Testamentes kannte, ist er nicht gelungen. ganz wenige worte hat er richtig verstanden, einige falsch, die meisten gar nicht.

Ich finde noch an einem andern orte eine erwähnung der Byron'schen texte. Ludwig Steub erzählt in seinen 'Bildern aus Griechenland' (Leipzig 1841), I 160 bei der schilderung seines besuches auf der von Albanesen bewohnten insel Hydra: 'Es erregte ein freudiges erstaunen, als ich einst in einer gesellschaft von Hydräern die dem zweiten gesange von Childe

Anglia, N.F. III.

Harold angehängten albanesischen lieder vorwies. Man ging gleich darüber, sie zu lesen und zu erklären, fand aber, wie herr hauptmann von Xylander, dass sie entweder unrichtig niedergeschrieben, oder durch druckfehler entstellt sein müssen, denn unter allen diesen distichen war kein einziges, das ungezwungen einen annehmbaren sinn gegeben hätte'. Diese tatsache macht dem scharfsinne der trefflichen bewohner von Hydra keine sonderliche ehre. Denn, wie sich gleich herausstellen wird, die lieder sind durchaus nicht so fehlerhaft aufgezeichnet, dass nicht ein der sprache kundiger beim lauten vorlesen wenigstens zum teil sie hätte verstehen können.

Zu dem hier mitgeteilten versuche einer herstellung und übersetzung dieser textproben bin ich zunächst durch Doctor Nerutsos-Bey in Ramleh bei Alexandrien veranlasst worden, einen aus Griechenland gebürtigen Albanesen, der mir vor längerer zeit bereits seine lesung dieser zweizeiler, mit ausschluss der letzten, mitteilte. Ich habe sie mit vielem vorteil benutzt, wenn ich auch an einigen stellen von ihr abzuweichen Die liedehen gehören sämtlich der gattung genötigt war. kleiner, zweizeiliger improvisationen an, von denen Dr. Reinhold in seinen 'Noctes pelasgicae' (Athen 1855) eine ganze menge mitgeteilt hat. Auffallender weise findet sich grade von den Byron'schen liedern dort keines; denn wenn auch diese aus der umgegend von Athen, die Reinhold's von den inseln stammen, so weiss man doch, wie diese zweizeiler sonst auch übers meer wandern. Ich selbst habe in den dörfern Attikas mehrere solcher distichen aufgezeichnet, unter denen sich ebenfalls keines der Byron'schen findet. Byron hat die siebzehn distichen als strophen zweier grösserer lieder betrachtet, von denen das erste zehn, das andere sieben enthält. nicht entgangen, dass die beiden letzten sich in ihrer metrischen form von den übrigen unterscheiden: 'I believe the two last stanzas, as they are in a different measure, ought to belong to another ballad'. In wirklichkeit handelt es sich hier überhaupt um keine 'ballads'; die zweizeiler werden beim tanz an einander gereiht, ohne dass der inhalt der einzelnen ihre verknupfung immer sonderlich rechtfertigt. Das metrum der ersten fünfzehn ist eine trochäische tetrapodie, entweder vollständig (6. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15?) oder mit unterdrückung der letzten senkung (1. 2. 3. 4. 5. 7. 10); die beiden letzten zeigen

das mass, das unter dem namen des politischen verses in der neugriechischen volksdichtung weit verbreitet ist, den fünfzehnsilbigen, nach der achten silbe mit einer cäsur versehenen jambischen vers, Es ist kein zweifel, dass hier lediglich eine nachahmung griechischer volksdichtung vorliegt; auch die trochäischen dimeter werden in den griechischen zweizeiligen improvisationen verwendet, wenn auch weniger häufig als der politische vers, und sind der echten, nationalen albanischen volkspoesie fremd. Aehnlich bedienen sich die Albanesen Süditaliens der kunstvollen formen italienischen volksgesanges für ihre lieder.

Ich stelle im folgenden die bei Byron vorliegende überlieferung und meine herstellung einander gegenüber, und ebenso die Byron'sche übersetzung der meinigen. Für die schreibung des Albanesischen verweise ich auf meine 'Albanesische Grammatik' (Leipzig 1888) § 1. Den zweizeilen habe ich, abweichend von Byron, fortlaufende nummern gegeben.

1.

Bo, Bo, Bo, Bo, Bo, Bo,
Naciarura, popuso.
Lo, Lo, I come, I come; be thou silent.

Bo bo bo, bo bo bo, na tš arura, po pušó. Bobobo, bobobo, Siehe, ich bin gekommen, sei nun still.

Anm. bo ist interjectionell. Es kommt in einem ähnlichen liede in Reinholds Anthologie s. 20, 12 vor: haide ho, e bo bo bo!

2.

Naciarura na civin
Ha pen derini ti hin.
I come I run; open the door
that I may enter.

na tš arura, na tše viń;
hape dérene te hiń.
Siehe ich bin gekommen, siehe
ich komme;
öffne die Thur, dass ich hineingehe.

Anm. Der 'unbestimmte vokal,' den ich mit  $\varepsilon$  bezeichne, wird von Byron oder seinem gewährsmanne als i geschrieben. Das n von ha pen ist zu derini zu ziehen: nderini für dér $\varepsilon$ n $\varepsilon$  erklärt sich wohl daraus, dass der schreiber, der native of Athens, ein Grieche war, der gewohnt war, die seiner sprache fehlende anlautende media d durch  $v\tau$  zu schreiben. Ebenso ist aufzufassen in 3 uderi, Druckfehler für nderi; 8 udo gia = ndogia; 17 udi = ndi, udorini = ndorini, udiri = ndiri.

Ha pe uderi escrotini
Ti vin ti mar servetini.
Open the door by halves, that
I may take my turban.

hape dere e škrétene, te viń te mar šervėtene. Oeffne die thür, die unglückselige, dass ich komme, mein kopftuch zu nehmen.

Anm. by halves ist sicher ein misverständniss. *šervets*, lehnwort aus frz. *serviette*, ist 'tuch,' das ja auch als turban verwendet werden kann, wie bei den ärmeren volksklassen der Türkei.

4.

Caliriote me surme

Ea ha pe pse dua tive.

Caliriotes with the dark eyes,
open the gate, that I may
enter.

Kaliriote me surmé,
ea, hap, pse dua tε vē.
Mädchen mit den geschwärzten augenwimpern, komm, öffne, denn ich will gehen.

Anm. Was ich über Caliriote in meinem Etymologischen Wörterbuche der alb. Sprache s. 167 f. gesagt habe, scheint mir heute nicht mehr sicher. Man kann dem worte vielleicht gerecht werden, ohne die gewaltsame änderung in Kuluriote vorzunehmen. Die alte berühmte quelle  $K\alpha\lambda\lambda\iota\varrho\varrho\acute{o}\eta$ , noch heute Kalirói genannt, südlich vom Olympieion, ist häufiges stelldichein von frauen und mädchen, die dort wasser holen oder wäsche waschen. Nach dem zeugnisse von Hobhouse (vgl. unten) Travels II, 484 führten damals (1809/10) griechische frauen in der nähe der quelle Kalirói eine bestimmte art tänze aus. Also ist Caliriote wol 'Mädchen von Kalirói.'

5.

Buo, Bo, Bo, Bo, Bo, Gi egem spirta esimiro. Lo, Lo, I hear thee, my soul. bo bo bo, bo bo bo,

gegem, spirt e zemer o.

bo bo bo, bo bo bo,

ich höre, o (meine) seele und

(mein) herz.

6.

Caliriote vu le funde Ede vete tunde tunde. An Arnaout girl, in costly garb, walks with graceful pride.

Kaliriote, vure funde eôé vete tunde-tunde. Mädchen, du hast quasten angelegt und gehst schaukelnd daher.

Caliriote me surme Ti mi put e poi mi le. Caliriot maid of the dark eyes, give me a kiss.

Kaliriote me surmé. ti me put e poi me le. Mädchen mit den geschwärzten augenwimpern, du ktisst mich und dann verlässt du mich.

Anm. Aehnlich bei Reinhold s. 23,4: vášeza, garufaliá, kuš te pu9i, pra te l'a? 'O mädchen, du nelke, wer hat dich geküsst und dann verlassen?' Byron's Grieche hat die zweite zeile gar nicht verstanden.

Se ti pula cili mora Si mi ri ni veti udo gia. If I have kissed thee, what hast thou gained? My soul is consumed with fire.

se te puda, tše te mora? zémerene vete doga. Wenn ich dich küsste, was habe ich dir genommen? (mein) herz allein habe ich verbrannt.

9.

Va le ni il che cadale Celo more, more celo. Dance lightly, more gently, and Den tanz fthre langsam, gently still.

vál ene hil ke kadal e. tšeľ-o moré, moré tšeľ-o. du feiner herr, du feiner herr.

Anm. Dr. Nerutsos fasst tšelo als eigenname. Das ist wol nicht richtig. tšel bedeutet 'zugänglich, mann von welt' (Etym. Wörterbuch s. 446), und dazu stimmt Byrons gently. moré wird bei der anrede an männer gebraucht.

10.

Plu hari ti tirete Plu huron cia pra seti. Make not so much dust to destroy your embroidered hose.

pluhuri te bérete, pľuhurón tšaprázete. Der staub wird dir gemacht (aufgewirbelt): du bestaubst (deine) schnürenbesätze.

Anm. Die erste zeile habe ich mit möglichstem anschlusse an Byron's text emendiert. 'Ich werde gemacht' heisst allerdings sonst benem oder behem; doch ist ein berem nach dem participium bere denkbar. Oder etwa: te térete? der staub (bestaubt) das ganze, er bestaubt deine schnürenbesätze. Dr. Nerutsos will herstellen: pluhurove tirkite (besser tirkete) 'du hast deine gamaschen bestaubt,' was mir mit rücksicht auf die überlieferung und übersetzung bei Byron etwas gewagt vorkommt.

12.

Ndi sefda tinde ulavossa Vettimi upri vi lofsa.

I am wounded by thy love, and have loved but to scorch myself.

Ah vaisisso mi privi lofse Si mi rini mi la vosse. Thou hast consumed me! Ah, maid! thou hast struck me to the heart.

Uti tasa roba stua Sitti eue tulati dua.

I have said I wish no dowry, but thine eyes and eye lashes. nde sevdá tende u-l'avosa, véteme u-pervel'ofša. In der liebe zu dir habe ich

In der liebe zu dir habe ich mich verwundet; mich selbst habe ich versengt.

A váizez-o, me pervel ofše, zémerene me l'avose.

O mädchen, du hast mich versengt, das herz hast du mir verwundet.

13.

U te vaše roba z dua,
site e vėtulate dua.
Ich sagte dir, kleider will ich
nicht,

deine augen und augenbrauen will ich.

14.

Roba stinori ssidua.
Qu mi sini vetti dua.
The accursed dowry I want not, but thee only.

ī oba stin orji s i dua, kurmezene vete dua.

Kleider — sie seien verwünscht — will ich nicht;

deinen körper allein will ich.

Anm. stinori ist ngr. ' $\sigma \tau \dot{\eta} \nu \ \dot{o} \varrho \gamma \dot{\eta}$ . s= 'nicht,' in 13 z vor der Media. i ist anaphorisches Pronomen der 3. plural accusativ, auf  $\bar{r}oba$  bezüglich.

Qurmini dua civilem
Roba ti siarmi tildi eni.
Give me thy charms, and let
the portion feed the flames.

kúrmene dua tše veľén, rôbate ziarmi t' i djekúe. Deinen körper will ich, der viel wert ist;

die kleider soll das feuer verbrennen.

An m. Die strophe ist nicht in ordnung. Die verbesserung  $t \dot{s} \epsilon \ v \epsilon l' \dot{e} n$  rührt von Dr. Nerutsos her. Aber es kann nicht richtig sein, dass die erste zeile männlich, die zweite weiblich ausgeht. Das l in tildi ist ein merkwürdiger zusatz, der auch in 16 in tiltati, 17 in cilti und talti wiederkehrt.

Utara pisa vaisisso me simi rin ti hapti

Eti mi bire a piste si gui dendroi tiltati.

I have loved thee, maid, with a sincere soul, but thou hast left me like a withered tree. u t' ayapisa, váizezo, me zémeren te hapte,

e ti me bere, ápiste, si ne Sendró te Vate.

Ich habe dich geliebt, mädchen, mit aufrichtigem (eigentlich 'offenem') herzen, und du hast mich gemacht, treulose, zu (eig. 'wie') einem trockenen baume.

Anm. r in utara pisa erklärt sich leicht aus der aussprache des griech.  $\gamma$ . ápiste ist gr. ắπιστε. δενδρόν, auch im Griechischen Attikas so betont, ist besonders der Oelbaum. gui druckfehler für gni.

17.

Udi vura udorini udiri cicova cilli mora

Udorini talti hollna u ede caimoni mora.

If I have placed my hand on thy bosom, what have I gained? my hand is withdrawn, but retains the flame. nde vura dórene ndere tsitsate, tše te mora?

doren e vate hol ka u ebé kaimone mora.

Wenn ich meine hand zwischen deine brüste gelegt habe, was habe ich dir genommen? Die hand habe ich verdorrt (versengt) herausgezogen und verbrennung habe ich davon getragen.

Anm.  $tsitsat\varepsilon$  weicht von cicova stark ab, aber ich weiss sonst keinen rat.  $kaimon\varepsilon$  acc. von  $kaimo = ngr. \varkappa \alpha \ddot{\iota} \mu \dot{o} \varsigma$ .

Das griechische original dieser strophe finde ich in einem volksliede, das in den  $X\iota\alpha\chi\dot{\alpha}'A\nu\dot{\alpha}\lambda\varepsilon\chi\tau\alpha$  von Kanellakis (Athen 1890) s. 24 veröffentlicht worden ist:

"Αν έγγισα 'σ τὸν κόρφον σου, εἶντα 'βρα, εἶντα πῆρα; παίρνω τὰ χέρια ἀδειανὰ καὶ τὴν καρδιὰ καμμένη.

Auch der reisebegleiter Byron's auf seiner orientreise im jahre 1809, John Hobhouse, später Lord Broughton, dem der vierte gesang des Childe Harold gewidmet ist, hat einige albanische fragmente in Attika aufgezeichnet, die er in seinem reisewerke mitteilt, in wesentlich schlechterer, stark anglisierender orthographie (Travels in Albania and other provinces of Turkey in 1809 and 1810. By the Right Hon. Lord Broughton. A new edition. London 1858. Vol. II, p. 433).

Ich teile hier anhangsweise ihre verbesserte gestalt mit:

1.

De vdeksa tema kquash be gropa targalissa

Tete coombeesema bundi temu pustrosh me sissa.

If I die a virgin, bury me under your couch.

When you go to your repose, I shall rest beneath your bosom. nde vdekša, te me kaseš mbe gropa t' argal'ise, te te kumbisem bende, te me puštróš me sise.

Wenn ich sterbe, nimm mich auf in das grab deines webstuhles, damit ich dir zur seite lehne, damit du mich mit deinem busen bedeckst.

2.

Vdekea athe me savanosna A pastai me metasnosa.

I am dead, and they have wrapped me in my windingsheet;

Now it is they sorrow for my death.

vdeka ebé me savanosne e pastáj me metanosne.

Ich starb, und sie haben mich in das sterbekleid gewickelt, und dann haben sie für mich gebetet.

3.

Vdekea athe de klish me kialn A pastai rovne te kliagn.

I am dead, and they have borne me to the churchyard; there they have begun their lamentation.

GRAZ, im Februar 1892.

vdeka eôé nde kl'iše me kalne e pastáj rijne te kl'ańe. Ich starb, und sie brachten mich in die kirche, und dann setzten sie sich um zu weinen.

GUSTAV MEYER.

### THE DATE OF THE OLD ENGLISH ELENE.

In the famous section of the Elene which contains the Cynewulf runes, there is a description of the Day of Judgment which has some peculiar features. The lines in question are 1277—1321, that is, from just after the full completion of the rune passage to the end of the poem. They are these:

Swá béos world eall gewited, ond èac swa some, pe hire on wurdon átýdrede, tíonlég nimeð, donne dryhten sylf dóm geséced engla weorude. Sceall æghwylc ðær reordberendra riht gehýran dæda gehwylcra þurh þæs déman múð ond worda swa same wed gesyllan eallra unsnyttro ær gesprecenra, pristra gebonca. Ponne on préo déleð in fýres feng folc ánra gehwylc, bara be gewurdon on widan féore ofer sidne grund. Soofæste biod yfemest in bám áde, éadigra gedryht, duguð dómgeorne, swá híe ádréogan magon ond butan earfedum éade gepolian, módigra mægen. Him gemetgab eall eldes léoma, swá him ébost bib, sylfum geséftost. Synfulle béoð. mane gemengde, in dam midle þréad hæleð higegéomre, in hátne wylm prosme bepehte. Bið se þridda dæl, awyrgede womsceadan, in bæs wylmes grund, léase léodhatan, líge befæsted burh ærgewyrht, arléasra sceolu, in gléda gripe. Gode nó sybban of čám morčorhofe in gemynd cumač,

wuldorcyninge, ac hie worpene beob of dam headuwylme in hellegrund, torngeníðlan. Bið þám twám dælum ungelice. Moton engla fréan geséon, sigora god. Híe ásodene béoð, ásundrod fram synnum, swá smæte gold, þæt in wylme bið womma gehwylces burh ofnes fýr eall geclænsod, ámered ond gemylted. Swá bið þára manna ælc ascyred ond ascéaden scylda gehwylcre, déopra firena, purh pæs domes fýr. Móton bonne siðban sybbe brúcan, éces éadwelan. Him bið engla weard milde end blide pæs de hie måna gehwylc forsáwon, synna weorc, ond tó suna metudes wordum cleopodon. Forðan hie nu on wlite scinaþ englum gelice, yrfes brúcab wuldorcyninges to widan féore. Amen.1

So passes this world,
And likewise besides what things have been
In it produced flame will consume,
When the Lord himself judgment will seek
With host of angels. Every one there
Of speech-bearing men the truth shall hear
Of every deed through mouth of the Judge,
And likewise of words the penalty pay
Of all that with folly were spoken before,
Of daring thoughts. Then parts into three
Into clutch of fire each one of folk,
Of those that have dwelt in course of time
Upon the broad earth. The righteous shall be
Upmost in flame, host of the blessed,
Crowd eager for glory, as they may bear it,
And without torment easily suffer,
Band of the brave. For them shall be moderate
The brightness of flame, as it shall be.
Softest for them. The sinful shall be,
Those spotted with evil, compressed in the middle,
Men sad-in-mind, within the hot waves
Smothered with smoke. The third part shall be,
Accursed sinners, in the flood's abyss,
False folk-haters, fastened in flame
For deeds of old, gang of the godless
In grip of the gledes. To God never more
From that place of torment come they in mind,
To the King of glory, but they shall be cast
From that terrible fire to the bottom of hell,
The workers of woe. To the [other] two parts
It will be unlike. They may angels' Lord,

The Scripture texts allusively woven into the web of verse are evidently these:

Rom. 2. 5, 6. "... Against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God, who will render to every man according to his deeds" ("dæda gehwylca', 1283.)

Matt. 12. 36. "... Every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment" ("worda swa same", 1284-5).

- 1. Pet. 1. 3. "That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ."
- 1. Cor. 3. 13. "If any man's work shall be burned, he shall suffer loss; but he himself shall be saved; yet so as by fire" (1308—14).

But much more important for our purpose is it to note the peculiarities of this description. To me they seem to be as follows:

- 1. All men are to be divided into three groups.
- 2. All these groups are to be subjected to the action of fire.
- 3. The righteous, being uppermost in the flame, experience but little suffering.
- 4. The more venial sinners, lower in station, are saved so as by fire.
- 5. Those who are confirmed in sin, being below the rest, escape not at all, but are plunged still deeper.
- 6. All this is to take place upon the Day of Judgment, not before.
- 7. To the threefold division succeeds a twofold, into abandoned sinners and the righteous (1306 ff.).

Victories' God, see. They shall be cleansed,
Sundered from sins, as smelted gold,
That is in the flame from every spot
Through fire of the oven thoroughly cleansed,
Freed and refined. So shall each of those men
Be freed and made pure from every sin,
From heavy crimes through fire of that doom.
Then afterwards they may peace enjoy,
Eternal bliss. To them angels' Warden
Shall be mild and gentle, for that they every evil
Despised, sins' work, and to Son of their Maker
They called with words. Hence in beauty they shine now
Like to the angels, the heritage have
Of the King of glory for ever and ever. Amen.

8. A purgatorial fire, on the Day of Judgment itself, passes into the fire of eternal punishment for the wicked, but merely purifies those who are on the way to perfection, and therefore ceases to be a purgatorial fire on the same day in which it begins.

With this may be compared Alcuin's description of the Day of Judgment (De Fide Sanctæ et Individuæ Trinitatis, Bk. 3, Ch. 21; Migne's Patrologia 101, 53).

"De igne diei judicii Apostolus ait: Uniuscujusque opus quale sit, ignis declarabit (I. Cor. III, 131). De igne purgatorio hoc eum dixisse non est dubitandum, quem ignem aliter impii sentient, aliter sancti, aliter justi. Impii siquidem de illius ignis cruciatu ad perpetuas ignium flammas detrudentur. Sancti vero, qui sine omni peccatorum macula in corporibus suis resurgent, qui supra fundamentum, quod est Christus, aurum, argentum et lapides pretiosos ædificaverunt, tanta facilitate illum pervolabunt ignem, quanta integritate fidei, et dilectionis Christi in hac vita custodierunt præcepta, eritque illis ille ignis diei judicii, sicut tribus pueris caminus Babyloniæ fornacis fuerat. qui absque omni flammarum læsione in Domini laudes omnium pulchritudinem creaturarum convocabant. Sunt ergo quidam justi minutis quibusdam peccatis obnoxii, quia (Al., qui) ædificaverunt supra fundamentum, quod est Christus, fenum, ligna, stipulas, quæ illius ignis ardore purgantur, a quibus mundati, æternæ felicitatis digni efficientur gloria. Illoque transitorio igne et toto extremi diei judicio completo, dividentur duæ congregationes, sanctorum et impiorum; una Christi, altera diaboli; una bonorum, altera malorum: utraque angelorum et hominum. Istis voluntas, illis facultas non poterit ulla esse peccandi, nec ulla conditio moriendi; istis in æterna vita vere feliciterque viventibus, illis infeliciter in æternis tormentis sine moriendi potestate durantibus. Quoniam utique extremi judicii ventilabrum discernit (Al., discernet) frumentum a paleis; unusquisque secundum modum meritorum aut damnabitur, aut coronabitur. Quidam videlicet juxta peccatorum qualitatem mitius torquentur, qui minore (Al., minorum) scelerum pondere gravantur. Sunt etiam et sanctorum merita diversa; quorum quisque secundum meritorum magnitudinem æternæ recipiet præmia beatidudinis. Quod ipse Dominus in Evangelio significabat dicens: In domo patais mei mansiones

multæ sunt (Joan. XIV, 2); sed nemo in illis alicujus lætitiæ, vel beatitudinis sentiet detrimentum, quia unicuique sufficiet, qund accipiet, quia Christus erit omnia in omnibus (Coloss. III, 11)."

Between this account and that of Cynewulf there are remarkable correspondences. Here also there are three groups ("impii," "sancti," "justi"), all subjected to the action of fire. The righteous fly through with various degrees of ease ("tanta facilitate illum pervolabunt ignem", etc.). The partly sinful are purified, and made worthy of the glory of eternal blessedness. The impious are thrust down from the torment of the purgatorial fire to perpetual flames ("Impii siquidem de illius ignis cruciatu ad perpetuas ignium flammas detrudentur"). The purgatorial fire belongs to the Day of Judgment ("De igne diei judicii," etc.; "De igne purgatorio hoc eum dixisse non est dubitandum"). To the threefold division succeeds a twofold ("Illoque transitorio igne et toto extremi diei judicio completo, dividentur duo congregationes, sanctorum et impiorum"). That the purgatorial fire ceases on the Day of Judgment is evident from what has been adduced under other heads.

The correspondences are therefore complete, so far as respects the above peculiarities of the Cynewulfian description. But may not these be the commonplaces of the subject? Was not purgatory always thus described in that age, and in those just preceding? To this a negative answer must be returned. For, first, in the more familiar conception of purgatory, it belongs, at least in its beginnings, to a state intermediate between death and the final judgment; and, secondly, it may be confidently affirmed that neither Augustine nor Gregory, who first developed the doctrine of purgatorial punishment in the West, nor Bede, the latest expounder of the subject before Alcuin, presents any such astonishing parallel to the passage in Elene, though it is doubtless true that Alcuin has borrowed individual thoughts, and perhaps the expression of some of them, from these predecessors.

In proof of the statements just made, two or three quotations may be adduced. The first shall be from a sermon doubtfully ascribed to Augustine (104, 8; Migne 39, 1949):

"Omnes sancti qui Deo fideliter serviunt, lectioni et orationi vacare, et in bonis operibus perseverare contendunt, nec capitalia

crimina, nec minuta peccata, id est, ligna, fenum et stipulam supra fundamentum Christi, sed bona opera, id est, aurum, argentum, lapides pretiosos superædificantes, per ignem illum, do quo dicit Apostolus, Quia in igne revelabitur, absque ulla violatione transibunt. Illi vero, qui quamvis capitalia crimina non admittant, et ad perpetranda minuta peccata sunt faciles. et ad redimenda sunt negligentes; ad vitam æternam, pro eo quod in Christum crediderunt, et capitalia peccata non admiserunt, venturi sunt: sed prius aut in hoc sæculo per Dei justitiam vel misericordiam, sicut jam dictum est, amarissimis tribulationibus sunt excoquendi, aut illi ipsi permultas eleemosinas, et præcipue dum inimicis suis clementer indulgent, per Dei misericordiam liberandi; aut certe illo igne, de quo dicit Apostolus, longo tempore cruciandi, ut ad vitam æternam sine macula et ruga per-Illi vero qui aut homicidium, aut sacrilegium, aut adulterium, vel reliqua his similia commiserunt, sicut jam dictum est, si eis digna pœnitentia non subvenerit, non per purgatorium ignem transire merebuntur ad vitam, sed æterno incendio præcipitabuntur ad mortem."

The second is from Bede (De Temporum Ratione 70; Works, ed. Giles, 6, 338-9):

"Si vero tune ignis ille maximus et altissimus universæ terræ superficiem operit, et resuscitati a mortuis, injusti nequeunt in sublime raptari: constat eos utpote in terra positos igni circumdatos judicis expectare sententiam: sed an illo urantur qui non per illum castigandi, sed æterno potius sunt igne damnandi, quis præjudicare audeat? Namque aliquos electorum eo purgari a levioribus quibusdam admissis, et beatus Augustinus in libro de Civitate Dei vigesimo, ex prophetarum dictis intelligit, et sanctus Papa Gregorius in Homeliis Evangelii exponens illud Psalmographi: Ignis in conspectu eis ardebit, et in circuitu ejus tempestas valida: districtionem quippe inquit tantæ justitiæ, tempestas ignisque comitantur, quia tempestas examinat, quos ignis exurat. Satis autem clarum est, quia raptis ad vocem tubæ obviam Domino in aera perfectis servis illius conflagratio mundana non noceat: si trium puerorum mortalia adhuc corpora circumpositus camini ignis tangere nequivit."

The passage from the Twentieth Book of the City of God, referred to by Bede, is here given in Dods' translation of that treatise (2.380):

"Some one will perhaps put the question, If after judgment is pronounced the world itself is to burn, where shall the saints be during the conflagration, and before it is replaced by a new heavens and a new earth, since somewhere they must be, because they have material bodies? We may reply that they shall be in the upper regions into which the flame of that conflagration shall not ascend, as neither did the waters of the flood; for they shall have such bodies that they shall be wherever they wish. Moreover, when they have become immortal and incorruptible, they shall not greatly dread the blaze of that conflagration, as the corruptible and mortal bodies of the three men were able to live unhurt in the blazing furnace."

Gregory the Great passes for the first who somewhat definitely formulated the doctrine of Purgatory which was afterward held in the Western Church. An account of his teaching on this subject, as given by Lau, Gregor I. der Grosse, pp. 508 bis 510, is here appended:

"Wenn nun der gläubige christ gestorben ist, so tritt zuerst in der unterwelt das fegefeuer für ihn ein (Dial. IV, cp. 25). Die ganze lehre vom fegefeuer, mit der Gregor die dogmatik der katholischen kirche bereichert hat, beruhet auf dem satze, dass gott jede stinde, die der mensch nicht selbst durch die busse bestraft hat, nicht ohne strafe lässt, auch wenn er sie verzeiht... Diesen ausweg fand er in der lehre vom fegefeuer, die er an mehreren stellen seiner Dialogen ausspricht. Die hauptstellen sind Dial. IV, ep. 39 u. 57. In der ersteren stelle geht Gregor davon aus, aus Joh. 12.35, Jes. 49.8, 2. Cor. 6.2, Eccl. 9.10, Ps. 117 zu beweisen, dass jeder so, wie er die erde verlässt, im gerichte dargestellt wird. Aber für leichtere sünden nimmt er vor dem gerichte ein fegefeuer an (purgatorius ignis) und beweiset dieses aus Mtth. 12.31, wo es heisst: Wenn jemand den heiligen geist gelästert habe, so könne es ihm weder in diesem noch in jenem leben vergeben werden. Daraus folgert er nehmlich, dass einige sunden in diesem und andere noch in jenem leben vergeben werden können. Das letztere behauptet er aber nur von geringeren sunden, z. b. mussige rede, übermässiges lachen, sündige sorge für das hauswesen [u.s.w.]...Denn diese sünden beschweren die seele auch nach dem tode, wenn sie in diesem leben nicht durch die busse erlassen sind, wie Gregor aus 1. Cor. 3.12 ff. folgern will. Dies

wort des apostels scheint dem Gregor überhaupt beweisend für die lehre vom fegefeuer, denn obgleich es auch auf das feuer der trübsal in diesem leben bezogen werden könne, so hält er es doch für richtiger, es von dem fegefeuer zu verstehen. Dieses fegefeuer ist aber nur für gläubige und für solche, die sich der groben studen enthalten (Dial. IV, cp. 39) und durch ihr gutes leben auf erden verdient haben, dass ihnen auch nach dem tode verzeihung gewährt werden könne. Dennoch ist dieses fegefeuer nicht für alle erwählte notwendig, sondern nur für die schwächern, da die vollkommen gerechten gleich nach dem tode in dem himmlischen wohnsitze aufgenommen werden (Dial. IV, cp. 25). Gregor bestimmt nicht näher, worin das fegefeuer bestehe. Die zeit desselben nimmt er an von dem tode bis zur auferstehung der körper (Dial. IV, ep. 25). Doch lehrt er, dass die seelenmessen den verstorbenen im fegefeuer zu gute kommen, und dass das gute, was sie hier unterlassen haben, statt ihrer und zu ihrem nutzen von andern gethan werden kann (Dial. IV, cp. 57)."

It is clear that only negative evidence is to be gained from this source, and we may therefore at once approach the theme announced in the title.

According to a commonly received tradition, Bede died in 735; according to Mayor and Lumby, in 742. Alcuin was born in 735, and died in 804. His De Fide Trinitatis was dedi-Ebert says of it (Literatur des cated to Charlemagne. Mittelalters 2.21): "Sein bedeutendstes theologisches werk aber, das diesem zeitalter auch am meisten imponirte, waren die Karl dem Grossen als kaiser gewidmeten drei bücher De Fide Trinitatis, womit Alcuin auch von dem nutzen des unterrichts, den er Karl in der dialektik gegeben, überzeugen wollte." Since it was dedicated to Charlemagne as Emperor. this must have been after the year 800, and, according to the writer of the modern preface in Migne, between 802 and 804, when Alcuin was in retirement at the monastery of Tours. According to Ebert, as quoted above, no other of Alcuin's works produced so strong an impression upon his age. He continues: "Die kulturgeschichtliche bedeutung des werkes liegt in der that darin, dass dies neue system der dogmatik . . . zu speculativem nachdenken wieder aufforderte und die notwendigkeit einer philosophischen vorbildung zeigte." His system, then,

seemed a new one to his times, and contributed to the intellectual Renaissance which Charlemagne inaugurated.

Some time must have elapsed before a knowledge of the work was generally diffused in England, though of course Alcuin's friends at York would soon be provided with a copy. In any case, we must suppose a few years to have elapsed before his views could have been appropriated by an English poet. His views they must have been, these details of doctrine about the purgatorial fire of Doomsday, since they are not to be foundin Bede, nor in the Father of the English Church, Pope Gregory. That they should have been independently originated by Cynewulf is inconceivable, for how account for the close resemblance between the two theories, except on the assumption that Alcuin the theologian appropriated the inventions of Cynewulf the poet, and gave them a conspicuous place in the most influential of his treatises? Such an assumption scarcely needs serious refutation; the mere statement is enough.

In the Christ there is a description of the Day of Judgment, but without any of the peculiar features which are here found. Can this indicate that at the time of its composition he was not yet acquainted with the teaching of Alcuin?

The point established by this comparison, if indeed it be established, is that Cynewulf could not have written the closing section of the Elene earlier than the first decade of the ninth century. This is entirely in accord with Sievers' result, based upon the evidence of phonology, to the effect that Juliana and Elene could not have been written earlier than 750 (Anglia 13.15). It is also in general agreement with some of my already published opinions, or at all events contradicts none of them. I refer to the statement in my edition of the Judith (p. xx) that "Judith, if not by Cynewulf's own hand, emanated from what, in the larger sense, might be termed the Cynewulfian school"; to the identification of the source of the Third Part of the Christ with the hymn, "Apparebit repenting dies magna Domini", found in Bede's De Arte Metrica (Modern Language Notes, June, 1889); and to my belief that the inscription on the Ruthwell Cross is not earlier than 950 (Academy, March 1., 1890).

Whether or not Cynewulf was a Northumbrian remains of course undecided by the evidence here adduced, but it would

Digitized by Google

seem not improbable that he was either a member of the circle of Alcuin's friends at York, or at least acquainted with one or more of them.

The inferior limit of time is not so easy to determine. The Doomsday purgatorial fire is known to Ælfric, but his allusions to it are lacking in the precision which characterizes the accounts by Alcuin and Cynewulf. Twice he touches upon it at considerable length. One of these passages is Hom. 1.616:

"Se apostol cwæð, 'Wé ðe libbað.' Ne mænde he hine sylfne mid þám worde, ac ðá ðe on lífe þurhwuniað ob geendunge byssere worulde. Mid bam is éac geswutelod, bæt mancynn mid ealle ne ateorad er dere geendunge, ac hi habbað hwæðere sceortne déað, þa ðe þonne on lífe gemétte béoð: forðan de heofonlic fýr ofergæd ealne middangeard mid anum bryne, and da deadan arisad of heora byrgenum mid ðám fýre, and ðá lybbendan béoð ácwealde þurh des fyres hétan, and dérrihte eft geedcucode to écum dingum. Ne derað þæt fýr nán ðing þám rihtwísum, ðe ár fram synnum geclénsode wéron; ac swá hwá swá ungeclénsod bið, hé gefret þæs fýres æðm; and wé ðonne ealle tó bảm dóme becumab. Ne bib se dóm on nánum eorblicum felda gedémed, ac bið swá swá se apostol hér wiðufan on byssere rædinge cwæð, þæt wé béoð gegripene on wolcnum tógéanes Criste, geond þás lyft; and þér bið séo twéming rihtwísra manna and árléasra. Þá rihtwísan náhwár syððan ne wuniad buton mid Gode on heofonan rice, and da arleasan náhwár búton mid déofle on helle súslum."

The other passage is Hom. 2. 589-591:

"And se de pyllie weore getimbrad on Godes geladunge, ne mæg þæt fýr on dómes dæge his getimbrunge forniman, forðan de þæt fýr ne derad þám gódum, þeah de hit tintregige þá unrihtwísan. Gold, and seolfor, and deorwurde stánas béod on fýre áfandode, ac hí ne béod swá déah mid dám fýre fornumene. Swá éac dá de habbad góde weore ne þoliað náne pínunge on þám brádum fýre þe ofergæd ealne middaneard, ac hí farað þurh þæt fýr to Críste búton ælcere dare, swice hí on sunnan léoman faron.

Se de getimbrad ofer dam grundwealle tréowa, odde stréaw, odde ceaf, untwylice he mæg witan pæt his weore sceal on dam micelum fyre forbyrnan, and he hæfd

donne hearm his weorces, and bid swa deah gehealden þurh þæt fýr. Đurh ðá tréowu, and ðám stréawe, and ðám ceafe, sind getacnode léohtlice synna, be béod burh bæt fýr, afeormode, and se wyrhta hæfð wite bæs weorces, bið swá déah afeormod durh bæt fýr, and siddan becymo durh maran earfodnysse to Godes rice. Soblice se de dá héafodleahtras wyrcd, and on dám geendad, hé mót forbyrnan on dám écum fýre and swá déah þá swæran synna ne béoð næfre afeormode for nanes fýres ælincge. Þá léohtan gyltas sind vdele spræca, and bæt man underfó on éte and on wéte mare bonne his líchaman néod sý, and bæt hé oftor wifes brûce donne hé dó for bearnes gestréone, and bæt man cýde bůton stéore intingan, obbe óðrum ólæce mid léasre lyffetunge, obbe man biddendne dearfan misræce, odde ær mæle hine gereordige, odde ungemetlice gæmnige: dás and dyllice sind dás lýtlan gyltas þe magon béon durh bám fýre fornumene, swá swá tréowa, oppe stréaw, odde ceaf. Dás pyllice gyltas ne magon úre sáwla ofsléan, ac hí magon hí áwlætan and Gode láðettan; and gif wé hí sylfwilles on andwerdum life ne gebétað, we sceolon néadunge on þám witniendlicum fyre hi gedrówian. Nú ús dincd swide teart wite bæt ån ure fingra on fýr becume, and hwæt bið bonne eal se líchama and séo sáwul samod črówiač on bám brádum fýre be ealne middaneard ofergæð? Fela sind éac witniendlice stówa, pe manna sáwla for heora gýmeléaste on ðrówiað, be heora gylta mæðe, ær ðám gemænelicum dome, swa pæt hi sume béod fullice geclénsode, and ne durfon naht drowian on dam foresædan fýre.

På héafodleahtras sind, mansliht, cyrcbræce, and þæt man öðres mannes wif hæbbe, and léasgewitnyssa, stala, réaflåc, gítsung, ýdel gilp, módignys, anda, and singal oferdrenc, hæðengyld, drýcræft, wiccecræft. Þás synna and öðre öyllice ne béoð ná áfeormode on ðám wítnigendlicum fýre: ac þá ðe on swilcum leahtrum heora líf geendiað, béoð betæhte tó ðám écan fýre, þonne Críst ewyð, 'Discedite a me, maledicti:' et reliqua; 'Gewítað fram mé, gé áwyrigedan, intó ðám écan fýre, þe ðám déofle is gegearcod and his áwyrigedum englum.' Is nú forði micel néod gehwilcum men þæt hé his gyltas ægðer ge ðá læssan ge ðá máran, sylfwilles gebéte, and mid sóðre behréowsunge his Scyppend gegladige,

pone de hé sér mid forsewennysse gesbiligde, pæt hé ne durfe becuman tó dam teartum bryne, ne huru tó dam écan forwyrde, ac geearnige swídor þæt éce líf mid Gode and mid eallum his hålgum."

From the quotations cited, it seems reasonable to conclude that the doctrine of Cynewulf and Alcuin was first formulated by the latter, as an independent development based upon pre existing hints, but that it never obtained the currency which attached to the opinions of the more authoritative Gregory. Hence, though sustained for a time by the personal adherents of Alcuin, or by the Occidental wing of the Roman Church, it would gradually yield to a more orthodox or more prevalent view, and finally disappear altogether. If then this view is definitely presented by two different authors, and, so far as we are aware, by two only, it is surely reasonable to suppose that these authors are not widely separated in time.

Yale University, New Haven, Conn., U.S.A.
Nov. 11, 1891. ALBERT S. Cook.

# DE CONSUETUDINE MONACHORUM.

(Anglia Vol. XIII, page 365.)

Unavoidable circumstances have retarded the writing of this introduction, much to the author's regret, and even now it is impossible to make it in any respect as complete as he would wish. It seems, however, better not to defer its publication any longer, and to give as much as circumstances allow of.

The M. S. which has been printed Anglia XIII, p.365 for the first time in full is found Brit. Mus. M. S. Cotton. Tib. A. 3.

This codex has been described by Dr. H. Logeman of Ghent in his Introduction to the 'Rule of St. Benet.' taken from the same source. I transcribe the lines which refer to our text:

"Of this the Latin text has been printed in full at least "twice. a) in R.P. Clem. Reyneri Apostolatus Benedictin—
"orum and b) in the later editions of the Monasticon
"Anglicanum, see ed. 1817, 1846, I, p. XXVII.... Besides
"the smaller quotations given from it by Wanley himself,
"other extracts have been put in type several times. Selden

"printed the prologue and the greater part of the epilogue "in his notes to Eadmer. See his works, ed. 1726, II. pp. "1612—1621. (MS. Junius, 18. Wanley, p. 103). Selden, "in accordance with the usage of his time, 'edits' the MS., and though he does not mention the MS. from which his "text is taken, it is highly probable that our MS. is the "one. Th. Wright, in his Biogr. Lit. Brit., Anglo-Saxon "period (I) p. 459 prints the 11th chapter by way of spe-"eimen. Quite recently the prologue and part of the first "chapter have been published, — critically edited, as the title "page says — by Dr. Edward Breck, "Fragment of Aelfric's "translation of Aethelwold's De consuetudine Monachorum," "etc., Leipsic. W. Drugulin's printing office, 1887..... I "may here add that the work is generally supposed to be "one of Dunstan's, but it has been attributed to Aelfric, "whilst of late, independently of each other, Professor A. "Ebert (Allgemeine Gesch. der Litt. des Mittelalters III, "p. 506), and the above named Dr. Breck, have fathered it "upon Aethelwold, Abbot of Abingdon, and afterwards "Bishop of Winchester."

Since this was written another fragment, our lines 612— 625, has appeared in the "Archiv f. d. Studium d. n. Sprachen u. Literaturen" vol. LXXXIV p. 20, in an article of Prof. Jul. Zupitza, Ein weiteres bruchstück der Regularis Concordia in altenglischer sprache (see below p. 37).

Dr. H. Logeman's Introduction next contains a complete enumeration of the various texts in the codex, not so much with a view to their contents as to the question of what texts have been printed and where they have appeared. As will be seen from what follows, the knowledge of the contents of the other texts is of great importance for our purpose. I must therefore to some extent repeat what is given there, referring intending editors of any of the texts to the 'Rule of St. Benet.'

The codex is described by Wanley as: "Codex antiquus optimae notae per diversorum manus conscriptus ante con-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In his 'Antiquae Literaturae Septentrionalis Liber Alter seu Humphredi Wanlii Librorum veterum... Catalogus Historico-criticus. Oxon. e Theatro Sheldoniano 1705 pp. 193—199.

It would, I think, greatly facilitate the labours of students and workers in the Brit. Mus. if those authors who, — having consulted books

quisitionem Angliae in quo icones S. Benedicti, Eadgari Regis & S. Scolasticae." In the fire of 1731 at Ashburn house, where the Cotton Library was deposited until this disaster caused it to be transferred to the Brit Mus., our codex fortunately did not suffer very severely; it has been since rebound and is throughout in fair condition. In rebinding it, a sheet containing a much damaged fragment in latin has been prefixed to the old MS. This fragment did evidently not belong originally to the codex, as is shown by the pagination and by the fact that it is followed by

fol. 2.1 Table of Contents. Our text is here indicated as: Regularis Concordia Angliae Nationis Monachorű Seimonialiű sub Edgaro Rege procurante Dunstano er: interlineatim inseritur etiam versio saxonica tempore eiusdem regis scripta.

On the back of this folio we find the drawing alluded to by Wanley. The king is seated on a throne and flanked by two figures, the three holding a scroll, which seems to have been intended for bearing the title. Below them there is a figure of a monk, looking upward, holding a similar scroll, which passes behind his back. Again: a similar scroll, in similar position is found on the picture preceding No. LXI. of our codex, i. e. The Benedictine Rule publ. by H. Logeman. This picture is said to be: Imago S. Benedicti sedentis et quasi regulam suam exponentis. The scroll is there actually used for writing upon.

The codex next contains:

- I. fol. 3—27 b. Our text.
- II. " 27 b—32 b. 'De somniorum diversitate secundum ordinem abcharii (sic in ms.) Danielis Prophetae.' Alphabetical according to Latin nouns till 31 b, middle; followed by a miscellanious collection, of which Wanley says: quam plurima excerpta ex Lunaribus et Libro Somniorum Danielis Prophetae. The alphabetical ar-

and mss. there, — find reason to quote these works, were always to add to their references the pressmarks etc. as given in the catalogue. This would frequently obviate much useless trouble and loss of time now spent in searching the often almost endless series of titles under the same author's name. The difficulty is further increased if, — as so frequently is done, — the initials of christian names are omitted. Wanley is to be found: Br. Mus. in Vol. II of Hickes Thesaurus. L. P. 683. K. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Our numbers always refer to the pages of the book in its present form.

rangement of the former and larger part is completely obscured in Cockayne's Leechdoms, which gives only the Anglo-Saxon text.

- III. fol. 32 b—35 b. De observatione lunae et quae cavenda sunt.
- IV. " 35 b 36 a. Somniorum eventus juxta aetates lunae. This has no separate heading or title in our ms. It is treated as one treatise with the former and with the following. The title here mentioned is that given by Wanley.<sup>2</sup> Similary in
- V. " 36 a-36 b. Prognostica de temperie anni.
- VI. " 36 b. Consideratio aetatum Lunae in modo genitis (W. 'incipit Lunares Sci Danielis de Nativitate.)
- VII., 36 b—37 a. Consideratio aetatum lunae in aegris. (W. "incipit lunares in aegris Titus D. 26.")
- VIII.,, 37 a—37 b. Consideratio tonitruum secundum varia diei noctisque tempora.

All these texts are in Latin with Anglo-saxon glosses.

- IXa., 37 b—38 a. (first 2 lines.) Anglo-saxon. On anre nihte ealdne monan... butan freenum dingum. printed Leechdoms 154—156.
- IXb., 38 a-39 b. De somniorum eventu. Leechdoms 168 -176. Gif man mæte....ægþer ge her on worulde ge æfter.
- Xa. , 39 b—40 a. Wanley considers this and the following one piece and calls it: Aetates lunae rebus gerendis idoneae. The first 5 lines of this division are printed in a note by Cockayne p. 176.
- Xb. , 40 a. The next 17 lines: 'On anre nihte ealdne monan se be hine adl gestanded se bib frecenlice gestanden ... uneade he gewyrpd and beah ariseb. In margine Hic est infirmorum. This will be found Leechdoms p. 182.
- XI. , 40 a 40 b. Wanley: Tonitruum consideratio secundum singulos hebdomadae dies. Leechdoms p. 180.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leechdoms. Chronicles and Memorials of Great Britain & Ireland. Leechdoms, Wortcunning & Starcraft of Early England. coll. & edid. Rev. Osw. Cockayne. 3 vols. Longmans. 1864—66. (Brit. Mus. 2074 e.) Our references are to vol. III.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> W. adds: Incipit Lunaris de Somnis. Titus D. 26.

- XII. fol. 40 b. The ms., as before, treats this as one piece with the foregoing and so has Cockayne printed it, Leechdoms p. 180. W. however treats it as a separate piece and heads it: Consideratio noviluniorum per singulos hebdomadae dies.
- XIII., 40 b-41 a. De generatione hominis in utero.
- XIV., 41 a—41 b. Consideratio aetatis lunae in Nativitatibus; convenit quoad potissimam partem cum Lunari Danielis Prophetae.
- XV., 41 b—42 a. Consideratio Kalendarum Januarii secundum singulos totius hebdomadae dies. i. e. Bedae prognostica temporum saxonice versa.
- XVI., 42 a. This follows XV., without even commencing a new line. Wanley calls it: Prosecutio Somniorum diversitatis.

This is one of the pieces not yet printed (cf. Rule of St. B. Intr. p. XXII). For students of Folklore it is important to note this, as they might naturally suppose that Cockayne, who has so largely used the ms. Tib. A. 3. has given all it contains concerning their subject.

- XVII. 42 b. Prognostica de partu.
- XVIII.—XXV. Coll. of small tracts on Adam, Noah de sex aetatibus seculi, etc. etc. ef. Rule o. S. B. p. XXII.
- XXVI. 57—60 b. De omnibus Sanctis ad vesperum (W: Missa cum rubricis Saxonice).
- On Nos. XXVII.—the end, cf. Rule of St. Benet.

I have thus fully enumerated the contents of our codex in order to enable the reader to judge for himself in how far these contents might more or less correctly, but with sufficient accuracy for general purposes, be summed up as, e.g. Regularis concordia, Liber Somniorum, De observatione lunae et rebus agendis, Orationes Anglice.

Led by the hint contained in Wanley's preface that among the books once existing in the Library of Christ Church, Cambridge, he had found mentioned: Regula S. Benedicti and other tracts whose titles reminded me forcibly of the contents of our Ms., I carefully went through the catalogue which Wanley alludes to, and which is found in the MS. Cotton Galba E. 4 as: Catalogus Codicum qui exstitere in Bibliotheca Ecclesiae

Christi Cantuariae Anno D. 1315. Amongst the books there enumerated I found (fol. 133 b col. 3) one volume indicated as: "Batte sup. reg'lam bi. Bndci." with the enumeration of its contents as follows:

'In hoc volumine continentur: Regula Aluricii, glosata Ang-'lice. — Liber Sompniorum, — De observatione lunae et 'rebus agendis. — Oratione Anglice.'

The next volume in the catalogus is called "Batte secundus," and contained: Expositiones de prisciano exposite Anglice-Locutio Latina glossata Anglicea d instruendos pueros — Prophetia Sibille — several other tracts certainly not to be found in Cod. Tib. A. 3, Regula bi. Benedicti glossata Anglice — Omilie quaedam — Consuetudines de faciendo servitio divino per annum. glossata Anglice.

Wanley in his preface does not indicate these particular vols in this catalogue, but there can be, I think, no doubt that it was they he had in view.

Little, however, as I can doubt the fact that Wanley referred to Batta's books, just as little do I hesitate to state my conviction that the most intimate connection exists between these two volumes and our codex. I do not think they are identical; the contents of vol. II. Battae are too distinctly given as different from what we find in the latter half of Cod. Tib. A. 3 to simply allow us to suppose that we now possess these two volumes bound together; but, that our ms. and Batta's books are 'of the same origin' I think is beyond doubt. They cannot indeed have been simply copied the ones from the others, but if we remember: that our Codex is 'per diversorum manus conscriptus ante conquisitionem Angliae' and contains a rather miscellaneous collection of minor notices (especially in the latter half), and that Batta's vol. I is almost entirely represented as well as the concluding larger treatises of vol. II, I think we may take our 'Regularis Concordia' to be Batta's 'Regula Alfricii glosata Anglice'. If this be correct, we have here an important contribution to the external evidence concerning the authorship.

Both the latin text and the Anglo-saxon glosses are here printed exactly as they are found in the MS. I cannot help



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This at least is what has been attempted. It was, at the time of printing, not possible once more to compare my copy, or the proofsheets,

thinking that this is the only scientifically defensible method for an editor to follow. His ideas as to what ought to be found in a given ms. or text, may be of importance; but surely of much greater importance it is, — where the text is printed for the sake of the language rather than on account of the matter of which it treats, — to know what is found. On the other hand it is justly required that an editor should state what emendations he thinks desirable. The necessity of some of these is often obvious; in many cases there can be no reasonable doubt as to what would have been correct; but in all cases the only true reading is the reading of the manuscript, and a mixture of corrections in the text and ms. readings in the notes, with, vice-versa, the ms. readings in the text and the suggested corrections in the notes obscures the real character of the ms. and is illogical and indefensible.

As has been said, the Latin text has been printed more than once. For the readers of the Anglia it is not of much direct importance, with the exception perhaps of the passages ll. 800-815, and l. 868, Ejusdem. -911 De omnibus sanctis, etc. In both these passages we have interesting documents of the origin, or rather of the rise of the practice in the church of quasi-dramatising certain events to which the church-service refers, which practice was later on developed into the Mystery Plays. The former of these passages speaks of it as "usus quorundam religiosorum imitabilis ad fidem indocti vulgi ac neofitorum corroborandam," which custom may be followed "si ita cui visum fuerit vel sibi taliter placuerit." In the latter the stage-directions (if I may be permitted to call them thus) "ingrediatur fratrum unus ac si ad aliud agendum, atque latenter sepulchri locum adeat," (line 878) and "pedetemptim ad similitudinem querentium quid veniant" (line 882) etc. seem to me curious enough to mention here.

But on the whole the Latin text is for us of importance only as the vehicle of the Anglo-saxon glosses. I have therefore thought it unnecessary to devote much time to it. I give what I believe to be the reading of the manuscript, which is



with the ms. at the Brit. Mus. A collation of the published text with the original has resulted in the finding of a few errors, which are enumerated below. I believe that with these corrections the published text is really a reliable one.

optimae notae and nowhere presents much difficulty. Only here and there I suggest readings where the text as it stands might be misleading. I have also preserved the habitual combination which the scribe has made of the prepositions with the noun that follows them, etc. We are gradually learning that much that formerly was thought of no importance, due to caprice or ignorance etc. etc. of the scribe or copyist, has a real significance of its own; that - again and again - we must, even where we possess 'trustworthy' editions have recourse to the originals. An ideal edition is one which renders this for ever unnecessary. In fact the 'ideal edition' is the photographic reproduction of the original with annotations and explanations, transcriptions and translations, or with so much of all this as the case may seem to require. Illustrations of the untrustworthiness of the most carefully prepared transcript abound. Our own text furnishes an instructive example, which I hope I may be allowed to point out, in order to enforce my advocacy of more frequent application of photography to our manuscripts than is as yet the fashion. Amateur photographers know by experience how very small is really the cost in materials of a photograph, and, — if but professional photographers could be sure of a sufficient number of customers, i. e. if scholars were more generally convinced that the possession of a facsimile reproduction of the manuspript is the ONLY safeguard against the unpleasant experience of devoting time and energy to studies which an inspection of the original upsets, if not entirely, yet in part, - these reproductions could be much cheaper than they are. But now for our illustration.

I will not here refer to the glaring instance of a statement made by an editor of a text, which statement, though nothing more or less than a question of fact, is absolutely inaccurate, and to which I had to allude in the note to line 43, p. 368, nor will I remind the reader of the fact that, though I had done whatever the circumstances permitted to make my reprint a faithful reproduction of the text, I have now to give a list, — a small one it is true, but a list it is, — of readings where my transcript was at fault. Dr. Breck's manner (or ought I to say 'theory'), of editing is one which puts his edition outside the list of "reliable" ones, and as to my own attempt at attaining reliability, the presence of the errors cannot

strike the student or reader, who has as yet no reason to presuppose their absence. But when a scholar like Professor Schipper induces another like Prof. Zupitza to print an unusual form, with the note 'so die handschrift,' no one who is not an absolute stranger in the field where these scholars work, and who has any knowledge of the fame which they so deservedly enjoy, can for a moment doubt that there he has at least 'reliable' information. I myself, when I found on p. 20 of vol. LXXXIV. of the Archiv, in the article quoted above, 'gesrydde' with that addition, began by altering my copy accordingly. (line 618, where I have printed 'gescrydde'.) But an inspection of the manuscript shows that in this case my copy was correct and that also the next word, where I have one d, and the Arch. two, the ms. is on my side, and similarly in line 615 where, instead of 'maessan' prof. Schipper copied 'messan' the former is the true reading. I hope that no one will think that by seeming thus to 'make much' of three very unimportant variations I am trying to rejoice over a slip of great men, in order thereby to diminish the importance of the mistakes I have to correct in my own work. If the slips had been committed by scholars of less repute, they would prove nothing for my assertion: that even where great scholars tell us anything about a codex, we are not safe in merely accepting their word; in other words: that nothing but a mechanical reproduction of the manuscripts such as is e.g. produced by the photographic camera is absolutely reliable and 'final'

I have, of course, followed the same principles with the glosses as with the Latin text: divisions and combinations are all printed as they stand in the codex: it was my intention to reserve all suggestions of emendations etc. for the notes. Some however which had been written on the margin of my copy were printed where they now stand. When I found that, through an oversight of mine, they appeared in the proofsheets, I did not feel at liberty to make the Anglia incur the expense of removing them.

The vertical strokes indicate the endings of the lines in the ms. The figures in the margin count these lines and the figures in the glossary refer to these numbers.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I ought to add that the commencement of my transcript (about <sup>1</sup>/<sub>s</sub>) was made by Dr. H. Logeman, who, when he found that at the time he could not finish it, kindly placed it at my disposal. I have thus to thank



line 10. worca cff. 348, v. weorc, 63, 105, 182, 267, 359, 364, etc. etc. lege weorca.

gearnungum. The Latin 'meritum' is found twice in our text and in both places (here and 1. 263) glossed by gearnung. This contraction of the prefix ge with the diphthong ea following is nowhere found in the verb geearnian mereor, which occurs

him for saving me an important amount of the mechanical work of copying. I have, of course, collated what he wrote, and am therefore responsible for any errors detected later on.

The following corrections are necessary to make the printed text conform with the codex:

The accents (circumflex) which appear in the Latin from line 666 p. 412, onward are all to be removed.

| line | 202,       | for | pa of printed      | text. | the | ms. | has | bu.          |
|------|------------|-----|--------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
|      | 209        |     | winninge           | ,     |     |     |     | wununge.     |
|      | 462        |     | intemperei         |       |     |     |     | intemperiei. |
|      | 555        |     | crydan             |       |     |     |     | scrydan.     |
|      | 593        |     | uoluerint          |       |     |     |     | noluerint.   |
|      | 600        |     | <b>a</b> bdominum  |       |     |     |     | addominum.   |
|      | 623        |     | oremetur           |       |     |     |     | cremetur.    |
|      | 689        |     | patres             |       |     |     |     | fratres.     |
|      | 693        |     | domes              |       |     |     |     | dome.        |
|      | <b>698</b> |     | inore              |       |     |     |     | more.        |
|      | 703        |     | buton (in the      | Latin | tex | t)  |     | nisi.        |
|      | 710        |     | abbad              |       |     | •   |     | abbud.       |
|      | 716        |     | concho             |       |     |     |     | concha.      |
|      |            |     | þreande            |       |     |     |     | pweande.     |
|      | 730        |     | abbote             |       |     |     |     | abbate.      |
|      | 749        |     | gebede             |       | _   |     |     | gebedu.      |
|      | 763        |     | Sauctus            | re    | ad  |     |     | sanctus.     |
|      | 879        |     | hande              |       |     |     |     | handa.       |
|      | 887        |     | dulcisono          |       |     |     |     | dulcisone.   |
|      | 919        |     | fers               |       |     |     |     | ferse.       |
|      | 944        |     | scogian            |       |     |     |     | sceogian.    |
|      | 972        |     | sweagenne          |       |     |     |     | smeagenne.   |
|      | 975        |     | 86                 |       |     |     |     | si.          |
|      | 977        |     | laetan             |       |     |     |     | laeten.      |
|      | 982        |     | læse               |       |     |     |     | læste.       |
|      | 995        |     | gifte              |       |     |     |     | gif he.      |
|      | 1009       |     | litauia            |       |     |     |     | letania.     |
|      | 1018       |     | easterlice         |       |     |     |     | easterlic.   |
|      | 1041       |     | opportunum         |       |     |     |     | oportunum.   |
|      | 1052       |     | geormust           |       |     |     |     | geornust.    |
|      | 1062       |     | þe-þenung <b>a</b> |       |     |     |     | penunga.     |
|      | 1090       |     | ealre              |       |     |     |     | ealra.       |
|      | 1111       |     | exitu              |       |     |     |     | exitum.      |
|      | 1130       |     | þrittingoþan       |       |     |     |     | þrittigoþan  |
|      | 1140       |     | preclatis          |       |     |     |     | prelatis.    |
|      | 1I58       |     | amercod            |       |     |     |     | amearcod.    |
|      | 1163       |     | VIIle              |       |     |     |     | VIIte.       |
|      | 1171       |     | indigeno           |       |     |     |     | indigene.    |
|      | 1197       |     | beneuolâ           |       |     |     |     | beniuola.    |

This list supersedes the one given on p. 454, of vol. XIII.

"

11

- 6 times, (38, 340 bis 425, 431, 434) nor in other verbs beginning with ge-ea, (e. g. 558, 284, 292, 306, 736, etc.). Though most probably accidental, the difference seemed worth noting.
- line 11. asmeagian. ἀπαζ λεγομενον in our text. Bosw. Toller has asmeagan. cf. Sievers 416. Anm. 5. percunctari. lege perscrutari.
  - 13. ættrian ought to be added to the vocabulary. B. T. has only 'venenare.'
  - 15. geendstalude. The form geendstalian has, for completeness sake, been inserted in the vocabulary. I have, however, no doubt that the correct reading is: geedstapelude cf. B. T. i. v. p. 240 and line 1180 h. l.
    - 28. Hygdan. The transition of the verb hycg(e)an, (Siev. 415) from the third weak conjugation to the first is perhaps worth noticing.
  - 34. nate hwon. lege nateshwon. cf. passim.
  - 46. fauu l. fauum.
  - "
    49. lactei adhuc. I do not understand the Latin.
    The glosses show the reading is old, but what did
    the glossator take it to mean?
    Mealclipe seems to expain lactei as somehow or
    other connected with 'via lactea,' the milky way,
    for mealc no doubt = meolc. As far as I can see
    this gives no sense and I suspect the Latin once
    read: laeti atque.
    depulsu. lege depulso.
  - " 54. fyndele. cf. Stratmann p. 204 findles, from the Ancren Riwle. Cosyn, Altwestsächsische Gramm. vol. II, p. 14, 4, has the single n. p. byrelas gen. masc. So most probably this and the word byndele, a similar formation, B. T. p. 138, to which no gender is there assigned, are masc.
  - " 57. fere, glossed by neah. The spelling e for ae has deceived the glossator. Fere is of course here ferae, wild beasts. It is perhaps convenient here to collect the various instances I have noticed of similar misunderstandings.

- line 22. ut, 'in order that' glossed as if 'like.'
  - 84. gratissimus, 'most acceptable' gl. a. i. 'very thankful'.
  - , 86. cohortantur, 'teach', gl. a. i. passive, 'syn geminegude', which makes nonsense of the Anglo-saxon.
    - 131. inserviendo. Here, like so often in other glosses, the prefix in has been glossed as a separate preposition. In line 117, where it was joined to 'serviant' this error does not occur, but more than once the inconsistency of the writer of the Latin has been a snare for the glossator. e. g. 134 supervenerit, ofer-becume; 292 sub-inngentes, under-yeende; etc.
  - 141. custoditis, gl. a. i. 2 p. pl. pres. ind: It is part of abl: de consuetis moribus... custoditis.
  - 175. Hie gl. a. i. 'here,' instead of 'this.'
  - , 180. creata. gl. a. i. abl. fem. sing. instead of nom. pl. neut.
  - , 195. Se, gl. ', hyre' though acc. pl.

77

"

- 242. minus, gl. 'laesse.' It is 'not.'
- ,, 253. percurrant, gl. foryrnan. Here again, I suspect the glossator of having misunderstood the Latin. The pre. for does occur, answering to Lat. per, but seems here to be out of place. Pervertere, forhwerfan, but foryrnan is praecurrere of B. T. i. v. Strictly speaking this word ought to appear in the vocab.
  - 305. excesserit, forgetap. If this reading is what the glossator wrote, we must class the gloss among the errors. It seems however more probable that the reading is wrong. I suspect 'forgyltep' from forgyltan, where the usual contraction of tep to single t did not take place in distinction from forgylt from forgyldan, to repay. cf. B. T. i. vv.
    - 374. none, nates. The Latin is nonae, i. e. gen. sing. of nona. The glossator took it as 'non', not.
  - 463. libuerit, hit alyfed byb, as if Lat. had 'licuerit'.
  - 802. The translation of neofitorum by gedwolena i.e. hereticorum, seems a guess of one who did not know what the Latin word meant, but thought he could find the meaning from the context. The sense 'her-

- etics' fits fairly well. cf. vocab. i. v. fremful and note (infra) to this word.
- , 817. egrediantur, beon utagane. Another instance of translating a deponent by a passive.
- 903. verbo tenus, be worde. The word until which the priest has to say the vers 'in resurrectione' seems to have fallen out from the Latin text, but be worde cannot, I think, stand for 'as far as.'
  - 688. The Latin has habeatque written as two words: habe atque, and our glossator glosses them each: 'and haebbe and'!
    - 62. gratia, gyfe. I am not sure whether this ought not to be included among the errors of misunder-standing the Latin text, enumerated just now. Gratia is here nom. sing. and gyfe instead of gyfu is perhaps due to the frequency with which the abl, is found in our text.
    - 91. micclum. Throughout the glosses (e.g. 1 28, 51, 125, 141, 143, 177, 306, etc.) we find micclum, which no doubt is here the correct reading accordingly.
- , 100. Similarly the general spelling of sceal, (e. g. l 260, 979, 983, 988, etc.) authorises us to alter scal to sceal.
- 104. beboda for bebodu is no doubt due to the final a of the lemma.
- 114. fremige is probably for framige, as shown by 1 111, 339, 666, 991, and the noun framung in 1 480.
- ,, 117. Thus again, 1 131 and 473 render here the reading peowian preferable.
- , 123. Samgunge. This word has been placed in the vocab. sub s. as gloss for adolescens. It is however quite possible that 'sam' belongs to 'oppe.' Though this combination seems rare, it is not unknown, cf. B. T. i. v. sam, last quotation. On the other hand our glossator is not in the habit of adding any thing more than a word-to-word translation.
- " 189. gebedum, lege gebedu. It is worth noting that this is the only instance in our text of gebed as

gloss for preces, which, with this single exception, is always glossed by bena, while oratio is always 'gebed.' cf. 423, 250, 428, 432, etc. In l. 257, and in 352, the two terms are found together.

line 206. ealle lege ealre.

- , 210. begeaten p.p. of begitan with vowel of the perf, instead of begeten.
- " 213. trina, here prinenum, and in l. 217, prinum, ought to be added to vocab; cf. Sievers, 329.
- 229. beowena, lege beowene.
  - 245. Our glosses have twice (l. 108, & 1147), forpfaren, and twice (l. 975, & 1126) forpfer(e)d as transl. of defunctus. Is forpfarendum an interesting early instance of contamination?
- 254. The correct Latin reading is no doubt universi and not universo, as the manuscr. has it. The gloss however shows that the error is an old one.
- "Das zeichen II hinter In te domini speravi besagt nicht, dass der psalm zweimal, sondern dass von den beiden psalmen, die mit In te domine speravi anfangen, 30 und 70, der letztere gesungen werden soll. (vgl. auch Schröer, Engl. Studien IX, 295 anm. 9)." There can bo no doubt that this is correct, but it should be noticed that the practice of singing the same words twice is not unknown, as appears from line 872; dieat Domine labia mea aperies SEMEL TANTUM.
- 269. seofan is also found in l. 911, elsewhere (860, 770, 218), seofon, and in composition, seofen (846, 1006).
- " 275. weldondan. A final n, instead of m, is far too frequent in our text, (cf. e. g. un for um: 8, 286, 358, 389, 498, on for um: 140, 350, an for um: 271, 276, 278, 284, an for am: 989, —) to see in it merely an error, a slip of the pen, of the writer of the glosses. It seems that its frequency, if it is not a proof, furnishes at all events a very strong suggestion, that the copy was made by one, in whose dialect the final m had been almost com-

Digitized by Google

pletely replaced by n. He copied, comparatively speaking, carefully, but occasionally habit overcame attention and an n slipped in. So often, however, had he so write m where n was "correct", that once or twice he has written m, where we cannot but believe that his original had n. cf. 415, formam for forman; 549, ontendum, for ontendan; 935, halgum for halgan. This explanation, if correct, places the writer of the glosses among the common, thoughtless, mechanical copyists, though even so we must call him more careful than many of his class. Other peculiarities of the glosses here and there strengthen the impression of this copying à la chinoise. e.g. the gloss rihtgelifedrim, catholicis, in 71, and the glosses in 769, 821, 1060, where the writer's eye 'digressed' to lines above or below. We have then to distinguish between the glossator and the copyist of the glosses in our manuscript.

line 280. adreosan. lege adreogan. cf. B. T. p. 7, i. v.

- , 290. cneowa, was the glossator or the copyist a north-umbrian? cf. l. 218, cneow, against here and l. 493, cneowa, for plur. cf. note 451.
- " 320. betwux sendan, intermitto. B. T. p. 96 has "betwyx-sendan to send between; intermittere R. Conc. Procem."

I confess that betwyx-sendan with the meaning 'to interrupt,' has something 'unreal' to my eye or ear. I cannot help suspecting that the glossator has here, as elsewhere, translated too literally, without considering the sense. This impression remains, though I must point out that he is almost constant in the use of this word; cf. l. 104, 179 (betw. asend), 262, 978. The only exception is l. 558, where he uses betwux-gearcud.

in the compound 'freols. The glossator's use of 'freols' in the compound 'freolsdaeg' is worth noticing. He uses, and declines the noun freols, (nom. sing. 328, — gen sing, freolses, 515, 522, 1041, — dat. sing, 519, 534, and 482, where the reading of the ms. freols may be corrected, -dat. plur. freolsum, 450, 938),

and also knows the adjective freelslic, (cf. 350; 451, 529) but as a rule glosses dies festus or festivus by the compound, in which, of course the first part is indeclinable. This does not however prevent him from writing it regularly as two words, or from writing, like here: dagum freels (cf. 1029) daeg freels (119) freels aenig daeg (349). stillisse lege stilnesse cf. 970, 973. Is stillisse nothing more than an error of the copyist, or is it an interesting relic of the suffix ess without the n, with which we now always find it combined?

- line 337. The infinitive magan which Sievers 424, gives as 'unbelegt' should be noted.
  - 342. Sine buton the note to these words on p. 389 should be can celled. The sense of the passage clearly demands sine confessione, which the glosses rightly give. The latter were, it seems, copied from other interlinear glosses, which may have had the correct latin words. cf. supra, note to 1. 275.
  - , 344. fordemiende. The i after a stem with long root-vowel due to analogy with other verbs in -ian.
  - " 436. rysta, lege reste. sefnysse, lege seftnysse.
  - 448. nocturnan, lege nocternum? cf. 220.
  - 451. haldene. This and 1540, gehalden, are the only instances of a for ea in this verb. (cf. 87, 88, 103, 197, 178, 213, 285, 354, 418, 707, 1033, 1036, 1068.)
     cf. supra. note to 290, and Siev. 80, & 158.
     freolsicum, lege freolslicum.
  - " 457. genyct, lege genyde. cf. 132, 657.
    - 462. temperies, gemetegud. This is clearly wrong, but it is not quite so clear what is correct. In l. 544, we find temperies gl. by smyltnyss, whilst a few words before this gloss (l. 461), we have intemperies, ungetemprung. There however the sense is not quite the same as here. There we have 'mildness' and 'unfavorable weather' whilst here the sense is weather, in general. I do not think that gemetgung (for this, or gemetegung is no doubt the form intended) can bear this sense, and

I suspect the glossator of having thought of some such meaning as 'moderation'. cf. l. 52 & 70, temperate, gemetlice, — 382, & 469, temperius, medemlicur.

- line 465. agangende. the reading agangene instead of agane, as suggested in the note, demands less alteration and is therefore more likely the correct one.
  - ,, 483. pæne non. B. T. i. v. non p. 724, assigns the neuter gender to this word; none of his quotations is decisive. This gloss proves at least that the word occurred also as masc.
  - 494. propter, ætgædere, I can only explain this gloss by accepting that the copyist looked at pariter in the line above. cf. 769, 821, 1050.
  - " 508. gaginge, lege dagige or dagie.
    - 509. celebranda est, hi singan ys. A gloss like the present seems sufficient to prove that the interlinear translation was made as such, and not copied or based upon a continuous translation. This impression is further strengthened by the frequent instances of omission of glosses. (e. g. 3, 9, 105, 227, 229, 233, 252, etc. etc.)
  - " 514. nehtan lege nehstan, cf. 644, 1108, 1033 (x).
  - " 525. gehrinde lege gehringde. cf. 902, 212, (ed.) 537, 592, 853, & 530 (od).
  - , 561. þære lege þæra. cf. 639.
  - " 575. ad matrem ecclesiam, to meder cyrcean. If this metaphoric use of "mother" was really known in the anglo-saxon of the glossator's time, and not here due to word-to-word translation, it was not, at all events, invariably thus employed. cf. B. T. i. v. mynster. 'to þam ealdan mynstre', ad matrem ecclesiam. quoted from L. Edg. I. l. Th. I. 262. 7.
  - " 588. to enyttende. to insert in vocab. B. T. has enyttan but does not mention to-enyttan.
  - " 590. see collecta. cf. Prof. Zupitza's note on his l. 215. l. l. p. 15. This gloss confirms his suggested form for the nomin.
  - " 592. þewas lege þenas.

- line 612. -753. This is the passage which of Prof. Zupitza published the translation mentioned above. Whilst referring the reader to his full and able discussion of the probable or possible relationship between his fragment and our text, I should like to add one observation which materially increases the probability that indeed the Latin text used by the translator of that fragment was not identically the same as ours. Prof. Z. suggests this in connection with a passage, where the two disagree too much to simply take it as 'free' translation. (cf. Arch. p. 17.) There is one class of divergences between the Latin and the transl. of C. C., of which Prof. Z. has taken no notice: the numerous instances, where C. C. has, in its Latin quotations of the psalms etc. to be sung, more, or other, words than the Latin as found in Tib. A. III. e. g. l. 621, Tib. A. III. 'post ipsum abiit', C. C. 'post eum' —1. 659, T. A. III. 'meum,' C. C. 'meum intende', - 1. 670, C. C. adds a whole quotation after 'ende bæs sealmes', 'credo in deum', l. 679, T. 'inid ipsum', C. C. 'ipsum dormiam et requiescam, Credo in deum,' etc. cf. 724, 730.
  - ,, 614. sprincginge. l. 328, 435, 440, & 547, authorise us to alter here and in l. 622 the first i into e.
  - " 634. haefp. lege haefd. is it no more than a curious coincidence that in 1, 497 we find the same error?
  - "637. geswutelude. exorsum. this seems again a translation from the context as before in neofitorum.

    Though, therefore, doubtful, this gloss ought to appear in the vocab.
  - " 639. þaere, lege þaera. cf. tamen 877, 561.
  - " 649. paes, the note 5) is wrong: if an alteration is needed read paes pe.
  - "652. after que add per. cf. Zup. Arch. l. 1, p. 7, note 0.
  - " 656. þu lege þa.
  - also alter noluerint into maluerint, as it has been done in M. & D. cf. Zup. l. 1 where a better reading, spirituali exercitio, is suggested, which is sup-

"

"

ported by the Anglo-saxon of C. C. 'for gastlicre gymyne'.

- line 665. Prof. Z. also points out that here 'agant' v. t. q. has fallen out.
  - " 683. gebropor. elsewhere in our text fratres is regularly glossed bropru.
    - 685. geblesedum. lege gebletsedum. We may here mention the almost invariable use of u as unstressed vowel in the pp. of verbs of the second weak conjugation. (cf. Siev. 412) throughout our glosses. It is only in the dat. plur. before the termination um, that the e seems to be the regular vowel. cf. 9 adiligud. 29 gegladud. 60 amearcud. 83 forhogudre. 100 gehadud. 121 gebeterude. 246 geendud. v. 219, 233 etc. geendedum etc. etc. The termination od is however found here and there, e. g, 632, 981, 1015, 100, v. 546 ad in 226 gefratewad.

Similarly u in generude (21) bewerude (22) etc.; whilst in gehyrod (261, 438), gedemed (303, 308, 310) etc. the e is almost without exception 'regular.'

- , 696. bernende, lege berende.
  - 808. husel, lege husle. I am not sure, though, that the glossator did not mistake the ablat. for a nom.
  - 723. traht. B. T. gives no gender. cf. Zup. l. 1, p. 16, line 217, and the note.
- 727. fyliginga, lege fyligende. It seems the glossator took the nom. neut. plur. for a nom fem. sing.
- 738. sacrario, secretario. This gloss has not been placed in the vocab., because obviously erroneus. Sacrarium is glossed haligdom hus in line 817. It is somewhat curious that the translator of C. C., who leaves the word untranslated (p. 15, line 209), 'of pan sacrario cumende' adds the explanation: 'pæt is, of pam diblan and halgan scrudelshuse' as if by some process of popular etymology he too thought of 'secreta.' If that be so, the term should be 'made a note of.'
- 739. pancge, lege pance.

- line 742. datur, lege dicitur. the gloss shows the reading to be old.

  abbate, lege ab abbate. cf. 871.
  - 759. diaconibus, l. diaconis.
  - " 760. sculu l. scolu.

"

- 761. qua edux, lege quia eduxi.
- , 811. pæne antefn. in compiling the vocab. this gloss, has been over looked. It decides the gender of which B. T. i. v. is in doubt.
- " 814. and note. lege aeristes.
  - 827. geneodige. l. na genihtsumige. cf. 581, 708.
- , 833. reste. lege on reste daege? Elsewhere always 'saeternes daeg. (349, 391, 495, 827, 1016 exc. 1023: on wucan.
- "847. genyher. l. 495. nyher astah, 1006, nyherga. Lege ga nyher?
  - 936. recolimam, wyrplic. (and the note) cf. l. 241, and correct: (re)colitur, wyrpud is.
- 944. cyricean. this, with 958, the only instance of cyric with *i*. cf. 186, 211, 237, 271, etc. etc. In composition on the other hand, the *i* regularly remains: cf. 439, 484, 548, 649, 698, 870, 1036, v. 475.
- " 956. gerearde lege gereorde cf. 482, 1030, 1031.
- " 994. leohtfaet, nom. for dat (abl.).
- " 999. fontes, lege fontis.
- 1012. aefencs. This is perhaps another instance of misunderstanding of the Latin text on the part of the glossator. If æfenes is not merely a slip for æfenas, (nom. pl. subj. of celebrantur,) he has taken vespere as gen. sing., belonging to tempore.
- , 1022. ebdomade, lege ebdomade de.
- " 1062. omit asterick before ænige. The acc. is in this combination more frequent in our text than the dat:
   acc. 134, 527, 700, 1079, (where in accordance with the others, read wisan for wise.) dat. 648, 1109.
- , 1064. prytan lege wrytan, cf. 56, 83.
- 1085. forhugud lege forhogud. cf. 1089.
- " 1093. gæful lege gaful? cf. 596, 1171, v. 1057.
- , 1111. to gædere. here & 1147 add cuman. cf. 1163, 476.

Digitized by Google

- line 1113. lichoma lege lichama. cf. throughout (7 times), and lichamlice (3 times).
  - " 1116. stole. this nom. should be noticed in connection with our note on collecta, l. 590.
  - " 1129. anre lege anne.
  - , 1137. depositionis lege dispositionis?
  - " 1170. abbadyssena lege abbudyssena. cf. 1177.
- vocab. i. v. fremful last line. for subtilis read beneficus. laeste for 952 r. 982.

NEWTON SCHOOL ROCK FERRY
NEAR LIVERPOOL, MAY 1891. WILLEM S. LOGEMAN.

# UBER DIE BILDLICHE VERNEINUNG IN DER MITTELENGLISCHEN POESIE.

Die bildliche verneinung in den germanischen sprachen ist wol zum ersten male durch Jacob Grimm (cf. Deutsche Gram. III. p. 726 ff. Götting. 1831.) einer eingehenderen betrachtung gewürdigt worden. Zingerle schenkte dieser interessanten sprachlichen erscheinung neue aufmerksamkeit. In seiner schrift: "Ueber die bildliche Verstärkung der Negation bei mittelhochdeutschen Dichtern, welche zu Wien 1862 erschien, hat er eine sammlung von beispielen gegeben, welche die in rede stehende grammatische eigentümlichkeit und zwar in bezug auf das mittelhochdeutsche, beleuchten. Für die englische sprache ist eine ähnliche abhandlung bisher nicht geliefert worden. Mätzner (cf. Englische Gram. IIIp. 134 u. 35, 2. Aufl. Berlin 1875) und Koch (cf. Histor. Gram. der engl. Sprache II. p. 493 ff. Cassel und Götting. 1865-68) tragen in ihren grossen grammatiken der erscheinung der bildlichen verstärkung der negation im englischen nur wenig rechnung. Die vorliegende arbeit soll die oben bezeichnete lücke der englischen grammatik nach möglichkeit ausfüllen helfen. Wie der titel besagt, sind nur die poetischen erzeugnisse der me. sprachperiode einer diesbezgl. betrachtung unterzogen worden. Wenn ich die zeitgrenze des Me. gelegentlich überschritten habe, so geschah dies, um zu zeigen, dass die bildliche verneinung auch noch im Ne. tiblich ist.

Im tibrigen bemtihte ich mich, alles, was zur bildlichen steigerung der negation im Me. in beziehung steht, zusammenzutragen. Ich gebe im abschnitt I eine sammlung von hierher gehörigen belegen, von denen die weniger gut verständlichen ausführlicher aufgeführt worden sind, knüpfe daran im abschnitt II erörterungen über die besagte

sprachliche erscheinung und lasse zum schluss noch ein verzeichniss der für diese arbeit häufiger in betracht kommenden und deshalb durch eine abkürzung bezeichneten dichtungen folgen.

Beim anführen der belege habe ich mir nur die eine freiheit gestattet, das so häufig vorkommende graphische zeichen für "und" (&) mit "and" wiederzugeben.

Endlich sei noch angeführt, dass ich den zur verstärkung der negationspartikel gebrauchten begriff einfach als bild bezeichne und die bei Mayhew and Skeat (Concise Dictionary of Middle English, Oxf. 1888) als die in der schreibweise gebräuchlichste angegebene form eines wortes als stichwort benutzt habe.

# Abschnitt I.

Ich führe im kap. I die belege für die bildliche verneinung auf und stelle im anschluss daran im kap. II einige beispiele für die steigerung der verneinungspartikel durch wiht, thing, del und part zusammen.

# Kapitel I.

Der besseren übersicht wegen gebe ich zunächst eine tabelle, nach welcher die folgende beispielsammlung angeordnet ist.

Es sind unterschieden worden:

- A. Bilder, welche der natur entlehnt sind und zwar
  - a. der organischen natur:
    - a. dem tierreich:
      - 1. Tiere selbst,
      - 2. Körperteile;
    - β. dem pflanzenreich:
      - 1. Pflanzen selbst,
      - 2. Pflanzenteile,
      - 3. Früchte;
  - b. der unorganischen natur.
- B. Bilder, welche der erfindungsgabe des menschen ihre entstehung verdanken:

# a. concrete begriffe:

- Kleidungsstücke und zu diesen gehörige dinge,
- 2. Gerätschaften und teile derselben,
- 3. Nahrungsmittel und mit diesen in verbindung stehende begriffe,
- 4. Längenmasse,
- 5. Münzen,
- 6. Gewichte;

## b. abstracte begriffe.

In bezug auf die letzten, mit arabischen Ziffern versehenen gruppen sei bemerkt, dass deren bilder alphabetisch geordnet worden sind. Die belege für jedes bild wiederum sind nach dessen anwendung als wert- oder massbestimmung, und zwar möglichst historisch, angeführt. Für die litteraturgeschichtlichen daten sind Warton, Hist of Engl. Poetry, re-ed. by C. Hazlitt Lond. 1871 (W.), Körting, Grundr. der Gesch. der engl. Litt., Münster 1887 (K.), ten Brink, Gesch. der engl. Litt. (t. B.) und die angaben der herausgeber der einzelnen werke benutzt worden.

# A. Bilder, welche der natur entlehnt sind.

# a. Bilder, der organischen natur entnommen.

Diese lassen sich in zwei unterabteilungen gruppieren, da einerseits das tierreich, andererseits das pflanzenreich für die bildliche verneinung in betracht kommt.

# a. Bilder aus dem tierreich.

Zur verstärkung der einfachen negation werden sowol gewisse tiere selbst als auch körperteile von tieren benutzt. Was

### 1. tiere selbst

betrifft, so werden boterflye, cute, flea, flye, fox, gnat, hen, heryng, louse und oistre angewandt, um die verneinung zu verstärken. Bemerkt sei noch, dass die se tiere ausschliesslich bei wertbestimmungen verwendung finden; nur einmal fand sich flye zur massbestimmung gebraucht.

### boterflye

habe ich nur in folgenden zwei belegen bei Chauc. zur bezeichnung von etwas ganz wertlosem angetroffen:

Your tale anoyeth al this compaignie;

Such talkeinge is nought worth a boterfly e.

Chauc. Pr. o. N. Pr. T. v. 24; M. III. p. 228. (1387? W.)

I sette right nought of the vilonye,

That ye of wommen write, a boterflie.

Chauc. Mrch. T. 1059-60; M. II. p. 350. (1387? W.)

Zu vergleichen ist noch folgende stelle:

But she is lesse a grete dele

Than a butterflye of our lande.

Skelt. Mgnf. v. 1064-65; D. I. p. 259. (-1529.)

### cute

nehme ich = ne. coot. Nur die schottischen dichter bedienten sich dieses tieres bei der bildl. verneinung und zwar zur wertbezeichnung. Ich gebe hierfür folgende belege:

I set not by the worlde two Dauncaster cuttys.

Skelt. Mgnf. v. 296; D. I. p. 235. (-1529.)

The Scottis ar haldin hardie men.

Quod he: I compt thame not ane cute.

Lyndes. Meldr. v. 335-37; E. E. T. S. 35. p. 330. (c. 1550.)

Words without Warks availeth not a Cute.

Alex. Scott, Poems; Laing 8. v. 109. (c. 1550.)

### flea.

Für dieses tier als bild des geringwertigen kann ich nur einen ne. beleg beibringen:

- all your warrants are not worth a flea.

King a. north. m.; P. S. I. p. 14. v. 14. (print. 1640; Hazl.)

Allerdings ist mir "fla" zur bezeichnung des nichtigen schon bei Dougl. begegnet:

Langeir me thocht zow had nouther force nor micht, Curage nor will for to have greuit ane fla.

Dougl. P. o. H.; Sm. I. p. 73 l. 10-12. (1520? W.)

# flye

ist, wie aus den folgenden beispielen hervorgeht, zur verstärkung des verneinten ausdrucks sehr beliebt gewesen und zwar während der ganzen me. sprachperiode.

Man findet fl.

zur angabe des geringsten wertes:

1. mit worth

verbunden und zwar:

a) bei der (bezw. zu ergänz.) Copula:

Wat was bi streng be worb, and by chyualerŷe, Po pou lore grace of God? ywys noztworp a flye.

R. o. Gl.; H. II. p. 428 l. 9-10. (c. 1300.)

For to help Scotland gan pai hye.

Pai fled, and durst no dede habide,

And all paire fare noght worth e flye.

Min. L. I. v. 23—24.; Sch. p. 2. (1352. W.; 1333—39. K.)

The goos, the duk, and the cukkowe also,

So criden, "Kek, kek, Kukkow, Quek quek hye,"

That though myn eres the noyse wente tho.

The goos seyde tho "Al thys nys worthe a flye!

Chauc. A. o. F. v. 498-501; M. IV. p. 68. (1773? W.)

Mahoun, bow art myswent, for now am y vndon and schent, pou art nozt worb a flye.

Ferumbr. v. 4929-30; E. E. T. S. Extr. Ser. XXXIV. p. 153. (1377? W.; c. 1350. K.)

- - - [Fo]reak Mahoun and Appolyn,

pat bup nozt worp a flye.

Ferumbr. v. 5840-41; E. E. T. S. Extr. Ser. XXXIV. p. 181. (1377? W.; c. 1350. K.)

And this chanoun into the croslet caste

A poudre, noot I wherof that it was

I-maad, outher of chalk, outher of glas,

Or som what elles, that was nought worth a flye.

Chauc. Ch. Y. T. v. 136-39; M. III. p. 64. (1387? W.)

– — — suche folye

As in oure dayes nys nought worth a flye.

Chauc. Fr. T. v. 403-4; M. III. p. 14. (1387? W.)

As help me God, he is not worth at al,

In no degré, the valieu of a flie.

Chauc. Schpm. T. v. 170-71; M. III. p. 112. (1387? W.)

- - he was to be Emperoure

usent, to be Man of valoure

And lernen chivalrie, — —:

Al nas worb a flye.

Alex. (Ms. Laud.) v. 985-87 u. 990; E. E. T. S. 69. p. 65. (Ms. Laud c. 1400.)

It is not worth a fly al that thow hast seyde.

Merch. sec. T. v. 2544; U. p. 620. (1400-50; W.)

My frends ar nocht worth a flé.

Dunb. H. s. etc. v. 33; L. I. p. 185. (1480-1515; W.)

Your lege ye layd and your aly

Your frantick fable not worth a fly.

Skelt. Ag. Sc. v. 103-4; D. I. p. 185. (-1529.)

Counterfet reason is not worth a fly e. Skelt. Mgnf. v. 475; D. I. p. 240. (-1529.)

Wythout condicions vertuous, thou art not worth a flye.

Rhod. B. o. N. v. 39-40; E. E. T. S. 32. p. 72. (1550-77.)

Dazu noch ein beispiel aus dem Ne.:

A swarm of bees in July, Is not worth a fly.

Nurs. rhym.; P. S. IV. p. 99 v. 5-6.

# b) bei anderen verben;

# hierfür kann ich nur folgenden beleg beibringen:

But a poore maister of arte, God wot, had lytell parte Of the quatrivials, Nor yet of trivials,

Nor acquaynted worth a fly With honorable Haly.

Skelt. Why c. etc. v. 509-12 u. 517-18; D. II. p. 42-43. (-1529.)

### 2. ohne worth

# und zwar bei folgenden verben:

counten:

"The miller is a perlous man", he sayde,—
"He mighte do us bothe a vilonye."

Aleyn answerd "I count it nat a flye!"

Chang P. T. v. 260 n. 271 ... 72: M. II. p. 130, (139)

Chauc. R. T. v. 269 u. 271-72; M. H. p. 130. (1387? W.)

Barones, knyghtes, squiers, one and all, — — — let their master fal,

Of whos [life] they counted not a flye.

Skelt. E. o. N. v. 92 u. 94-95; D. I. p. 9-10. (-1529.)

set:

Whan I was yonge, I was fulle recheles,

Proude, nice, and ryotous for the maystrye;

And amonge other conscienceles,

By that sette I not the worthe of a flye.

Occl. De r. pr. Str. 88 v. 1—4; Wr. p. 23. (1420? W.)

But Caprasius by alle pese profyrs hye

Of wurshyp, welt or of dygnyte,

Wych Dacyan hym hycht, he set not a fly c. Boken. F. v. 302-4; H. p. 98. (1443. W.; 1443-46. K. u. Horstm.)

# Häufig bei Skelt. so:

We set nat a flye

By your Duke of Albany.

Skelt. D. o. A. v. 161-62; D. II. p. 72.

I set not by hym a fly, That can not counterfet a lye.

Skelt. Mgnf. v. 417-18; D. I. p. 239.

Yet ones agayne I shall fall on my kne For your sake, what so ever befall; I set not a flye, and all go to all.

ib. v. 1730-32; D. I. p. 281.

Thys losyll was a lorde, and lynyd at his lust,

And nowe, lyke a lurden, he lyeth in the dust:

Nowe is there no man that wyll sett by hym a flye.

ib. v. 1912—13 u. 1915; D. I. p. 287. (—1529.)

### Dazu sei noch erwähnt:

Though every man knew it, I set not a flye.

Pr. w. Pat. nost. v. 393; Hazl. R. IV. p. 169. (licensed to John Kyng in 1560.)

#### caren:

yf she lyst, of thy wordes she careth not a flye.
 Evyll. mar.; P. S. I. p. 22 v. 14. (vor 1509; Hazl.) (cf. beleg mit eze, welcher die unmittelbar vorhergehenden verse enthält.)

The byshops visitour Wyll shew me favour. And therfore I Care not a fly.

Doct. d. ale v. 307—11; Hazl. R. III. p. 316. (letzte zeit Heinr. VIII.; c. 1530?)

#### feir:

None wyll me blame, I zow assure,
Except ane wantoun glorious hure,
Quhais flyting I feir nocht ane fle.
Lindes. M. Ps.: A. supl. etc. v. 171-74; E. E. T. S. 47. p.
579. (c. 1538.)

### ziuen:

I wald nocht gif ane sillie flie For zour treasure.

Lindes. Sat. etc. v. 212-13; E. E. T. S. 37. p. 383. (1535.)

In diesem belege ist der verneinte ausdruck durch zusatz von "sillie" noch mehr verstärkt worden.

Besonderes interesse bietet das folgende citat, wo ausnahmsweise

# two flyes

### verwendet sind:

"For Kyng Rychard, and his galyes, We wolde nought gyve two flyes!" Rich. C. de L. v. 2501—2; Web. M. R. II. p. 98. (1300—50; K.) Zur bezeichnung der kleinsten ausdehnung im raume begegnet fl.:

Where there is no space For receipt of a fly; — If love come, he will enter.

Love w. f. etc. v. 11-12 u. 15; Percy R. III. p. 238-39.

Dass sehr häufig im Me.

fl. auch sonst, wo es darauf ankommt, etwas unbedeutendes und verächtliches wiederzugeben angewendet wird, mögen noch folgende beispiele zeigen, die ich aus einer grösseren anzahl ähnlicher fälle herausgegriffen habe:

His scheld tok he po til hym ner and laide vnder ys hed an hye:

Hym dredep nopyng of Olyuer, no more pan of a flye.

Ferumbr. v. 436-37; E. E. T. S. Extr. Ser. XXXIV. p. 16. 1377? W; 1350. K.)

Thow arte bot a fawntkyne, ne ferly me thynkkys! Fou wille be flayede for a flye pat one thy flesche lyghttes!

Morte Arth. v. 2440-41; E. E. T. S. 8. p. 72. (1440; W.)

In verbindung mit "cachen" findet sich fl. öfter, z.b.:

I shall teche hym for to cache a fly.

Merch. sec. T. v. 2503; U. p. 620. (1400-50; W.)

Vergleiche auch noch hierzu: Dougl; Sm. IV. p. 85 l. 20. (1513; W.)

Sehr häufig tritt fl. bei dem verb "eten" auf; z.b.:

Beware alwaye, the blinde eteth many flye. Cert. Bal. v. 470; U. p. 554. (c. 1400.)

Verwiesen sei hier noch auf:

Parl. o. Byrd. v. 200; Hazl. R. III. p. 178. (c. 1440.) und Skelt.; D. II. p. 432 l. 5. (cf. auch: D. II. p. 414 l. 28.) (c. 1500.)

Auch der "fliegenbiss" dient in der me. poesie zur verstärkung des verneinten begriffes, so z.b.:

Na mar moves me thi flyt

Than it war a flies byt. Yw. a. Gaw. v. 93-94; Rits. M. R. I. p. 5. (Zeit Heinr. VI.; W.)

Vergleiche auch noch:

Some Wenches vnbraced, and some all vnlaced, —
Some be Flye-bitten, some skew'd like a Kytten.
Skelt. El. Rom.; Harl. Misc. I. p. 405 l. 25 u. 29. (c. 1500.)

Zur hervorhebung der verneinung dient auch fox

### und zwar als bild des wertlosen:

I saw the thair, in to thy wathemanis weid, Quhilk wes nocht worth ane pair of auld gray fox. Dunb. a. Ken. v. 143—44; L. II. p. 70. (1480—1515; W.)

# Häufiger hat

### gnat

in bildlich verneinendem sinne verwendung gefunden und zwar zur angabe des kleinsten wertes

### 1. mit worth

### verbunden; z. b.:

"For all thy beauté and thy gentiles,
For all thy songes, and thy menstralcie, —
For all thy waytyng, blered is thin ye,
With oon of litel reputacioun,
Nought worth to the as in comparisoun
The mountauns of a gnat."
Chauc. Mnc. T. v. 146—151; M. III. p. 257. (1387? W.)

What knoweth a tillour at the plow
The popes name and what he hate? —
Such matters be no worth a gnatte.
Compl. o. Pl.; Wright P. P. a. S. I. p. 317 l. 9—10 u. 15.
(1395. W: 1393—94. Wr.)

Sweare me no swearing, quean, the devill he geve sorrow; Al is not worth a gnat, thou canst sweare till to morow. Gam. Gurt. N.; Dodsl. O. Pl. II. p. 65 v. 17—18. (print. 1575.)

### 2. ohne worth

habe ich nur einen beleg bei set gefunden, und dieser stammt erst aus späterer zeit:

— — — — I wolde not set a gnat

By Magnyfycence, — — — —

Skelt. Mgnf. v. 1725—26; D. I. p. 281. (—1529.)

### Es wird

Anglia. N. F. III.

auch sonst gn. zur kennzeichnung v. etwas geringschätzigem in sprichwörtlichen ausdrücken im Me. benutzt; z. b.:

After thy text, ne after thin rubriche,

I wol nought wirche as moche as a gnat.

Chauc. Pr.o. W. o. B. v. 346-47; M. II. p. 216. (1387? W.)

What, wylte thou skelpe me? thou dare not loke on a gnat.

Skelt. Mgnf. v. 2208; D. I. p. 297. (-1529.)

Digitized by Google .

Dazu sei noch ein beispiel mit "eten" angeführt, welches verb bei "flye" so häufig vorkommt (cf. oben p. 48):

— — he wyll make thé et e a gnat. Skelt. Mgnf. v. 1207; D. I. p. 264. (—1529.)

Es ist auch

### hen

zur bezeichnung von etwas wertlosem gebraucht worden:

1 rekke not of pore men,

Her astate is not worth an hen.

Chauc. R. o. R. v. 6857-58; M. VI. p. 209. (1366? W.)

arrogaunce is not worth an hen.
 Chauc. W. o. B. T. v. 256; M. II. p. 240. (1387? W.)

Be courtly ay in clething, and costly arrayit,

That hurtis yow nought worth a hen; your husband pays for all.

Dunb. M. w. etc. v. 268-69; L. I. p. 71. (1480-1515; W.)

Um dem schon durch h. verstärkten negierten ausdruck noch mehr nachdruck zu verleihen, ist an einer stelle "pulled" hinzugesetzt:

He yaf nat of that text a pulled hen,
That seith, that hunters been nat holy men.
Chauc. Pr. 177—78: M. II. p. 6. (1387? W.)

# heryng

begegnet als ausdruck des geringwertigen schon sehr früh, scheint aber in gleicher verwendung bei späteren dichtern nicht mehr vorzukommen. Ich habe dafür folgenden beleg gefunden:

Feyh he were so riche mon.

as henry vre kyng.

And al so veyr as absalon.

pat neuede on eorpe non euenyng.

Al were sone his prute agon.

hit nere on ende wrp on heryng.

Luue R. v. 81 — 86; E. E. T. S. 49. p. 95. (kurz vor 1250.

Horstm.; soon aft. 1244. Morr.)

Die anwendung von

#### lous

(als bild von etwas ganz wertlosem) zur steigerung der einfachen negation zeigen folgende beispiele:

Hym dredep nopyng of Olyuer. — — — — For he was strong and coraious. and hez man of parage, Him semede it nas nozt work a lous batayl wik him to wage.

Ferumbr. v. 438—39; E. E. T. S. Extr. Ser. XXXIV. p. 16. (1377? W.; c. 1350. K.)

— — seke an other house;

This is not worth a louse.

Doct. d. ale v. 95-96; Hazl. R. III. p. 308. (later part of the reign of H. VIII., c. 1530? Hazl.)

Tushe, man, in good felowship let us be mery
Looke up like a man, or it is not worth a louse.

Tr. o. Treas.; P. S. XXVIII. p. 5 l. 21-25. (c. 1550?)

All this new pelfe now sold in shops,
In value true not worth a louse.

Pleas. Quipp. v. 81-82; Hazl. R. IV. p. 253. (c. 1550?)

Ein seltener fall ist es, wenn Chauc.

#### oistre

bei der bildlichen verneinung zur angabe des wertes anwendet:

He yaf nat of that text a pulled hen, — —

— thilke text held he nat worth an oistre.

Chauc. Pr. 177 u. 182; M. II. p. 6 — 7. (cf. Beleg für hen oben p. 50.) (1387? W.)

An

# 2. Körperteilen,

welche als bilder zur bezeichnung des unbedeutenden in der me. poesie angewandt werden, sind folgende zu nenuen: brustel, eze, fether, hand, hele, here (fas), taile und wynge. Die meisten werden nur bei wertbestimmungen gebraucht, eze begegnete nur als körpermass, here findet sich auch als längenmass, hand ausschliesslich als zeitmass (abgesehen von einem beleg, wo es bildlich als körpermass auftritt). Streng genommen gehört auch "foot" hierher; doch ist "fuss" als längenmass schon seit sehr früher zeit gebräuchlich; wir betrachten es daher bei den längenmassen.

### brustel

findet sich als bild des kleinsten wertes an drei inhaltlich sehr verwandten stellen:

Pe paynem crid, "help mahoun, And Jubiter of gret renoun" — Rouland louz for pat cri, And syd, "mahoun, sikerly,

No may be help nouzt:

No Jubiter, no apolin,

No is worp pe brust of a swin."

Roul. a. Vern. v. 851—52 u. 857—61; E. E. T. S. Extr. Ser. XXXIX. p. 60—61.

(Anmk. p. 121: "brust": apparently the only instance of this form.) (1320-30? W.)

Thou sest Mahoun ne Apolin

Be nought worth the brestel of a swin.

Guy o. W.; T. p. 128 v. 5-6. (1320-30? W.)

Heo seide, Mahoun ne Appolin,

Were not worth the brustel of a swyn,

Ayeynes my lordes grace.

Kg. o. Tars v. 776-78; Rits. R. II. p. 188. (c. 1375; W.)

еде

habe ich zur bildlichen bezeichnung der kleinsten ausdehnung im raume nur an folgender stelle angetroffen:

And prece not for to knowe all her thought, For than shalte thou not knowe, as I gesse,

Without it be of her own gentylnesse,

And that is as moche as a man may put in his eye.

Evyll. mar.; P. S. I. p. 22 v. 10-13. (print. 1535.)

#### fether

verwenden Langl. und Dougl. im bildlich verneinenden sinne bei wertbestimmungen.

I am a curatour of holy kyrke and come neure in my tyme Man to me pat me couth telle of cardinale vertues,

Or pat acounted conscience at a cokkes fether or an hennes!

Vis. c. P. Pl. Text B. Pass. XIX v. 8-10; E. E. T. S. 38. p. 362. (1377; E. E. T. S.)

I compt nocht of thir paygane Goddis a fudder.

Dougl. Tr. o. V.; Sm. III. p. 277 l. 2. (1513; W.)

### hand

begegnet, mit "while" verbunden, im Me. fast nur

zur wiedergabe von sehr kurzen zeitbestimmungen; z. b.:

I may not syt at my note,

A hand lang while.

Town. Myst. p. 109 l. 18-19. (1460? W.)

Dieses beispiel ist zugleich das einzige, wo sich h. bei "while" im negativen satz, und zwar mit zusatz von "lang" gefunden hat. In allen anderen belegen, die ich angetroffen habe, tritt h. nur im positiven satz und ohne

"lang" auf. Am frühesten ist wol h. so gebraucht an folgenden stellen:

Lucas pe Goddspellwrihhte sezzp
Onn hiss Goddspelles lare,
Patt deofell let te Laferrd seon
Whattlike inn an hanndwhile
Off all piss wide middelærd
Pe kinedomess alle.

Orm. v. 12163-68; H. II. p. 68. (1200-50; W.)

Ne beo bu nawiht offruht for pinen, b fared ford in an hondwhile.

Kather. v. 1615-17; E. E. T. S. 80. p. 79. (cf. auch noch v. 1942; p. 96.) (1200-50? W.)

Sehr oft bedient sich obiger formel der dichter von Destr. o. Tr. (1360? W.); so z. b.:

I hope it shall happon in a hond w[h] ile.

Destr. o. Tr. v. 1157; E. E. T. S. 39. 56. p. 39.

Zu vergleichen sind noch:

v. 1290 p. 43, v. 1450 p. 48, v. 1748 p. 58, v. 1782 p. 59, v. 1825 p. 60, v. 3629 p. 118, v. 3696 p. 120, v. 4668 p. 152, v. 5003 p. 163, v. 5397 p. 175, v. 5420 p. 176, v. 6842 p. 220, v. 6945 p. 223, v. 7346 p. 238, v. 8324 p. 270, v. 10195 p. 333, v. 11030 p. 359, v. 12432 p. 405, v. 12481 p. 407, v. 12693 p. 414, v. 13122 p. 429, v. 13164 p. 431, v. 13298 p. 435 und v. 13784 p. 450.

Aus der grossen anzahl ähnlicher belege seien nur noch folgende stellen citiert:

Pis foure, pe feithe to teche folweth pieres teme, And harwed in an handwhile al holy scripture. Vis. c. P. Pl. Text B. Pass. XIX v. 266—67; E. E. T. S. 38. p. 356. (1377; W. u. E. E. T. S.)

has he all hale in a hand-quyle.
 Alexand. (Ms. Ashm.) v. 632; E. E. T. S. Extr. Ser. XLVII.
 p. 194. (cf. auch v. 3260 p. 194 u. v. 3290 p. 196.) (1440.)

Es wird h. bildlich

# als körpermass

nur vereinzelt und erst spät benutzt; z. b.:

The Protestants of Drogheda Have reasons to be thankful That they were not to bondage brought, They being but a handful.

Boyne Wat.; P.S. I. p. 61 v. 25-28. (1683-1718.)

Sonst findet sich "handful" öfter, aber nicht in streng bildlichem sinne, so z. b.:

— nafe icc nohht off metekinn
Till me, ne till min wennchel,
Wipputenn mele alls itt beo rihht
An hanndfull in an fetless

Orm. v. 8645-48; H. I. p. 300.

Um der negation besondere kraft zu geben, bedienen sich me. dichter auch gelegentlich des bildlichen ausdrucks hele

# (bild des geringwertigen); z. b.:

Theigh ze be founde in pe fraternete of alle pe foure ordres, And have indulgences double-folde but if dowel zow help, I sette zowre patentes and zowre pardounz at one pies hele! Vis. c. P. Pl. Text B. Pass. VIII v. 192—94; E. E. T. S. 38. p. 121. (1377; W. u. E. E. T. S.)

# Zu vergleichen ist auch:

Dyverse meue fawttes wylle fele,
That knowethe no more then doythe my hele,
That they thynke nothyng ys welle,
But yt do meve of themselfe.

Lydg. Min. P.: Lad. Prior. v. 6--9; P. S. II. p. 108.

#### here

wird in der me. poesie nicht allein da benutzt, wo es gilt, etwas wertloses zu charakterisieren, sondern auch da, wo es auf die wiedergabe der kleinsten ausdehnung ankommt.

### h. findet sich

zur bezeichnung des kleinsten wertes beispielshalber an folgenden stellen:

For hit i-tit lome and ofte,
That his wif is wel nesche and softe,
Of faire bleo and wel i-diht;
Thi hit is the more un-riht
That he his luve spene on ware,
That nis wurth one of hire heare.
Owl. a. N. v. 1543—48; P. S. XI. p. 53. (1250—1300. W.;
1218—25. K.)

I count  $h\bar{y}$  not worthe an har.

Carle o. C. v. 156; Madd. S. G. p. 191 (in mss. written in the 14th a. 15th c.; c. 1400.)

Somer: Wynter, all thy saynge is not worth a here of wull.

Som. a. Wynt. v. 41; Hazl. R. III. p. 35.

## Zu vergleichen ist auch:

Is there any gentleman here, that knows not a whore, and is he a hair the worse for that?

Hon. Whore II.; Dodsl. O. Pl. III. p. 480 l. 9-10. (1603 -25.)

— — hee'l repaire

This losse with greater wealth vnto a haire.

Tim. Wh. v. 2243—44; E. E. T. S. 48. p. 72. (1616.) (cf. auch noch v. 2520; ib. p. 80.)

#### h. habe ich

zur bezeichnung der kleinsten ausdehnung im raume in folgenden fällen angetroffen:

He wanted nozt to be slayn

The brede of an hare.

Awnt. o. Arth. v. 582-83; Laing S. R. p. 108. (1440? W.; c. 1350. K.)

Schappe zou to per schaftis pat so schenely her schyne,

If you barnes bowe pe brede of an hare,

Platly ze be putte to perpetuell pyne.

York Pl. XXXIII. The Tyllemakers v. 242—44; Sm. p. 328. (1460? W.)

### Auch sonst bedeutet h. etwas nichtiges; z. b.:

A! wailowai! thou clotte of clai,

whan thou list on bere,

Of fow no grai, no rede no rai, nastou bot a here.

Hymn by M. Kild.; Wr. a. H. Rel. a. II. p. 192 l. 30—83. (beg. of the 14th c.)

Wip pilk body pat he had here he ne schal so litel misse As pe lest her of his body.

Lam. Anim. v. 23-24; E. E. T.S. 69. p. 92.

Sua haali sal þai þan rise þare

Pam sal noght want a hefd hare.

Curs. M. v. 22931—32 (Cott. Ms.; cf. auch: Fairf. Gött. und Trinit. Mss.); E. E. T. S. 66. p. 1310. (cf. auch: Edinb. Ms.; E. E, T. S. 68. p. 1623.) (close up. 1300, but prob. aft.; W.)

# Zu vergleichen ist auch noch:

Pr. o. Consc. v. 4999: M. p. 136, v. 5658 p. 153; Christm.
Car.: P. S. IV. p. 35 v. 9; Lindes. Mon. v. 2444: E. E.
T. S. 11. 19. p. 80. usw.

Die schottische benennung für "haar" ist fas.

für dessen bildlichen gebrauch ich nur einen beleg geben kann und zwar als ausdruck des wertlosen: Sayis nocht zour sentence thus, scant worth a fas, Quhat honestie or renoun is to be dram? Dougl. Tr. o. V.; Sm. II. p. 169 l. 22-23. (1513.)

tail

ist mir in bildlich verneinendem sinne nur an folgender stelle begegnet und zwar zur angabe des geringsten wertes:

> Alas! that evir a man shuld, that is of high counsaile, Set all his wysdom on his wyv'is taile! Merch. sec. T. v. 543-44; U.p. 604.

Von grosser wirksamkeit ist auch die verbindung der negation mit

wynge

bei wertbezeichnungen; z. b.:

Pei ne gyueth nouzte of god one gose wynge.
Vis. c. P. Pl. Text B. Pass. IV v. 36; E. E. T. S. 38. p. 49.
(1377; W. u. E. E. T. S.)

He settes not a fle wyng bi Sir Cesar fulle even. Town. Myst. p. 192 l. 32. (1460? W.; c. 1400. K.)

Wenn auch die angeführten stellen nicht auf vollständigkeit anspruch machen können, so geht doch aus ihnen zur genüge hervor, wie reich an zahl und mannigfaltigkeit die belege sind, welche das tierreich für die bildliche verneinung im Me. liefert. Nach beiden seiten hin jedoch werden sie bei weitem von denen übertroffen, deren

# β. Bilder aus dem Pflanzenreich

stammen; mit diesem stehen überhaupt die interessantesten belege in beziehung, die hier in betracht kommen. Wie die dem tierreiche angehörigen bilder, so werden auch die hierher zu rechnenden fast ausschliesslich bei bestimmungen des geringsten wertes, nur hawe, leke, straw, greyn (corn) auch zur bezeichnung der kleinsten ausdehnung benutzt.

Zur verstärkung des verneinten ausdrucks können dienen: 1. pflanzen selbst, 2. pflanzenteile, 3. früchte.

An

## 1. Pflanzen selbst,

die in bildlich verneinendem sinne gebraucht werden, kommen folgende vor: brere, clete, ferne, fille, kerse, leke, rusche und tare.

Für

brere

als bild des kleinsten wertes möge folgendes hierher gehörige beispiel eine stelle finden:

"I have a robe of religioun,
Thanne am I alle religious;"
This argument is alle roignous;
It is not worth a croked brere.
Chauc. R. o. R. v. 6191—94; M. VI. p. 189. (1366? W.)

Durch

clete

wird das nichtige bei wertangaben in folgenden fällen bezeichnet:

Clement saide; "Sene pou willt fare,
I hafe armoures; swylke, as pay are,
I salle pame lene pe this tyde:
Bot pis seuene zere sawe pay no sonne.
"Fadir", he sayd, "alle es wonne!
Ne gyffe i noghte a clide."

Octav. Nd. v. v. 774-79; S. p. 115. (c. 1340; K.)

That schip hadde a ful siker mast,

And a sayl strong and large,—

And to that schip ther longed a barge,

Of al Fraunce z af nouzt a cleete.

Death o. Ed. III.; Wright P. P. a. S. I. p. 217 l. 1—2. u.

5—6. (1377.)

#### ferne

ist zur nachdrücklicheren hervorhebung der verneinung nur an folgender stelle als bild des wertlosen benutzt worden:

And Arthour smot him with his launce
Thurch out his scheld withouten balaunce;—
Jonap was so proude and sterne,
No gaf he ther of nought a ferne.
Arth. a. Merl. v. 8871—72 u. 8875—76; T. p. 328. (1320—30? W.)

Schon sehr früh tritt

fille

(= ne. wild thyme: Mayh. a. Skeat, Conc. Dict. of Middle Engl.) zur einfachen negation als bild hinzu, scheint aber nach 1400 in dieser verwendung nicht mehr vorzukommen. Ich habe f. nur bei bestimmungen des wertes angetroffen, stets mit worth und zwar

a) bei der (bezw. zu ergänzend.) Copula:

At pe vote, put her is, he heade to is write,
Ac, po he was henne idrive, hit nas not worp a fille.

Patr. (Ms. Egert.) v. 567—68 u. 571—72; Horstm. Ae. L. p. 202. (letzt. Viert. d. 13. J.; Horstm.)

"Pou faderles schrewe wy misdostow me?

For ich am of kynges ycome, and pou nart not worp

a fille."

Rob. o. Gl.; H. I. p. 128 l. 12 - 13. (close up. 1300, but prob. aft.; W.)

— pe kyng Ayldred — — — — — — — — — — — — — — let gadery anewe host, poru al Engelond wel wyde, Of heye men and of lowe eke, ygadered by pe hyde, Pat euere eyzte hyde lond an man hym ssolde fynde Wyp helm and haubert, and pe atyl, pat non nere byhynde, And greyped hem ssyppes in pe see, ac al nas worp afylle.

Rob. o. Gl.; H. I. p. 297 l. 5 u. 7—11.

## b) bei anderen Verben:

— mi louerd witeh mi soule wel: p pu hir nozt ne spille For hu ne mizt mid al hi mizte: anuze hire worh a fille.

Marher. v. 145-46; E. E. T. S. 13. p. 28. (1200-50; W.)

Al pe Joye, pat pov i sixt her, he hadde to is wille, Ake he ne mizte, po he was out icast, par of i seo wurth a fille.

Patr. (Ms. Laud.) v. 530—31; Horstm. Ae. L. p. 203.; cf. entsprechenden Beleg aus Ms. Egert. oben unter a). (letzt. Viert. d. 13. J.; Horstm.)

Ne mizte pat fur hire enes brenne: ne harmie worp a fille.

Luc. v. 142; Furniv. E. E. P. etc. p. 105. (close up. 1300, but prob. aft.; W.)

Pemperour pat was pe kinges louerd: sone him bipozte
And gladliche nom pe tresour: pat pilatus him brozte
And grantede pilatus al pat lond to holde bi maistrie
Pat he huld er of herodes: per was gret trecherie
He wende aze to ierusalem: and to ynde also
As louerd he dude alle his hestes: po he cam perto
Herodes sende after him: to accountie after wille
Pilatus spac purf pemperour: and ne zaf nozt worp
a fille.

Pil. v. 80-87.; Furniv. E. E. P. etc. p. 113. (c. 1375; W.)

#### kerse

# findet sich als bild des an wert geringen

## 1. mit worth

### und zwar

# a) bei der Copula:

Wisdome and witte now is nougt worth a carse, But if it be carded with coucytise.

Vis. c. P. Pl. Text B. Pass. X v. 17 — 18; E. E. T. S. 38. p. 144. (1377; E. E. T. S.)

But all that may me nought availe
With cheste though 1 me travaile
But oule on stoke and stoke on oule,
The more that a man defoule,
Men witen wel which hath the werse.
And so to me nis worth a kerse,
But torneth unto min owne hede.

Gow. C. A.; P. I. p. 299 v. 3-9. (1392-3; W.)

And who that fighteth most withall, Shall lest conquere of his emprise. For this they tellen that ben wise, Whiche is to strive and have the werse To hasten, is nought worth a kerse.

ib. p. 334 v. 26-30.

# b) bei anderen Verben;

- z. b. (mit eintritt von "pe value of" für "worth"):
  - be Amerel ne dredeb hym nozt, Nouber in dede ne in bozt,

pe value of a kerse.

Ferumbr. v. 5441—42; E. E. T. S. Extr. Ser. XXXIV. p. 168. (1377? W.; c. 1350. K.)

#### 2. ohne worth

## bei nachstehenden verben:

anger gaynes pe not a cresse.
 Pearl v. 43; E. E. T. S. 1. p. 11. (14th c. sec. h.)

Of paramours ne sette he nat a kers.

Chauc. Mll. T. v. 568; M. II. p. 116. (1387? W.)

And put awey thys hevynes; whyle that yee and I Myght speke of other thyngis; for Deth me nyghith nygh.

For to body, ne to soule, this vailyth nat a karse.

Merch. sec. T. v. 235-37; U. p. 602. (1400-50; W.)

"Y counte hyme nat at a cres for alle hys mechelle pryd!"

Degrav. v. 191-92; H. p. 185. (1450? W.)

Bei demselben verb steht k. auch:

Commirvald crawdoun, na man comptis thé ane kerse. Dunb. a. Ken. v. 129; L. II. p. 70. (1480-1515; W.)

Einer grossen beliebtheit erfreuen sich in der me. poesie zur bezeichnung von etwas nichtigem die pflanzen "leke" und "rusche".

#### leke

steigert die einfache verneinung in folgenden fällen und zwar

## bei bestimmungen des wertes:

#### 1. mit worth

a) bei der (bezw. zu ergänzend.) Copula:

Thi vayage es noht worthe a leke.

Metr. Hom.; Sm. p. 54 l. 10. (1310-20? W.)

My lyf ys not worp a lek.

Octav. Sd. v. v. 1205; Kölb. Ae. Bibl. III. p. 38. (cf. auch: Web. M. R. III. p. 207.) (c. 1340; K.)

His witte was not worth a leke.

Sowd. o. Bab. v. 1726; E.E.T.S. Extr. Ser. XXXVIII. p. 50. (1387? W.; Anf. d. 15. Jahrh. K.)

Love on luste groundede is not worthe a lekee.

Occl. De r. pr. str. 238 v. 3; Wr. p. 60. (1420? W.)

— of thy birthe art thow not worthe a leeke.

Occl. De r. pr. str. 505 v. 3; Wr. p. 126. (1420? W.)

Cayn: It stank like the deville in helle

That longer ther myghte I not dwelle.

Abelle: Cain, this is not worthe oone leke;

Thy tend shuld bren with outten smeke.

Town. Myst. p. 14 l. 33-36. (1460? W.)

Ay, quhen his purs of penneis is nocht fow,

Quhair is his fredome than? Full far to seik! A! zon is he, wes quhylum till allow.

Quhat is he now? No fallow wourth ane leik.

Dougl. K. H.; Sm. I. p. 119 l. 17-20. (1520? W.)

They make her wynche and keke,

But it is not worth a leke.

Skelt. Col. Cl. v. 182-83; D. I. p. 318. (-1529.)

Princis or Postestatis ar nocht worth ane leik,

Be thay not gydit be my gude gouerning.

Lindes. Sat. v. 564-65; E. E. T. S. 37. p. 396. (1535.)

# b) bei anderen Verben;

#### z. b.:

He sauh kyng Philip als he lay in he water,
"Sir kyng rise vp and skip, for hou has wette hi hater.
hou fisshes not worhe a leke, rise and go hi ways."

Man. o. Br. Lgt.; H. III. p. 161 l. 11--13. (1338. W.;
1330. K.)

I hold a mouses hert not worth a leek. Chauc. Pr. o. W. o. B. v. 572; M. II. p. 223. (1387? W.)

# Dasselbe verb kehrt auch an folgender stelle wieder:

O blisful ordre, o wedlok precious!

Thou art so mery, and eek so vertuous,

And so comendid, and approved eek,

That every man that holt him worth a leek,

Upon his bare knees ought al his lyf

Thanken his God, that him hath sent a wif.

Chauc. Mrch. T. v. 103-8; M. II. p. 321. (1357? W.)

#### Dazu noch:

There comythe a noyes norweste wynde,
And dryvyth the fysche in to the depe,
And cawsyth the draght not worthe a leke.

Piers o. F. v. 14—16; Hazl. R. II. p. 2.

# Zu vergleichen ist auch:

Bott degreed it zour doctryne bedene vs to write, 3 oure customes and zoure conscience and of zour clene thewis,

We migt sum connynge per cas chach of zoure wordis, And zour lare of a leke suld neuire pe les worth. Alexand. Ms. Ashm. v. 4225-28; E. E. T. S. Extr. Ser. XLVII. p. 230. (c. 1440.)

## 2. ohne worth

# z. b. bei:

#### tellen:

Bare in serke and breke Isaac away fled,
It was not told a leke, pat non of his pien led.

Man. o. Br. Lgt.; H. III. p. 161 l. 13—14. (1338. W.;
1330. K.)

Häufiger steht l. bei

set:

— if he be a nygard eke, Men wole not sette by hym a leke. Chauc. R. o. R. v. 5376—77; M. VI. p. 164. (1366? W.)

They (namely "Phiciciens") selle her science for wynnyng. -For by her wille, withoute lees, Everiche man shulde be seke. And though they die, they sette not a leke. Chauc. R. o. R. v. 5726 und 5731-33; M. VI. 174-75. (1366? W.) - thou wentest first by sute to seeke A tigre to make tame. That settes not by thy love a leeke. Harpal. v. 49-51; Percy R. II. p. 69. (bef. 1541.) Auch bei ziuen findet sich l. öfter, z. b.: — they yeven noght a leke For no fame - -Chauc. H. o. F. v. 618—19; M. V. p. 261. (1384; W.) Quod scho: " bi mercy byd I nocht. For I one god has set my thocht, Na gyfis nocht of þe a leke. Barb. G. v. 775-77; H. II. p. 71. (1390? W.) Es ist mir l. vereinzelt noch bei folgenden verben begegnet: love I preise not at a leke. Chauc. R. o. R. v. 4833; M. VI. p. 147. (1366? W.) Sec. mal. Ang. (zu Sec. bon. Ang.): He (namely Lucifer) semys as welle to sytt there As God hymself, if he were here. Lucifer: Leif felow, thynk the not so, Prim. mal. Ang.: Yee, God wote, so dos othere mo. bon. " Nay, forsoth, so thynk not us. Lucifer: Now, therof a leke what rekes us. Town. Myst. p. 4 l. 15-20. (1460? W.) Sum for his ladyis luve lyis seik, Suppois scho comptis it nocht a leik. Dunb. C. i. l. v. 16-17; L. II. p. 31. (1480--1515; W.) Auch in verbindung 3. mit dere tritt l. auf; z. b.: He wol aske half a pownd To bygge with spiserye; -Hit schal be dere i-now a leke Wan it is al i-browt. Tim. o. Ed. II. str. 41 v. 3-4 u. 10-11; P. S. XXVIII. p. 19. (1320? W.)

Viols, croslets, and sublimatories, Concurbites, and alembikes eeke,

And othere suche, deere y-nough a leek.

Chauc. Pr. o. Ch. Y. v. 240-42; M. III. p. 53. (1387? W.)

Vergleiche noch mit obigem belege aus P. S. XXVIII:

Hit shal be dere on a lek, whan hit is al i-wrouht.

Tim. o. Ed. II. v. 228; Wright P. S. p. 333. (1320? W.)

# Zur bezeichnung der kleinsten ausdehnung im raume dient l. an folgender stelle:

Fro the gate to the drawbrygge thay brent down playne,

That X. myle men myzte se the smeke.

Thay were not of thay re entent the nere of a leke, For into the cité thay myzte not com for wele ne for woo.

Rec. o. Throne; Wright P. P. a. S. II. p. 278 l. 5-8. (1471.)

Zum schluss seien noch einige citate gegeben, welche zeigen mögen, dass

l. auch sonst zu verächtlichen ausdrücken benutzt wird:

Psophidius, porest in substance,

Had but a garden full of lekes grene.

Lydg. F. o. P. Book III Chapt. XXI str. 44 v. 6-7. (c. 1400.)

- a lewid frere

that men callen frere Daw Topias,

as lewid as a leke.

Wright P. P. a. S. II. p. 43 l. 18-20. (1401.)

Wan visaged widdefow, out of thy wit gane wyld,

Laithly and lowsy, als lathand as ane leik.

Dunb. a. Ken. v. 101-2; L. II. p. 69. (1480-1515; W.)

A wretched poore man,

Which his lyuenge wan

With plantyng of lekes.

Skelt. Why c. etc. v. 550—52; D. II. p. 44. (-1529.)

For knowledge wil teach the to seke

Other mens wealth more then thine owne,

And rather to fede on a leke

Then one house should be overthrowen.

Crowl. L. tr. v. 1253—56; E. E. T. S. Extr. Ser. XV. p. 93. (1550.)

## rusche

# habe ich als bild des wertlosen angetroffen:

## 1. mit worth

a) bei der Copula:

Wyff, thi wytt is not wurthe a rosche.

Cov. Myst. II.: The Fall of Man; H. p. 32 l. 3. (1468; W.)

But in stede of sturgen or lamprons. he drawyth vp a gurnerd or gogeons: kodlynges, konger, or suche queyse fysche As wolvyche roches that be not worthe a rusche. Piers o. F. v. 17-20; Hazl. R. II. p. 3.

# b) bei anderen Verben:

(für "worth" steht in den folgenden fällen ein anderer gleichbedeutender ausdruck):

> Ne doute p he kyng ne Emperour. pe value of a ryssche.

Ferumbr. v. 124; E. E. T. S. Extr. Ser. XXXIV. p. 4. (1377? W.; c. 1350. K.)

"For ofte haue I" quod he, "holpe zow atte barre, And zit zeue ze me neuere, pe worthe of a russhe." Vis. c. P. Pl. Text B. Pass. IV v. 169 - 170; E. E. T. S. 38. p. 55. (1377; E. E. T. S.)

He taketh, he kepeth, he halt, he bint, That lighter is to fle the flint Than gete of him in hard or neisshe Only the value of a reisshe Of good in helping of an other Nought, though it were his owne brother.

Gow. C. A.; P. II. p. 284 v. 19-24. (1392-93 W.)

#### 2. ohne worth

und zwar bei counten: z. b.:

> To be cursed in consistorie. she counteth nouzte a russhe.

Vis. c. P. Pl. Text B. Pass III v. 141; E. E. T. S. 38. p. 38. (cf. auch: Text A. Pass III v. 137; E. E. T. S. 28. p. 35.)

Of clergie ne of his conseil he counteth nouzt a rusche.

Vis. c. P. Pl. Text B. Pass. XI v. 420; E. E. T. S. 38. p. 190. (cf. auch: Text C. Pass. XIV v. 239; E. E. T. S. 81. p. 244.) (1377; E. E. T. S.)

Ryght so, for sope: pat suffre may penaunces Worth alowed of oure lorde at here laste ende; And for here penaunce be preysed as for [a] pure [martir,] Oper for a confessour ykud that counter nat a ruysshe Fere, ne famyne ne false menne tonges.

Vis. c. P. Pl. Text C. Pass. XIII v. 193-97; E. E. T. S. 54. p. 226. (1393; E. E. T. S.)

# Häufiger findet sich r. auch bei set, z. b.:

I sette slepe nought at a risshe.

Gow. C. A.; P. II. p. 97 v. 17. (1392-93; W.)

Of all his payne he wold not sett a rissh.

Gener. v. 1680; E. E. T. S. 55. 70. p. 54. (1440; E. E. T. S.)

Do ye thinke that I wyll consent

To these heretikes entent —?

By them I set not a rysh.

Doct. d. ale v. 275-76 u. 279; Hazl. R. III. p. 315. (later part of the reign of H. VIII; c. 1530.)

#### r. kommt

## vereinzelt noch bei folgenden Verben vor:

Min hert is full of such foly,
That I my selfe may nought chasty,
Whan I the court se of Cupide
Approche unto my lady side
Of hem that lusty ben and fresshe,
Though it availe hem nought a resshe.
Gow. C. A.; P. I. p. 160 v. 23-28. (1392-93; W.)

every day wee heere of some notorious heresie.
Yet all is the Gospell, whatsoever they say.
Well, if it chaunce that a dogge hath a daye,
Woe then to New Custome, and all his mates, tushe, tushe,
No man the Gospell will esteeme then a rushe.
New Cust; Dodsl. O. Pl. I. p. 282 v. 16—20. (c. 1600.)

# Besonders bemerkenswert ist folgender beleg:

Pe cristen man stod nakid par.
Pai all wald haf again him boght,
Bot grant of iuu ne gat pai noght.
Of ransun na mare pan a rish,
wald he of here bot of his fless.

Curs. M. (Gött. Ms.) v. 21438—42; E. E. T. S. 66, p. 1227 u. 29. (cf. auch: Cott. Ms. v. 21441: E. E. T. S. 66, p. 1228.) (1303; W.)

Dieselbe Stelle in: H. Rood VI. v. 96; E. E. T. S. 46. p. 110.

## Wie leke findet sich auch r.

# 3. mit dere; z. b.:

Not I nought what, al deere y nough a ryshe. Chauc. Tr. a. Cr. v. 1112; M. IV. p. 272. (1377? W.)

Anglia, N. F. II.

An einer stelle habe ich tweyne risches

angetroffen (cf. two flyes)

"I dye to defende rightwisnesse.

Thy flaterers, enhauncede in richesse,

Dreden to suffre for right suche a peyne;

But I therby not sette risshes tweyne."

Occl. De r. pr. str. 369 v. 4—7; Wr. p. 93. (1420? W.)

Es dient

r. auch sonst zur bezeichnung von etwas verächtlichem; z. b.:

Madame Emilia hath a proper squire
To vsher her vnto the filthy mire
Of soule-polluting lust, who knowes his cues
Wher he must leave her, where attendance vse;
And can while's lady actes the horrid crime
With picking rushes trifle out the time.
Tim. Wh. v. 2877—82; E. E. T. S. 48. p. 90. (1616.)

tare

erscheint in bildlich verneinendem sinne bei wertangaben nur an folgenden drei stellen aus Chauc.:

— he is a theef outrageously.

For which the wardeyn chidde and made fare,

But thereof sette the meller not a tare.

Chauc. R. T. v. 78—80.; M. II. p. 124. (1387? W.)

Ye slen me with youre eyhen, Emelye;
Ye ben the cause wherfore that I dye.
Of al the remenant of al myn other care
Ne sette I nought the mountaunce of a tare.
Chauc. K. T. v. 709—13; M. II. p. 49. (1387? W.)

The grettest clerkes beth not wisest men, —

Of al here art ne counte I nat a tare.

Chauc. R. T. v. 134 u. 136; M. II. p. 126. (1387? W.)

An

## 2. Pflanzenteilen

kommen für die bildliche verneinung blade, clofe, fir sticke, floure, lefe, pillynge, rote und strawe in betracht.

blade und clofe,

mit dem zusatze "lekes" versehen, dienen in den folgenden belegen als bilder des kleinsten wertes:

The beste song that ever was made
ys not worth a lekys blade,
but men wol tende ther-tille.
Child. o. Br. v. 7—9; Hazl. R. I. p. 11. (2. H. d. 14. J.; Hazl.)

#### bezw.:

Than he seyd to him a bismer

Mahoun halp the litel ther

Bodi and soule no nought therof

No is nought worth a lekes clof.

Guy. o. W.; T. p. 126 v. 19-22 (1320-30? W.)

## fir sticke

findet sich zur bezeichnung des geringwertigen in folgendem falle:

he ne hauede nouth to shride,
But a kouel ful unride,
Fat [was] ful, and swipe wicke,
Was it nouth worth a fir sticke.
Havel. v. 963 — 66; E. E. T. S. Extr. Ser. IV. p. 30. (1250—1300. W.; 1280? E. E. T. S.)

## floure

als ausdruck des an wert unbedeutenden ist durch "rose" bestimmter gekennzeichnet:

Though all her parish die unshrive,

They woll not give a rose floure.

Compl. o. Pl.; Wright P. P. a. S. I. p. 326 l. 19-20.

(1395. W.; 1393-94. Wr.)

#### lefe

kommt in verbindung mit "yvy" zur angabe des kleinsten wertes z. b. vor:

So ben my wittes overlad,
That what as ever I thought have spoken,
It is out of min herte stoken
And stonde, as who saith, doumbe and defe,
That all nis worth an yvy lefe.
Gow. C. A.; P. II. p. 21 v. 10—14. (1392—93; W.)

#### Dass

l. auch sonst zur bezeichnung von etwas nichtigem benutzt wird, zeigen folgende beispiele:

he schal to-dreosen. so lef on bouh.

Luue R. v. 48; Morr. O. Engl. Misc.: E. E. T. S. 49. p. 94.

(c. 1250; H.)

"He nis no more cosyn unto me, Than is this leef. that hongeth on the tre." Chauc. Shpm. T. v. 149-150; M. III. p. 111. (1387? W.)

Auch folgende belege gehören hierher:

Whilom Ichadde an erldam, And and hors gode and snel, That men clepede Arondel; Now Ich wolde geue it kof For a schiuer of a lof.

Bev. o. H. v. 1822-26; T. p. 71. (1320-30? W.)

Thei war so full of radur and disspare,
That of o leif fleing in the air,
The sound of It haith gart o thousand tak
At onys apone them-self the bak.
Lanc. o. L. v. 1489—92; E. E. T. S. 6. p. 44. (1500?)

Nicht unerwähnt lassen möchte ich hierbei die Redensart

"pypen in an yve-lefe," die öfter begegnet; z. b.:

Ye woot youresself sche may not wedde two
At oones, though ye faughten ever mo:
That oon of yow, or be him loth or leef,
He may go pypen in an ivy leef.
Chauc. K. T. 977-80; M. II. p. 57. (1387? W.)
Vergleiche auch noch hierzu: ib. Tr. a. Cr. v. 1434; M. V.
p. 59 (1377? W.) u. Lydg. Ch. a. B. 276; P. S. II. p. 189. (1430? W.)

## pillynge

wird in bildlich verneinendem sinne als bild des wertlosen an folgender stelle gebraucht:

he sett pe lawes of Cristyantee

Nott at a pillynge of a tree.

Rowl. a. Ot. v. 129—130; E. E. T. S. Extr. Ser. XXXV.
p. 94. (Ende d. 14. J.; K.)

#### rote

dient zur kennzeichnung des geringwertigen in zwei interessanten belegen; bei dem ersteren ist r. durch "rissh" näher bezeichnet:

"Grissell," quod Gawayn, "gon is, God wote!

He was the burlokest blonke, that ever bote brede!

By him, that in Bedeleem was borne, ever to ben our bote,

I shall venge the to day, if I oon right rede!

Go feeche me my freson, fairest on fote,

He may stonde the in stoure, in as mekle stede;

No more for the faire fole, then for a rissh rote,

But for doel of the dombe best, that thus shuld be dede.

Awnt. o. Arth. v. 546-53; Laing S. R. p. 107. (1440? W.;

c. 1350. K.)

With them the worde of God,

Is counted for no rod.

Skelt. Col. Cl. v. 1147-48; D. I. p. 355. (-1529.)

# Vergleiche auch noch:

There was no stone, there was no root, Which mighte letten hem the wey. Gow. C. A.; P. II. p. 72 v. 4-5. (1392-93; W.)

Wir kommen nun auf einen pflanzenteil zu sprechen, welcher neben der münze "mite" (s. Anhang, unt. 5.) in der me. poesie im vergleich zu allen übrigen als bilder zur hebung der verneinung auftretenden begriffen die ausgedehnteste verwendung bei der bildlichen verstärkung der negation gefunden hat.

#### straw

wird sowol zur bezeichnung des geringsten wertes, als auch zur wiedergabe der kleinsten ausdehnung im raume gebraucht.

#### Etwas wertloses drückt str. aus

## 1. mit worth

a) bei der (bezw. zu ergänzend.) Copula:

"pys bup pe games of my contre. pat y pe telle here zea. alle pese bup nozt worp a stre" pan saide Lucafere. Ferumbr. v. 2228—29; E. E. T. S. Extr. Ser. XXXIV. p. 74. (1377? W.; c. 1350. K.)

"Warmstorynge," quod sche," of heie toures and grete edifices, is with grete costages and grete travaile; and whan that thay ben accomplised, yit beth thay nought worth a straw, but-if they be defended by trewe frendes."

Chauc. Mel.; M. III. p. 166 l. 25—30. (1387? W.)

- - - - - - - - - - - And what
say we eek of hem that deliten hem in
swering, and holden it a gentery or manly dede
to swere grete othis? And what of hem
that of verray usage ne cessen nought to
swere grete othis, al be the cause not worth a strawe?

Chauc. Prs. T.; M. III. p. 315 l. 20-25. (1387? W.)

And she began the wode rage

And axeth him, what divel he thought,

And bare on hond, that him ne rought

What labour that she toke on honde,

And saith, that suche an husbonde

Was to a wife nought worth a stre.

Gow. C. A.; P. I. p. 301 v. 22. u. 26—27. (1392—93; W.)

 it is all nought worth a stre The charite, wheref we prechen,
 For we do no thing as we techen.

ib. P. I. p. 364 v. 20-22.

And the straunge iles aboute

He (Neptune) wan, that every man hat doubte
Upon his marche for to saile.

For he anone hem wolde assaile —

Wherof the comun vois aros
In every lond, that suche a los
He caught, all nere it worth a stre,
That he was cleped of the see
The god by name.

ib. P. II. p. 160 v. 19-22. u. 25-29. (1392-93; W.)

He alone ayens us thre Nys naght worth a stre For to holde batayle.

Lyb. Disc. v. 421—23; Rits. M. R. II. p. 19. (cf. auch: Kölb. Ae. Bibl. V. p. 27 v. 449.) (1460? W.; c. 1340. K.)

- wantoun appetites ar not worth a strawe.
   Russ. B. o. N. v. 100; E. E. T. S. 32. p. 124. (1460; W. u. E. E. T. S.)
- lyberte without rule is not worth a strawe.
   Skelt. Mgnf. v. 1394; D. I. p. 270. (—1529.)

# b) bei anderen Verben;

z. b.:

I holde that wysshe not worthe a stree.

Chauc. B. o. D. v. 670; M. V. p. 175. (1369; W.)

I dar not medle of lordes mariages,.
How they hem knytte her makes unsene;
But as to me it seemethe suche usages
Not worthe a strawe.

Occl. De r. pr. str. 239 v. 1-4; Wr. p. 60. (1420? W.)

he had no felowe
That covd worke worth a strawe
To hym, ferre nor nere!
Smyth. a. D. v. 22—24; Hazl. R. III. p. 202. (c. 1360. H.;
Druck aus d. Anf. d. 16, J.)

## 2. ohne worth

a) bei folgenden Verben:

ziuen:

Of his oth ne was him nouth. He let his oth al ouer-ga, Perof ne yaf he nouth a stra.

Havel. v. 313-15; E. E. T. S. Extr. Ser. IV. p. 10.

Godard herde here wa,

Ther-offe yaf he nouth a stra.

ib. v. 465-66; E. E. T. S. Extr. Ser. IV. p. 15. (1250-1300.
 W.; 1280? E. E. T. S.)

"Or pe comyng of Charlemayn pe traytours per schulle be sleyn.

- - - Of Char [lis] schalt pov nozt zyue a stre.

Ferumbr. v. 4978 u. 75; E. E. T. S. Extr. Ser. XXXIV. p. 154. (1377? W.; c. 1350. K.)

#### counten:

God wote she acountede nat a stree

Of al my tale, so thoghte me.

Chauc. B. o. D. v. 1236-37; M. V. p. 192. (1369; W.)

I count nocht my lyff A stra.

Barb. Br. Book III v. 320; E. E. T. S. Extr. Ser. 11. 21. 29. 55. p. 60. (1375; W. u. E. E. T. S.)

Thy fervent words compt 1 nocht a stro.

Dougl. Tr. o. V.; Sm. IV. p. 162 l. 8. (1513; W.)

Für

avaylen, recchen und prisen sei nur je ein beispiel angeführt:

- al hir compleynt ne al hir moone, Certeynly avayleth hir not a stre. Chauc. B. o. D. v. 362-63; M. V. p. 220. (1369; W.)
- she knewe nothynge of her thoght.
- she ne rought of hem a stree.
   Chauc. B. o. D. v. 884 u. 886; M. V. p. 182. (1369; W.)

Micht he hym outhir sla or tak,

He wald nocht pris his liff a stra.

Barb. Br. Book VI v. 504-5; E. E. T. S. Extr. Ser. 11. 21. 29. 55. p. 147. (1375; W.)

Am zahlreichsten sind die belege, in denen str. bei set

#### vorkommt:

I sette not a straw by thy dremynges.

For swevens been but vanitees and japes."

Chauc. N. Pr. T. v. 270—71; M. III. p. 237. (1387? W.)

But if my lady bide wolde,
That I for her love sholde
Travail, me thenketh truely,
I mighte flee through out the sky
And go through out the depe see,
For all ne sette I at a stre,
What thank that I might elles gete.

Gow. C. A.; P. II. p. 59 v. 9-15. (1392-93; W.)

By his sar set he noght a stra. Yw a. Gaw. v. 2655; Rits. R. I. p. 112. (1422-61; W.)

The Duke consented even ryght there,

And asked Robert, yf he woulde lyve vnder awe

Of God, and the order of knight-hode beare,

He aunswered: I sett not thereby a strawe.

Rob. Dev. v. 261-64; Hazl. R. I. p. 229. (c. 1500? W.)

Thou which wilt never graunt a Diety,

Vnlesse it be in poynt of pollicie,

Which by religion dost not set a strawe,

Devisde, thou thinkst, but to keep fooles in awe.

Tim. Wh. v. 19—22; E. E. T. S. 48. p. 5. (1616; E. E. T. S.)

# Interessant ist folgende hierhergehörige stelle:

-- if the tresor of Cresus

And all the golde of Octavien, -
Were all to-gider min at ones,

1 set it at no more accompt

Than wolde a bare straw amount.

Gow. C. A.; P. II. p. 295 v. 28-29 u. p. 286. v. 2-4. (1392-93; W.)

str. hat sich vereinzelt noch bei folgenden Verben gefunden:

> And yf vs demyd be pe dome to dye all at ones, Fan standes in stede noght of A stra all our styffe stedes. Alexand. (Ms. Dubl.) v. 2164—65; E. E. T. S. Extr. Ser. XLVII. p. 123. (cf. such: Ms. Ashm. p. 122.) (c. 1440; E. E. T. S.)

Luf syne thi nychtbouris, and wyrk thame nane vnricht, Willing that thow and thai may haif the sycht Of hevinis blis, and tyst thaime nocht tharfra, For, and thow do, sic luif dow nocht a stra.

Dougl. Tr. o. V.; Sm. II. p. 169 l. 4—7. (1513; W.)

Dazu gebe ich noch einige ne. belege, die mir gelegentlich begegnet sind: If neighbours were at variance they ran not streight to lawe, Daiesmen tooke up the matter, and cost them not a strawe.

New. Cust.; Dodsl. O. Pl. 1. p. 260 v. 13-14. (c. 1600.)

I weigh not Cresus' welth a straw.

Gold. Mean v. 2.; Percy R. I. p. 303.

I value you not one straw.

Lad. Marj.; Motherw. M. p. 237 l. 12.

# b) alleinstehend,

also ohne verb; so wird str. sehr häufig in einer antwort gebraucht; z. b.:

Lecherye loueth hym nouzt for he zeueth but lytel syluer, Ne doth hym nouzte dyne delycatly ne drynke wyn oft. A strawe for pe stuwes!

Vis. c. P. Pl. Text B. Pass. XIV v. 249—51; E. E. T. S. 38. p. 249. (1377; W. u. E. E. T. S.)

"Straw for your gentillesse!" quod our hoste.

Chauc. Fr. Pr. v. 23; M. III. p. 2. 1387? W.)

Som sayd it was long on the fuyr-makyng;
Some sayde nay, it was on the blowyng;
(Than was I ferd, for that was myn office).
"Straw!" quod the thridde, "ye been lewed and nyce,
It was nought tempred as it oughte be."
Chauc. Pr. o. Ch. Y. v. 369-73; M. III. p. 57. (1387? W.)

"A wyf axith ful many an observaunce." —
Straw for thy Senec, and for thy proverbis!"
Chauc. Mrch. T. v. 320 u. 323; M. II. p. 328. (1387? W.)

My frendes me conceilede often sithe, That I withe lownesse and humilitee To my curate go shulde and make his gree; But strawe for her rede.

Occl. De r. pr. str. 89 v. 3-6; Wr. p. 23. (1420? W.)

---; strawe for impotence!
Occl. De r. pr. str. 199 v. 6; Wr. p. 50. (1420? W.)

"Althoughe thou sey thou nouther in Latyne
Ne in Frensshe canst but smalle endite,
In Englisshe tunge thou canst wele afyne."
"Truly therof kan I but a lyte."
"Ye, strawe! lete be! take thy penne and write,
As thou kanst," — —

ib. str. 268 v. 1-6; Wr. p. 68.

Thoughe a womman hir husbonde contrarie In his oppynyoun erroneous, Shalle men for that deeme hir his adversarie? Strawe! be he never so outrageous, Yf he and she shalle dwelle in one hous.

ib. str. 742 v. 1-5; Wr. p. 186. (1420? W.)

Tert. consol. Beholde this prophete, how he doth wepe lo!
Nunc. A straw for thi tale what nedyth hym to wepe?
Cov. Myst. XXIV. Lazarus; H. p. 235 l. 16 u. 21. (1468; W.)

Sehr oft kehrt str. in besagter verwendung bei Skelt. wieder; so z. b.:

What, will ye do no thyng but play? Tully valy, strawe, let be, I say!

Skelt. Man. M. v. 4-5; D. I. p. 28.

Be God, ye be a praty pode, And I love you an hole cart lode, Strawe, Jamys foder, ye play the fode, I am no hakney for your rode.

ib. v. 8-11; D. I. p. 28.

By Goddis syde, my sworde thy berde shall shaue; Well, ones thou shalte be chermed, I wus: Naye, strawe for tales, thou shalte not rule vs.

Skelt. B. o. C. v. 339-41; D. I. p. 43.

Some brought a pyncase,
Some her husbandes gowne, —
And all this shyfte they make
For the good ale sake.
A strawe, sayde Bele, stande vtter.

Skelt. El. R. v. 529-30 u. 533-35; D. I. p. 112.

Craft. Convey. Counterfet Countenaunce, nay, come hyder, — I say, whylest we are togyder in same — C. Count. Tushe, a strawe, it is a shame That we can no better than so.

Skelt. Mgnf. v. 553-56; D. I. p. 243.

Tushe, a strawe, I thought none yll.

ib. v. 570; D. I. p. 243.

A strawe for Goddes curse!

Skelt. Col. Cl. v. 296; D. I. p. 322.

Strawe for lawe canon, Or for the lawe common, Or for lawe cywyll!

Skelt. Why c. etc. v. 18-15; D. II. p. 89. (-1529.)

Dazu seien noch belege aus Dougl. gegeben:

Stra for — ignorant blabring imperfyte.

Dougl. Tr. o. V.; Sm. II. p. 4 l. 13.

Stra for to spek of gayt to gentill wyght.
ib.; Sm. III. p. 206 l. 19.

Zur angabe der kleinsten ausdehnung im raume dient str. an folgenden stellen:

Togedur they streke, as ye may herke,
And on he helmes strokes they marke.
Nother flewe a strawe brede.
Guy o. W. v. 8147-49; E. E. T. S. 25. 26. p. 234. (1320-30? W.)

Scho suld not stert for his straik a stray breid of erd.

Dunb. M. w. etc. v. 234; L. I. p. 69. (1480-1515; W.)

Wie bei "flye" und "rusche", so tritt auch bei "str." durch anwendung von "two", also in der formel

## two strawes

eine interessante abwechselung im gebrauch der bildlichen verneinung ein; z. b.:

I may demonstrate,
The figure, gesture and estate,
Of one that is a curate.
That harde is, and endurate,
And ernest in the cause
Of piuish popish lawes;
That are not worth two strawes.
Doct. d. ale v. 5—11; Hazl. R. III. p. 303. (later part of the reign of H. VIII.; c. 1530?)

We are men lerned, we knowe the auncyent lawes,

Of our forefathers, thy newes are not worth II. strawes.

Bale: J. B.; Harl. Misc. I. p. 105 l. 30-31. (1538.)

As for this king, I cure him nocht twa strais.

Lindes. Sat. v. 1729; E. E. T. S. 37. p. 440. (1535.)

Berticksichtigt sei auch folgendes citat, wo sogar three strawes

benutzt worden ist:

Remembreth you of Socrates;

For he ne countede nat thre strees

Of noght that Fortune koude doo.

Chauc. B. o. D. v. 716—18; M. V. p. 177. (1369; W.)

Es wird

auch sonst str. zur bezeichnung von etwas nichtigem sehr häufig gebraucht, besonders in gewissen redensarten. Ich führe beispielshalber nur einige belege hierfür an: Of bodi was he mayden clene, Neuere yete in game, ne in grene, Pit\* hire ne wolde leyke ne lye No more pan it were a strie.

 $\int^* bit = \text{with}$ 

Havel. v. 995-98; E. E. T. S. Extr. Ser. IV. p. 31. (1250) -1300. W.; 1280? E. E. T. S.)

his bandis al he brest in twa as pai had bene bot a stra.

> Curs. M. v. 7203-4 (Ms. Fairf.); E. E. T. S. 59. p. 416. (1303; W.)

But to what ordre that I am sworne,

I take the strawe and bete the corne.

Chauc. R. o. R. v. 6356-57; M. VI. p. 194. (1366? W.)

Thah ilke fruyt is ever lenger the wers,

Til it be rote in mullok or in stree.

Chauc. Pr. o. R. v. 18-19; M. II. p. 120. (1387? W.)

"I trowe that ye han dronken wyn of ape,

And that is whan men playen with a straw."

Chauc. Pr. o. Mnc. v. 44-45; M. III. p. 250. (1387? W.)

Eine ähnliche stelle findet sich:

Col. Blowb. Test. v. 287; Hazl. R. I. p. 105, (1509--47).

In titerynge, and pursuyte, and delayes,

The folk devyne at waggynge of a stree.

Chauc. Tr. a. Cr. v. 1744-45; M. IV. p. 224. (1377? W.)

Dieselbe redensart steht auch:

Tim. Wh. v. 3364; E. E. T. S. 48. p. 105. (1616).

Eine ganz ähnliche formel mit str. findet sich an folgender stelle:

> Whan I ne may my lady se, The more I am redy to wrathe, That for the touching of a lath Or for the torning of a stre I wode as doth the wilde see.

> > Gow. C. A.; P. I. p. 282 v. 8-12. (1392-93; W.)

Auch in den folgenden citaten begegnet str. in verächtlichem sinne:

I make a vow, quoth Dudman, and sweare by the stra.

Turn. o. Tot. v. 114; Percy R. II. p. 20. (1456; W.)

When they have on their habergon of malt, - they wille stombile at a straw.

Col. Blowb. Test. v. 304 u. 307; Hazl. R. I. p. 105. (1509-47.)

Whyle yow for lucre sett forth your popysh lawys

Your selvys to advaunce, ye wold make us pycke strawes. Bale. K. J.; C. p. 19 l. 6 u. 7. (1552; Coll.) Pleading the lawe for every strawe, shall prove a thriftie man
Withe bate and strife.
How a serg. etc. v. 29-31; Hazl. III. p. 120. (print. 1557.)
Yowth sparyth no mete, thoghe yt be straw.
Piers o. F. v. 223; Hazl. R. II. p. 10.

## Zuletzt erwähne ich noch fälle, wie die folgenden:

I will no womman twenty yer of age,
It nys but bene-straw.

Chauc. Mrch. T. v. 177-78; M. II. p. 323. (1387? W.)
What here ye of the Scottes?—
They make vs to pyll strawes.

Skelt. Why c. etc. v. 259 u. 262; D. II. p. 35. (—1529.)
Although it be but for a trusse of rye straw,
The case must be try'd at Michaelmas Term.

Michaelm. T.; P. S. I. Songs. p. 64 v. 21-22.

## Vergleiche auch noch:

Alexand. v. 2165: E. E. T. S. Extr. Ser. XLVII. p. 123. (1440); Skelt. El. Rom.: Harl. Misc. I. p. 405 l. 33; New. Cust.: Dodsl. O. Pl. I. p. 275 v. 19; Gil Morrice v. 139: Motherw. M. p. 265, usw.

Finden schon pflanzen selbst und pflanzenteile bei der bildlichen verneinung eine sehr reiche anwendung, so sind in dieser hinsicht

#### 3. Früchte

aus dem pflanzenreich doch noch bei weitem mehr beliebt bei den englischen dichtern des mittelalters. Vor allem werden bene und hawe in ausgedehntestem masse gebraucht. Ausser diesen beiden früchten sind mir noch begegnet: appel, blakberie, chery, cod, fig, greyn (corn), hepe, note, pere, pese, philberd, plum, slo und wardon.

## appel

findet sich nur bei Chauc. und zwar als bild des geringsten wertes:

A foolis word is nought to trowe, Ne worth an appel for to lowe. Chauc. R. o. R. 4531-32; M. VI. p. 138. (1366? W.)

## Zu vergleichen ist noch:

Ther poverte is, as seith Diogenes,
Ther as vitayle ek is so skarsand thinne,
That nat but mast or apples is ther-inne.
Chauc. Aet. prim. v. 35-37; M. VI. p. 318.

Wie schon oben bemerkt, bietet

#### bene

sehr zahlreiche belege für die bildliche verstärkung der negation; b. findet sich nur bei wertangaben und zwar

## 1. mit worth

a) bei der (bezw. zu ergänzend.) Copula:

The king of Alimayne sende specialliche inou
To king Ion, that he withdrowe him of is wou,
And vnderuenge the erchbissop, and holi churche all clene
Lete abbe ir franchise, and al nas wurth a bene.

Rob. o. Gl.; H. II. p. 497 l. 11—14. (close up. 1300, but prob. aft.; W.)

He seyde hire, when she was at swiche a feste,
She myght on hym han loked at the leste; —
And she answarde, Swete, — — — —
Swiche argumentz ne ben nought worth a beene!
Wol ye the childishe jalousye contrefete?

Chauc. Tr. a. Cr. v. 1110-11, 1114 u. 1118-19; M. IV. p. 272. (1877? W.)

— lyppes thynne, not fatte, but ever lene,
They serve of naught, thay be not worth a bene.
Chauc. C. o. L. v. 795—96; M. IV. p. 28. (1384? W.)

- - - - - - he

Might oones knowen of that blisful lif
That is bitwix an housbond and his wyf,
"No on other lif," sayd he, "is worth a bene."

Chauc. Mrch. T. v. 14-16 u. 19.; M. II. p. 318-19. (1387? W.)

Quart. Tort.: Go we fast and let us loke
What is wretyne on yond boke,
And what it may bemeyn.

Prim. Tort.: A the more I loke theron
A the more I thynke I fon;
Alle is not worthe a beyn.

Town. Myst. p. 229 l. 11—16. (1460? W.; c. 1400. K.)

(Ein Weib klagt:) All is to tene him that I do; In bed he is nocht wirth a bene. Dunb. Tw. c. v. 22-23; L. I. p. 82. (1480 -- 1515; W.)

# b) bei anderen Verben;

z. b.:

Ther is no rych man that dredeth God The worth of a bene.

Tim. o. Ed. II. str. 47 v. 10—11; P. S. XXVIII. p. 22. (1320? W.)

" pou schalt [haue] hire at pin hest and with hire al my reaume" —

"nay, crist forbede," seide alphouns "for his holi blode, pat i were so wicked to wilne ouzt of pi gode; I ne bidde nouzt a bene worp but pat burde one." Will. o. Pul. v. 4750 u. 4752—54; E. E. T. S. Extr. Ser. I. p. 151. (1350. W.; 1340? E. E. T. S.)

Sche praysith nought his pleying worth a bene.

Chauc. Mrch. T. v. 610; M. II. p. 336. (1387? W.)

— he is waistit, and worne fra Venus werkis, And may nought beit worth a bene in bed of my mystirs.

Dunb. M. w. etc. v. 127-28; L. I. p. 65. (1480-1515; W.)

Pece, quod Desyre, ye speke not worth a bene. Skelt. B. o. C. v. 95; D. I. p. 34. (-1529.)

## 2. ohne worth

## bei folgenden verben:

## ziuen und leyen:

Thei him hontede knightes tene,
Tharof ne yef he nought a bene.
Bev.o. H. v. 743-44; T. p. 31. (1820-30? W.)

"Lawe with-outen loue "quod troianus" leye pere a bene, Or any science vnder sonne pe seuene artz and alle, But if pei ben lerned for owre lordes loue loste is alle pe tyme." Vis. c. P. Pl. Text B. Pass. XI v. 165-67; E. E. T. S. 38. p. 176-77. (1377; W. u. E. E. T. S.)

Oefter begegnet b. bei den verben "counten" und "recchen", so bei:

## counten, z. b.:

A straw for alle swevenes signifiaunce!

God help me so, I counte hem nought a bene.

Chauc. Tr. a. Cr. v. 362-63; M. V. p. 16. (1377? W.)

Sum tyme thei counted nouzt a bene Beo al Fraunce, ich understonde.

Death o. Ed. III.; Wright P. P. a. S. I. p. 216 l. 27-29 (1377.)

Syn I fro love escaped am so fat,
I nere thinke to ben in his prison lene;
Syn I am fre, I counte him not a bene.

Chauc. R. III. v. 1-3; M. VI. p. 305. (1384? W.)

#### recchen:

Me were loth to be lykned douteles To Muses, that men clepen Pyerides. (Metamorphoseos wot what I mene); But natheles I recche nat a bene, They I come after him with hawe-bake,
I speke in prose, and let him rymes make."
Chauc. M. o. L. Pr. v. 91—96; M. II. p. 172. (1387? W.)
This Absolon ne roughte nat a bene
Of al this pley, no word agayn he yaf.
Chauc. Mll. T. v. 585—86; M. II. p. 116. (1387? W.)

What though thin hors be bothe foul and lene? If he wil serve the, rek the not a bene.

Chauc. Pr o. N. Pr. v. 47-48; M. III. p. 228. (1387? W.)

Now yf it happe, as it hathe happede ofte,
A kyng in nede borwe of his marchauntes,
Grete wisdom were it trete faire and softe,
And holden hem truly her covenauntes.
For truste it wele, whan her covenaunt is
Not to hem kept as that her bonde requirethe,
The kyng hathe shame, and eke it hem myscherethe.

Lothe wole hem be eftsones for to lene; He that is brent, men seithe, dredethe the fire. Be his day kept, he rekkethe not a bene, But elles siker Dunne is in the myre.

Occl. De r. pr. str. 340 v. 1-7 und str. 341 v. 1-4; Wr. p. 86. (1420? W.)

Es hat sich b.

# vereinzelt noch bei folgenden Verben gefunden:

E. E. T. S.)

"Kepis zow," quod he, "conquirour and caches nozt his drenke; For Darius eftir his deth his dozter has him hizt, And zow to sla be som slezt to sese him his landis."

3it was pe berne nozt a bene baist of his wordis.

Alexand. (Ms. Ashm.) v. 2564—67; E. E. T. S. Extr. Ser.

XLVII. p. 145. (cf. auch: Ms. Dublin p. 149.) (c. 1440?

I sett nocht by a bene
 Hir bewty, nor hir twa fair ene.

Dunb. O. l. etc. v. 57-58; L. I. p. 223.

Durch hinzufügung von "geborgt" zu "Bohne" wird die verneinung noch mehr verstärkt, so z. b.:

Now, be be lawe of lydfford in londe [and] in water Filke lewde ladde ouzte euyll to pryue,

Pat hongith on his hippis more pan he wynneth

And douteth no dette so dukis hem preise,

But beggith and borwith of burgeis in tounes

ffuris of ffoyne and oper ffelle-ware,

And not be better of a bene pouz bey boru euere.

Rich. Red. Pass. III v. 145—51; E. E. T. S. 54. p. 491. (cf. auch: Dep. o. Rich. II.: Wright P. P. a. S. I. p. 399.

v. 17.) (1399; K. u. E. E. T. S.)

Gose tyte with pat gedlyng agayne,

And saie hym a borowed bene sette I noght be hym.

York Pl. XXXI. The Lytsteres v. 104—5; Sm. p. 296.

(1460? W.)

Das folgende beispiel zeigt zugleich b. (cf. leke u. rusche)

## 3. mit dere:

Renoun and honour quhy wald thow drive away?

A brutall appetite makis zong fulis forway,

Quhilk be resoun list nocht than heit refrane,

Halding opinioun der of a borit bane.

Dougl. Tr. o. V.; Sm. II. p. 169 l. 18-21. (1513; W.)

Das nichtige wird durch blakberie

in folgendem citat bezeichnet (bild des geringwertigen):

Allas! thoughe that a man discover and pleyne
To many a lorde of his mischevous myserie,
The lorde not deynethe understande his peyne,
He settethe not therby a blakberie.
Occl. De r. pr. str. 674 v. 4-7; Wr. p. 169. (1420? W.)

Oefter dient

chery

dazu, die verneinung zur vollen wirkung kommen zu lassen und zwar bei bestimmungen des wertes:

"Kepe by swerde fro my croyse" quod cheuelrye assygne:
"I charde not by croyse", quod malkedras. "be valwe of a
cherye.

Cheu. Ass. v. 328-30; E. E. T. S. Extr. Ser. VI. p. 17. (1430? W.)

Now all this tyme lat us be mirry,

And set nocht by this warld a chirry.

Dunb. A. h. etc. v. 21-22; L. I. p. 108.

l'azu noch eine ganz ähnliche stelle:

Man, pleiss thy Makar, and be mirry,

And sett nocht by this warld a chirry.

Dunb. O. c. v. 41—42; L. I. p. 176. (1450—1515; W.)

Nicht selten habe ich ch. in verbindung mit "feste" oder "fayre" zur bezeichnung der unbeständigkeit und eitelkeit dieser welt angetroffen; z. b.:

Sumtyme I drawe into memoyre

How sorow may not ever laste,

Anglis. N. F. III.

Digitized by Google

And so cometh hope in at laste,
Whan I non other foode knowe;
And that endureth but a throwe,
Ryzt as it were a chery-feste.
Gow. (cf. Notes to Thornt. Rom.; H. p. 303—4.) (1392—93; W.)

Thy lyfe, my sone, is but a chery feire.

Occl. De r. pr. str. 185 v. 1; Wr. p. 47. (1420? W.)

Es findet sich "chery fayre" auch noch z. b.: How W. Man etc. v. 160 cf. Hazl. R. I. p. 176 (bef. 1456.), Bab. B. cf. E. E. T. S. 32. p. 52, Audel. cf. P. S. XIV. p. 21 l. 287 (15<sup>th</sup> c.) und Skelt. On Ed. IV. v. 22 cf. D. I. p. 2. (—1529).

Als einen seltenen fall führe ich cod

## als bild des wertlosen an:

Edward do turne pe roper, and fare over pe se, — Saynt Thomas salle be pi help and pi socoure, St. Jon of Beuerle, Cutbert pe confessoure. Bot pou haf help of God porgh praiere of som Saynt, I telle not worpe a cod, for alle pi faire is faynt. Man.o. Br. Lgt.; H. IV. p. 289 l. 20 u. 23—26. (1338. W.; 1330. K.)

Oefters wird die negation durch

verstärkt; es findet sich f. zur angabe des an wert unbedeutenden und zwar:

#### 1. mit worth:

How is it b b adarst: oure godus do deshonour?

Artow beter ban any erl,: king, or emperour?

Quab nacor: I wis, b most lern: to preche by gyge,

ffor b is ilke resoun: nys nouzt worb afyge.

Barl. a. Jos. v. 971—74; Horstm. Ae. L. p. 140. (c. 1375; W.)

Madam Fucata seemeth wondrous faire,

And yet her face is painted, and her haire,

That seemes soe goodly, a false periwig.

Thus all her beauty is not worth a fig.

Tim. Wh. v. 661—64; E. E. T. S. 48. p. 24. (1616.)

## 2. ohne worth:

# a) bei folgenden verben:

This Vlixes, pat vtwith aunterit hym neuer With no course for to come, as a knight shuld; But with falshed and flatery, feynyng of wordes, And callis hym the caves of cacchyny pis toune.

But with treason and trauntis of his vntreu fare

He fortherit neuer a fyge with his fight zet.

Destr. o. Tr. v. 12201-6; E. E. T. S. 39. 56. p. 398.

(1360? W.)

— I wyll beare them out, —
And will not ceasse
To drinke a pot the lesse
Of ale that is bygge:
Nor passe not a fygge
For all their malice.

Doct. d. ale v. 316 u. 318—22; Hazl. R. III. p. 317. (later part of the reign of H. VIII.; c. 1530?)

# b) alleinstehend

(cf. hierzu die entsprechende verwendung von straw):

That goddesse chaste I kepen in no wise

To serve; a figge for all her chastité!

Chauc. C. o. L. v. 684—85; M. IV. p. 24. (1384? W.)

A pin for kin, a figge for friendes, Yet kinne the worst of twayne. Lark a. fam.; P. S. I. Old Ball. p. 98 v. 11—12. (1558—1603.)

# Dazu noch zwei ne. belege:

— please my father well; and then a fig
For all my uncle's friendship here in France.
Ed. II.; Dodsl. O. Pl. II. p. 37 v. 24—25. (c. 1600.)

A fig for care and thought!

When all my gold is gone,

In faith, my girl, we will have more.

G. Barnw. Sec. pt. v. 73—75; Percy R. III. p. 258. (cf. auch

## two fecches

(cf. rusche und straw) gebraucht einmal Chauc.:

Quod Pandarus "Ye, nece, wil ye here?

Dulcarnon called is "flemynge ofwriches";

It semeth hard, for wreches wol nought lere,

For veray slouthe, or other wilful tecches;

This seyde is bi hem that ben nought worth two feeches."

Chauc. Tr. a. Cr. v. 883—87; M. IV. p. 263. (1377? W.)

dieselbe stelle in: P. S. I. Sgs. a. Ball. p. 46 v. 13.) (1750.)

#### greyn

habe ich nur zur bezeichnung der kleinsten ausdehnung im raume angetroffen und zwar stets mit nachfolgendem genitiv. Meist erscheint gr.

mit vorgesetztem "no":

(The poet beseeches Study to help him:)

And for no carpyng I couth after ne knelyng to pe
grounde,

I myzte gete no greyne of his grete wittis.
 Vis. c. P. Pl. Text B. Pass. X v. 138-39; E. E. T. S. 38.
 p. 150. (1377; W. u. E. E. T. S.)

The charite goth all unknowe,

For they no greine of pite sowe.

Gow. C. A.; P. I. p. 14 v. 17-18. (1392-93; W.)

"O God forbid for Mothers fault,

the Children should abye:

No graine of grudge, nor ground of guile, in guiltlesse babes doe lye."

Dodsl. O. Pl. III. p. 26. Anmkg.

# Es begegnet gr.

# im positivem satze

## selten, z. b.:

Ek al my wo is this, that folk now usen
To seyn right thus, ye jalousye is love;
And wold a busshel venym al excusen,
For that o greyn of love is on it shove."

Chauc. Tr. a. Cr. v. 974—77; M. IV. p. 267. (1377? W.)

## Es wird

auch sonst noch gr. zur wiedergabe von etwas geringem benutzt:

So ferforth he was overcome
With charite, that he —
— badde unto his tresorers,
That they his tresour all about
Departe among the pouer route
Of women and of children both,
Wherof they might hem fede and cloth
And saufly tornen home ayein
Withoute loss of any grein.

Gow. C. A.; P. I. p. 270 v. 17 -18 u. v. 20-26. (1392-93; W.)

He gruccheth for to give o grein, Where he hath take a berne full.

Gow. C. A.; P. II. p. 291 v. 28-29. (1392-93; W.)

He slough also al his concubines, —.

Fond among al no greyn of good corne.

Lydg. F. o. Pr. Book III Chapt. 26 str. 37 v. 1 u. 5.

Zu vergleichen sind noch folgende stellen:

The water was so holsom so vertuous, Throgh myghte of herbes grouynge ther beside; Nat lyche the welle wher as Narcissus Yslayn was throgh vengaunce of Cupide,
Wher so covertely he did abide
The greyn of cruel deth upon eche brynke,
That deth mot folowe, who that ever drynke.
Chauc. C. o. l. etc. v. 85—91; M. VI. p. 238. (1384? W.)

He seeth her front is large and pleine
Withoute frounce of any greine.
Gow. C. A.; P. III. p. 27 v. 15—16. (1392—93; W.)

For with a face flattering and peaceible, pretending trouth under false pleasaunce, with his panteres perilous and terrible, trappeth innocentes with greines of mischance.

Lydg. F. o. Pr. Book II Chapt. 30 str. 3 v. 1-4.

#### corn

ist mir bildlich nur an einer stelle begegnet und zwar wie greyn als körpermass gebraucht:

Thapotecary answerd: And thou schalt have
A thing that, also God my soule save,
In al this world ther nys no creature,
That ete or dronk had of this confecture
Nought but the mountaunce of a corn of whete,
That he ne schuld his lif anoon for-lete.
Chauc. P. T. v. 397—402; M. III. p. 102. (1387? W.)

Wie gang und gäbe es im Me. ist, die negation mit hawe

zu verbinden, zeigen uns folgende beispiele; h. steht

zur bezeichnung des geringsten wertes

## 1. mit worth:

a) bei der (bezw. zu ergänzend.) Copula:

Ac the erl Richard the marschal soffrede euere inou,
And vaire the king bisende, that he him ssolde withdrawe,
Bi men of religion, and al nas wurth an hawe.

Rob o Gl. H. II. n. 524 | 19 - 21 (close up. 1800 h.

Rob. o. Gl.; H. II p. 524 l. 19-21. (close up. 1300, but prob. aft.; W.)

His resounce es nogt worthe a hawe.

Pet. u. Paul v. 68-73; Horstm. Ac. L. N. F. p. 77. (Anf. d. 14, J.; H.)

Ne wisdam nis not work an hawe, fer Pees fayleh to felawe. Cast. o. L. v. 505-6; W. p. 22. (c. 1375; W.) "So shal I do to morw, iwis", quod she,

"And, God toforn, so that it shal suffise;"

"To morwe? allas, that were a fair!" quod he.

"Nay, nay! it may nought stonden in this wyse:

For nece myn, thus writen clerkes wyse,

That peril is with drecchynge in ydrawe;

Nay swich abodes ben nought worth an hawe."

Chauc. Tr. a. Cr. v. 799—805; M. IV. p. 259. (1377? W.)

They give her almes to the riche,
To mainteynours, and men of lawe;
For to lords they woll be liche,
An harlots sonne not worth an hawe.
Compl. o. Pl.; Wright P. P. s. S. I. p. 312 l. 17—20. (1395.
W.; 1393 od. 1394. Wr.)

The worlde favourethe ay the riches sawe,

Thoughe that his counceile be not worth an hawe.

Occl. Der. pr. str. 698 v. 6—7; Wr. p. 175. (1420? W.)

— — — on pat dredfull dey
That every man schall gyffe rekenyng
— no lords schall for pe praye,
Ne Justys, noper no mane of lawe;
Ther charter help-ys pe not pat dey,
Ther pletyu is not worth an hawe.

Adult. F. Squ. v. 90-95; E. E. T. S. 15. p. 95-96. (cf. auch: Zwei Gesch. aus d. Hölle; Horstm. Ac. L. N. F. p. 368.) (1430? W.)

In grett canon and in cevyle lawe,
Also in scyens of polycye,
Is non to us wurthe an hawe,
Of alle cunnynge we bere the maystrye.

Cov. Myst. XX.; H. p. 190 l. 1-4. (1468; W.)

I warne you beware of to moche lyberte, For totum in toto is not worth an hawe.

Skelt. Mgnf. v. 2114-15; D. I. p. 294. (-1529.)

Yowth sparyth no mete, thoghe yt be rawe, And yet suche lykerusnes ys not worthe an hawe. Piers o. F. v. 223—24; Hazl. R. II. p. 10.

# b) bei anderen Verben:

Of alle pine mitte ne yeued ho word an hawe. Meid. Mar. v. 70; Horstm. Ac. L. N. F. p. 491. (Origin. älter als 1. H. d. 13. J.)

For you he may now ligge y-slawe,
No telle Y you nought worth an hawe.
Arth. a. Merl. v. 7233—34; T. p. 268. (1320—30? W.)

Pei made sowen in pat cite
gold and selver gret plente;
and pat was for pis skil
pat pe folk scholde hem with-drawe,
and pat a wayled not worp an have.

Alex. (Ms. Vern.) v. 577—81; E. E. T. S. 69. p. 76. (c. 1400.)

Than may per na luyd men for zow mute,
No ivstys nor no man of lawe;

Fore, and pa (do) — pa be no buyt,
Per charter wyll not preyf worthe a hawe.

Lam. pecc. v. 74—77; Horstm. Ae. L. N. F. p. 530. (cf.
den entsprechenden Beleg aus Adult. F. Sq. oben
p. 86.)

# 2. ohne worth

# bei folgenden Verben:

## ziuen:

Lord, of pi pouste no ziuep sche nouzt an hawe. Mergr. (Ms. Auchinl.) v. 78; Horstm. Ac. L. N. F. p. 227. (c. 1310.)

Pei be-helden otuwel alle,
Kniztes and skwieres in pe halle,
And euere he held his swerd y-drawe,
And zaf nouzt of hem alle an hawe.
Otuel v. 187—88 u. 191—92; E. E. T. S. Extr. Ser. XXXIX.
p. 71. (1320—30? W.)

Thow my fadyr 1 nevyr se, I zyf not therof an hawe. Cov. Myst. III.; H. p. 33 l. 21-22. (1468; W.)

To kylle a thowsand Crystyn I gyf not an hawe.
ib. XXIX.; H. p. 290 l. 30. (1468; W.)

#### set:

I sette nought an hawe
 Of his proverbe, ne of his olde sawe.
 Chauc. Pr. o. W. o. B. v. 659—60; M. II. p. 226. (1387? W.)

the sacramentis seven,
and reles of synne
and grauntyng of grace,
and Cristis bitter passioun
ze sette not at an hawe.
Daw. Top.; Wright P. P. s. S. II. p. 47 l. 17—21. (1401.)

Sum folk — dreeden more offense —

Than he dooth either god or conscience;

For by hem two he settith nat an hawe.

Occl. M. r. v. 380.; M. p. 52. (1420? W.)

beware of saladis, grene metis, and of frutes rawe

of suche fresch lustes set not an hawe.

Russ. B. o. N. v. 97 u. 99; E. E. T. S. 32. p. 124. (1460;
W. u. E. E. T. S.)

Dazu noch ein beleg bei ausylen:

bot pat a-vaillede nat an hawe.

Alex. (Ms. Laud.) v. 581; E. E. T. S. 69. p. 76. (cf. die entsprechende Stelle aus Ms. Vern. oben p. 87.)

Besonderes interesse bietet folgendes citat, weil hier three hawes

angewandt ist (cf. three strawes):

— alle Appollo, or his clerkes lawes,
Or kalkulynge, avayleth nought thre hawes.
Chauc. Tr. a. Cr. v. 1369-70; M. IV. p. 357. (1377? W.)

An folgender stelle ist wohl h.
als längenmass

### zu nehmen:

Bot treuly, ser," quod pe duke, "gret tresore me thinke
At Alexander pe athill for all ware he maister,
A-vanced with pe victore and vengid on his faes,
Was neuire pe hezare of a hawe his hert full
of pride.
Alexand. (Ms. Ashm.) v. 2094—97; E. E. T. S. Extr. Ser.
XLVII. p. 118.

Vergleiche mit dem letzten verse:

Was never be helder of a haw [his] hert.

Alexand. (Ms. Dubl.) v. 2097; ib. p. 119. (c. 1440.)

Für

## hepe

(= ne. hip: Mayh. a. Sk., Conc. Dict. of Middle Engl.) steht mir nur ein hierher gehöriges beispiel zur verfügung, in welchem h. als bild des wertlosen auftritt:

yif thou dost more bi here rede,
To swiche blendnesse mote thai the lede,
As hadde Herowdes the king, —"
For hem I schal me ful wel kepe,
Of hem ne yive I nowt an hepe."
Seu. Sag. A. v. 2528—30 u. 2534—35; Web. M. R. III. p. 98. (1320—30? W.)

Auch

note

wird nur selten und zwar zur kennzeichnung des geringwertigen bei bildlich verneinender ansdrucksweise verwendet:

He ne y af a note of his opes.

Havel. v. 419; E. E. T. S. Extr. Ser. IV. p. 13. (1250-1300.

W.; 1280? E. E. T. S.)

Denemark shal be pin euere-ilc del.

Have pou nouth per-offe douthe

Nouth pe worth of one nouthe.

Havel. v. 1330-32; E. E. T. S. Extr. Ser. IV. p. 40-41.

(1250-1300. W.; 1280? E. E. T. S.)

Dagegen finden "pere" und "pese" häufigere Anwendung im Me. bei der bildlichen verneinung.

pere

kommt vor bei wertangaben

### 1. mit worth:

a) bei der (bezw. zu ergänzend.) Copula:

Pe Franche men war frek to fare
Ogaines him, with scheld and spere;
Pai turned ogayn with sides sare
And al paire pomp noght worth a pere.
Min. L. I. v. 13—16; Sch. p. 1. (1352. W.; 1333—39. K.)

Alle thy labour shalle not be worthe a pere.

Occl. De r. pr. str. 331 v. 7; Wr. p. 83. (1420? W.)

# b) bei anderen Verben

(für "worth" ist "the worthe of" eingetreten):

pe Emperour sayde to hym pan — "pou schalt ben a crysteman, and ben y-follyd here;

And if you wolt per-to beo brozt, Of pyne ne schalt pow lese nozt,

pe worthy of a pere."

Ferumbr. v. 5719-22; E. E. T. S. Extr. Ser. XXXIV. p. 177. (1377? W.; c. 1350. K.)

2. ohne worth bei folgenden Verben:

Wolde God that 1 miht Speke with Joachim a niht, 90 J. HEIN.

And sithen to deth me bediht; I charge hit not a pere.

Swet. Sus. v. 244-47; Laing S. R. p. 179. (c. 1375; W.)

And Rowlande thurgh his scholdir gan schere,

his armours ne vaylede noghte a pere.

Rowl. a. Ot. v. 814—15; E. E. T. S. Extr. Ser. XXXV p. 80. (Ende d. 14. J.; K.)

p. steht bei demselben verb auch in nachstehendem belege:

— his eres availe hym nat a pere;

He understondethe no thyng what men say.

Occl. De r. pr. str. 15 v. 5-6; Wr. p. 4. (1420? W.)

Dazu seien noch folgende hierhergehörige fälle erwähnt:

And thouz pat elde opyn it oper-while amonge,

And poure on it preugly and preue it well after,

And constrewe ich clause with be culorum,

It shulde not apeire hem a peere a prynce pouz he were.

Rich. Red. Prol. v. 70-73; E. E. T. S. 54. p. 472. (1399; K. u. E. E. T. S.)

Stronge dyntys on them he sett,

Among them can they store;

At the furste wynnyng of ther schone,

So tyte of lyvys were they done,

That all deryd not a pere.

Flor. o. R. v. 653-57; Rits. R. III. p. 28. (1430-40; W.)

— as [we came] by a thorne.

Thus [wer ou]re gownus to-torne:

We sh[alle] have new to-morne,

We [cownt] e hyt not a payre.

Degrav. v. 1693-96; H. p. 247. (1450? W.)

# Vergleiche auch noch folgende stellen:

A pere of pris es more sum tyde

pan al pe bost of Normandye.

Min. L. I. v. 17—18; Sch. p. 2 (1352. W.; 1333—39. K.)

With a pere my love you may wynne.

Skelt. Mgnf. v. 1027; D. I. p. 258. (-1529.)

pese

tritt als bild des kleinsten wertes zur verneinungspartikel

## 1. mit worth:

a) bei der Copula:

al pis worldes blisse

nis nout worp a peose.

Leib u. S. v. 241-42; Bödd. Ae. D. p. 243. (1320-30? W.)

Tho com there goande a man ferlich, —
And seide to kyng Alisaunder,
"A pese nys worth thi riche slaunder,
Bot thou passe here forth,
Ouer the cee righth in the north.
Alisaund. B. v. 5948 u. 5959-61; Web. M. R. I. p. 245-46
(nach 1350; K.)

"Your lawes are noghte worthe a pye.

Rowl. a. Ot. v. 1157; E. E. T. S. Extr. Ser. XXXV. p. 91.

(Ende d. 14. J.; K.)

— all this ye doen to live in ease, —
And sain, the pope is not worth a pease,
To make the people ayen him groche.
Compl. o. Pl.; Wright P. P. a. S. I. p. 339 l. 13 u. 15—16.
(1395. W.; 1393—94. K.)

# b) bei anderen Verben

(für "worth" sind gleichbedeutende ausdrücke gesetzt):

"tethynges and offrynges, sone,
for y them neuer truly payd, —.
all that for me thu dos pray,
helpeth me not, to the uttermost day,
the valure of a pese."

Lydg. Child o. Br. str. 61 v. 4-5 u. str. 62 v. 4-6. (2. H. d. 14. J.; Horstm.)

"Be nozt a-bayste," quod pe berne, "ne a-bleyd nothire, Pare sall na chanche pe chefe pe charge of a pese For Amoñ oure athill gode sall all-way pe helpe.

Alexand. (Ms. Ashm.) v. 402—4; E. E. T. S. Extr. Ser. XLVII. p. 13. (c. 1440; E. E. T. S.)

#### 2. ohne worth:

a) bei Verben; z. b.:

"Sone", sayde pe Amerel pan, "By Mahoun pou art a nycy man, —

— — — By Mahoun y nolde zyue a pyse for cryst ne al ys myzte."

Ferumbr. v. 5843 u. 5847—48; E. E. T. S. Extr. Ser. XXXIV. p. 181. (1377? W; c. 1350. K.)

p. steht bei demselben verb auch an folgender stelle:

and of al pis wordles b[l]isse.
ne woldy zeue a pese iwis.

Signs o. D. v. 15-16; Furniv. P. R. a. L. P.; E. E. T. S. 15. p. 224. (1430? W.)

## Weitere hierhergehörige belege sind:

Jakke. thi lewid prophecie
I preise not at a peese.
Daw. Top.; Wright P. P. a. S. H. p. 46 l. 23-24. (1401.)

Ware nozt pe tulkis out of Tire pe tidiest on erth,

Pe kiddest kniztis to a-count under pe cape of heuen, —?

Loke quare it profet pam a peese all paire proud strenth.

Alexand. (Ms. Ashm.) v. 2367—68 u. 2370; E. E. T. S. Extr.

Ser. XLVII. p. 136. (cf. auch: Ms. Dubl. p. 137.) (c. 1440;

E. E. T. S.)

Nicht unerwähnt lassen möchte ich folgendes ne. beispiel wo p.

## b) alleinstehend

gebraucht worden ist (cf. den entsprechenden gebrauch von straw und fig):

- if she prove peevish and proud, Then, a pise on her love! let her go. Lun. lov. v. 13-14; Percy R. II. p. 356-57.

Die beiden früchte

## philberd u. plum

sind nur vereinzelt von dichtern figürlich bei der negation gebraucht worden und zwar zur wiedergabe des wertlosen, z. b.:

Gallants all of British blood,

Why do not ye saile on th' ocean flood?

I protest ye are not all worth a philberd,

Compared with Sir Humphry Gilberd.

Fr. Drake a. Qu. E. v. 9—12; P. S. II. Nav. Ball. p. 24.

(vor 1656.)

#### bezw.:

Ye horsons, ye vassayles,
Ye knaues, ye churles sonnys,
Ye rebads, nat worth two plummis.
Skelt. Why c. etc. v. 599—601; D. II. p. 45. (—1529.)
(cf. hierzu flye, rusche, straw u. fig, welche bilder ebenfalls gelegentlich mit two vorkommen.)

#### alo

bietet für die bildliche verstärkung der negation zahlreiche belege; sl. begegnet nur bei wertbestimmungen:

#### 1. mit worth:

a) bei der (bezw. zu ergänzend.) Copula:

Pis lives blisse nis wurd a slo.

Oris. v. 28; Morr. O. Engl. Misc.: E. E. T. S. 49. p. 160. (cf. auch dieselbe stelle in: Relig. Sgs.; P. S. XI. p. 66 v. 6.) (kurz vor 1250.)

Häufiger in Guy o. W. T., so:

With swiche hete he smot him to

His armour no was him worth a slo

Thurch out his hert the launce he bar.

Guy o. W.; T. p. 48 v. 3-5.

Scheld no hauberk nas him worth a slo.

ib. p. 99 v. 20.

His helme no was him worth a slo.

ib. p. 126 v. 16.

His hauberk nas him worth a slo.

ib. p. 180 v. 26. (1320-30? W.)

#### Dazu noch:

A Mahoun! seyd Oriens tho,

Thou nart no god worth a slo.

Arth. a. Merl. v. 7507-8; T. p. 278. (1320-30? W.)

— man and hors he clefte bo;

Pe Sarsyn cryde: "Send ober mo!

Swych twenty ner worth a slo,

With me to fyzt!"

Octav. Sd. V. v. 973--76; Kölb. Ae. Bibl. III. p. 31. (c. 1340; K.)

Schliesslich sei noch folgender hier in betracht kommender beleg gegeben:

 non assaut helpeh nozt, he brigge-warde ys so strong y-wrozt,

Hit were nozt worp a slo.

If we schullen pasye that ryuer, ——.

Ferumbr. v. 4337—39; E. E. T. S. Extr. Ser. XXXIV. p. 135. (1377? W.; c. 1350. K.)

## b) bei anderen Verben;

z. b.:

— þeyh hi greden euer-mo.

Ne helph heom wurb o slo.

Pains. o. H.; Morr. O. E. Misc. 19: E. E. T. S. 49. p. 154. (c. 1250; Horstm.)

- nas man in al this londe

That durst him do schame no schonde

That bireft him worth of a slo.

Guy o. W.; T. p. 1 v. 15—17. (1320—30? W.)

## 2. ohne worth:

## Mehrmals bei ziuen:

n:

— he yeden pus on nithes
To binde bope burgmen and knithes
For bynderes love ich neuere mo,

Of hem ne yeue ich nouht a slo.

Havel. v. 2048—51; E. E. T. S. Extr. Ser. IV. p. 57. (1250—1300. W.; 1280? E. E. T. S.)

of my lyfe zeve y not a slo.
 Orf. v. 340. Anmkg.; Z. p. 103. (Anf. d. 14. J.; K.)

"Y warn pe wele", he seyd pan,

"Pat y schal be pi strong foman —!"

Sir Amis answerd po:

"Sir, per of zive y nouzt a slo.

Am. a. Am. v. 391—92 und 394—95; K. p. 20. (cf. auch: Web. M. R. II. p. 385.) (1320—30? W.)

Her heuedes he dede of smite — Per-of gaf he nouzt a slo.

Kather. (Ms. Auchinl.) v. 619-20; Horstm. Ac. L. N. F. p. 257. (c. 1420; Horstm.)

## Hierzu noch ein beispiel mit

set:

Who holdethe him content hathe suffisaunce.

And, sone, by my rede thow shalt do so,

And by desire of goode sette not a slo.

Occl. De r. pr. str. 160 v.5—7; Wr. p. 41. (1420? W.)

## Zu beachten ist auch zuletzt noch folgendes citat:

Thou canst ful wel pe ricthe gate To lincolne, pe gode borw, Pou hauest it gon ful ofte poru;

Of me ne is me nouth a slo,

Betere is pat pu pider go.

Havel. v. 846-50; E. E. T. S. Extr. Ser. IV. p. 26. (1250-1300 W.; 1280. E. E. T. S.)

Für den bildlichen gebrauch von

## wardon

zur bezeichnung des an wert nichtigen sei nachstehender beleg gegeben:

(Usurpyd Power): — those Yrysh men are ever good to the Church: Whan kynges dysobeye yt, than they begynne to worch.

(Private Welth): And all that they do ys for indulgence and pardon.

(Sedycyon): By the messe, and that is not worth a rottyn wardon.

Bale. K. J.; C. p. 37 v. 25-27 u. p. 38 v. 1. (1552; Coll.)

Anhangsweise führe ich hier noch als letztes beispiel der bildlichen verneinung aus dem bereiche der organischen natur einen beleg mit

hay

an, in welchem h. zur wertangabe benutzt ist:

— he shal telle a tale, by my fay,

Although it be nought worth a botel hay.

Chauc. Mnc. Pr. v. 13—14; M. III. p. 249. (1387? W.)

In folgendem gehen wir über auf

# b. Bilder, welche der unorganischen natur angehören.

An solchen kommen hier ay, drit, drope, fart, fonk (spark), mot, perle, scale, stime, stone, tord, whistel und wilk in betracht.

ay

findet sich zur wiedergabe des wertlosen

## 1. mit worth:

Pis lond nis worp an ay.

Tristr. v. 3187; K. II. p. 85. (1320-30? W.; Ende d. 13. Jahrh. K.)

It was not worke an ay, his dede no his manace.

Man. o. Br. Lgt; H. III. p. 181 1.8. (1338. W.; 1330. K.)

- be lawes of Cristyante

ne are noghte worthe ane aye.

Rowl. a. Ot. v. 221—22; E. E. T. S. Extr. Ser. XXXV. p. 62. (Ende d. 14. J.; K.)

#### 2. ohne worth:

The Sowdone commaunded every daye

To assaile the tour with caste.

But thay with in gafe not an Eye,

For thai wroahte in wast.

Sowd. o. Bab. v. 2791—94; E. E. T. S. Extr. Ser. XXXVIII. p. 80. (1387? W.; Anf. d. 15. Jahrh. K.)

"Be nozt a-frizt," quod be freke "ne a-frayd nou/ir, It sall be noy nozt a neg nane of his thoztis."

Alexand. (Ms. Ashm.) v. 675 — 76; E. E. T. S. Extr. Ser. XLVII. p. 21—22. (c. 1440.)

#### drit

begegnet in bildlich verneinendem sinne nur bei wertbestimmungen und zwar:

## 1. mit worth, z. b.:

— the cursid ypocrisie —
shuld iche man despise
for zour rotun rewle,
and so thes similitudes, —
ben not worthe
the devellis dirt, Dawe.
Daw. Top.; Wright P. P. a. S. II. p. 73 l. 29, 31—33 u.
35—36. (1401.)

#### 2. ohne worth

und zugleich alleinstehend (cf. die entsprechenden belege mit straw, fig und pese):

The gowge seyd: The devyles dyrte

Ffore anything that thou canne wyrke.

Carp. t. v. 177-78; Hazl. R. I. p. 85. (c. 1350; t. Br.)

## drope

habe ich nur einmal mit worth verbunden angetroffen, also zur bezeichnung des geringsten wertes dienend, nämlich:

Wynt.: Somer, yf that I were not, thou sholdest be made full lene

By many a beste venymus, of the which I make the clene. —

Som.: Wynter, this that thou sayest, is not worth a drope of rayne.

Som. a. Wynt. v. 29-30 u. 33; Hazl. R. III. p. 34.

Sonst wird dr. bildlich nur

zur wiedergabe der kleinsten räumlichen ausdehnung angewandt und zwar sowol im negativen als auch im positiven Satze. Es begegnet dr.

## mit der negationspartikel verbunden

## z. b. an folgenden stellen:

Yis! drawe youre harte, with all your force and myght,
To lustynesse and bene as ye have seid;
And thinke that no drope of favour hight,
Ne vever hade unto youre desire obeide.
Chauc. C. o. L. v. 1317—20; M. IV. p. 46. (1384? W.)

— — she ne will,

That I have any cause of hope,

Nought also mochel as a drope.

Gow. C. A.; P. II. p. 286 v. 18—20. (1392—93.)

Viel zahlreicher sind die stellen, an welchen dr.

#### im pesitiven satze

erscheint; z. b.

### mit nachfolgendem pite:

"Som drope of pitee, thurgh youre gentilnesse, Upon us wrecchede wommen lat thou falle." Chauc. K. T. v. 62—63; M. II. p. 29. (1387? W.)

If any drope of pité in yow be, Remembreth yow on passed hevynesse.

Chauc. Tr. a. Cr. v. 23-24; M. IV. p. 109. (1377? W.)

(Coriolan wird von seiner mutter folgendermassen angeredet:)
Suffer Romains to live in quiete, —

Some droppe of pitie let in thine hert flete.

Lydg. F. o. Pr. Book III Chapt. 7 str. 22 v. 1 u. 3. (c. 1400.)

Es findet sich dr. auch mit den Genitiven von rychesse, anger, largesse und love:

(Fortune zu Plaintite:)

I the lent a drope of my rychesse.
 Chauc. B. d. v. etc. v. 58; M. VI. p. 291. (1384? W.)

Fus ze derid hem vaduly with droppis of anger. Rich. Red. Pass. II v. 124; E. E. T. S. 54. p. 482. (1399; K.)

O god, o Helthe, — — — — —, Despende on me a drope of thy largesse. Occl. M. r. v. 401 u. 415; M. p. 54. (1420? W.)

Wysdam: the prerogative of my love is so grett,
that who tast thereof the lest droppe, sur
all lustes and lykenges wordely shall lete.
Dig by Myst. Mor. o. Wisd. v. 49-51: New Sh. Soc. Se

Dig by Myst. Mor. o. Wisd. v. 49-51; New Sh. Soc. Ser. VII. p. 141. (1480? W.)

Am häufigsten zeigt sich dr.

#### mit nachstehendem grace:

Som drope of thi grace adowne to me constille. Lydg. D. J. v. 13; P. S. II. p. 62. (1430? W.)

Haylle, lytylle tyne mop! rewarder of mede!

Haylle, bot oone drop of grace at my nede.

Town. Myst. p. 96 l. 27-29. (1460? W.; c. 1400. K.)

Anglia. N. F. III.

For this nobylle tythand thou shalle have a drope

Of my good grace.

ib. p. 146 l. 26-28. (1460? W.; c. 1400. K.)

O hie supernale Father of sapience, -

To us, synnaris, ane drop send of thy grace!
Dunb. Oris. etc. v. 9 u. 15; L. I. p. 251. (1480-1515; W.)

Mary, farest of face,

Beseik thi sone in this cace.

Ane drop of his grete grace.

Gol. a. Gaw. v. 1060-62; Madd. S. G. p. 172. (1508; W.)

Es steht auch dr.

#### mit vorhergehendem Adjectiv; z. b.:

Full lyttill may be gott

Where hungry droppes do falle;

Where all goes to the pott.

The kitchine fese are smalle.

Churchyard's Farew.; P. S. I. Old. Ball. p. 107 v. 9-12. (c. 1600.)

Sehr häufig verstärkt dr. auch im wirklichen sinne den verneinten ausdruck des satzes, z. b.:

- al the fuyr and eek the bathes hete —
- made hir not oon drope for to swete.
   Chauc. S. N. T. v. 520 u. 522; M. III. p. 44—45. (1387? W.)

Verwiesen sei noch auf:

Chauc. Pr. v. 131, M. II.; Fr. T. v. 604, M. III. p. 20; R. o. R. v. 384, M. VI. p. 12; R. o. R. v. 1742, M. VI. p. 54; R. o. R. v. 1754, M. VI. p. 54; A Scog. v. 10, M. VI. p. 297 usw.

Dazu vergleiche auch noch:

Guy a. Am. v. 114, Percy R. III. p. 112; Skelt. El. R., Harl. Misc. I. p. 409 l. 45; Earl Rob., Motherw. M. p. 201 l. 8 usw.

Für

fart

als bild des wertlosen teile ich folgende belege mit und zwar für das vorkommen von f.

#### 1. mit worth:

## a) bei der Copula:

Thy speache is not worth a farte.

Chest. Pl. V. Barlaam; Wr. I. p. 88 l. 11. (1450? W.; c. 1400. K.)

(Ignor. zu Truth:) Che know well what thou art;
A vellow of mean learning,
Thee was not worth a vart.
Truth a. ign. v. 25-27; Percy R. II. p. 287-88.

b) bei anderen Verben (das hierhergehörige beispiel zeigt f. durch einen zusatz näher bezeichnet):

"Thow art over pert to spill our play."
"I wil not gif, for al zour play, worth an sowis fart.
Lindes. Sat. v. 1955-56; E. E. T. S. 37. p. 449. (1535.)

#### 2. ohne worth:

a) bei Verben; z. b.:

(Caym zu Deus:) Bi alle men set I not a farte.

Town. Myst. p. 16 l. 31. (1460? W.; c. 1400. K.)

## b) alleinstehend:

It grewith many an herte
That ye should from them start:
But what then? tushe, a farte!
Vpcher. o. M. in: Skelt; D. I. p. CXIV. v. 33-35.

#### Dass

f. auch sonst zur bezeichnung des an wert nichtigsten verwandt wird, ist natürlich; z. b.:

Dame Chat, cholde praye the fair, let me have that is mine,

Chil not this twenty yeres take one fart that is thyne.

Gam. Gurt. N.; Dodsl. O. Pl. II. p. 42 v. 7—8. (print. 1575.)

#### fonk

ist mir als bild bei der negation nur in folgendem belege begegnet und zwar zur angabe des geringwertigen:

Said Sir Roberd, "monk pou was whilom, —
Fou reft pe kyng his honour, pat felle not vnto pe."

"Galwes do ze reise, and hyng pis cheitese." —
Now of pis olde monk and pis new kyng,
Fat was not worth a fonk, don has his endyng.

Man. o. Br. Lgt.; H. III. p. 172 l. 7, 14, 19 u. 25—26.

(1338. W.; 1330. K.)

Verwiesen sei hier noch auf die interessante verwendung von f. im nachstehenden falle: — — — pe kyng an oth suore,

He suld him venge on Steuen, whider so ever he fore,

And of po fourtene monkes, where men mot pam finde,

Be beten alle fonkes or in prison pam binde.

Man. o. Br. Lgt.; H. III. p. 211 l. 9—12. (1338. W.;

1830. K.)

Gewöhnlich wird "Funke" durch das romanische spark (sparcle)

wiedergegeben; dieses wird im bildlichen sinne ausschliesslich gebraucht, um die kleinste ausdehnung im raume zu bezeichnen. Nur einmal habe ich sp.

mit vorgesetztem "no"

#### gefunden:

And therfore sith, in Life of his,

No Vertue was to praise:

In Welth, ne Wo, no Spark of Grace.

Epit. o. Dr. B.; Harl. Misc. I. p. 600 l. 1-3. (print. 1569.)

Sonst steht sp. bildlich fast nur

## im positiven satze:

Changeling to me thou art, and not my childe, Nor to no wight that spark of pitie knew, Ruthelesse unkinde, monster of natures worke. Fer. a. Por.; Dodsl. O. Pl. I. p. 141 l. 14—16. (1562.)

Graunt vnto me, thy servaunt, here
one sparke of thy good grace.
Eust.: Hist. o. Plas. v. 701—2.; Horstm. Ac. L. N. F. p. 482.
(1566; Horstm.)

## Ferner erwähne ich:

This worthy Offa list no lengere tarye,
Whan he were redy, to doon his pilgrymage —
Except a sparcle abood in his corage
Of hih feruence toward his neuew diere.
Lydg. Edm. a. Frem. Buch I v. 489—92; Horstm. Ac. L.
N. F. p. 385. (1433; H.)

## Auch sonst giebt sp. etwas nichtiges wieder, z. b.:

For na mar pan a sparc in see,

Mai sin agains his merci be.

Curs. M. (Ms. Cott.) v. 25756—57; E. E. T. S. 68. p. 1472

u. 1474. (cf. auch: Mss. Fairf. a. Gött.) (1303; W.)

mot

#### dient als

bild des an wert und ausdehnung unbedeutenden, wie nachstehende belege zeigen:

penne "bi godde", quoth Gawayn, "pat gere as I trowe, Is ryched at pe reverence, me renk to mete, bi rote:

Let god worche we loo,
Hit helppes me not a mote,

My lif paz I for-goo, Drede dots me no lote.

Gaw. a. Gr. K. v. 2205—11; E. E. T. S. 4. p. 70. (1360? W. u. E. E. T. S.)

Such a lefsel of lof neuer lede hade —

Pe schyre sunne hit vmbe-schon, paz no schafte myzt

pe mount[n] aunce of a lyttel mote, vpon pat man schyne.

Pat. v. 448 u. 455—56; E. E. T. S. 1. p. 105. (1360; W.)

though I myght a thousand tyme selle
Upon a day my lyf in thi servyse,
It mighte nought a moote in that suffice.
Chauc. Tr. a. Cr. v. 1552—54; M. IV. p. 290. (1377? W.)

## Vergleiche auch:

Whan that I at home dwelle in my poore cote,
I fynde shalle as frendely slipernesse
As tho men now done whos frendship is rote.
Not wold I rekke as muche as a mote,
Thoughe I no more hade of yerely encres,
So that I myght ay paide be doubtles.
Occl. De r. pr. str. 135 v. 2—7; Wr. p. 34. (1420? W.)

Verweisen möchte ich noch auf folgende einander ähnliche stellen, welche zeigen, dass

auch sonst m. zur kennzeichnung des nichtigen benutzt wird:

Whow myzt-tou in thine broper eize a bare mote loken, And in pyn owen eize nouzt a bem toten? Pierce Pl.'s Cr. v. 142—43; E. E. T. S. 30. p. 6. (1394; W.)

Of a smal mote ye can abrayde me, But in your eye a beame ye can not see. Lydg. F. o. Pr. Book VII Chapt. IV str. 36 v. 6-7. (c. 1400.)

For kyndnes so myne eyn almaist maid blynd,
That, zou to pleys, I set all schame behind,
Offeryng me to my weriouris wilfully,
Quhilk in myne E fast staris a moit to spy.
Dougl. Tr. o. V.; Sm. IV. p. 226 l. 7—10. (1513.)

Folgendes citat, in welchem perle

zur bestimmung des wertes dient, ist besonders zu beachten,

da doch als bilder bei der verneinungspartikel sonst nur wertlose dinge benutzt werden:

For auyrice and errogaunce and all we devoide,
And to na licherous lustes leene ve oure membris,
A-vowtri ne na vayne glorie ne na vice hauntis,
Ne neuire to-plizt worth a perle to-ponyscht before.
Alexand. (Ms. Ashm.) v. 4327—30; E. E. T. S. Extr. Ser.
XLVII. p. 233. (c. 1440; E. E. T. S.)

#### scale

habe ich bei wertangaben ohne nähere bestimmung nur an einer stelle in bildlich verneinendem sinne angetroffen:

pe spellers finis nozt to spelle.

pe sop pai spare vs nozt to telle.

for to make vs warre of helle.

paire speche is nozt worp a shelle.

Curs. M. (Ms. Fairf.) v. 23825—28; E. E. T. S. 66. 68. p.

1360 u. 1362. (1303; W.)

Sonst ist sc. durch "note" oder "oistre" näher bestimmt:

Fair spede ne es worth a note-schell.
Curs. M. (Ms. Gött.) v. 23828; E. E. T. S. 68. p. 1363. (cf. auch: Ms. Edinb. v. 23828; E. E. T. S. 68. p. 1635.)
(1303; W.)

And so recorde I my lesson

And write in my memoriall

What I to her telle shall,

Right all the mater of my tale.

But all nis worth a nutteshale.

For whan I come there she is,

I have it all foryete iwis.

Gow. C. A.; P. II. p. 20 v. 20—26. (1392—98; W.)

#### bezw.:

Untrowthe wyt many oon scholde no more melle;
Falsehed and sche byn bothe of oon substaunce,
Alle be they not worth an oyster-schelle.
Corrupt. o. Tim.; Wright P. P. a. S. II. p. 239 l. 9 - 15.
(just before the civil wars; c. 1450.)

## a couple of nut shalis

(cf. two strawes, — figs, — hawes etc.) zeigt sich in folgendem beispiel:

For men be now tratlers and tellers of tales;
What tidings at Totnam, what newis in Wales,
What shippis are sailing to Scalis Malis?
And all is not worth a couple of nut shalis.
Skelt. Ag. t.: Novar. rer. cup. v. 1—4; D. I. p. 135. (—1529.)

## Auch sonst dient sc. zur bezeichnung des nichtigen;

z. b.:

Pair spede es noght a nute-scell.
 Curs. M. (Ms. Cott.), v. 23828; E. E. T. S. 66. 68. p. 1360
 u. 1362. (cf. oben dieselbe stelle aus Ms. Fairf.) (1303;
 W.)

So he dothe vndermynde,
And suche sleyghtes dothe fynde,
That the kynges mynde
By hym is subuerted,
And so streatly coarted
In credensynge his tales,
That all is but nutshales
That any other sayth.

Skelt. Why c. etc. v. 434-41; D. II. p. 40. (-1529.)

#### stime

(= ne. glimpse; Webst.) benutzt der verfasser des Curs. M. und zwar zur wiedergabe der kürzesten zeitdauer; z. b.:

Al blind his man to tun him ledd, —

Ne he iwiss moght se a stime.

Curs. M. (Ms. Cott.) v. 19649 u. 19652; E. E. T. S. 66. p. 1126.

(cf. auch: Ms. Gött.; ib. p. 1125.)

#### Oder:

(The fifteen Signs that shall come before Domesday:)
At middai time, als sais pe bok,
Blacken it sal pat ilk time
Fat nan par-wit sal se a stime.
Curs. M. (Ms. Cott.) v. 22512 — 14; E. E. T. S. 66. p. 1288.
(cf. such Ms. Gött.) (1303; W.)

#### stone

kommt in bildlich verneinendem sinne zur bezeichnung von etwas wertlosem nur in verbindung mit "chery" vor, z. b.:

And now thou ginnest me threte

Therof give Y nought a chirston.

Guy. o. W.; T. p. 367 v. 18—19. (1320—30? W.)

Euery man spake off his prowes, They sett all o/ur off worthynes But at a chery stone.

Ipom. v. 3438-40; K.p. 99. (1440? W.)

Vergleiche noch folgende stellen, welche zeigen, dass st. auch sonst zur characterisierung des nichtigen dient:

My godes pat y me affied on. bup nozt to have on mynde, pay moze no more do pan a ston. and pat y now awynde. Ferumbr. v. 756—57; E.E.T.S. Extr. Ser. XXXIV. p. 32. (1377? W.; c. 1350. K.)

he ne stynt att no stone
 Tylle he vn-to pe wryghtes hows come.
 Chast. Wif. v. 277-78; E. E. T. S. 12. 84. p. 9. (1462? W.)

Wie drit so wird bei der bildlichen verneinung auch torde

gebraucht, um etwas ganz geringwertiges zu kennzeichnen; t. findet sich

#### 1. mit worth:

- thou Mahoun - -

Thou nart nought worth a tord.

Guy o. W.; T. p. 129 v. 3-4. (1320-30? W.)

Ever to crewyll thou arte in word,

And zet thou arte not worth a tord.

Carp. t. v. 109-10; Hazl. R. I. p. 83. (c. 1350; t. Br.)

"What, loo, man, see here of dyce a bale!" —
"Fye on this dyce, they be not worth a turde!"

Skelt. B. o. C. v. 389 u. 392; D. I. p. 45. (—1529.)

(Von eheleuten heisst es:)

— where is no peas at bed, nor at borde,

I reken theyr thryft is not worth a t—de.

Spytt. Hous v. 950—51; Hazl. R. IV. p. 65. (1509—47; Hazl.)

In resoning of matters small,

These women be so sensuall,

That be their reason not worth a t—de.

Scholeh. o. W. v. 73—75; Hazl. R. IV. p. 108. (1541; Hazl.)

### 2. ohne worth:

a) bei verben:

(Eule zur nachtigal und deren genossen:)

A tort ne zive ich for ow alle; Ne schal, ar hit beo fulliche eve, A wreche fether on ow bi-leave. Owl a. N. v. 1684-86; P. S. XI. p. 58. (1250-1300; W.)

In folgendem belege ist die verneinung durch zusatz von "stinking" noch mehr verstärkt:

> And sodaynly with her fyst she did him hit, -Saying: precious horesone, what doest thou thinke? I set not by thee a stinking t... Wyf. lap. v. 930 u. 932-33; Hazl. R. IV. p. 219. (1575.)

## b) alleinstehend

(cf. den gleichen gebrauch von straw, fig, pese u. fart):

Court. Ab.: Me thynke she frowneth and lokys sowre. Fan.: Torde, man, it is an hawke of the towre: She is made for the malarde fat. Skelt. Mgnf. v. 983-35; D. I. p. 255.

Fol.: Nowe, by my trouth, man, take, there is myne; And I beshrowe hym that hath the worse. Fan.: Torde, 1 say, what have I do? ib. v. 1117-19; D. I. p. 261.

Fan.: Hay, chysshe, come hyder!

Fol.: Nay, torde, take hym be tyme. ib. v. 1130-31; D. I. p. 261.

Fol.: A, holde thy peas; I have the tothe ake. Cr. Con.: The tothe ake! lo, a torde ye haue. ib. v. 1179-80; D. I. p. 263.

Cl. Concl.: Nay, horson, here is my gloue; take it vp, and thou

Cr. Con.: Torde, thou arte good to be a man of warre. ib. v. 2205-6; D. I. p. 297 usw. (-1529.)

Zuletzt noch ein beispiel, in welchem t. näher bezeichnet ist:

> Fol.: In faythe, man, my brayne is as good as thyne. Fan.: The deuyls torde for thy brayne! Skelt. Mgnf. v. 1098-99; D. I. p. 260. (-1529.)

Es wird auch

#### whistel

zur bildlichen verstärkung der negation und zwar bei wertbestimmungen benutzt:

— he was scient, expert, and ful bolde;
And spared nat the man thouhe he were olde,
For he set not by his wrethe a whistel.
Lydg. Adv. etc. v. 11—13; P. S. II. p. 27. (1430? W.)

Dazu noch 2 beispiele aus Skelt.:

Yet take they cure of soules, — Construe not worth a whystle Nether Gospell nor Pystle.

Skelt. Col. Cl. v. 235 u. 238-39; D. I. p. 320.

They set not by vs a whystell: — They count vs for lyers.

ib. v. 1187 u. 1189; D. I. p. 357. (-1529.)

#### wilk

ist mir in bildlich verneinendem sinne nur einmal begegnet und zwar zur angabe des wertes:

I compt not all your werkis wirth ane wilk.

Dougl. K. H.; Sm. I. p. 110 l. 15. (1520? W.)

Als

## Anhang

mögen hier noch einige belege folgen, welche streng genommen vergleiche sind, aber dadurch mit der bildlichen verneinung in enger beziehung stehen, dass sie etwas nichtiges ausdrücken. Ich führe die beispiele nach der alphabetischen ordnung der angewandten bilder an;

#### bladder:

— every mortal mannes power nys

But lyk a bladder, ful of wynd, i-wis;

For with a nedeles poynt, whan it is blowe,

May al the bost of it be layd ful lowe."

Chauc. S. N. T. v. 437—40; M. III. p. 42. (1387? W.)

#### cry:

Warldly honour lestis bot a cry.

Dunb. No tres. av. with. gl. v. 20; L. I. p. 193. (1480—
1515; W.)

#### dust:

And poh we wot pat it es ille,
We fin noht it to ful-fille.
Allas! pat for a litil lust,
A drewri pat es bot a dust!
Curs. M. (Ms. Edinb.) v. 23783—86; E. E. T. S. 68. p. 1635.
(1303; W.)

#### Oder:

We ar but dust, And dy me must.

Skelt. Vpp. a deedm. h. v. 5-6; D. I. p. 18. (-1529.)

#### glance:

- in tymes cumming lat none so ernistlie pance
On earthlie glore, that lestis bot ane glance.
Laud. M. Ps.: Mirrour v. 706—7; E. E. T. S. 41. p. 25. (c. 1550.)

#### glede:

And al pe wikkednesse in pis worlde pat man myzte worche or thynke,

Ne is no more to be mercye of god ban in be see a glede. Vis.c. P. Pl. Text B. Pass. XI v. 290—91; E. E. T. S. 41. p. 72. (1877; W. u. E. E. T. S.)

#### grasse:

this life is but a grasse, To-day full faire, hir glistring hew to-morow quite is past.

Eust.: Hist. o. Plas. v. 122—24; Horstm. Ac. L. N. F. p. 475. (1566.)

Vergleiche auch noch z. b.; Occl. De r. pr. str. 270 v. 4; Wr. p. 68.

## myddyng-pytt:

(Vom himmel heisst es:)

Pat contré swa fayre es on to loke,

And swa bryght and brade, als says pe boke,

Pat alle pis world, pare we won yhit

War noght bot als a myddyng-pytt.

Pr. o. Consc. v. 8767—70; M. p. 236. (1340—48. W.; 1340?

E. E. T. S.)

## myste:

"And yf thou wylt not assent perto,
Anon pou schalt to dethe be doo." —

"All thy doynge ys but a myste."

Kather. v. 363—64 u. 374; Horstm. Ac. L. N. F. p. 264.

(c. 1420.)

## Vergleiche auch:

ther is a moche good witte
in swyche gomes nollis,
as thu shuldist mete of a myst
ffro morwe tylle even.
Dep. o. Rich. II.; Wright P. P. a. S. I. p. 400 l. 21—24.
(1377.)

#### schade (öfter):

Pus is pes world as pu mayht seo.
al so pe schadewe pat glyt away.
Luue R. v. 31 — 32; Morr. O. E. Misc.: E. E. T. S. 49. p. 94.
(kurz vor 1250. Horstm.; bald nach 1244. Morr.)

— pe kyng nas bute a schade.
 Rob. o. Gl.; H. I. p. 107 l. 4. (close up. 1300, but prob. aft.; W.)

Alle pat pomp als we se now,

Es passed oway als a schadow.

Pr. o. Conc. v. 7071—72; M. p. 191. (1340—48; W.)

Man-is lif nis bot a schade
nov he is and nov he nis.
Sarm. str. 38 v. 1—2; Furniv. E. E. P. a. L. o. S. p. 5. (1430?
W.) usw.

## slym:

Oryginale thys senne hys cleped,
For man of kende hyt taketh syn;
Ryzt so hys al mankende a-merred,
Thorz the route of fenym.
That doth that mannes body y-bered,
Nys bote a lyte slym.
Will. o. Shoreh.; P. S. XXVIII. p. 105 l. 17—22. (1325? W.)

## wynd

hat in der me. poesie von allen hier aufgeführten bildern die mannigfaltigste anwendung gefunden; ich gebe hierfür folgende beispiele:

werdes welthe and wa es winde,
For welthe to pride our hert draus,
And wa geres us thol hard traues.
Metr. Hom.; Sm. p. 36 l. 13 u. 15-17. (c. 1310-20; W.)

Nought is your famous laude and hie honour But winde inflate in other mennis eres.

Test. o. Cress. v. 47—48; Chauc. U. p. 337. (c. 1400.)

Fis wrecched world nis but a wynde.
Song o. Yest. v. 52; Furniv. E. E. P. a. L. o. S. p. 134.
(1430? W.)

wisdome without strength is but a wynde.

Thyn. Embl. No. 51 v. 10; E. E. T. S. 64. p. 40. (c. 1600.)

Meistens ist w. im sinne von ne. talk gebraucht; so z. b.:

all paire wordis pai wast, and paire wynd alse.
 Destr. o. Tr. v. 9788; E. E. T. S. 39. 56. p. 319. (1360? W.)

Mit "wasten" verbunden steht w. z. b. auch noch: Dam. S. Mercy v. 795, E. E. T. S. 15. p. 79 (1430? W.); Hymns to Virg. etc. v. 207, E. E. T. S. 24. p. 64 (1430? W.) u. Ipom. v. 7777, K. p. 222 (1440? W.).

Ein hierhergehöriges beispiel mit vorgesetztem "no" sei noch berticksichtigt:

— —, let vs somwhat fynde

To pas the tyme with, but let vs waste no wynde.

Skelt. G. o. L. v. 564—55; D. I. p. 384. (—1529.)

In folgendem belege ist "spenden" für "wasten" gesetzt: (Husband to his Wife):

How cometh now suche thynges in your mynde, That ye desyre me to do suche coste? Ye spende your labour and wynde.

Pr. w. Pat. nost. v. 353-55; Hazl. R. IV. p. 168. (1560.)

Zuletzt möge noch das folgende hier in betracht kommende beispiel eine stelle finden:

— zoure wordis ar bot wynd.

Barb. A. v. 77; H. II. p. 158. (1390? W.) Vergleiche dazu auch noch z. b.: Skelt. Mgnf. v. 584, D. I. p. 244 od. ib. v. 1420, D. I. p. 271. (—1529.)

Mit "blast" verbunden begegnet w. in folgenden citaten:

lyf is noght bot als a wynd blast.
Pr. o. Cosc. v. 1943; M. p. 54. (1340-48; W.)
wordly joye and frayle prosperitie
What is it lyke, but a blast of wynde?
Past. o. Pl. Chapt. XLV.; P. S. XVIII. p. 219 v. 7-8.

Es seien schliesslich noch folgende redensarten mit w. angeführt:

Wymmonis wyttes are fulle of wynd.

Corrup. o. Tim.; Wright P. P. s. S. II. p. 236 l. 28. (c. 1400.)

Pe lif of pis world

Ys Reuled wip wynd.

Van. o. Lif. v. 1—2; E. E. T. S. 15. p. 227. (1480? W.)

With her right hand she cut the hair in twain:

And therewithal the kindly heat gan quench,

And into wind the life forthwith resolve.

How.; Ald. Ed. p. 185 l. 24-26. (1516-47.)

#### Es seien

## im anschluss an obigen anhang noch vergleiche wie die folgenden

#### gegeben:

- thise false fisiciens that helpen men to die,

 seith, "Dame, for of thin I wole holde his lyf," a[n]d lize;

Thouh he wite no more than a gos wheither he wole live or die.

Tim. o. Ed. II. v. 212 u. 219—20; Wright P. S. p. 333. (1320? W.)

Sche woot no more of al this hoote fare,

By God, than wot a cuckow or an hare!

Chauc. K. T. v. 951-52; M. H. p. 56. (1387? W.)

#### Und zuletzt noch:

He regardyth no more the pope than he dothe a whelpe. Bale K. J.; C. p. 26 v. 13. (1552; Coll.)

# B. Bilder, welche der erfindungsgabe des menschen ihre entstehung verdanken.

lassen sich teilen in: a) concrete begriffe und b) abstracte begriffe.

## a. Concrete begriffe,

welche als bilder benutzt werden, bezeichnen:

- 1. Kleidungsstücke und zu diesen gehörige dinge, 2. Gerätschaften und teile derselben, 3. Nahrungsmittel und mit ihnen in verbindung stehende bezeichnungen, 4. Längenmasse, 5. Münzen und 6. Gewichte.
- 1. Kleidungsstücke und zu diesen gehörige dinge sind bei der bildlichen verneinung vertreten durch: gloue, plack, scho bezw. botoun, clowt, nedle, pinne, prene und threed.

gloue

begegnet in geringschätzigem sinne bei wertbezeichnungen

#### 1. mit worth:

Hop es god at hald wit houe, Bot til vnskil noght worth a gloue. Curs. M. (Ms. Cott.) v. 26990-91; E. E. T. S. 68, p. 1509. (cf. auch: Ms. Fairf.) (1303; W.)

I schal bryng upon thy lond, Hungyr and thyrst ful strong, Cold, drougthe, and sorwe. I schal nouzt leve on thy lond Wurth the gloves on thy hond, To begge ne to borwe. Athelst.; Wr. a. H. Rel. a. II. p. 96 l. 8-13. (1430? W.)

Zu beachten ist an letzterem beispiel, dass hier ganz bestimmte handschuhe zur wertangabe dienen. (cf. dazu beleg für "here" aus Owl a. N. p. 54.)

#### 2. ohne worth:

"I have lent lordes loved me nevere after, And have ymade many a knyzte bothe mercere and drapere.

Pat payed nevere for his prentishode noughe a peire gloues."

Vis. c. P. Pl. Text B. Pass. V v. 253-55; E. E. T. S. 38. p. 70. (1377; W. u. E. E. T. S.)

Dieser beleg bietet noch dadurch ein grösseres interesse, dass hier "ein paar h." verwendung gefunden haben. (cf. a couple of nut shalls p. 102.)

## plack

gebrauchen als ausdruck des geringwertigen die schottischen dichter Dunb. und Lindes.:

> And of this preist I will speik mair, That had sa mekle of warldis wrak, Of all his freindis, less and mair, He wald nocht mend thame worth ane plack. Dunb. D. f. etc. v. 65-68; L. II. p. 53. (1480-1515; W.) Gentyll redaris, I wyll adverteis zow, that thare is of thir Bukis Imprentit in France, The quhilkis ar verray fals, And wantis the tane half, — — — — — —. Preue and se; than ze wyll geue me credence: thay ar nocht worthe ane plake.

Lindes. Mon. Schluss; E. E. T. S. 11. 19. p. 317-18. (print. 1552; W.)

Verweisen möchte ich noch auf folgende stellen, welche zeigen mögen, dass

pl. auch sonst in verächtlichem sinne gebraucht wird; die belege gehören sämmtlich werken Lindesay's an.

Scrybe: I wryte all day, but gets never ane plack.
Lindes. Sat. v. 3052; E. E. T. S. 37. p. 493.

I wald nocht, for an epair of plackis, 3e had nocht maid thir nobill Actis.

ib. v. 3954-55; p. 524.

Dissait: Allace! Maister, ze hurt my crag,
Sec. Serg.: It will hurt better, I woid an plak,
Richt now, quhen ze hing on ane knag.
ib. v. 4031-33; p. 527. (1535.)

— I met with schir Andro my brother, —
He me absoluit for a ne plak.

Lindes. K.'s. C. v. 34 u. 41; E. E. T. S. 47. p. 581.

Of this na thing he could me tell;
Bot gave me pennance, ilk ane day
Aue Aue Marie for to say, —
And with an e plak to by ane Messe.

ib. v. 70-72 u. v. 75; p. 582. (1537-41.)

Recht drastisch wirkt die steigerung der negation durch scho;

es findet sich seh. nur als bild des wertlosen, z. b.:

— all that ever thou canne do,

It is not worthe an old scho.

Carp. t. v. 181-82; Hazl. R. I. p. 85. (c. 1350; t. Br.)

In diesem belege ist die verneinung durch zusatz von "old" noch mehr gehoben. (cf. hierzu die entsprechenden belege mit "hen" p. 50 und mit "torde" p. 105.)

#### Ferner:

The clerk whan he is old, and may nought do
Of Venus werkis, is not worth a scho.
Chauc. Pr. o. W. o. B. v. 707—8; M. II. p. 227. (1387? W.)

## Auch sonst bezeichnet sch. das nichtige, z. b.:

For though a widewe hadde but oo shoo, So plesaunt was his In principio, Yet wolde he have a ferthing, or he wente. Chauc. Pr. v. 253—55; M. II. p. 9. (1387? W.)

"For had a man slayne al his kynne, Go shryve him at a frere, And for lesse then a payre of shone, He wyl assoil him clene and sone." Sg. ag. Friars; Wright P. P. a. S. I. p. 266 l. 15-18. (cf. die ähnliche Stelle unter plack p. 112.) (c. 1400.)

Häufiger als kleidungsstücke finden sich zu ihnen gehörige dinge als bilder bei der negation.

#### botoun

ist mir nur zur kennzeichnung des kleinsten wertes begegnet and zwar:

#### 1. mit worth:

Heteliche to him smot Gyoun His scheld nas nought worth a botoun. Guy o. W.; T. p. 77 v. 25-26.

He carf the brini that newe was Nought worth a botoun it nas. ib. p. 234 v. 1-2. (1320-30? W.)

Hauberk ne scheld ne actioun Ne vailede him nought worth a botoun, That he ne fel ded to the grounde. Bev. o. H. v. 1003-5; T. p. 41. (1320-30? W.)

#### 2. ohne worth:

He smot him in be side; It no vailed o botoun, Oway it gan to glide, His dent.

> Tristr. v. 1447—50; K. II. p. 40—41. (1320—30? W.; Ende des 13. Jahrh. K.)

The Ich com ferst into this lende, — For Damas nadde be tresoun Inolde haue geue a botoun, And now the meste wreche of alle With a strok me adoun falle. Bev. o. H. v. 1606 u. 1609—12; T. p. 63—64. (1320—30? W.)

Ther cam such a pleyer into the same contre, - there n'as man ne woman in that regioune, That set of hymself the store of a boton, Yf he had not sey his myrthis and his game. Merch. sec. T. v. 2956 u. 2961-63; U. p. 623-24. (1400 —1450; W.)

Sehr wirksam ist die hervorhebung der verneinung durch Anglia. N. F. II. 8



#### clowt

in folgendem citat (bild des wertlosen):

Be not rasche ne recheles, it is not worth a clowt. Russ. B. o. N. v. 296; E. E. T. S. 32. p. 135. (1460.)

Nicht selten wird nedle

zur charakterisirung des unbedeutenden benutzt nud zwar zur angabe des geringsten wertes:

(Die Geistlichen, heisst es,:)

— sewen sinne by everie side. — From high God they mowe hem not hide; Soche willers witte is not worth a nelde. Compl. o. Pl.; Wright P. P. a. S. 1. p. 327 l. 9 u. 12—13. (1395; W.)

Cayn: When alle mens corne was fayre in feld
Then was myne not worthe an eld.
Town. Myst. p. 10 l. 44-45. (1460? W.; c. 1400. K.)

#### Es dient n. auch

## zur wiedergabe der geringsten breite:

(Von Alexander wird berichtet:)

— makes to sett in he see right in he same place, hair as he tild hat he bild bigget was frist,
To stabill up a strenth all of store schippes, —
Hoyer by he halfe dete and hyer hen hat oher;
And hat he feghys and fermes so fast to he wall,
So negh hat unneth a nedyll myght narowly bytwene.

Alexand. (Ms. Dubl.) v. 1365 — 70; E. E. T. S. Extr. Ser. XLVII. p. 73. (cf. auch: Ms. Ashn.; ib. p. 72.) (c. 1440.)

## Es steht, was noch erwähnt sein möge,

## n. auch in sprichwörtlichen redensarten:

pir Exidraces as Ermets inhabet in caues, —
And ay is naked as a nedill as natour /am̄ schapis.
Alexand. (Ms. Ashm.) v. 4020 u. 4026; E. E. T. S. Extr.
Ser. XLVII. p. 223—24. (c. 1440.)

Fulle sore am I and ylle, If I stande stone stylle; I ete not an nedylle Thys moneth and more.

Town. Myst. p. 104 l. 20 — 23. (1460? W.) (cf. hierzu die entsprechenden belege mit flye und gnat.)

Vergleiche auch noch:

Vis. c. P. Pl. Text C. Pass. XV v. 105 und ib. Text C. Pass. XX v. 56.

In zahlreichen belegen erscheint pinne

zur verstärkung der verneinungspartikel und zwar als bild des an wert unbedeutenden:

#### 1. mit worth:

## a) bei der Copula:

For Scripture saith, that your proud garments and behaviour.

do shewe playnely what you are wythin,

And therefore your fonde blynd skuses wyl not serve;
they are not worth a pyn.

Pryd. a. ab. o. W.; P. S. I. p. 4 v. 5-8.

— yf thy faythe bee not perfecte good, thy truste is not worthe a pyn.

ib. p. 12 v. 7 u. 8. (c. 1550.)

A hye mynded man thinketh no wight worthy to match with him,
But when he is to highest power,
yet he is not worth a pin.

Rhod. B. o. N. v. 417—20; E. E. T. S. 32. p. 93. (1550—77; E. E. T. S.)

## b) bei anderen Verben:

- "verray love is love withouten synne"
"Nowe stynte," quod Lust, "thow spekest not worth
a pynne."

Chauc. C. o. L. v. 1077-78; M. VI. p. 37. (1384? W.)

But man must follow the times fashion,
And shew himselfe an ape in imitation
Of every new found and hell-hatched sinne
Or else he is not counted worth a pinne.
Tim. Wh. v. 1739—42; E. E. T. S. 48, p. 57—58. (1616.)

#### 2. ohne worth:

## a) bei Verben:

(Von den Geistlichen wird gesagt:)

Of Mercye and Pittye and Almes-deeds they teache.

O, said he, no e matter a pin what they preache.

Compl. o. consc. v. 116-17; Percy R. II. p. 285. (1350.)

He saide, al that he hadde y-wonne,
In the world undur the sonne,
He n'olde geve a pynne.
Alisaund. B. v. 6144—46; Web. M. R. I. p. 254. (nach
1350; K.)

Bei set und caren habe ich p. je zweimal angetroffen:

(Uxor zu Noe:) Wheder I lose or I win, in fayth, thi felowship,

Set I not at a pyn.

Town. Myst. p. 29 l. 31—33. (1460? W.; c. 1400. K.)

breach is made, and houses burne,
and souldiers nowe beginne
For ioy of spoyle by vitall breath
not for to set a pinne.
Eust.: Hist. o. Plas. v. 425 — 28; Horstm. Ae. L. N. F. p. 479. (1566; H.)

#### bezw.:

- - he cared not a pin for him and his company. Andr. Bart. P. S. II. Nav. Ball. p. 9 v. 15-16. (1511.)

He careth not a pyn,
How much ther be wythin,
So he the pot may wyn.
Doet dele v 72-74: Heel R III

Doct. d. ale v. 72-74; Hazl. R. III. p. 306. (later part of the reign of H. VIII.; c. 1530?)

#### Dazu noch:

-- Corin was her onely joye,

Who forst her not a pinne.

Harpal. v. 11-12; Percy R. H. p. 68. (bef. 1541.)

Zuletzt seien noch zwei hierhergehörige beispiele aus dem Ne. angeführt:

And yet these gallant shooters prevailed not a pin.

Capt. Ward a. R. v. 57-58; P. S. II. Nav. Ball. p. 57.

Beet on, beet on, my father dear, I value you not a pin,

For yonder comes my ain true luve. Lad. Marj.; Motherw. M. p. 237 l. 15-17.

## b) alleinstehend

(cf. die gleiche verwendung von straw, fig, pese, fart u. torde) die hierfür zu gebenden citate sind aus späterer zeit:

Alasse, is it not pitie
That men be no more wittye

But on the messe to iest,

Of all suche thinge the best?

For if she were supprest,

A pyn for all the rest.

Vpchor. o. M. in: Skelt.; D. I. p. CXIV v. 21—26. (c. 1500.)

A pin for kin, a figge for friendes.

Lark a. fam.; P. S. I. Old. Ball. p. 98 v. 9—12.

Zur bezeichnung der kleinsten ausdehnung dient p. wol in folgendem falle:

Sum sagis, ane king is cum amang vs,
That purposis to head and hang vs.
Thair is na grace, gif he may fang vs,
Bot on an pin.
Lindes. Sat. v. 3217—20; E. E. T. S. 37. p. 499. (1535.)

Von den vielen eine

geringschätzung ausdrückenden redensarten mit p. greife ich hier zum schluss nur folgende heraus:

Lucyfer: "truste not these prechours, for thei be not good," —
Wyll: "I wyll sett my soule on a mery pynne."

Digby Myst.: A moral. o. wisd. v. 488 u. 492; New Shakesp. Soc. Ser. VII. p. 155-56. (1430? W.; c. 1500. K.)

— — — — he war In ferm belief for till ourset his fo:

And on sik wys can walkyng to and fro,

With hart hingand on the joly pyn.

Dougl. Tr. o. V.; Sm. IV. p. 47 l. 20—23. ((1513? W.)

With a pere my love you may wynne, And ye may lese it for a pynne.

Skelt. Mgnf. v. 1027-28; D. I. p. 258. (-1529.)

— — — for every pinne,
For every trifle else that doth distast
Thy foolish liking, thou dost even wast
Thy selfe in sorrow.

Tim. Wh. v. 3192-95; E. E. T. S. 48. p. 100. (1616.)

Und zuletzt noch:

I'll sing you a song, Nine verses long, For a pin.

Nurs. rhym.; P. S. IV. p. 143 v. 1-3.

Die schottischen dichter geben "stecknadel" durch

prene

wieder. Bei der negation zeigt sich pr. nur als bild des wertlosen und zwar:

#### 1. mit worth:

My purchais is nocht worth ane preine. Lindes. Sat. v. 155; E. E. T. S. 37. p. 382. (1535.)

#### 2. ohne worth:

In tyme off pees till courtlynes he yeid;
Bot to gentrice he tuk nayne othir heid.
Quhat gentill man had nocht with Ramsay beyne;
Off courtliness that cownt him nocht a preyne.
Wall. Book VII v. 909—10; J. p. 158. (1460? W.)

Oefter begegnet pr. bei set; so:

Sa mekle tressone, sa mony partiall sawis, Sa littill ressone, to help the commoun causs, That all the lawis ar nocht set by ane prene. Dunb. G. S. v. 26—28; L. II. p. 25. (1480—1515; W.)

We set nat a prane By suche a dronken drane.

Skelt. D. A. v. 163-64; D. II. p. 72. (-1529.)

I dryue downe th[e]se dastardys with a dynt of my fyste — I set not by the prowdest of them a prane. Skelt. Mgnf. v. 1504 u. 1507; D. I. p. 274. (-1529.)

## Auch twa prenes

dient zur verstärkung des verneinten ausdrucks (cf. hierzu: two flyes, — strawes, — figs, — hawes usw. oder auch: a couple of nut shalis, — of gloues):

Gold Smythis, fair-weill!
Remember my memoriall,
With mony ane sittill cast.
To mix, set ze nocht by twa preinis,
Fyue Ducat gold with hard Gudlingis.
Lindes. Sat. v. 4166-70; E. E. T. S. 37. p. 531. (1535.)

thare bene more edificationn
In fyue wordis that folk doith vnderstand.
Nor to pronounce of wordis ten thousand
In strange langage, sine wait not quhat it menis.
I thynk sic pattryng is not worth twa prenis.
Lindes. Mon. v. 629—35; E. E. T. S. 11. 19. p. 22. (print. 1552.)

Des wortes

#### threed

bedienen sich die dichter zur wiedergabe der kleinsten breite, wie folgende beispiele zeigen:

> Of pere hude he kærf enne pwong: swide swal and swide long. nes pe pwong noht swide bræd: buten swulc a twines præd. Laz. v. 14218-21; M. II. p. 170. (1200-50. W.; c. 1200. K.) no brader than a thread.

> > E. E. T. S. 31. p. 91 l. 19.

Hinweisen möchte ich noch darauf, dass auch sonst thr. zur bezeichnung des nichtigen vorkommt:

> (Die wirkung eines hagelwetters wird geschildert:) The ladies ne the knightes nade o threed Drie upon hem so dropping was her weed. Chauc. F. a. L. v. 370-71; M. IV. p. 99. (1384? W.)

A gret ferly pare mycht be sene: Pat pai in nathing wemmyt war Of bodiis na of heid na hare And of pe clethinge in nathred.

Barb. C. v. 548-51; H. II. p. 204. (1390? W.)

Nakyd men and ffebyl of array ze wolde nott socowre with a lytel drewe, Nott with a thred, the sothe to say. Cov. Myst. XLII.: Doomsday; H. p. 405 l. 4-6. (1468; W.) She had no more hung on her, Than a tassel and a thread.

Boy a. mantle v. 103-4; Percy R. III. p. 339.

## 2. Gerätschaften und teile derselben

werden zur bildlichen verstärkung der einfachen verneinang nicht häufig benutzt; sie finden sich

ausschliesslich nur bei wertangaben.

Ich verweise beispielshalber auf folgende citate mit: basket:

> - calleth he anone for his casket, That scantly is worth a rotten basket. Spytt. Hous v. 487-88; Hazl. R. IV. p. 48. (1509-47.)

pan:

The begger that the crust ssal hab, Wel hokerlich he lokith theran:



Soth to sigge, and nozt to gabbe,

Rizt nozt he is i-paiid a pan.

On the tim.; Wrigt P. S. p. 204 v. 7—10. (Anf. d. 14. J.)

#### panyer:

I counte nought a panyer ful of herbes
Of scole termes.
Chauc. Mrch. T. v. 324-25; M. II. p. 328. (1387? W.)

#### rake:

And somme sayn, that gret delit han we
For to be holden stabil and secre, —
And nought bywreye thing that men us telle.
But that tale is not worth a rakes stele.
Chauc. W. o. B. T. v. 89 — 90 u. 92 — 93; M. II. p. 235.
(1387? W.)

#### schyde:

"Weylaway, pou wrehche man!
Wher-off makys pou pe so kene? —
Agayn pe lord pat pou woldyst greue
Py stryuyng is nouzt wurp a schyde."
Kather. (Ms. Caj. Coll.) v. 508—9 u. 514—15; Horstm. Ac.
L. N. F. p. 254. (c. 1420; Horstm.)

## shyttel cocke:

What say ye of the Scottysh kynge? —
He shulde be hyder brought;
But, and it were well sought,
I trow all wyll be nought,
Nat worth a shyttel cocke.
Skelt. Why c. etc. v. 343 u. 348—51; D. H. p. 37—38.
(—1529.)

#### trenchur:

The caraing is so lolich to see,
That under erth men mot it hide;
What wol men for the sowle del?
Corne no mel, wel thou wost.
Bot wel seld at the mele
A rowz bare trenchur, other a crust.
On the tim.; Wright P. S. p. 203 v. 19—20 u. p. 204 v. 3
—6. (Anf. d. 14. J.)

Zu beachten ist, dass die meisten der vorstehenden bilder mit einem attribut versehen sind, welches das wesentliche dabei ausmacht.

# 3. Nahrungsmittel und mit ihnen in beziehung stehende bezeichnungen

begegnen in bildlich verneinendem sinne nicht allzu oft. Von den hierher gehörigen begriffen kommen caik, flykke, pudding, toost bezw. ace, bit, crumb und dys zur verwendung. Es zeigen sich die

nahrungsmittel nur als bilder des geringwertigen,

#### caik:

80:

Thi schore compt I noght ane caik.

Gol. a. Gaw. v. 104; Madd. S. G. p. 135. (1508.)

#### flykke:

Thy craft, he seyde, is not worth a flykke.

Boken. Chr. v. 859; H. p. 75. (1443. W.)

## pudding:

Many take much pryde in their owne skill, and carpe as they were cunning; But in the ende his pecuish pryde makes all not worth a pudding. Rhod. B. o. N. v. 459-92; E. E. T. S. 32. p. 95. (1550-77.)

#### toost:

Ther is no lord lyke on lyve to me wurthe a toost, Nether kyng nor kayser in alle this world abought. Cov. Myst. XIX; H. p. 163 l. 16—17. (1468. W.)

#### ace

(= ne. bit: Gloss. zu. Dougl.) findet sich als bild des wertlosen:

Bot quhat danger is ocht to compile, allace!

Herand thir detractouris intill euery place,

Or evir thai reid the wark, byddis byrn the buike. —

Quhat is weill said thai love nocht worth ane ace.

Dougl. Tr. o. V.; Sm. IV. p. 229 l. 10-12 u. 14. (1513; W.)

#### bit,

welches heutzutage in verbindung mit "not" nicht ungewöhnlich ist, wird von den me. dichtern zur hebung der negation im bildlichen sinne nicht angewandt; wenigstens vermag ich keinen diesbezugl. me. beleg für b. beizubringen. Es seien der vollständigkeit wegen hierhergehörige beispiele aus dem Ne. gegeben, die sich gelegentlich gefunden haben und in denen b.

122 J. HEIN,

einerseits zur bezeichnung des geringsten wertes, andrerseits zur wiedergabe der kleinsten ausdehnung dient:

I love thee not a bit!

Nurs. rhym.; P. S. IV. p. 48 v. 5.

Soon it will be night,
And not a bit of light,
My roundabont way home to cheer.

ib. p. 68 v. 10-12.

#### Es kommt

b., im wirklichen sinne gebraucht, allerdings schon im Me. bei der negation vor; z. b.:

Of all his dyner that cost him deir, His brest held never a bit.

Dunb. T. a. S. v. 53-54; L. I. p. 56. (1480-1515.)

Vergleiche auch hierfür noch:

Hon. of a Lond. prent., P. S. I. Songs p. 26 v. 16; Mich. Term., P. S. I. Songs p. 65 v. 6; Nurs. rhym., P. S. IV. p. 119 v. 15 oder p. 136 v. 14; Jane Shore v. 125, Percy. R. II. p. 262 usw.

#### crumb

gilt

nicht nur als bild des an wert, sondern auch des an ausdehnung unbedeutenden,

z. b.:

— he, which had his fulle paunche
Of alle lustes ate borde
Ne deigneth nought to speke a worde,
Onlich a crumme for to yive,
Wherof the pouer mighte live.
Gow. C. A.: P. III. p. 35 v. 6—10. (1392—93: 1

Gow. C. A.; P. III. p. 35 v. 6—10. (1392—93; W.)

Tho seyd pe stuard "geue me some".

The lord seyd, "sorow have pe morselle or sope
That schalle come in thy throte;
Nott so much as a crome!

Chast. Wif. v. 375-78; E. E. T. S. 12. p. 11. (1462.)

#### Es kommt auch

cr. in verbindung mit "euery"

vor:

(Der schriftsteller sagt von seinem werk:)

Quhen it is red, do warp it in the se,

Thraw it in the fyir, or rent it every crum.

Dougl. Tr. o. V.; Sm. II. p. 12 l. 6-7.

Nor the nedis nocht to gruich, in tyme to cum, The gnawing of zour tabillis every crum. ib.; Sm. II. p. 143 l. 19-20.

Think quhou that fa is waik and impotent, May vengues nane bot thame lyst be ourcum. — By disassent thou may venquys ane ost, And, for anys za, tyne thi meid euery crum. ib.; Sm. IV. p. 5 l. 15-16 u. 21-22. (1513? W.)

Die anwendung von dys

(= ne. bit: Gloss. zu Destr. o. Tr.) zur bildlichen verstärkung der verneinung vermag ich nur an zwei stellen nachzuweisen; an beiden zeigt sich d. bei wertbestimmungen:

> And pan sho gafe hym a glasse with a good lycour, And bade whan he buskyt to the bolde Exin, To werke it with mesure, and in hor mouthe caste, And pai clappe shall full clene, and neuer vnclose aftur, Ne neuer dere hym a dyse with no dede efte. Destr. o. Tr. v. 804-8; E. E. T. S. 39. 56. p. 28. (1360? W.)

Auaunt, auaunt, thow slogysh . . . And sey poetis no dys . . . . . . . It ys for no bawdy knaue The dignite lawreat for to haue. Skelt. Ag. G. Poem IV v. 112-15; D. I. p. 129. (-1529.)\*)

## 4. Längenmasse.

Nur foot, inche und fur kommen hier für die bildliche verneinung in betracht. Diese wörter können naturgemäss nur zur wiedergabe der kleinsten räumlichen ausdehnung benutzt werden und finden sich im streng bildlichen sinne verhältnismässig selten im gebrauch.

He wol byd the wif sethe a capoun And a pese of bef; The gode-man schal have never a mossel. Tim. o. Ed. II. str. 43 v. 1—3; P. S. XXVIII. p. 20. (1320. W.)

Vergleiche auch noch hierzu z. b.: Guy o. W. v. 2144, E. E. T. S. Extr. Ser. XXV. u. XXVI. p. 61; Chauc. Pr. v. 128, M. II. p. 5 oder Mk. T. v. 444, M. III. p. 215 usw.

Verwiesen sei hier auch noch auf den gebrauch von m. im nachstehenden Anhang.

<sup>\*)</sup> Anmerkung: morsel, das synonym zu ace, bit und dys, ist mir in streng bildlich verneinendem sinne niemals begegnet. Es findet sich stets in wirklichem sinne bei der negation, wie z. b.:

Nur in folgenden wenigen fällen ist foot.

wol bildlich zu nehmen:

Thy wille ne welk y ner a fote. Lyr. Poetr.; P. S. IV. p. 100 v. 19. (1280-1300; W.)

90 quad pharaon to moysen,
"Led vt al 3at is boren of man,
And let her ben boden erf and sep,
ic wile 30r-on nimen kep."
Quad moyses, "la! god it wot,
sal 3e[r]-of bi-leuen non fot,
Al we sulen is wi3 vs hauen.

Gen. a. Ex. v. 3109-15; E. E. T. S. 7. p. 88-89.

And on and on, swide litel stund,

Egypcienes fellen to de grund;

Of hem alle, bi-leaf non fot

Vn-drincled in dat salte spot.

ib. v. 3277-80; E. E. T. S. 7. p. 93. (1250-1300; W.)

Verweisen möchte ich noch auf folgende stelle, wo f. mit "euery" verbunden

ist (cf. crumb):

The kinges men hwan he pat sawe, Scuten on hem, heye and lowe, And everilk fot of hem slowe. Havel. v. 2480—32; E. E. T. S. Extr. Ser. IV. p. 68. (1250—1300. W.; 1280. E. E. T. S.)

Sehr oft begegnet

f. im negativen satze bei begriffen, die an sich schon eine längenbestimmung enthalten;

es ist in diesem falle streng genommen nicht als bildliche verstärkung der negation zu betrachten (cf. abschnitt II kap. I). Ich gebe aber in folgendem dennoch diesbezügliche belege, weil f. in diesen die denkbar kürzeste entfernung bedeutet, mithin immerhin die verneinung hebt.

So findet sich f.

## 1) bei Verben;

es sind fast ausschliesslich verben der bewegung, welche hierher gehören, wie: gon (neben wende), fleen, steren, folwen etc. Die belege sind sehr zahlreich aufgeführt, um das häufige vorkommen von f. in besagter verwendung nachzuweisen, wollen aber auf vollständigkeit keinen anspruch machen, da es zu weit führen würde, alle diesbezüglichen beispiele zu verzeichnen.

Am meisten ist f. mit "gon" ("wende") und "fleen" verbunden; es steht z. b. bei

#### gon:

Jhesus ne wald noght thol pat schom,

And mad pam al bath blind and lam,

Pat o pam all ne was par nan

Pat moght a fote wel for-per gan.

Curs. M. 20737—40; E. E. T. S. 66. p. 1186. (cf. auch: ib. v. 7524 (Ms. Cott.), E. E. T. S. 59. p. 434; ib. v. 19077 (Ms. Fairf.), E. E. T. S. 62. p. 1092; ib. v. 24638 (Mss. Cott. Gött. u. Ed.), E. E. T. S. 68. p. 1410 usw.) (1303; W.)

Ake ase ich wene he nolde go Anne fot with heom po.

Kindh. Jes. v. 447-48; Horstm. Ac. L. p. 17. (c. 1300; Horstm.)

A fot ne dorste he forther gon.

Bev. o. H. v. 2572; T. p. 99. (1320-30? W.)

Verwiesen sei hier noch auf folgende stellen: Patr. v. 568 (Ms. Ashm.), Horstm. Ae. L. p. 172 (1350 – 1400.); Barb. Br. Book XI v. 642, E. E. T. S. Extr. Ser. 11. 21. 29. 55. p. 281 (1375.); Chauc. C. T. v. 169, M. IL p. 142 (1387?) u. ib. Fr. T. v. 375, M. III. p. 13.; Barb. Pl., H. II. p. 18 (1390?); Merch. sec. T. v. 2973, U. p. 624 (1400-50.); H. Grail Chapt. XII v. 19, E. E. T. S. Extr. Ser. XX. p. 102 (1440-50.) usw.

Für gon steht auch gelegentlich wende:

I ne schal neuere, by heuene kyng a fot ferther wende. Ferumb. v. 565; E. E. T. S. Extr. Ser. XXXIV. p. 23. (1377? W.; c. 1350. K.)

Es zeigt sich f. bei

fleen:

And noght a fote fra paim he fledd.

Curs. M. v. 13859; E. E. T. S. 62. p. 794. (1303; W.)

And thei he be the deuels rote Y schal nought fle him a fot.

Guy o. W.; T. p. 305 v. 2-3. (1320-30? W.)

"zis, certes," seide þei "so trewe wol we bene, þat no fote schal we fle for nouzt bi-tides." Will. o. Pal. v. 2260—61; E. E. T. S. Extr. Ser. I. p. 77. (1350. W.; 1340? E. E. T. S.)

Dazu seien noch folgende stellen angegeben:

Battle o. Azinc., Wright P. P. a. S. II. p. 125 l. 27 (nach 1415.); Cristof. v. 609, Horstm. Ae. L. N. F. p. 462 (c. 1430.); Rol. v. 572 od. v. 1012, E. E. T. S. Extr. Ser. XXXV. p. 123 bezw. 135 (2. H. d. 15. J.); Lindes. Meldr. v. 1252, E. E. T. S. 35. p. 356 (1550.) u. Mon. v. 2487, E. E. T. S. 11. 19. p. 82 (print. 1552.); Cheuy-Chas. Sec. part. v. 128, Percy R. I. p. 15 (1558—1603.); Bosw. ff. v. 597, Bish. Perc. Fol. M. III. p. 257 (1603—25.) usw.

Viel seltener erscheint f. bei anderen verben:

(Es heisst von "the King's tree:")

Bot for to ber it vte o he kirk hai fand it ful vn-mete, For hehen moght hai for na might it stere a fote o strete.

Curs. M. v. 16565-68; E. E. T. S. 62. p. 946. (1303; W.)

Dasselbe verb steht bei f. in folgendem citat:

O deir fadir, quhat wenys thou for deid,

A fute, quod I, me to steir of this steid,

And laif the heir? — — — —

Dougl. Tr. o. V.; Sm. II. p. 107 l. 1-3. (1513; W.)

Weitere hierhergehörige belege sind:

Per nas hastili in pat halle non so hardi burn, pat durst folwe pat best o fote for drede. Will. o. Pal. v. 4032-33; E. E. T. S. Extr. Ser. I. p. 130. (1350; W.)

Vt-wyth to se pat clene cloystor,
Pou may, bot in-wyth not a fote,
To strech in pe strete pou hats no vygour,
Bot pou wer clene with outen mote.

Pearl v. 968-71; E. E. T. S. 1. p. 29. (1350-1400.)

I will not haist me ane fute faster on the way.
Rauf Coil. v. 550; E. E. T. S. Extr. Ser. XXXIX. p. 20.
(1475.)

"Father! thought'st thou that I may once remove,"

Quod 1, "a foot, and leave thee here behind?"

How. V. A.; Ald. Ed. p. 145 l. 17—18. (1516—47.)

Zu vergleichen sind zuletzt noch folgende stellen, wo das Verb zu ergänzen ist:

> "It is ful harde bi mync heued," quod Peres "for any of zow alle

To geten ingonge at any gate pere but grace be he more." "Wite god," quod a wafrestre "wist I bis for sothe, Shulde I neuere ferthere a fote for no freres prechynge." Vis. c. P. Pl. Text B. Pass. V v. 637-38 u. 641-42; E. E. T. S. 38. p. 91. (1377.)

(Description of a packed parliament; various characters of the members:)

And somme had hire and helde per-with evere, And wolde no fforther affoot ffor ffer of her maistris. Rich. Red. Pass. IV v. 64-65. E. E. T. S. 54. p. 502. (1399.)

## 2) Mit abhängigem Genitiv

## begegnet f. z. b. in folgenden fällen:

- of al hys lond of Engelond he nadde an fot more. Rob. o. Gl.; H. I. p. 301 l. 16. (close up. 1300, but prob. aft.; W.)

He hath not lefte a fote of londe.

Guy o. W. v. 11659; E. E. T. S. Extr. Ser. XXV. XXVI. p. 335. (1320-30? W.)

Foure and tuenty zere was he kyng, and porgh no folie Neuer in his lyue a fote of lond he les.

Man. o. Br. Lgt.; H. III. p. 27 l. 26-27. (1338; W.) (cf. auch: ib. H. III. p. 140 l. 7.)

Thou schalt not of thi travayle

Lese a fote of thi way.

Audel.; P. S. XIV. p. 76 l. 2-3. (15th cent.)

And, by na way, lat nevir his feris weild

Ane fut braid of Italiane ground nor feyld. Dougl. Tr. o. V.; Sm. III. p. 104 l. 21-22. (1513; W.)

I pray the, brother, gar me vnderstand

Quhair ever Christ possessit ane fut of land.

Lindes. Sat. v. 3566-67; E. E. T. S. 37. p. 511. (cf. auch: Lindes. Mon. v. 4092; E. E. T. S. 11. 19. p. 133.) (1535.)

## Vergleiche auch noch zuletzt:

And all his grace and mekyll more Was purchast in a fote of square: It passyd not a fote in bred.

Stas. o. Jerus. v. 369 - 71; Horstm. Ac. L. N. F. p. 360.

#### inche

habe ich in bildlich verneinendem sinne nur mit folgendem genetiv angetroffen:

> If shee here not of some comfort, she sayth she is but dead, Shall never come within her lyps, one inch of meate ne bread.

Gam. Gurt. N.; Dodsl. O. Pl. II. p. 12 v. 7-8. (print. 1575.)

He speaks as if Horatio stood by him.

Then starting in a rage, falls on the earth,

Cries out, Horatio! where is my Horatio?

So that with extream grief, and cutting sorrow,

There is not left in him one inch of man.

Span. Trag.; Dodsl. O. Pl. III. p. 193 v. 14—18 (vor 1588.)

—, I'll not bate An inch of courage.

Jeron.; Dodsl. O. Pl. III. p. 77.

Lose not an inch of pleasure, though thou gaine, For momentarie ioyes, eternall paine. Tim. Wh. v. 2557-58; E. E. T. S. 48. p. 81. (1616.)

Bildlich ist i., wenn auch nur

mit "euery" gebraucht,

noch in folgenden fällen angewendet (cf. crumb und foot):

For pat ston was well ygraue enery geyntte
Pat holy body to close alle holle with-inne,
With ryzt curiose crafte eneryche a neynche.
Etheldr. v. 718—20; Horstm. Ac. L. N. F. p. 798.

But George he swing'd the dragon's tail, And cut off every inch on't.

St. Georg v. 121-22; Percy R. III. p. 316.

#### Steht

i. in wirklicher verwendung im negativen satze, so bewirkt es immerhin eine verstärkung des negierten ausdrucks; z. b.:

They were not an ynche asonder.

Chauc. B. o. D. v. 425; M. V. p. 168. (1369.) (cf. auch noch z. b.: Chauc. R. o. R. v. 5104; M. VI. p. 156.)

— yonder comes lord Willoughbey
With courage fierce and fell,
He will not give one inch of way
For all the devils in hell.

Lord. Will. v. 61—64; Percy R. II. p. 224. (1586.)

'Tis very well known that they fear not the French, Nor will they retire to give back an inch. Cour. E.boys; P. S.I. Songs. p. 124 v. 19—20. (print. 1694.)

Auf einen hierher gehörigen beleg mit fur,

der sich nur vereinzelt gefunden hat, möchte ich hinzuweisen nicht unterlassen:

"That king off Kyll I can nocht wndirstand;

Off him I held neuir a fur off land."

Wall. Buke VIII v. 21—22; L. p. 171. (1460? W.)

Da

#### 5. Münzen

eine wertbestimmung in sich schliessen, so können sie für die bildliche verneinung nur dann in betracht kommen, wenn sie mit begriffen verbunden sind, deren wert gewöhnlich nicht nach ihnen bestimmt wird, oder wenn sie sonstige verwendung, z. b. als längenmasse, gefunden haben (cf. abschnitt II kap. I). An münzen, die zur bildlichen verstärkung der negation im Me. dienen, verzeichneich: cue, ferthyng, grote, jane, mite (neb. myting) peny, scaloun und shilling.

cue

(= Heller: Lucas, Diction.) wendet nur Skelt. zur bezeichnung von etwas wertlosem an:

Lyberte: Yet Lyberte hath ben lockyd vp and kept in the mew. Felicite: In dede, syr, that lyberte was not worthe a cue.

Skelt. Mgnf. v. 35-36; D. I. p. 227.

What newes, what newes? Small newes the true is, That be worth II kues.

Skelt. Why c. etc. v. 230—32; D. II. p. 34. (-1529.) (cf. hierzu die entsprechenden beispiele mit: two flyes, — strawes, — figs, — hawes und — prenes.)

# ferthyng

findet sich als bild des geringwertigen bei der negation an folgenden stellen:

And if the parsoun have a prest of a clene lyf, That be a god consailler to maiden and to wif,

Anglia, N. F. III.

9

130 J. HEIN,

Shal comen a daffe and putte him out for a litel lasse, That can noht a ferthing worth of god, unnethe singe but ille.

Tim. o. Ed. II. v. 97—100; Wright P. S. p. 328. (1320? W.) (cf. auch dieselbe Stelle in: P. S. XXVIII. p. 9, wo eine geringe Abweichung vorliegt.)

Pis child to be werrour

And do swich a labour

Is nougt worp a ferping.

Lib. Desc. v. 196-98; K. p. 13. (1460. W.; c. 1340. K.)

And shewe by what right thou maist take
Two pence for the sight of water,
When thou knowest not therbi to make
The sicke man one farthinge better.
Crowl. L. Tr. v. 825—28; E. E. T. S. Extr. Ser. XV. p. 80.
(1550.)

#### Sonst dient

f. öfter zur angabe des kleinsten wertes, aber nicht in streng bildlichem sinne;

beispielshalber führe ich folgende citate an:

The king made ek is chartre to the court of Rome, To bicome the Pope's man, and homage him do, And eche zer him bere rente, and is eirs al so, Eche zer a thousend marc, and nouzt a verthing

Rob. o. Gl.; H. II p. 506 l. 22-24 u. p. 507 l. 1. (c. 1300.)

In pining give a ferthing
he ne sal, thez he wold.

Hymn by M. Kild.; Wr. a. H. Rel. a. II. p. 191 l. 35—36.
(beginn. of the 14th cent.)

The dewke let the constabull calle

And bad hym brynge owt /e prisoners all

And delyuyrde them full yare

And all /er harnes lesse and mare:

Ther was none, /eat fayled ony/ynge

The mowntance of a farthynge.

Guy o. W. 6305—10; E. E. T. S. Extr. Ser. XXV. XXVI.
p. 180. (1320—30? W.)

(cf. auch: Guy o. W. v. 6780; ib. p. 194.)

Verwiesen sei noch auf folgende hierher gehörige stellen: Des tr. o. Tr. v. 8884, E. E. T. S. 39. 56. p. 288 (1360?); Vis. c. P. Pl. Text B. Pass. V v. 566, E. E. T. S. 38. p. 87 (1377), oder Text C. Pass. X v. 94, E. E. T. S. 54. p. 163 (1393); Chauc. Pr. v. 134, M. II. p. 5 (1387?), oder Pr. v. 254, M. II. p. 9; Occl. De r. pr. str. 187 v. 6, Wr. p. 47 (1420?); Compl. o. Cr. v. 270, E. E. T. S. 15. p. 176 (1430?); Town. Myst. p. 10 l. 23 u. p. 114 l. 1 (1460?); Spytt. Hous. v. 516, Hazl. R. IV. p. 49 (1509—47.) usw.

### grot

steht bildlich im negativen satze zur kennzeichnung des an wert unbedeutenden wie ferthyng nur selten und zwar:

### 1. mit worth:

How hunger starvd he lookes! With thin lank cheekes, With beard vnkemd, with face fit soile for leekes, I dare be sworne, who e'er should se the goat, Would indge him to be scarcely worth a groat.

Tim. Wh. v. 759—62; E. E. T. S. 48, p. 26—27. (1616.)

We're not left worth a groate, My Doll has sold her wedding ring, And Sue has pawn'd her coate. Tom. a. Dick.; P. S. I. Songs. p. 92. v. 18—20. (1660.)

### 2. ohne worth:

— menskfull madame bi marie in heuen, we be made massegeres to munge zou pis nedes, pat neiper pi lord nor pi sone nor non of vs alle worp neuer deliverred of daunger pat we dwellen inne, til pou com to pat kip and with zour queynt werkes have heled pe werwolf wel at alle riztes, and maked to man aze in maner as he ouzt. and zif pou grutche a-ny grot pus greipli to worche, alle pe men upon molde ne mowe it nouzt lette, pat pat ilke kud knizt pat kepup vs alle, nel come to pis kuntre. — — — — — Will. o. Pal. v. 4250—60; E. E. T. S. Extr. Ser. I. p. 136—37. (1350; W.)

Though al this town cryed on this thynge by note, I nolde sette at al that noyse a grote. Chauc. Tr. a. Cr. v. 557—58; M. IV. p. 323. (1377? W.)

Noch einmal kehrt gr. bei grucchen in folgendem belege wieder:

— I wuste not witterly what shulde ffall,
Whedir god wolde zeue him grace sone to amende,
To be oure gioure azeyn or graunte it anoper,
This made me to muse many tyme and ofte,
For to written him a writte to wissen him better, —

Digitized by Google .

132 j. hein,

To ffulfill him with ffeith and ffortune aboue,

And not to grucchen a grott azeine godis sonde.

Rich. Red. Prol. v. 27—31 u. 34—35; E. E. T. S. 54. p.

470. (1399.)

(cf. auch dieselbe Stelle in: Wright P. P. a. S. I. p. 370

1. 3-22.)

Dazu sei noch folgendes hierhergehörige beispiel gegeben:

The sely fysche can hym selfe not excusse, when yt ys spyttyd lyke a sprote; but the good man knowyth of yt not a grote.

That payeth for all, thogh he be blynde.

Piers o. F. v. 40-43; Hazl. R. II. p. 3. (cf. auch: Doct. d. ale v. 387; Hazl. R. III. p. 319.)

Dass ehenso wie ferthyng

gr., im wirklichen sinne angewandt, häufig zur negation tritt, um diese zu bekräftigen, mögen nur folgende, zufällig herausgegriffene belege zeigen:

> He warned watt his wyf was to blame, Pat hire hed was worth halue a marke his hode nouzte worth a grote.

Vis. c. P. Pl. Text B. Pass. V v. 30—31; E. E. T. S. 38. p. 58. (1377.)

(cf. auch: Vis. c. P. Pl. Text B. Pass. X v. 47; E. E. T. S. 38. p. 145.)

What dothe than this felle man and prudent, But out this golde on a tapite hathe shotte, That in the bagges left ther no grotte? Occl. De r. pr. str. 607 v. 5—7; Wr. p. 152. (1420? Wr.)

Auf folgende stellen sei nur verwiesen:
Dougl. Tr. o. V., Sm. III. p. 30 l. 20 (1513; W.); Skelt. Ag. G. Poem 3 v.
45, D. I. p. 121 (—1529.); Lindes. Compl. v. 482, E. E. T. S. 11. 19. p.
316; Take thy o. cl. etc., Percy R. III. p. 190 v. 27; King a. miller,
part the first v. 28, Percy R. III. p. 181; Patient Griss. v. 124, Bish.
Percy's Fol. Man. III. p. 428 usw.

Schliesslich sei noch erwähnt, dass

gr., mit "ilk" oder 'euery" verbunden, sehr oft bildlich zur bezeichnung des kleinsten masses gebraucht wird, z. b.:

> Heore freendes huy tolden euerech grot, Hou Ih'c hadde imad euerechches pot. Kindh. Jes. v. 677-78; Horstm. Ac. L. p. 28. (letzt. Viert. d. 13. Jahrh.; t. Br.)

Abram pat was in trouth strang, pat haipen lede he smat a-mang;

Deliuerd prisuns all, and loth, Wit al pe catell, ilk crot.

Curs. M. v. 2525 — 28 (Ms. Cott.); E. E. T. S. 57. p. 152.
(cf auch: Curs. M. v. 17611 (Ms. Fairf. od. Trin.), E. E. T. S. 62. p. 1010; Curs. M. v. 22884 (Ms. Trin.), E. E. T. S. 66. p. 1309; Curs. M. v. 27375 (Ms. Cott. oder Fairf.), E. E. T. S. 68. p. 1520 usw.) (1303; W.)

Qua p vernagu, "now ich wot, 3our cristen lawe eueri grot." Rowl. a. Vern. v. 785—86; E. E. T. S. Extr. Ser. XXXIX. p. 59. (1320—30? W.)

Es seien noch folgende stellen hierfür angegeben:
Arth. a. Merl. v. 1250, 5964 u. 7205, T. p. 48, 221 u. 267 (1320—30? W.); Octav. Sd. V. v. 1284, Külb. Ae. Bibl. III. p. 41 (c. 1340; K.); Ferumbr. v. 4313, E. E. T. S. Extr. Ser. XXXIV. p. 134 (1377? W.; c. 1350. K.); Rich. C. de L. v. 4261, Web. M. R. II. p. 168 (2. H. d. 14. Jahrh.; K.); Seu. Sag. B. v. 2071, P. S. XVI. p. 71 (Ende d. 14. Jahrh.; K.) usw.

Nach 1500 scheint gr. in dieser verwendung nicht mehr vorzukommen.

Auf eine stelle aus Havel. sei hier noch verwiesen, welche gr. in ganz ähnlichem sinne wie kurz zuvor angewandt zeigt:

Of bopen he karf on two here protes,

And sipen [karf] hem alto grotes.

Havel. v. 471-72; E. E. T. S. Extr. Ser. IV. p. 15.

(cf. auch dazu: Havel. v. 1414; ib. p. 43.) (1250-1300; W.)

# jane

habe ich nur bei Chauc. zur bildlichen bezeichnung des geringsten wertes angetroffen:

"O stormy people, unsad and ever untrewe, And undiscret, and chaunging as a fane, Delytyng ever in rombel that is newe, For lik the moone ay waxe ye and wane; Ay ful of clappyng, dere y-nough a jane.

Chauc. Cl. T. v. 57-61; M. H. p. 309. (1387? W.) (cf. die entsprechenden belege mit "dere" unter "leke", "rusche" und "bene".)

Keine munze wird in der me. poesie häufiger im bildlichen sinne gebraucht als

mite.

Dieses wort kehrt überhaupt zur wiedergabe des an wert geringsten bei den me. dichtern im vergleiche zu allen andern bildern am häufigsten wieder; m. findet sich:

#### 1. mit worth

(the worth of, the value of etc.):

a) bei der (bezw. zu ergänzend.) Copula:

fra A man disparyt be,

Then wiraly wencusyt Is he.

And fra the hart be discumfyt,

The body is nocht worth A myt.

Barb. Br. Book III v. 195-98; E. E. T. S. Extr. Ser. 11. 21. 29. 55. p. 55. (1375?)

(Die letzten beiden der oben angeführten verse kehren noch einmal wieder in: Barb. Br. Book XII v. 187-88; ib. p. 290.)

- ther as I was wont to hote Arcite,

Now hoote I Philostrate, nought worth a myte.

Chauc. K. T. v. 699-700; M. II. p. 48.

Thomas, — jape is not worth a myte.

Chauc. S. T. v. 253; M. II. p. 267.

"And these ymages, wel thou mayst espie,

To the ne to hemself may nought profyte, For in effect they ben nought worth a myte."

y oen nought worth a myte."

Chauc. S. N. T. v. 509—11; M. III. p. 44.

His over slop it is not worth a myte.

Chauc. Pr. o. Ch. Y. v. 80; M. III. p. 48. (1387? W.)

Wryte I nocht eftir all menis mynd, —

The making is nocht wourthe ane myte.

Dunb. D. o. wr. v. 26 u. 28; L. II. p. 50. (1480—1515; W.)

— thy reasone is nocht worth ane myte.

Lindes. T. o. P. v. 977; E. E. T. S. 11. 19. p. 255.

# Dazu seien noch drei belege aus Dougl. angeführt:

— gif I wald this auisioun indite

Janglaris suld it bakbite, and stand nane aw,

Cry out on dremis quhilks are not worth ane mite.

Dougl. P. o. H.; Sm. I. p. 48 l. 20-22. (1501; W.)

Thow are bot stouth, thift louis, licht but lite, Not worth ane mite, pray ilk man til amend the.

Dougl. A. to J.; Sm. I. p. 81 l. 25—26.

His twelf zeris labouris war nocht worth a myte.

Dougl. Tr. o. V.; Sm. II. p. 16 l. 28. (1513; W.)

# b) bei anderen Verben:

#### weld:

sche chold sone be bi-schet. here-selue al-one,
In a ful tristy tour. timbred for pe nones,
and live per in langour. al hire lif-time,
neuer to weld of worldes merpe. pe worp of a mite.
Will. o. Pal. v. 2014—17; E. E. T. S. Extr. Ser. I. p. 69—70.
(c. 1350; W.)

#### wilne:

"zis, i-wisse", seide william. "wilne what be likes, peiz pou in hast woldest haue. holli al mi reaume; I wold nowt wilne a mite worp. but meliors allone." Will. o. Pal. v. 4734—36; E. E. T. S. Extr. Ser. I. p. 151. (c. 1350; W.)

# Mehrmals begegnet m. bei amenden; z. b.:

and william wiztli. with-oute any more,
Greiped him as gaili. as any gom purt bene,
of alle trie a-tir. pat to knizt longed,
so pat non mizt a-mend. a mite worp, i wene.
Will. o. Pal. v. 4540—43; E. E. T. S. Extr. Ser. I. p. 145.

boje kinges and quenes . and oper kud lordes,
perteli in alle a-paraile . pursewend purth-oute,
of hors and harneys . and pat hem have neded,
So pat non mizt be amended . a mite worp, for sope.
Will. o. Pal. v. 5027—30; ib. p. 160.

It were toor forto telle. treuli al pe sope, and to reherce pe aray arizt. of pat riche feste, for-pi i leue pis liztli. ac leuep pis for treupe, per mizt no mon it amende a mite worp, i leue. Will, o. Pal. v. 5066—69; ib. p. 161. (c. 1350; W.)

Neuer formit wes to found on feit
Ane figour more perfyte,
Nor non on mold that did hir meit,
Mycht mend hir wirth a myte.
Tay. Bank v. 85-88; Laing S. R. p. 224. (1488-1513.)

Ausserdem findet sich m. noch z. b. bei counten, lernen und hald:

By what title that thou getest thy goode,

Thou countest not the value of a myte.

Occl. Der. pr. str. 652 v. 1-2; Wr. p. 64.

— — — I am nat

In husbondrie not lernede worthe a myte.
Occl. De r. pr. str. 140 v. 3-4; Wr. p. 36. (1420? W.)

3e hald na wee of pe werd of witt worthe a myte, Bot he can practise and paynt and polisch his wordis. Alexand. (Ms. Ashm.) v. 4426—27; E. E. T. S. Extr. Ser. XLVII. p. 236. (c. 1440.)

#### 2. ohne worth

# bei folgenden verben:

# availen und ziuen:

— prechyng of a cursed man,
Though to other may profite,
Hymsilf it availeth not a myte.
Chauc. R. o. R. v. 5763—65; M. VI. p. 176. (1366? W.)
"Now I see", seyde lyf "pat surgerye ne Fisyke

May nouzte a myte auaille to medle azein elde."
Vis. c. P. Pl. Text B. Pass. XX v. 177—78; E. E. T. S. 38.
p. 375. (1377.)

(The wolf to the shepherd:)

Thyn hyre, hurde, as ich hope hath nouht to quyty by dette, Ther as mede ne mercy may nat a myte auayle.

Vis. c. P. Pl. Text C. Pass. X v. 275 — 76; E. E. T. S. 54. p. 173. (1393.)

#### bezw.:

it is synne to controve
Thynge that is for to reprove;
He yeveth nat nowe therof a myte.
Chauc. R. o. R. v. 7547—48 u. 7552; M. VI. p. 230. (1366? W.)

"y am", quap Naymes, "al-redy i-dyzte. azeyn pe for to gan."
"Fy", quap Moradas, "wat ert pow. pat telest of me so lyte?
For such a dozeyne y make auow. y nolde nozt zyue a myte.
Ferumbr. v. 1577—79; E. E. T.S. Extr. Ser. XXXIV. p. 55.
(1377? W; c. 1350. K.)

#### deren:

— he pat spendeth his speche. and spekep for pe pore Pat is Innocent and nedy and no man appeireth,

Conforteth hym in pat cas with-oute coueytise of ziftes, —

Shal no deuel at his ded-day deren hym a myzte.

Vis. c. P. Pl. Text B. Pass. VII v. 46—48 u. 50; E. E. T.
S. 38. p. 113. (1377.)

#### set und recchen:

— to lese his joie, he sette not a myte,

Than semeth it, that joie is worth ful lite.

Chauc. Tr. a. Cr. v. 783 -84; M. IV. p. 259.

But-if a foole were in a jalous rage, I nolde setten at his sorw a myte. Chauc. Tr. a. Cr. v. 850-51; M. IV. p. 261. (1377? W.)

— moche I wonder,
How suche a hoddypoule
So boldely dare controule,
And so malepertly withstande
The kynges owne hande,
And settys nat by it a myte.

Skelt. Why c. etc. v. 669-774; D. II. p. 47.

We set nat a myght
By suche a cowarde knyght.

Skelt. D. o. A. v. 166-67; D. II. p. 73.

#### bezw.:

"— of me rekke not a myte, Thogh the suerde of sorow byte My woful herte, ———" Chauc. An. a. Ar. v. 272—74; M. V. p. 205. (1384? W.)

Sith that he myght have done her no companye, He ne roghte not a myte for to dye. Chauc. M. a. V. v. 125-26; M. VI. p. 265. (1384? W.)

"Of alle this thretyng recche the nought a myte!"

Chauc. Pr. o. Ch. Y. v. 145; M. III. p. 50. (1387? W.)

Auch ist mir m. begegnet bei weien, preisen, mounten, caren und amenden:

-- - there ben many of these
Lovers, that though they love a lite,
That scarsly wolde it weie a mite,
Yet wol they have a pound ayein.
Gow. C. A.; P. II. p. 275 v. 4-7. (1392-93; W.)

- - frere, fare well: here fynde y but pride. Y preise nougt pi preching. but as a pure myte. Piers Pl.'s Cr. v. 266-67; E. E. T. S. 30. p. 10. (1394.)

Fy mendes mountes not a myte.

Pearl v. 351; E. E. T. S. 1. p. 11. (14th cent. sec. half.)

though thei sharme and crye, I care not a myght.
 Digby Myst.: Killing o. the childr. v. 142; New Shakesp.
 Soc. Ser. VII p. 6. (1430? W.; c. 1500. K.)

III. Fil. (zu Christus): Say somwhat or it will waxe werre.
II. Fil.: Do crie we all on hym at onys, Ozes! Ozes!
Ozes!—

I. Fil.: My lorde, all youre mutyng amendis not a myte.

York Pl. XXI.: The Lytsteres v. 317, 319 u. 322; Sm. p. 303. (1460? W.)

m. steht bei demselben verb auch an folgender stelle:

Schir Gawyne tretit the knight to turn his entent,

For he wes wondir wa to wirk hym mare wugh.

"Schir, say for thi self, thow seis thou art schent;

It may nocht mend the ane myte to mak it so teugh.

Gol. a. Gaw. v. 1066—69; Madd. S. G. p. 172. (1508? W.)

Ferner gebe ich noch nachstehende hierhergehörige belege mit

### prevailen und counten:

His heych prudence prevalit hym nocht ane myte. Lindes. T. o. P. v. 556; E. E. T. S. 11. 19. p. 242.

Of uncouth dangeris this nixt buik hail is full, —
I dreid men cleip thame fabilis now on dais;
Tharfore wald God I had thair eris to pull
Misknawis the creid, and threpis othir forwayis.
In cais thai bark, I compt it neuir a myte.
Dougl. Tr. o. V.; Sm. II. p. 116 l. 13 u. 16-19. (1513; W.)

("Falset" to "craftsmen":)

Quhen ze want me, ze want zour grace;

Thairfor, put into wryte

My lessouns that I did zow leir.

Howbeit the commons eyne ze bleir,

Count ze nocht that ane myte.

Lindes. Sat. v. 4101—5; E. E. T. S. 37. p. 529. (1535.)

Es findet sich auch m.

#### 3. mit dere

(cf. den entsprechenden gebrauch mit leke, rusche, bene u. jane):

— to Criseyde of wommen com a route,
For pitous joie, and wenden hire delite,
And with hire tales, dere ynough a myte!
Chauc. Tr. a. Cr. v. 654—56; M. IV. p. 328. (1377? W.)
This wal, which that bitwize hem bothe stoode,
Was cloven atwoo, right fro the toppe adoune, —.
But yit this clyft was so narwe and lite

Yt was nat seene, deere ynogh a myte. Chauc. L. o. G. W. v. 32-33 u. 35-36; M. V. p. 299. (1384? W.)

Für "ynough" steht "to":
O flaterie, o lurkyng pestilence, —
Thou supportist with lookes evere mo

Thy lordes wordes in e-che matere

Althogh that they a my-te be to deere.

Occl. M. r. v. 260 u. 267-69; M. p. 46-47. (1420? W.)

Es kommt auch

### half a mite

in bildlich verneinendem sinne vor, so z.b.:

per nis no clerk vnder crist pat coupe half descrive pe reaulte pat was araied in rome for pat fest, for al pe men vpon mold it amende ne mizt, nouzt pat fel to swiche a fest forsope, half a mite. Will. o. Pal. v. 5344—45 u. 5347—48; E. E. T. S. Extr. Ser. I. p. 169. (1350; W.)

#### Dass

m. auch sonst im Me. zur bezeichnung des nichtigen dient, mögen folgende belege zeigen:

Ye schul nought wynne a mite on that chaffare. Chauc. Pr. o. Ch. Y. v. 410; M. III. p. 72. (1387? W.)

For pe wil is as muche worth of a wrecche beggere,
As al pat pe ryche may reyme and ryghtfulliche dele;
And as muche mede for a myte pat he offrep
As pe riche man for al his moneye and more, as by pe godspel.
Vis. c. P. Pl. Text C. Pass, XIV v. 95—98; E. E. T. S. 54.
p. 236. (1893.)

He weneth we have of his gold receyved.

Fulle many suche pursuers there ben,

That for us take, and yeve us not a myte.

Occl. De r. pr. str. 219 v. 7 u. str. 220 v. 1—2; Wr. p. 55

—56. (1420? W.)

Verwiesen sei noch auf:

Colk. Sow. v. 42, Laing S. R. p. 262; Gernut. sec. part v. 42, Percy R. I. p. 214 usw.

### myting

(wohl diminut. von mite) habe ich bei Skelt. als bild des wertlosen angetroffen:

Caste vp your curyows wrytyng,
And your dyrty endytyng,
And your spyghtfull despyghtyng,
For alle ys nat worthe a myteyng.
Skelt. Ag. G.: Poem 3 v. 112—15; D. I. p. 123. (-1529.)

# Es begegnet

m. auch sonst als ausdruck für etwas unbedeutendes, vor allem in Town. Myst. und York Pl., wo dieses wort auf den heiland angewandt wird; z. b.: Tercius Tortor: Make myrthe of that my tyng fulle mekylle we may.

Town. Myst. p. 239 l. 1-2.

Vergleiche auch noch:

Town. Myst. p. 96 l. 39, p. 239 l. 8 usw. oder: York Pl. XXII. v. 26, Sm. p. 179; York Pl. XXXI. v. 305, Sm. p. 303; York Pl. XXXII. v. 240, Sm. p. 314 usw.

Sehr häufig ist

### penny

in der me. poesie angewandt, wo es gilt etwas geringwertiges zu kennzeichnen. In streng bildlich verneinendem sinne allerdings erscheint dieses wort verhältnismässig selten.

Nur an folgenden stellen möchte ich p.

als bild des geringsten wertes

### genommen wissen:

Hwenne the child bid i-boren, and on eorthe i-falle, Nolde ich zeven enne peni for his weden alle.

Relig. sgs.; P. S. XI. p. 71 v. 17—20. (13th cent.) (cf. dieselbe stelle in: Morr. O. E. Misc. XXIII. v. 25—28; E. E. T. S. 49. p. 170.)

I wil noght turn myn entent, for all this warld brerd,
Or I pair of pris ane penny-worth in this place.
Gol. a. Gaw. v. 1084-85; Madd. S. G. p. 178. (1508? W.)

Somer: Wynter, god send the an euyll desteny:
For all that cometh in thy tyme is not worth a
peny.

Som. a. Wynt. v. 73-74; Hazl. R. III. p. 38.

# Und ohne negationspartikel:

For ech peny worp good,: p. p. hast me do, I wole pe zeue an hondrid,: seppe p. hast nede per two; And I wole pe helpe. Barl. a. Jos. v. 579—81; Horstm. Ac. L. p. 129. (c. 1375; W.)

Häufiger tritt p.

# als bild des kleinsten masses

#### auf; z. b.:

This seg biseeged so · pe citie full long, With all pe maine pat hee myght · made his assautes, But all pe ludes pat hee ladde · for love ne for aie, No myght apeire pe place · of a peny brede. Alisaund. A. v. 1241—44; E. E. T. S. Extr. Ser. I. p. 218. (1340. W.; c. 1350. K.) If you, quoth hee, have chosen mee
Of a hundred bowemen to be head;
On your maine-mast Ile hanged bee,
If I miss twelvescore one penny bread.
Andr. Bart. v. 61-64; Percy R. II. p. 182.

— thou shalt at the maine-mast hang,

If thou misse twelvescore one penny bread.

Andr. Bart. v. 71—72; ib. p. 188. (1511).

Birds hes thair nests, and tods hes thair den;
Bot Christ Jesus, the Saviour of men,
In all this warld hes nocht ane penny braid
Quhairon he may repois his heavinlie head.
Lindes. Sat. v. 3574—77; E. E. T. S. 37. p. 511. (1535.)

And with strang cordis thay band hym fast,

Syne scurgit hym, — — —:

Thare wes nocht left ane penny breid

Vnwoundit, frome his feit tyll heid.

Lindes. Mon. v. 3893—94 u. 3896—97; E. E. T. S. 11. 19.
p. 128.

Christ Jesus, Saiffer of men,
 In erth had nocht ane penny breid
 Quhare on he mycht repose his heid.
 Lindes. Mon. v. 4532-34; ib. p. 147. (print. 1552.)

Wie schon oben bemerkt, bedienen sich die me. dichter der munze

p. auch sonst noch sehr oft im verneinten satze; p. bezeichnet hier stets den geringsten wert, ist deshalb immerhin als eine verstärkung der einfachen negation, wenn auch nicht als eine eigentlich bildliche, anzusehen (cf. abschnitt II kap. I). Aus der grossen zahl solcher belege teile ich nur folgende mit:

Povir was thin in comming,
So ssal be thin oute going,
Thou ne salt of al thi thing
a peni ber to molde.

Hymn by M. Kild.; Wr. a. H. Rel. a. II. p. 191 l. 27—30.
(beginn. of the 14th cent.)

He duellys to nyze the ale-wyfe;
Sche makes oft tyme his purse full thynne,
No peny some tyme sche levys therin.

Carp. t. v. 88—90; Hazl. R. I. p. 82. (c. 1350; t. Br.)
Was peynted Povert al aloon,

That not a peny hadde in wolde.

Chauc. R. o. R. v. 449-51; M. VI. p. 14. (1366? W.)

For were I frere of pat hous pere gode faith and charite is, I nolde cope vs with pi catel ne owre kyrke amende, Ne have a peny to my pitaunce of pyne, bi my soule hele. Vis. c. P. Pl. Text B. Pass. V v. 268-70; E. E. T. S. 38. p. 71. (1377.)

Da eine weitere anführung diesbezgl. beispiele zu weit führen würde, verweise ich in folgendem nur noch auf nachstehend bezeichnete stellen:

Vis. c. P. Pl. Text B. Pass VI v. 282 cf. E. E. T. S. 38. p. 107 (1377.), Chauc. Fr. T. v. 572 cf. M. III. p. 28 (1387?), Piers Pl.'s Cr. v. 399 cf. E. E. T. S. 30. p. 15 od. v. 741 cf. ib. p. 28 (1394.), Compl. o. Pl. cf. Wright P. P. a. S. I. p. 312 l. 2 u. 4 (1395.), Occl. M. r. v. 348 cf. M. p. 51 (1420?), Town. Myst. p. 200 l. 20 (1460?), Skelt. cf. D. II. p. 412 l. 19 (—1529), How a serg. etc. v. 115—16 cf. Hazl. R. III. p. 123, Rich. Whitt. Advanc. cf. P. S. I. Songs. p. 19 v. 21 usw.

Neben grot begegnet p. z. b. in folgendem belege:

I have no Penny nor Groat, to pay, said she, God wot, For Washing of my Throat.

Skelt. El. R. Harl. Misc. I. p. 410 l. 14 u. 15. (cf. auch noch hierfür z. b.: Schole-h. o. Wom. v. 853; Hazl. R. IV. p. 138.)

Neben ferthyng findet sich p. z. b.:

Man. o. Br. Lgt.; H. III. p. 99 l. 12.

Was den sonstigen, sehr umfangreichen gebrauch von p. als nichtigkeitsbezeichnung

anbetrifft, so gebe ich beispielshalber noch folgende citate:

Euerich man mid pet he haue9, mei biggen heouriche: —

Alse he mid his penie, alse over mid his punde.

Poor mor v 65 v 67: I p 56 (1200 - 123

Poem. mor. v. 65 u. 67; L. p. 56. (1200—1250.)

And so pai dyd, I telle zow trewly:

Dystroyd pe cete wyt towres proude

And solde XXX (thyrte) Jues for a peny.

Blut z. Hayl. v. 97—99; Horstm. Ae. L. N. F. p. 277.

(c. 1250.)

Die letztere redeusart mit p. findet sich sonst noch häufig; z. b.:

De Inuenc. s. cruc. v. 95-96 cf. Horstm. Ac. L. N. F. p. 58 (Anf. d. 14. Jahrh.), Lindes. Mon. v. 4099 cf. E. E. T. S. 11. 19. p. 193 (print. 1552.) usw.

Ferner sei angeführt:

Mikel riches pan sal be, Pe erth sal giue o rut plente; Pe mett o quete, als it es tald, For a peni it sal be sald.

Curs. M. v. 23325-28; E. E. T. S. 66. p. 1276. (1303.)

"Charite", quod he "ne chaffareth nouzte ne chalengeth, ne craueth.

As proude of a peny as of a pounde of golde.

Vis. c. P. Pl. Text B. Pass. XV v. 160—61; E. E. T. S. 38 p. 263. (1377.)

Had I bot a penny on the wold I warte.

Town. Myst. p. 311 l. 36. (1460?)

No incomes at all the landlords wold take, But one pore peny, that was their fine.

Compl. o. Consc. v. 29-30; Percy R. II. p. 282. (cf. auch: v. 62; ib. p. 283.)

Beachtenswert ist schliesslich noch das vorkommen von p. an folgenden stellen:

Thou must tell me to one penny what I am worthe.

John a. abb. v. 28; Percy R. H. p. 308.

Tell me to one penny what I am worth.

John a. abb. v. 80; ib. p. 310. (1603—25.)

Seltener wird im Me.

# halfpenny

zur bildlichen verstärkung der negation benutzt (cf. half a mite); z. h.:

Folye: In faythe, trouthe ye say, we wente togyder to scole.

Fansy: Ye, but I can somwhat more of the letter.

Folye: I wyll not gyue an halfpeny for to chose the better.

Skelt. Mgnf. v. 1078-80; D.I. p. 260. (-1529.)

Crosses, belles, candells, oyle, bran, salt, spettle, and incense, With sensing and singing, he accomptes not worth three half pense.

New. Cust.; Dodsl. O. Pl. I. p. 258 v. 5-6.

Mit einem zusatze ist h. in nachstehenden fällen versehen:

The matter where about I come, is not worth a half peny worth of ale.

Gam. Gurt. N.; Dodsl. O. Pl. II. p. 51 v. 10. (print. 1575.)

Herken vnto me — — — — — Of ij, that have dwelte in london many a yere.

And nowe is desposed to be man and wyfe

Helpe them with your charyte to bye theyr weddynge gere

For they be bothe naked and not worthe an halfpeny knyfe.

Mar. o. Lond. St. v. 1 und 5-8; Hazl. R. III. p. 161.
(c. 1630?)

Ebenso wie penny bewirkt auch

h. im wirklichen sinne bei der negation eine steigerung; beispielsweise seien hierfür folgende citate gegeben:

Now have y not an halpenye
My mete nor drynke for to bye.
Guy o. W. v. 8793—94; E. E. T. S. Extr. Ser. XXV. XXVI.
p. 252. (1320—30? W.)

Ande off alle theme in whos causis he hade besynes

Not one halpeny wolde take — — — —.

Thom. Bek. v. 356—57; Engl. Stud. p. 421. (Ende d. 15. Jahrh.).

# shilling

kommt für die bildliche verneinung nur zur bezeichnung der kleinsten breite in betracht; ich kann seine verwendung in diesem sinne nur an zwei stellen desselben denkmals nachweisen:

If you, my lord, have chosen me,
Of a hundred gunners to be head,
Then hang me up on your maine-mast tree,
If I misse my marke one shilling bread.
Andr. Bart. v. 49-52; Percy R. II. p. 182.

— at my maine-mast thou shalt hang, If thou misse thy marke one shilling bread. Andr. Bart. v. 31—32; ib. p. 187. (1511.)

(Vergleiche hierzu die aus demselben denkmal stammenden, fast wörtlich übereinstimmenden belege mit penny.)

#### scaloun

bezeichnet in bildlicher verwendung an folgenden stellen den kleinsten wert:

Asterot, Jopyn and Mahon,

He all tohew with hys fachoun,

And Jubiter he Grew adoun

Of hys autere;

He seyde, hy ner worp a scaloun,

Alle yfere.

Octav Sd. V. v. 1309—14; Külb. Ac. Bibl. III. p. 41—42.

(cf. such: Web. M. R. III. p. 212.) (c. 1340.)

```
If that thou were so hardy a knyght,

That thou durste hym abyde in fyght —:

For thy lyff and thy barouns

He wyl not geve two skalouns.

Rich. C. de L. v. 6829—30 u. 6833—34; Web. M. R. II.
p. 267. (1. H. d. 14. Jahrh.; K.)

(cf. hierzu: two flyes, — strawes, — figs, — hawes, — prenes und — kues oder auch: a couple of nut shalis, a peire gloues usw.)
```

#### 6. Gewichte

scheinen nur äusserst selten benutzt worden zu sein, um die einfache verneinung zu steigern; die nachstehenden belege dafür gehören erst der letzten zeit der me. periode an und zeigen die angewandten bilder

nur bei wertangaben.

#### dram

begegnet an folgender stelle:

Johnson they say's turnd Epigrammatist,
Soe think not I, believe it they that list.
Peruse his booke, thou shalt not find a dram
Of witt befitting a true Epigram.
Epigr. o. B. Johns. v. 1—4; E. E. T. S. 48., Introduction p. XII.

Das nachstehende citat zeigt

dr. in wirklichem sinne bei der negation:

I have a boxe of rebard here,
Whiche is as deynty as it is dere.—
Of this I wolde not geve a dram
To the beste frende————.
Four P.'s; Dodsl. O. Pl. I. p. 77 v. 21-

Four P.'s; Dodsl. O. Pl. I. p. 77 v. 21—22 u. v. 24—25. (1540.)

#### unce

habe ich wie dram in bildlich verneinendem sinne nur einmal angetroffen:

And Doctoure Sym Sotus

Cann goostely grope vs;

For he hathe rad Scotus, —;

With sutch crafty wyles

He many men begiles,

That never knewe an vnce

At full of Master Dunce.

Poems attr. to Skelt.; D. II. p. 435 l. 1—3 u. l. 7—10.

In folgendem falle ist u. wirklich zu nehmen:

— al my body peyssed in balaunce, Weiethe not an unce.

Lydg. Ch. a. B. v. 312-13; P. S. II. p. 190. (1430? W.)

Anglia. N.F. III.

# $\beta$ . Abstracte begriffe

werden bei weitem nicht so oft als concrete bildlich zur verstärkung der verneinung angewandt; von ihnen sind bei den me. diehtern blenk, chippe, ende, gru, iote, lippe, nok, point, shakyng, skyppe, smitte, spot, sticeke, twinkling (of an eze), twynte und wynk besonders beliebt.

#### blenk

findet sich zur bezeichnung der kürzesten zeitdauer in nachstehendem belege:

(Von Saulus heisst es:)
his eien opin bab had he.
and nozt a blenke muzt he se.
al blinde to toun his men him led.
Curs. M. (Ms. Fairf.) v. 19647—49; E. E. T. S. 66. p. 1124.
(1303; W.)

Dazu sei noch die verwendung von bl. an folgender stelle beachtet:

Weill at ane blenk slee poetry nocht tane ys.

Dougl. Tr. o. V.; Sm. II. p. 6 l. 24. (1513.)

# chippe

dient als bild des wertlosen in folgendem falle:

The surging seas, they battred have my shippe,

And eke mine oares avayle me not a chippe.

Dang. o. s. v. 5-6; P. S. II.: Nav. Ball. p. 79.

Oefter ist

#### ende

zur bildlichen verneinung

bei bestimmungen sowohl des kleinsten wertes als auch der kleinsten ausdehnung

gebraucht worden und zwar stets mit einem Attribut versehen:

Kynghod ne knyzthod by nauzt I can awayte, Helpeth nouzt to heueneward one heres ende, Ne ricchesse rizt nouzt ne reaute of lordes. Vis. c. P. Pl. Text B. Pass. X v. 333-35; E. E. T. S. 38. p. 160. (1377.)

And zut, ich hope, as he pat ofte haue? chaffared,
Pat ay hath lost and [atte laste] hym happed.

He boulte suche a bargayn he was pe bet euere,
And sette hus lost at a lef at pe laste ende.

ib. Text C. Pass. VI v. 94—97; E. E. T. S. 54. p. 87.

(1393.)

Is my head whole? I warrant you, 'tis neither scurvy nor scald:

What, you foule beast, does think 'tis either pild or bald? Nay, ich thanke God, chil not for al that thou maist spend,

That chad one scab on my narse as brode as thy finger's end.

Gam. Gurt. N.; Dodsl. O. Pl. II. p. 66 v. 11 — 14. (print. 1575.)

# Das unbedeutende wird auch durch

(= ne. atom: Jamieson, Diction.) hervorgehoben; es steht gr. zur angabe des an wert oder ausdehnung nichtigen, wie folgende belege zeigen:

"Busk no more debate pē I pe bede pēne
When pu wypped of my hede at a wap one"
"Nay, bi god", a Gawayn, "pt me gost lante,
I schal gruch pe no grwe, for grem pat falles,
Bot stuztel pe vpon on strok.

Gaw. a. Gr. K. v. 2248-51; Madd. S. G. p. 83. (1360? W.)

Til he toke hyme a tome, and to be toumbe lokyd,
To be liche ber hit lay wt lauande teres:
"Oure lord leue, quab bat lede, bat bou lyfe hades
By goddis leue, as longe as I myzt lacche water
And cast vpone bi faire cors and carpe bes wordes:
I folwe be in be fader nome and his fre childes
And of be gracious holy goste — and not one grue
lenger.

Pene pof pou droppyd doun dede, hit daungerde me lasse!"

Erkenw. v. 313-20; Horstm. Ae. L. N. F. p. 273. (2. H. d. 14. Jahrh.)

The wordly riche men han no knowleche,
What that they be of her condicioun,—
— in hem self they deemen grete vertu,
Where as ther is but smalle, or not a gru.
Occl. De. r. pr. str. 277 v. 1—2 u. 6—7; Wr. p. 70.
(1420? W.)

#### Und zuletzt noch:

We had bene drawen all bedene in-to disspaire clene, And of pe godness of god nozt a grew traisted. Alexand. (Ms. Ashm.) v. 3269-70; E. E. T. S. Extr. Ser. XLVII. p. 194. (c. 1440.) iote zeigt sich

zur wiedergabe des geringsten wertes beispielshalber in nachstehenden fällen:

Boost ne brage ys worth A Joote; Whate ever thow sey, A-vyse the welle! What ever etc. v. 39-40; E. E. T. S. 22. p. 357. (c. 1550.)

— sinfull man, whose very heart should bleed
With recordation of soe straunge a deed,
Is not reform d a iot from this lewd sinne.
Tim. Wh. v. 2107—9; E. E. T. S. 48. p. 68. (1616.)

Als ausdruck der kleinsten ausdehnung im raume dient i. in folgenden belegen:

Of thyngs to came so may ye note

There shall remayne of theym no iote.

First Chapt. o. Eccl.; P.S.XI. p. 48 v. 25-26. (1509-47.)

I wyll not one jote, Lorde, from thy wyll dissent.

Bale G.'s Pr.; Dodsl. O. Pl. I. p. 21 v. 25. (1538.)

Usurpyd Power: Styke thow to yt fast, we have onys
admytted the. —
Sedycyon: I wyll not one jote from my
admyssyon fle.
Bale K. J.; C. p. 37 v.1-2. (1552.)

It (i. e. Ireland) brynges forthe no Lion feare nor yet the ravnyng beare.

No beast (I saie) which do possesse one jote of crewell kinde.

Dodsl. O. Pl. III. p. 421 Anmerkg.

# lippe

(= ne. lip = the edge of any thing: Webster, Diction.) verwendet Langley als bild des kleinsten masses:

— me were levere, by oure lorde a lippe of gode
grace

Than al pe kynde witt pat ze can bope and connynge
of zoure bokes.

Vis. c. P. Pl. Text C. Pass. XXII v. 226—27; E. E. T. S.
54. p. 209. (1393.)

# Vergleiche auch noch:

bes sarasyns scribes and bese Jewes
Hauen a lippe of oure by-leyue.
ib. Text C. Pass. XVIII v. 252-53; E. E. T. S. 54. p. 322-23.

Selten begegnet auch

#### nok

und zwar bei wertangaben; ich habe n. stets mit zusatz von "ferthyng" gefunden:

> He stirt up sone, and nouth ne lay; And cast a panier on his bac, With fish giveled als a stac; — Wel he it bar, and solde it wel, — Al bat he ber-fore tok With-held he nouth a ferpinges nok. Havel. v. 812-14, 817 u. 819-20; E. E. T. S. Extr. Ser. IV. p. 25. (1250—1300.)

Bot Athelstan be maistrie wan, and did ham mercie crie, And alle Northwales he set to treuage hie. Tuenti pounde of gold be zere, pre hundreth of silver clere,

And per to fyue hundreth kie ilk zere to his lardere. Silver for Southwales not a ferbing noke Oper treuage he sette, a bousand kie he toke. Man. o. Br. Lgt.; H. III. p. 28 l. 11-16. (1338; W.)

### point

dient allgemein im bildlichen sinne

zur wiedergabe der kleinsten ausdehnung im raume und steht:

1) bei Verben als (adverb.) Accusativ, so z. b. bei:

#### echen:

"And that ye me wold han as fast in mynde, As I have yow, that wold I yow beseche; And if I wiste sothely that to fynde, God myghte nought a poynte my joies eche." Chauc. Tr. a. Cr. v. 1458-61; M. IV. p. 286. (1377? W.)

#### passen:

Thanne wolde [right dome] reule if reson were amongis us, That ich leode lokide what longid to his age, And neuere ffor to passe more oo poynt ffor per, To vsurpe be service but to sages bilongith.

Rich. red. Pass. III v. 254-57; E. E. T. S. 54. (cf. auch dieselbe Stelle in: Wright P. P. a. S. L. p. 405.) (1399; W.)

It is trimme, I tel you, to daunce with John and Jone a, We passe not a point for God nor his law.

Tr. o. Treas.; P. S. XXVIII. p. 19 l. 14-15. (written some years before it was printed (1567.); c. 1550?) ("Treasure" zu "Luste":)

Treasure it is that things doth enhance: Upon me set your whole affection and luste, And passe not a point for the wayes of the Juste. ib. p. 31 l. 29 u. p. 32 l. 1—2.

#### writhdrawen:

Of Cristis feith with every circumstance

Most cruely he gan him to oppose,

Him comandyng withoutyn any glose

Forto declare, and nat a poynt withdrawe,

Yif his profession were madd onto that lawe.

Lydg. E. a. Fr. Buch II v. 668—72; Horstm. Ac. L. N.

F. p. 408. (1433; Horstm.)

The dayes passed of thi purgacion
To fullfyll the precept of the law
In every thyng and not a poynte withdraw.
Purif. Mar. str. 3 v. 5-7, in: Tund. p. 127. (1460?)

#### meuen:

Thy manaces nor promys of pleasance —
Shall me not meue on poynt from my constaunce,
In Christ Jesu is hole my suffisance.
Lydg. Al. u. Am. Buch II v. 1011 u. 1013—14; H. p. 144.
(1439; W.)

2) mit dem genitiv eines hauptwortes; sowohl ein concreter, als auch ein abstracter begriff kann von p. abhängig sein. Es liessen sich hierfür zahlreiche belege geben; nur folgende seien angeführt:

> Na bodily eghe moght never here se A poynt of swilk bryghtnes, als in heven salle be. Pr. o. Consc. v. 9137—38; M. p. 246. (1340—48; W.) (cf. auch noch: Pr. o. Consc. v. 2311; M. p. 64.)

Of mercy never a point I hadde.

Gow. C. A.; P. I. p. 331 v. 29.

He bad hem for to telle it plein,

That they no point of soth forbere.

Gow. C. A.; P. III. p. 225 v. 12—13. (1392—93; W.)

(cf. auch noch: Gow. C. A.; P. III. p. 206 v. 21.)

Now pe-lese non wats neuer so quoynt,

For alle pe craftes pat euer pay knewe,

Pat of pat songe myzt synge a poynt.

Pearl v. 888-90; E. E. T. S. 1. p. 27. (14th cent. sec. h.)

— of her joye, her comforte, and gladnesse,
Was no suretie, for in no manir wise
She said therin no point of stablenesse.
Ass. o. Lad. v. 604—6: U. p. 438. (c. 1400.)

I shall hym shewe no poynte of pride.

Ipom. v. 1026; K. p. 32.

Yester day, as have I blis,

Off dedis were not a poynt to pis,

Halvendell, who so toke hede.

To day per was a knyzte in rede,

That sterd hym so in pe stede,

That all off hym pey dred.

Ipom. v. 4065—70; K. p. 117. (1440? W.)

— —; to me so telle
Wher ever the muses, and percruel wreche
Of Orpheus whiche hys wyf dede seche
In helle, of me wolde never take hede
Nor of his armonye oo poynt me teche
In musical proporcyon rymes to lede.

Boken. A. v. 59—64; H. p. 38. (1443; W.)

And lyhtly Into the sadel he gan to gon,
As though him hadde Eylyd non thing,
Ne non point Of Al his Armeng.
H. Grail Chapt. XIV v. 238—40; E. E. T. S. Extr. Ser. XX.
p. 153. (1440—50.)

— loke ye use noo poynt of lechery.
Adv. to apprentic.; Wr. a. H. Rel. a. II. p. 224 l. 11.
(15th cent.)

haue no point of doubt, — —.

Parten. v. 803; E. E. T. S. 22. p. 34.

And thay which ne wold have no point of blame,
To hym cam and said worshipfully the same.

Parten, v, 902—3; E. E. T. S. 22. p. 37.

Raymounde saw hys wife, marred was he tho.

Ther having no point of colour hym vppon,

There be-gan of-new hys dolorous woo.

Parten. v. 3509—11; E. E. T. S. 32. p. 123. (1500? W.)

Than schir Gawayne the gay, gude and gracius, —
Joly, and gentill, and full cheuailrus,
That never poynt of his prise wes fundin defasit; —
Melis of the message to schir Golagrus.

Golag Gaway 280, 201, 22 yr x 305, Medd S. G. p. 144

Gol. a. Gaw. v. 389, 391—92 u. v. 395; Madd. S. G. p. 146. (1508; W.)

152 J. HEIN,

Der genitiv ist zu ergänzen in folgendem falle:

And she hadde on a sukkenye,
That not of hempe ne heerdis was;
So fair was noon in alle Arras.
Lord, it was ridled fetisly!
Ther nas a poynt, trewely,
That it nas in his right assise.
Chauc. R. o. R. v. 1232-37; M. VI. p. 38. (1366? W.)

Folgendes beispiel für den bildlichen gebrauch von p.
zur wertbezeichnung

stammt erst aus späterer zeit:

Larges of the frenche men,
Loyalte of the scotish men,
Clenlynes of the alman,
Swerynge of the norman,
Cursynge of the pickarde,
Hardynes of the lombarde,
Sapyence of the brytton,
Consyens of the burgonyon,
Greate boste of the begger,
All is not worthe a poynte of lether.
Som. a. Wynt. v. 123—131; Hazl. R. III. p. 40—41.

Es begegnet

p., mit "euery" verbunden, z. b. in folgenden belegen (cf. den entsprechenden gebrauch von crumb, foot, grot und inch):

Tolde hem vehe a poynt pat pei wrouzt haden.

Jos. o. Arim. v. 676; E. E. T. S. 44. p. 22. (1350?)

And told him every poynt how he was slayn.

Chauc. N. Pr. T. v. 202; M. III. p. 235. (1387? W.)

Dass

p. auch sonst als ausdruck des nichtigsten häufig angewandt wird, mögen folgende stellen beweisen:

Pe erth, pat pa hevens obout-gase,
Es bot als a poynt Imyddes a compase.
Pr. o. Consc. v. 7585—86; M. p. 204. (cf. auch noch: v. 2311, M. p. 64 oder v. 8700, M. p. 234.) (1340—48; W.)

But whan men wolde his dedes peise

— he it set of none accompte

And said, all that may nought amounte

Ayein a point, whiche he hath nome.

Gow. C. A.; P. II. p. 343 v. 21 u. v. 27—29. (1392—93; W.)

"Telles, this day who best hathe bene!"

"Madame, be my lewte,
The tothere too dayes, before be past,
Was not a poynte to this laste,
Be oughte, that I cowde see:
A knyght in blake per was to daye,
That paste all oper, ——.

1 pom. v. 4748—54; K. p. 136. (1440? W.)

(Primus angelus deficiens Lucifere:)

In me is no poynte pat may payre.

York Pl. I. v. 54; Sm. p. 3. (cf. auch: York Pl. XXIX. v. 317; Sm. p. 266.) (1460? W.)

And lyfe him lefte gyuynge deth entres.

Whiche lyfe, in comparyson of thyne,
Is as poynt in lyne, or as instant in tyme.

Poems attr. to Skelt.; D. II. p. 395 l. 40 u. p. 396 l. 1—2.

Dazu seien noch einige beispiele gegeben, in denen p. mit abhängigem genitiv steht:

(Vom "Song in Heaven" heisst es:)

— alle he melody of this werld here,
hat ever has bene herd, fer and nere,
War noght bot als sorowe and care
Als to he lest poynt of melody hare.
Pr. o. Consc. v. 9272—75; M. p. 249. (1340—48; W.)

- ye woll axe on other side,
If there be any point of pride
Wherof it nedeth me to be shrive.
Gow. C. A.; P. I. p. 122 v. 9-11. (1392-93; W.)

(Secundus pauper homo zu gott:)
We know, thou may us wel recure,
With the lest poynt of thi gret myth.
Cov. Myst. XXVI; H. p. 257 l. 8—9. (1468; W.)

Zu vergleichen sind schliesslich auch eitate, wie die nachstehenden:

He preued pat pise pestilences [were] for pure synne,
And pe southwest wynde on saterday at evene
Was pertliche for pure pryde and for no poynt elles.
Vis. c. P. Pl. Text B. Pass. V v. 13—15; E. E. T. S. 38.
p. 57—58.

Beside vs we both sawe him sitte!

And by no poynte couthe I parceyue hym passe.

York Pl. XL. v. 163-64; Sm. p. 431.

154 J. HEIN,

### shakyng

mit folgendem genitiv eines substantivs wendet Bale als bild des wertlosen an:

Sedwsyon: Of bablyng matters, I trow, yt is tyme to cease. Kynge Johan: Why dost thow call them bablyng maters, tell me?

Sedwsyon: For they are not worth the shakyng of a pertre
Whan the peres are gone: they are but dyble dable.

Bale K. J.; C. p. 7 v. 6-10.

I sett not by yowr curssys the shakyng of a rod.

Bale K. J.; C. p. 54 v. 1. (1552.)

Sehr interessant ist das folgende beispiel der bildlichen verneinung mit

## skyppe,

welches begriffes sich Skelt. zur wertangabe bedient:

A kyng, a sumner! it was great wonder:

Know ye not suger and salt asonder?

Your sumner to saucy, to malapert,

Your harrold in armes not yet halfe experte.

Ye thought ye dyd yet valyauntly,

Not worth thre skyppes of a pye.

Skelt. Ag. Sc. v. 95—100; D. I. p. 185. (—1529.)

kelt. Ag. Sc. v. 95—100; D. I. p. 185. (—1529.) (cf. hierzu: three hawes und three strawes.)

#### smitte

(= ne. stain: Bosworth, Dict.) wird als bild des an wert unbedeutenden im Curs. M. gebraucht:

Thoru him (i. e. Jesus) we mai, wit-vten lett,

Ask ur heritage wit dett,

For left he noght par-of a smitt

Of all pe lagh pat he ne held it.

Curs. M. (Ms. Cott.) v. 18733 — 36; E. E. T. S. 62. p. 1072.

(cf. such dieselbe stelle in Ms. Gött.)

His eien open bath had he
And pof a smitt moght he not se,
Al blind his man to tun him ledd.

Curs. M. (Ms. Cott.) v. 19647-49; E. E. T. S. 66. p. 1124. (cf. auch: Ms. Edinb., E. E. T. S. 68. p. 1596.) (1303; W.)

# spot

findet sich in bildlich verneinendem sinne an folgenden stellen zur bezeichnung der kleinsten breite:

For, as said is, Virgill did diligence,
But spot of cryme, reproche, or ony offence,
Eneas for to loife and magnify.
Dougl. Tr. o. V.; Sm. II. p. 16 l. 23-25. (1513.)

"— all is mirk be west;
Alas there is not a spot of light
Where any eye can rest!"

Master o. Weem.; Motherw. M. p. 28 l. 2-4.

#### sticcke

ist mir nur einmal bei angabe des geringsten wertes in bildlich verneinendem sinne begegnet und zwar mit einem attribut versehen:

Ure alre hlauerd for his prelles ipined wes a rode:
Ure bendes he unband and bohte us mid his blode.
We zeve 9 une 9 e for his luue a sticcke of ure brede.
Poem. mor. v. 189—91; L. p. 62.
(cf. such dieselbe stelle in: Morr. O. E. Misc. II., E. E. T. S.
49. p. 64.) (vor 1250. Horstm.; nach 1200. W.)

# twinkling (of an ege)

entspricht genau unserem "augenblick", steht also

zur wiedergabe der kurzesten spanne zeit. Eine genaue erklärung für obige formel gieht eine stelle aus Pr. o. Consc.:

A moment es als of a tyme bygynnyng,

Als short als an eghe twynkelyng.

Pr. o. Consc. v. 6260—61; M. p. 169. (cf. such: v. 5650—51;

M. p. 153.) (1340—48; W.)

Die höchst seltene verwendung von tw.

# im negativen satze

zeigt folgender beleg:

And than her joy, for oght I can espye,

Ne lasteth not the twynkelyng of an eye.

Chauc. M. a. V. v. 221—22; M. VI. p. 268. (1384? W.)

Es kehrt tw. dagegen

# im positiven satze

sehr oft wieder und zwar fast nur mit voraufgehender präposition; z. b.:

Hue beren huem so swythe heze,
Ant in a twynglyng of an eze
so hue buen for-lore.

Lyr. Poetr.; P. S. IV. p. 106 v. 4-6. (1280-1300.)
He says "alle sal ryse in a tym movyng,
Als in pe space of an eghe twynklyng.

Pr. o. Consc. v. 4975-76; M. p. 35.

Pr. o. Consc. v. 4975—76; M. p. 35. (cf. auch: v. 7738, M. p. 209 oder v. 7948, M. p. 214.) (1340—48; W.)

God may do, wipoute lyze, His wil in twynklyng of an eize.

Rob. o. Cis. v. 47-48; N. p. 39.

(cf. auch: v. 343, N. p. 47 oder v. 415, N. p. 49.) (c. 1375.)

Verwiesen sei noch auf folgende stellen:

Merch. sec. T. v. 2372, U. p. 619 (1400-50; W.); Compl. o. Cr. (Ms. Lamb.) v. 59, E. E. T. S. 15. p. 173 (1430; W.); Hymns to Virg. etc., E. E. T. S. 24. p. 87 v. 24 (1430? W.); Boken. A. v. 602-3, H. p. 117 (1443.); Dunb. G. t. v. 235, L. I. p. 19 (1480-1515.); Lindes. Mon. v. 5930, E. E. T. S. 11. 19. p. 192 (cf. auch: v. 5616, ib. p. 182 u. v. 6164, ib. p. 200); Lindes. Dreme v. 161, E. E. T. S. 11. 19. p. 268; Fyue best. v. 404, Laing S. R. p. 292 usw.

# Vergleiche auch noch das nachstehende hierhergehörige citat:

Quho suld for tynsall drowp or dé,
For thyng that is bot vanitie;
Sen to the lyfe that evir dois lest,
Heir is bot twynklyng of an ee:
For to be blyth me think is best.
Dunb. Best to be blyth. v. 26-30; L. I. p. 188. (1480-1515; W.)

Es ist schliesslich tw.

### zur wertbestimmung

in folgendem falle benutzt:

And I had rather have one twinkling,
Childe Waters, of thine ee:
Then I wolde have Cheshire and Lancashire both.
Child. Wat. v. 25-27; Percy R. III. p. 55. (pretty high antiquity; Percy).

### twynte

(= ne. iote: Skeat in den anmerkungen zu Rich. Red.) wird an folg. stellen benutzt, um das an wert nichtige auszudrücken:

But pe nedy nestlingis whan pey pe note herde

Of pe hende Egle pe heyer of hem all,

Pei busked ffro pe busches and breris pat hem noyed

And burnisched her beekis and bent to-him-wardis—;

Thus lafte pey pe leder pat hem wrong ladde,

And tymed no twynte but tolled her cornes,

And gaderd pe grotus with gyle, as I trowe.

Rich. Red. Pass. III v. 73—76 u. 80—82; E. E. T. S. 54. p.

488—89. (1399.)

They had there of sufficiaunt, and dronk but litill ale; And sit and ete the cawdell, for the Pardoner that was made, With sugir and with swete wyne, right as hymself bade: So he that payd for all in feer had not a twynt. Pard. a. Tapst. v. 430—33; U. p. 598. (1400—50.)

# Sehr häufig begegnet

### wynk

in der me. poesie als bild der kleinsten zeitdauer; w. kommt fast ausschliesslich bei dem verb "slepe" vor, und meist

# im negativen satze:

So was he fondid inwardelie
With brinnand lust of liccherie,
That might he nouther ete ne drink,

Ne haue night rest, ne slepe no wynk.

Metr. Hom.; Sm. p. 79 l. 21-24. (c. 1310-20; W.)

I sall neuer ette ne drynke,

Ne with myn eghe slepe a wynke.

Seg. o. Mel. v. 1351—52; E. E. T. S. Extr. Ser. XXXV. p. 43. (Ende d. 14. Jahrh.; K.)

This nyght I myght nocht sleip a wink.

Dunb. T. o. K. v. 14; L. I. p. 137. (1480-1515; W.)

neuir mair may scho sleip a wynk.

Dougl. Tr. o. V.; Sm. II. p. 208 l. 23. ((1513; W.

wee sall never sleip ane wink.

Lindes. Sat. v. 403; E. E. T. S. 37. p. 390.

All nicht I had sa meikill drouth, I micht nocht sleip ane wink.

Lindes. Sat. v. 1811-12; E. E. T. S. 37. p. 443. (1535.)

That nicht he sleipit neuer ane wink.

Lindes. Meld. v. 899; E. E. T. S. 35. p. 346. (1550.)

# Ohne negationspartikel, also

# im positiven satze,

# zeigt sich w. bildlich in nachstehenden beispielen:

And he and his par with pame abad, Till pai pe service all had mad

Pat to sic deide mene suld parteyne,

Ar ony wink come in par eyne.

Barb. M. v. 1391-94 Horstm. Ac. L. N. F. p. 203. (1390? W.)

God may covere hem off here care,
Or that I slepe a wynke.

Athelst.; Wr. a. H. Rel. a. II. p. 92 l. 29-30. (1430? W.)

Here I aske
To go to taske

A wynke.

Cov. Myst. XXXV.; H. p. 343 l. 25-27. (1468; W.)

Der vollständigkeit wegen sei noch auf folgendes, zu den abstracten begriffen gehöriges citat verwiesen:

— as lewid am I as thou, —

I know not an a

from the wynd-mylne,

ne a b from a bole foot,

I trowe, ne thi silf nother.

Wright P. P. a. S. II. p. 57 l. 11 u. 13—16.

Schliesslich will ich noch die verwendung von devel

zur steigerung der negation zeigen; d. ist hier als bild des an wert geringen aufzufassen (cf. abschnitt II kap. IV):

satt he doun, and swoir, Be Allhallow
Dame eit with me, and drink gif that ye may.
Said the Gudwyf, Devill inche cun I, nay.
Dunb. Fr. o. B. v. 259 u. 261-62; L. II. p. 12. (1480--1515; W.)

In Paris with thy Maister burreaw
Abyd, and be his prenteiss neir the bank,
And help to hang the pece for half ane frank,
And, at the last, thy self mon thoill the law.
Haltand harlott, the devill a gude thow hes!
For falt of puissance, pelour, thow mon pak the!
Dunb. a. Ken. v. 437—42; L. II. p. 82. (1480—1515.)

What a deel didst thou with the King? said the Lawyer: could not neighbours and friends agree thee and me?

The deel a neighbour or friend that I had, that would a bin sike a daies man as he.

King a. north. m.; P. S. I. p. 19 v. 1—4. (print. 1640.)

Angeführt sei zuletzt noch ein beleg, in welchem d. mit neuer a del verbunden ist:

Rex: We schalle have gaudis full goode and games or we goo.

Howe likis pa? wele, lorde? saie, what! deuyll nevere
a dele?

York Pl. XXXI. v. 230-31; Sm. p. 300. (1460.)

#### Es wird

auch sonst der name des teufels sehr oft im Me. gebraucht, um der rede mehr nachdruck zu geben; einige beispiele mögen dies erweisen:

> "We, lorde," quoth pe gentyle knyzt, "Wheper pis be pe grene chapelle;

He myzt aboute myd-nyzt,

pe dele his matynnes telle!"

Gaw. a. Gr. K. v. 2185—88; E. E. T. S. 4. p. 70. (1360? W.)

Myn handes ben nat shapen for a knyfe,

As for to reve no man fro hys lyfe!

What devel have I with the knyfe to doo?

Chauc. L. o. G. W.: Ypermn. v. 131—33; M. V. p. 360. (1384?)

# Anhang.

Ich stelle in folgendem einige belege zusammen, welche zeigen sollen, dass auch sonst begriffe, welche der erfindungsgabe des menschen ihre entstehung verdanken, angewandt werden, wo es den me. dichtern darauf ankommt, etwas nichtiges zu kennzeichnen (cf. anhang zu den bildern, welche der natur entlehnt sind). Es seien beispielsweise nachstehende citate gegeben mit:

### bockyll:

W.)

(After Foly and Fransy have exchanged their purses, the latter says:)

"Here is nothynge but the bockyll of a sho,
And in my purse was twenty marke."

Skelt. Mgnf. v. 1120; D. I. p. 261. (-1529.)

### boll:

My Lords, quhen was thair ony Prelats wont
Of thair office till ony King mak count?
Bot of my office gif ze wald have the feill,
I let zow wit, I have it vsit weill;
For I tak in my count twyse in the zeir,
Wanting nocht, of my teind, ane boll of beir.
Lindes. Sat. v. 3346—51; E. E. T. S. 37. p. 503. (1535.)

### Oder:

Thoucht thay want precheing sewintene zeir, He wyll nocht want ane boll of beir. Lindes. Mon. v. 4693—94; E. E. T. S. 11. 19. p. 152. (print. 1552.)

#### breckefast:

Sedycyon: Tush, Usurpyd Power dothe faver me of all men, — Whan prynces rebell agenste hys autoryte,

I make ther commons agenst them for to be.

Twenty Mamen are but a mornyng breckefast
To be slayne for hym, he takyng his repast.

Bale K. J.; C. p. 29 l. 16 u. 18—21. (1552.)

#### clot:

Thus fortune hath tourned you, I dare well saye,

Now from a kynge to a clot of clay.

Skelt. Ag. Sc. v. 164-65; D. I. p. 187. (-1529.)

### dyner:

Thai tald thair lordis that wes thar,
That scottis men semyt to be
Worthye, and of full gret bounte;
"Bot thai ar nocht, withouten wer,
Half-deill ane dyner till vs here!"

Barb. Br. Book XIV v. 184—88; E. E. T. S. Extr. Ser.
11. 21. 29. 55. p. 342. (1375; W.)

#### hood:

Nede he mot swynde thah he hade swore,
That nath nout en hod his hed for te hude,
Thus wil walketh in londe, and lawe is for-lore,
And al is piked of the pore, the prikyares prude.
Songohush; Wright P. S. p. 150 v. 3-6. (1273—1307.

#### Oder:

But this me thynkethe a grete abusioun,
To see one walke in gownes of scarlet.
Twelve yerdes wide, with pendaunt sleves doune
On the grounde, and the furre therin set,
Amountyng unto twenty pound and bet;
And yf he for it paide have, he no goode
Hath hym lefte to bey withe an hoode.
Occl. De r. pr. str. 61 v. 1—7; Wr. p. 16. (1420? W.)

# lappe:

Meed: what man be merciful and lelly me love,
Schal be my lorde and I his leef in pe heize
heuene.

And what man taketh Mede myne hed dar I
legge,
That he shal lese for hir love a lappe of

caritatis.

Vis. c. P. Pl. Text B. Pass. II v. 32-35. E. E. T. S. 38. p. 22. (1377; W. u. E. E. T. S.)

### lump:

Pou man pat in erth I say

And wers pan a lump of clay,

With pride how suld pou peder win,

Whare angels fell fro, for pat sin.

Curs. M. (Ms. Cott. Galba) v. 27646—49; E. E. T. S. 68.

p. 1531. (1303; W.)

#### morsel:

Pe lytil tre is monn lyf: p' is so vnstedefast, — Pe whyte mous and pe blak, : p' han pe tre I bete, Beh he nyzt and he day, ech man may wite; Ech of hem amossel takih: of monn' ly f. Barl. u. Jos. v. 479 u. 487—89; Horstm. Ac. L. p. 127. (c. 1375; W.)

#### scheit:

Christ Jesus had na propertie bot the gallows, And left not, quhen he zeildit vp the Spreit, To by himself ane simpill winding-scheit. Lindes. Sat. v. 3580-82; E. E. T. S. 37. p. 511. (1535.)

#### schert:

Who that holt him payd of his povert,

I hold him riche, al had he nought a schert.

Chauc. W. o. B. T. v. 329-30; M. II. p. 242.

### Oder:

— — I him assure,

To love him best of eny creature,

Though he no more hadde than his scherte.

Chauc. Mrch. T. v. 739—41; M. H. p. 340. (1387? W.)

#### smoke:

Nou hath prude the pris in everuche plawe;
By mony wymmon un-wis y sugge mi sawe,
For zef a ledy lyne is leid after lawe,
Uch a strumpet that ther is such drahtes wl drawe;
in prude

Uch a screwe wol hire shrude.

Thah he nabbe nout a smoke hir foule ers to hude.

Ag. pride of lad.; Wright P. S. p. 153. v. 8-14. usw.

#### Dazu seien

# im anschluss an obigen anhang noch vergleiche wie die folgenden

# angeführt:

Here armure no more I ne doute,
Thenne I doo a pylche-cloute.
Rich. C. de L. v. 6785—36; Web. M. R. II. p. 264. (1. H. d. 14. Jahrh.; K.)

"Now loke than if they be nought to blame, —
Swich manere folk, what shal I clepe hem? what? —
That hem avaunt of wommen, and by name,
That yet biheighte hem never this ne that,
Ne knew hem more than myn olde hatte?
Chauc. Tr. a. Cr. v. 267—71; M. IV. p. 238. (1877? W.)

Thou semyste by thy wordes to have no more wytt than a coote.

Bale K. J.; C. p. 7 v. 26. (1552.)

Anglia. N. F. II.

#### Und schliesslich:

He regardeth lordes

No more than potshordes.

Skelt. Why c. etc. v. 477-78; D. II. p. 41. (-1529.)

### Ganz zuletzt gebe ich noch folgende

# belege, deren bilder ich in bezug auf bedeutung nicht sicher habe feststellen können:

What here ye of the Lorde Rose? Nothynge to purpose, Nat worth a cockly fose. Skelt. Why c. etc. v. 283-85; D. II. p. 36. I trow all wyll be nought Nat worth a shyttel cocke Nor worth a sowre calstocke. Skelt. Why c. etc. v. 350—52; D. II. p. 37-38. (-1529.) [calstocke = pie de chov. Palsgrave; cf. Skelt., D. II. p. 359 anmerkg.] alle ys nat worthe a myteyng, A makerell nor a wyteyng. Skelt. Ag. G. Poem 3 v. 116-17; D. I. p. 123. (-1529.) [wyteyng = Witing, Weissfisch?; cf. auch "whitinge" unter kap. II.] Wyll: Therfore, master, jest no more with women in any wise, If you doo, by cocke you are lyke to know the price. Aristippus: By'r lady, Wyll, this is good counsell, playnely to jest Of women, proofe hath taught mee it is not the best: I wyll change my coppy, how be it I care not a quinche, I know the galde horse will soonest winche. Dam. a. Pith.; Dodsl. O. Pl. I. p. 182 v. 9-14. (acted [quinche = ne. quince = Quitte?]



# Kapitel II.

Die verstärkung der einfachen negationspartikel durch wiht und thing ist streng genommen keine bildliche, da diese begriffe etwas ganz allgemeines bezeichnen. Ich beachte sie aber dennoch, da sie mit der bildlichen verneinung in enger beziehung steht, wie in folgendem abschnitte kap. IV gezeigt werden wird.

wiht.

# nawiht, nowiht usw.

begegnet als verstärkungselement der negation in formeln, die schon seit dem anfange der me. sprachperiode auf die verschiedenste weise geschrieben werden (siehe die folgenden belege). Da eine aufzählung aller gefundenen beispiele zu weit führen würde, so verzeichne ich von stellen aus der früheren zeit, wo die verstärkung mit w. sehr oft wiederkehrt, nur sehr wenige, von solchen aus der späteren zeit, in der w. in verstärkendem sinne seltener begegnet, fast sämmtliche, die ich notirt habe.

w. findet sich als verstärkungselement der negation:

a) bei der Copula

und zwar:

vor einem Substantiv: z. b.:

pat is woh and na wiht riht.

Laz. v. 4310; M. I. p. 185. (1200-1250.)

Ne beo bu nawiht monslaht.

Pat. nost. v. 45; E. E. T. S. 29. 34. p. 57. (before 1300.)

Ye know it is no whyt my sleyght.

Four P.'s; Dodsl. O. Pl. I. p. 70 v. 11. (1540.)

vor einem Adjektiv; z. b.:

Nis hit now it zare: noht fulle twa zere.

Laz. v. 3415-16; M. I. p. 145.

(cf. auch noch z. b.: v. 11541, M. II. p. 56; v. 13991, M. II. p. 161; v. 31500, M. III. p. 266; v. 32014, M. III.

p. 296 usw.) (1200-1250.)

Pe sope lune is god and mylde.

nys heo nowiht sturne.

Dut. o. Christ. v. 105-6; E. E. T. S. 49. p. 144. (c. 1250.)

Godes wisdom is wel muchel and al swa is his mitte And nis his milce nawith lasse.

Mor. Ode str. 107 v. 1—2; Furniv. E. E. P. a. L. o. S. p. 28. (c. 1250.)

he was no with chinche.

Havel. v. 1763; E. E. T. S. Extr. Ser. IV. p. 48. (1250—1300.)

I am no whit sorry to see you so rejoyce.

Gam. Gurt. N.; Dodsl. O. Pl. II. p. 77 v. 6. (1575.)

Verwiesen sei noch z. b. auf:

Hazl. R. IV. p. 271 v. 32.

sonst; z. b.:

Pas biscopes reize weoren:

and andswere azenen.

Ne beo we nawit under him:

be is ihaten Austī.

Laz. v. 29715-18; M. III. p. 192. (1200-1250.)

Your lettre sent un to us cleerly al

We have red, and understanden, how

It is no wit to your conceit, as now,

U:se the ru:le foorth as we been inne.

Occl. Ps.; M. p. 65 v. 3-6. (1420?)

Verwiesen sei noch z. b. auf:

Dodsl. O. Pl. I. p. 94 v. 21. (1540.)

### b) bei anderen Verben:

— pu crat swa eærzh cniht: pat of londe ne rehchest na wiht.

Laz. v. 4336-37.; M. I. p. 185.

(cf. auch noch z. b.: v. 4588, M. I. p. 195; v. 5819, M. I. p. 248; v. 8610, M. I. p. 367; v. 15607, M. II. p. 229; v. 15049, M. II. p. 206; v. 25632, M. III. p. 16; v. 26011, M. III. p. 33 usw.) (1200—1250.)

ne ne helpeð nawiht

eche lif to habben,

ne zelpe ich nawiht prof.

Kather. v. 473-75; E. E. T. S. 80. p. 24.

(cf. z. b. auch noch: v. 675, 747, 762, 975, 1393, 1424, 1593, 1615, 1882, 2113, 2160 usw.) (1200—1250.)

Meidan, Maregrete · ne drede pou nowid.

Meid. Maregr. str. 40 v. 2; E. E. T. S. 13. p. 38. (1. H. d. 13. Jahrh.)

nolde he nowiht vyhte

Pass. o. Lord. v. 204; E. E. T. S. 49. p. 43. (c. 1250.)

wymmon is word-wop.

and haueb tunge to swift.

Peygh heo wel wolde.

ne may heo. hi nowiht welde.

Prov. o. Alfr. Text I. v. 281-84; E. E. T. S. 49. p. 120. (c. 1250.)

Olive no wot ich him no wizt.

Greg. v. 1052; Sch. p. 53. (1250?)

Pe ladde ne let no with for-pi,

Pey he criede "merci! merci!"

Havel. v. 2500-2501; E. E. T. S. Extr. Ser. IV. p. 70-71. (1250-1300.)

he hali writte lies na wight.

Curs. M. (Ms. Cott.) v. 14702; E. E. T. S. 62. p. 842. (cf. z. b. auch noch: v. 16059, E. E. T. S. 62. p. 918; v. 19385, E. E. T. S. 66. p. 1110; v. 19581, E. E. T. S. 66. p. 1122; v. 19797, E. E. T. S. 66. p. 1134; v. 22500 (Ms. Edinb.), E. E. T. S. 68. p. 1617; v. 24626, E. E. T. S. 68. p. 1410 usw.) (1303.)

ne helpeb hit no wyght.

Böddek. Ae. Dicht. VI. v. 138; p. 130. (cf. auch: XIV. v. 5; p. 179.) (c. 1310.)

Maiden Mergrete, he seyd, drede pe no-wizt!

Meregr. v. 193; Horstm. Ae. L. N. F. p. 230. (c. 1310.)

Scheld no hauberk halp him no wight.

Guy o. W.; T. p. 104 v. 12. (cf. auch: p. 192 v. 24.) (1320-30?)

Of mylk have we miche whon amongus our peple,

Pat we no wante no wite of wordliche fode.

Alex. a. Dind. v. 353-54; E. E. T. S. Extr. Ser. XXXI. p. 14. (c. 1350.)

He knew noe whitt the way.

Grene Kn. v. 444; Madd. S. G. p. 239. (c. 1400.)

From synne we wyll no whytt refraine.

Christm. Car.; P. S. IV. p. 50 v. 1-2. (1440-50?)

Thai wyst no wyt quhar that thai suld him get.

Wall. Book IV v. 154; J. p. 47. (1460?)

we wil missay he na wizt.

H. Rood VI. v. 131; E. E. T. S. 46. p. 111. (15th cent.)

Brother, he have gone wrong no wyt.

Four P.'s; Dodsl. O. Pl. I. p. 62 v. 23.

(cf. auch: ib. p. 70 v. 11, p. 76 v. 19 usw.) (1540.)

plaintes and prayers can no whit availe.

Fer. a. Por.; Dodsl. O. Pl. I. p. 111. (1562.)

This for to shewe, my louing Lord, I durst no-whit to thee.

Eust.: Hist. o. Plas. v. 365-66; Horstm. Ac. L. N. F. p. 478. (1566.)

the menn of ech other would gladlie knowe,

which of the maides he would kisse in the rowe;

the maydes, like goselinges, after other went,

noe whit mindinge the menn nor their intent.

Thynn. Epigr. 47. v. 3-6; E. E. T. S. 64. p. 74. (c. 1600.) you ken no whit what you now do say.

King a. north. m.; P. S. I. p. 15 v. 18. (1640.)

Heart-whole we'll parte, and no whit sighe

For the fayrest of the land.

Will. s. Marg.; Motherw. M. p. 159 l. 21-22. (1679.)

Disdaine no whit, O lady deere,

But pitty now thy servant heere.

Cophet. a. Begg. v. 105-6; Percy R. I. p. 187.

Zuletzt sei noch folgender hierhergehörige beleg gegeben: your choice you need no whitt repent.

King Edgar v. 144; Bish. Percy's F. M. III. p. 492.

Schon seit dem anfange des Me. begegnen neben den oben aufgeführten verneinungsformeln mit whit auch zusammengezogene in der bedeutung "nicht", wie

# naught, nought usw.;

z. b.:

Niss he rihht nohht forrfæredd.

Orm. v. 680; H. I. p. 20.

(cf. auch noch z. b.: v. 4752; H. I. p. 164 usw.) (1200-1250.)

Neoren hit noht cnihtes.

Laz. v. 25427; M. III. p. 8.

(cf. auch noch z.b.: v. 25983; M. III. p. 31 usw.) (1200-1250.)

be be nout naued ibet: wel muchel he scal beten.

Mor. Ode. str. 67 v. 2; Furniv. E. E. P. a. L. o. S. p. 26. (c. 1250.)

He zernep pe to wive he nil pe nouzt biswike.

Mergr. v. 64; Horstm. Ac. L. N. F. p. 227. (c. 1310.)

Es ist überflüssig, weitere belege hierfür anzuführen, da sich solche unendlich oft im Me. finden. Nur ein beleg aus sehr später zeit sei hier noch gegeben:

ne mervaile nought.

Spens. Fair. Qu. IV. v. 630.

Neben nawiht, nowiht usw. bezw. naught, nought usw. kommen auch in der me. poesie die formeln neuer a whit und not a whit vor. So findet sich:

### neuer a whit

z. b.:

Fan.: Why, harde thou not of the fray,

That fell amonge vs this same day?

Court Ab.: No mary, not yet.

Fan.: What the deuyll, never a whyt?

Skelt. Mgnf. v. 942-45; D. I. p. 256. (-1529.)

But this know I well, whan Baalam gave the curse Uppon Godes peple they ware never a whyt the worse.

Bale K. J.; C. p. 55 v. 23-24. (1552.)

As he is an honest man (quoth you?) he may bewray all to the kinge.

And breke his oth for this never a whit.

Dam. a. Pith.; Dodsl. O. Pl. I. p. 210 v. 3-4. (acted 1564.)

— for to fulfill this thing shee never a whitt repinde.

Leoffr. v. 51-52; Bish. Percy's F. M. III. p. 477.

### not a whit

z. b.:

Be mirry, she sayd, be not aferde a whit. Skelt. G. o. L. v. 1145; D. I. p. 407. (-1529.)

I blame hym not a whyt.

Doct. d. ale v. 359; Hazl. R. III. p. 318. (c. 1530.)

Satan stands close ready to enter in,

Even as he did in Judas, which had eat

Vnworthily the sacramentall meat.

And yet fond man regardeth not one whit,

Till he have made himselfe the devils bit.

Tim. Wh. v. 566-70; E. E. T. S. 48. p. 20. (1616.)

Die nicht seltene

verbindung von whit mit "eche" ("ilk") oder "every" ("euery") bedeutet "alles"; beispielsweise gebe ich hierfür folgende citate:

For Gods sake he dooth it eche whyt.

Spytt. Hous v. 486; Hazl. R. IV. p. 47.

Elynour made the pryce For good ale eche whyt.

Skelt. El. R. v. 410-411; D. I. p. 108.

(cf. auch noch z. b.: Skelt. G. o. L. v. 1099; D. I. p. 405 usw.)

- the place, wherein they did sitt,

With gold it was covered every whitt.

Percy R. II. p. 166 v. 117-18

— all which I could get,
I gave it, and did spend it all
Upon thee every whit.

Percy R. II. p. 256 v. 22-24.

In folgendem führe ich noch einige belege mit

nawiht, nowiht usw. bezw. naught, nought usw. in der bedeutung "nichts"

auf, da diese, wie im abschnitt II kap. IV gezeigt werden wird, als zur bildlichen verneinung gehörig betrachtet werden können. Nur wenige beispiele seien aus der grossen zahl solcher fälle gegeben. So findet sich n. = nichts:

### a) bei der Copula

und zwar:

mit worth:

(Von Herodes heisst es:)

— nass he rikht nokht wurrp To findenn Crist tatt time.

> Orm. v. 7314—15; H. I. p. 253. (cf. auch noch z. b.: v. 4938, H. I. p. 170; v. 5020, H. I. p. 173 usw.) (1200—50. W.; c. 1200. K.)

Pat almus es noght wurth, we ken, Pat es done for louyng of men. Joh. v. 165-66; Horstm. Ae. L. N. F. p. 36. (Anf. d. 14. J.)

For nouzt worp weore his passion, Neore his resurexion.

Cast. o. L. v. 1201-2; W. p. 58. (c. 1375.)

Saint Paule teacheth that all our deedes should be do in charitie, and els it is nought worth, but displeasing to God.

Jack Upl.; Wright P P. a. S. II. p. 17 l. 31-34. (cf. auch noch: ib. p. 18 l. 6.) (1401.)

#### ohne worth:

A maidain hauet us ouercomen. noutt nis oure pouste!

Meid. Merg. v. 204; Horstm. Ac. L. N. F. p. 495.

Forsope, wenche, pi god is nouzt to whom pou biddest pi bone.

Meid. Merg. v. 158; Horstm. Ae. L. N. F. p. 229. (cf. auch: v. 330; ib. p. 233.) (älter als 1. H. d. 13. J.; H.)

And all pe tresour of Asye — Hit neore nougt to pe druwerie Of clene Maidenhod al one.

Clene Maidenh. v. 115 u. 119-20; E. E. T. S. 25. p. 7.

Free wille withouten witte is nougt.

Hymns to Virg. etc.: Per. o. Man's l. v. 56; E. E. T. S. 24. p. 60.

### b) bei anderen Verben,

# so z. b. bei

# ziuen:

Of al pis werde na gaue pai nozte. Curs. M. v. 19376 (Ms. Edinb.); E. E. T. S. 68. p. 1592. (1303; W.)

Of the dethe gene y noght.

Guy o. W. v. 4459; E. E. T. S. 25. 26. p. 128. (cf. auch: v. 7691, ib. p. 220; v. 9144, ib. p. 263 usw.) (1320—30? W.)

Many times on Uttred Bretons bataile sought:
Uttred was so valiant, he gaf of pam right nouht.

Man. o. Br. Lgt.; H. III. p. 19. (1338. W.; 1330. K.)

Of al her paine zine pou nouzt! Kather. v. 390; Horstm. Ac. L. N. F. p. 251. (c. 1420.)

Sehr häufig begegnet n. in der bedeutung "nichts" bei set

#### und zwar z. b.:

### mit folgendem at:

bot alle pat he wip love ham sozt alle pe iewes sette atte nozt.

Curs. M. (Ms. Fairf.) v. 14458—59; E. E. T. S. 62. p. 829.
(cf. auch noch z. b.: v. 19376; E. E. T. S. 66. p. 1110.)
(1303.)

al pe sorve pei hadde suffred [so] lang to-fore, pei sett it sopli at nouzt.

Will. o. Pal. v. 3466-67; E. E. T. S. Extr. Ser. I. p. 113. (1350.)

The wyfe Lothe was freyll of thougt
And sette be angelle worde at nougt.

Stas. o. Jerus. v. 757 — 58; Horstm. Ac. L. N. F. p. 365 (c. 1370.)

al this wyde world sche sette at nought.

Chauc. Fr. T. v. 93; M. III. p. 5. (cf. auch noch z. b.: M. III. p. 184.) (1387.)

- we oure lord schulde please and pay,

And we to sette bis world at nougt.

Hymns to Virg. etc.; E. E. T. S. 24. p. 33 v. 54 - 55. (cf. auch: ib. p. 97 v. 76.) (1430.)

Wordly wurshyp she set at noght.

Boken. F. v. 64; H. p. 92. (cf. z. b. noch: ib. p. 105 v. 93.) (1443.)

To all men thou shalbe unleffe,

Idle and wanderinge as a theiffe,

And over all sette at naughte.

Chest. Pl. II.: Death o. Abel; Wr. I. p. 42 l. 1—8. (cf. auch noch z. b.: ib. p. 206 l. 16 oder p. 211 l. 11.) (1450?)

body, good, and catell, and lyff, he set at nought.

Merch. sec. T. v. 1429; U. p. 612. (cf. auch: v. 1599; U. p. 613.) (1400—50.)

Thow poverté be chef, lete pride ther be present,

And alle the that repress pride, thou sette hem at nowth.

Cov. Myst.; H. p. 241 l. 26—27. (cf. such noch: p. 242 l. 16 usw.) (1468.)

And, be the contrair, the pissans of Latyn kyng

Do set at nocht, — — —.

Dougl. Tr. o. V.; Sm. IV. p. 40 l. 23-24. (1513.)

But they set at nought

Christes true doctrine.

Doct. d. ale v. 30-31; Hazl. R. III. p. 304. (c. 1530.)

Thus sett at nowght all princely prehemynens.

Bale K. J.; C. p. 14 l. 20. (1552.)

he setteth thee at nought.

Rhod. B. o. N. v. 460; E. E. T. S. 32, p. 94, (1550-77.)

Verwiesen sei schliesslich noch auf nachstehende hierhergehörige stellen:

Sege o. Mel. v. 423, E. E. T. S. Extr. Ser. XXXV. p. 14 (Ende d. 14. Jahrh.); Rowl. a. Ot. v. 99, E. E. T. S. Extr. Ser. XXXV. p. 58 (Ende d. 14. Jahrh.); Cristof. v. 161, Horstm. Ae. L. N. F. p. 456 (1430? W.); Lydg. Edm. a. Frem. v. 392, Horstm. Ae. L. N. F. p. 420 (1433.); Wright P. P. a. S. II. p. 103 v. 18; p. 112 v. 9 usw.

### mit folgendem by \*

(nicht so häufig wie mit at):

he set noght by pis counsail.

Curs. M. v. 28714 (Ms. Cott. Galba); E. E. T. S. 68. p. 1562. (1303.)

Pan saynt John gun a sarmon make

How men suld werldes welth forsake,

Pat es to say: noght sett parby

Bot to goddes seruis soueraynly.

Joh. ev. v. 241—44; Horstm. Ae. L. N. F. p. 37. (Anf. d. 14. Jahrh.)

he sett noght bi his paine.

Laurenc. v. 288; Horstm. Ac. L. N. F. p. 111. (Anf. d. 14. Jahrh.)

he by warldis gud set nocht.

Barb. M. v. 426; Horstm. Ac. L. N. F. p. 194. (1390?)

But Fabrycius in hys madnesse,

By bis greth myracle ryht noht set.

Boken. Doroth. v. 71-72; H. p. 122. (1443.)

Sehr oft findet sich die in rede stehende formel bei Skelt.; verwiesen sei nur auf:

Skelt.; Mgnf. v. 296, 417, 1507, 1527 usw.

Zuletzt sei noch ein beleg aus dem Ne. gegeben:

By thee I set right nought.

Rob. Hood v. 142; Percy R. I. p. 88.

# mit folgendem of

(selten):

They made their takelyng redy, and wend the saill acros, For to save their lyvis, and set nat of their los.

Merch. sec. T. v. 2103-4; U. p. 617 (1400-1450.)

I set nocht of the lave.

Dougl. Sm. II. p. 159 l. 18. (1520?)

Auch

#### ohne präposition

kommt set vor; z. b.:

But whanne I speke aftir my beste avise,

Ye sett it nought, but make per-of a game.

Dame S. Mercy v. 225-26; E. E. T. S. 15. p. 59. (1430?)

<sup>\*</sup> Wenn auch das logische verhältnis zwischen den redewendungen set at n. und set n. by streng genommen ein verschiedenes ist, so ergeben beide doch denselben sinn.

172 J. HEIN,

Dass n. in obiger verwendung sich auch bei anderen ähnlichen verben, wenn auch lange nicht so oft wie bei ziuen und set, findet, mögen nachstehende citate erweisen:

He hetes, and holds zow noght.

Min. Lied VI. v. 51; Sch. p. 22.

I count hym nogt.

Gowth. v. 553; Br. p. 157.

Folgenden beleg mit

### whitinge

(Dimin. von whit oder = wyteyng cf. schluss von kap. I. dieses abschnittes?), der hier eingereiht werden mag, habe ich nur vereinzelt angetroffen:

1 set not a whitinge
By all their writing.
Doct. d. ale v. 24—25; Hazl. R. III. p. 317. (c. 1530.)

Während der ganzen me. periode tritt

### thing

ungemein häufig behufs verstärkung zur einfachen negationspartikel. Es giebt wol nur sehr wenige me. litteraturdenkmäler, welche th. in besagtem gebrauch nicht aufweisen.

Ich gebe hierfür nur ein paar beispiele; th. steht zur hebung der negation:

a) bei der Copula

und zwar:

mit folgendem Substantiv; z.b.:

— per no ping was
 A better harper in no plas.

Orf. v. 39-40; Z. p. 88. (Anf. d. 14. J.)

This constable was no-thing lord of this place.

Chauc. M. o. L. T. v. 575. (1387?)

mit folgendem Adjektiv; z.b.:

heo nas no ping blipe.

Horn v. 274; Morr. Specim. o. E. Engl. p. 246 (1280-1300.)

was he noping lame.

Mergr. v. 334; Horstm. Ae. L. N. F. p. 234. (c. 1310.)

Ne certis she was fatt no thing.

Chauc. R. o. R. 439; M. VI. p. 14. (1366?)

The lass was no thing sklender.

Dunb.; L. II. p. 39 v. 52. (1480-1515.)

#### sonst; z. b.:

patt he ne beo nan ping wiff sinne.

Orm. v. 7842; H. I. (1200-1250.)

heo nas no bing in drede.

Jul. v. 172; E. E. T. S. 51. p. 86. (1200-50.)

And, by seeming, they were nothing to lere.

Chauc. F. a. L. v. 229; M. IV. p. 94. (1384?)

We be nothyng of one opinion.

Lydg. F. o. Pr. Book I Chapt. XV str. 9 v. 5. (c. 1400.)

his hert was noo thyng in his owen demayne.

Dame S. Mercy v. 132; E. E. T. S. 15. p. 56. (1430?)

# b) bei anderen verben;

z. b.:

And Carrais ne likede hit na bīg.

Laz. v. 10483; M. II. p. 12.

(cf. auch: v. 13568, M. II. p. 143; v. 30877, M. III. p. 240 usw.) (1200—50.)

Nolde heo noping spare me of al pat ich hire bad. Jul. v. 195; E. E. T. S. 51. p. 86. (1200-50.)

Mi leoue lif urom pine luue ne schal me no ping to-dealen.

Oris o. Lad. v. 95; E. E. T. S. 29. 34. p. 195. (bef. 1250.)

Ne kneu heo nozt his fissing.

Ne horn hymselue nobing.

Horn v. 1161-62; Morr. Specim. o. E. Engl. p. 273. (1280-1300.)

ne greuede it him no ping.

Kindh. Jes. v. 1647; Horstm. Ae. L. p. 54. (letzt. Viert. d. 13. Jahrh.)

Y no doute pe noping.

Mergr. v. 283; Horstm. Ae. L. N. F. p. 232. (c. 1310.)

Then seyde Gye: "nopyng drede y pe."

Guy o. W. v. 8145; E. E. T. S. Extr. Ser. XXV. XXVI. p. 234. (1320—30?)

Ne mytte hy noseng be for-bore.

To be y-blamed.

Will. o. Shoreh.; P. S. XXVIII. p. 160 l. 17—18. (1325?)

"Discomfort no bing be".

Man. o. Br. Lgt.; H. III. p. 70 l. 21.

(cf. auch noch z. b.: H. III. p. 65 l. 20, p. 67 l. 20, p. 185 l. 25 usw.) (1338.)

beo pou no ping a-dred.

Jos. o. Arim. v. 47; E. E. T. S. 44. p. 2. (c. 1850.)

Love no thing ne preisith thee. Chauc. R. o. R. v. 5175; M. VI. p. 158. (1366.)

be nothyng a-shamyd.

Digby Myst.; New Shakesp. Soc. Extr. Ser. VII. p. 35 v. 219.

(1430?)

With thaim I was, and knew no thing thair thocht.

Wall. Buke XI v. 635; I. p. 335. (1460?)

For this thinge ye ned no thing to morn.

Rol. v. 426; E. E. T. S. Extr. Ser. XXXV. p. 119. (2. H. d. 15. Jahrh.)

Though I dispytit thaim agane, that spyit it na thing.

Dunb. M. w. etc. v. 271; L. I. p. 71. (1480-1515.)

He pat me na thing in to feir.
Lindes. K.'s C. v. 49; E. E. T. S. 47. p. 581. (1537—41.)

Gods wourd is heavylie sclanderit for zour caus, Seing ze do nothing observe his Lawis! Laud. Mirrour v. 412—13; E. E. T. S. 41. p. 16. (c. 1550.)

Obige belege zeigen die verwendung von th. zur steigerung der negation eines ganzen satzes. Es wird aber auch th. zur hebung der verneinung eines einzelnen wortes gebraucht; beispielshalber führe ich folgende stellen an:

His spere was of fine cipres,
That bodeth werre, and no thing pees.
Chauc. T. o. S. Th. v. 170—71; M. III. p. 136. (1387?)

sche came arayed nothyng lyke a Quene. Lydg. F. o. Pr. Book IX Chapt. III str. 1 v. 1. (c. 1400.)

Dass nothing im sinne von "nicht" oder besser in dem von "durchaus nicht", "keineswegs" noch gelegentlich im Ne. angewandt wird, ist bekannt (cf. Koch, Gram. II. p. 289).

Zum schlusse seien noch einige belege für nothing in der bedeutung "nichts"

gegeben, welche den obigen mit nawiht usw. entsprechen. Es findet sich th. in diesem gebrauch viel seltener als wiht, so z. b.:

# bei der Copula:

Stones pat bifore war mekill of prise

War nothing wurth, brokin on pat wise.

Joh. ev. v. 157-58; Horstm. Ac. L. N. F. p. 36. (Anf. d. 14. Jahrh.)

### bei anderen Verben:

He saith, "by the clergye I sett no thing.

Carle o. C. v. 269; Madd. S. G. p. 266. (c. 1400.)

Thus age (a graunt domage)
Is nothynge set by.
Skelt. Why c. etc. v. 43—44; D. H. p. 28. (—1529.) usw.

Die beispiele mit del und part, welche, wie die folgenden citate erkennen lassen, schon sehr früh und während der me. zeit sehr oft begegnen, rechne ich als zur bildlichen verneinung gehörig, da der begriff des teilens als bild aufgefasst werden kann.

Es findet sich

#### del

bei neuer, no und not und zwar sowol als (adverbialer) akkusativ bei verben, als auch selbständig mit nachfolgendem genetiv.

#### neuer a del

steht:

# a) bei Verben

und zwar z. b.:

### bei der Copula:

Now artow the better neuer a del Than thou wer ere Y say the wel. Guy o. W.; T. p. 23 v. 17—18. (1320 – 30?)

— the mount of Saint Michele

And Saint Malouse wolde never a dele

Been subject unto his governaunce.

Lib. o. Engl. Pol. v. 206—8; H. p. 32. (1436.)

#### bei giuen und set:

there-offen zevest /:ou neuere Adel.

H. Grail Chapt. XXIII v. 253; E. E. T. S. Extr. Ser.

XXIV. p. 281. (1440-50.)

he setteth neuer a deale
By his former othe.
Skelt. Why c. etc. v. 1127—28; D. II. p. 61. (—1529.)

176 J. HEIN

#### bei sonstigen Verben:

Bot pai knewe him neuer a dele.

Alex. (Ms. Ashm.) v. 166; Horstm. Ae. L. N. F. p. 178. (c. 1250.)

it ne wrocte him neuere a del.

Gen. a. Ex. v. 230; E. E. T. S. 7. p. 7. (cf. auch noch z. b.: v. 914, ib. p. 27; v. 1092, ib. p. 32; v. 1324, ib. p. 38; v. 1444, ib. p. 41 usw.) (1250—1300.)

y no may wib bine men neuer strive adel

Mergr. v. 248; Horstm. Ae. L. N. F. p. 231. (c. 1310.)

Y schal the leyghen never a del.

Guy o. W.; T. p. 368 v. 17. (1320-30?)

he barons neuer a dele said he kyng did ille.

Man. o. Br. Lgt.; H. III. p. 214 l. 6. (cf. auch noch z. b.: H. III. p. 56 l. 6.) (1338.)

I was abasshed never a delle.

Chauc. R. o. R. v. 805; M. VI. p. 25. (cf. auch: v. 232, ib. p. 8; v. 1296, ib. p. 40; v. 5264, ib. p. 160; v. 6039, ib. p. 184 usw.) (1366?)

Ne chyde she koude never a dele.

Chauc. B. o. D. v. 936; M. V. p. 183. (1369?)

These wormes, thes moughtes, ne these mytes,

Upon my perel fretith hem never a deel.

Chauc. Pr. o. W. o. B. v. 560-61; M. II. p. 223. (1387?)

Tho wepen had he nevere a dele.

Sowd. o. Bab. v. 1270; E. E. T. S. Extr. Ser. XXXVIII. p. 37. (1387?)

he resist mycht neuir a dele.

Barb. C. v. 226; H. II. p. 200. (1390?)

Ayenst that speake I never a deale.

Compl. o. Pl.; Wright P. P. a. S. I. p. 340 l. 15. (1395.)

Mane Pechel Phares, written in his sight

though he the mening conceued never a dele.

Lydg. F. o. Pr. Book II Chapt. XXV str. 3 v. 1—2. (cf. auch noch: Book I Ch. IV str. 9 v. 3, ib. Ch. XIV str. 38 v. 3; Book III Ch. I str. 45 v. 1, ib. Ch. I str. 77 v. 3; Book IV Ch. II str. 11 v. 1, ib. Ch. XIII str. 7 v. 7, ib. Ch. XIII str. 13 v. 5, ib. Chapt. XVI str. 13 v. 1 usw.) (c. 1400.)

But a false thurst of malyce and hatered

In their desyres was staunched neuer a dele.

Lydg. Al. a. Am. Buch II v. 1704-5; Horstm. Festschr. etc. p. 156. (1439.)

(Vergleiche auch noch z. b.: Lydg. D. o. M. str. 44 v. 8.)

- he nolde not abeye to suche werkus never a delle. Etheldr. v. 203; Horstm. Ac. L. N. F. p. 287. (1420.)

"Madame", quod she, "dismay yow never a dele.

Gener. v. 743; E. E. T. S. 55. 70. p. 24.

(cf. auch noch z. b.: v. 2849, ib. p. 91; v. 3703, ib. p. 118; v. 3713, ib. p. 118; v. 5266, ib. p. 168; v. 5328, ib. p. 170 usw.) (1430?)

But berof rauzt bou neuere a deel

Parl. o. Deu. v. 335; E. E. T. S. 24, p. 51. (1430?)

(Cayn zu Abelle:)

How that I tend, rek the never a deille.

Town. Myst. p. 13 l. 42.

(cf. auch: p. 220 l. 30 oder p. 289 l. 22.) (1460?)

Couetyse endeb neuer a del.

Ipot. (Ms. Vern.) v. 381; Horstm. Ac. L. N. F. p. 345. (1460?)

She goyth wyde behynde, and hewyth never a dele. Skelt.; D. l. p. 24 v. 24. (-1529.)

Besonders häufig ist neuer a del mit drede und luue

verbunden; z. b.:

And dred ze for me neuer a dele!

Assump. Mar. v. 129; Horstm. Ac. L. N. F. p. 114. (Anf. d. 14. Jahrh.)

Nai, sir, dredes yow neuer a dele.

Seu. Sag. A. v. 3161; Web. M. R. III. p. 122. (1320-30?)

Repreve he dredde never a deele.

Chauc. R. o. R. v. 5264; M. VI. p. 160. (1366?)

Verwiesen sei noch auf folgende, hier in betracht kommende stellen:

Ferumbr. v. 1401: E. E. T. S. Extr. Ser. XXXIV. p. 50 (1377?), Rich. Red. Pass. III v. 339: E. E. T. S. 54. p. 498 (1399), Alexand. (Ms. Ashm.) v. 1355 oder v. 2913: E. E. T. S. Extr. Ser. XLVII. p. 72 bezw. p. 170 (c. 1440.), Christm. Car.: P. S. IV. p. 16 v. 14 (1440-50?), York Pl. XLIV. v. 68: Sm. p. 467 (1460?) usw.

bezw.:

Ne yee me luue right neuer a del.

Curs. M. (Ms. Cott.) v. 14635; E. E. T. S. 62. p. 838. (1303.)

But ay me thoughte he loved hir nere a dele.

Chauc. C. o. L. v. 1197; M. IV. p. 41. (1384?)

Anglia. N. F. II.

178 J. HEIN,

That tyme the quene louyd me wele And I agayne her neuer a dele.

Ipom. v. 6364-65; K. p. 182. (1440?)

Hierzu sind noch folgende stellen zu vergleichen:

Chauc. N. Pr. T. v. 339: M. III. p. 239 (1387?), John the Reeve v. 158: Laing S. R. p. 64 (1520?), Notbrowne mayd v. 5: Percy R. II. p. 28 oder Hazl. R. II. p. 272 (c. 1550.) usw.

Auch bei

don,

welches ein vorhergehendes verb ersetzt, steht del als verstärkungselement der verneinungspartikel; z. b.:

His fader loued hym wele,

So dyde his moder neuer a dele.

Frere a. Boy v. 18—14; Hazl. R. III. p. 61. (print. 1535.)

Vergleiche auch noch: Audel. P. S. XIV. p. 31. l. 18. (15. cent.)

### In nachstehenden fällen ist das verb zu ergänzen:

(Von Jesus heisst es:]

He it is and non oper,: pt bozte ous so stronge Oure broper we mowe him clupie wel: so seip he him sulf ilome. So ne mizte hi neuer a del: pt bifore ous come.

Geb. Jes. v. 6-8; Horstm. Ae. L. p. 64. (Ende d. 13. Jahrh.)

Can he hem thank? nay, God woot, never a del.

Chauc. K. T. v. 2204; M. IL. p. 94. (1387?)

I wis right litill, or nevir a dele.

Merch. sec. T. v. 1262; U. p. 610. (1400-50.)

Gude Lord! mysbeleif ze zour verray brother?

Na, neuyr a deill, bot harkis quhat I wald.

Dougl. Tr. o. V.; Sm. IV. p. 86 l. 32 u. p. 87 l. 1. (1513.)

# Häufiger auch wird d. bei neuer

b) mit folgendem Genitiv

von den me. dichtern in bildlich verneinendem sinne benutzt; z. b.:

Of treson neuer a dele, no ping per on he pouht.

Man. o. Br. Lgt.; H. III. p. 229 l. 8. (1338.)

O, have ye men suche godelyhede
In speche, and never a dele of trouthe?
Chauc. H. o. F. v. 330—31; M. V. p. 219. (1384?)

```
I kepe not of his tokenes never a del.
                       Chauc. Schpm. T. v. 403; M. III. p. 119.
      (cf. z. b. auch noch: Chauc. Mnc. T. v. 132; M. III. p. 256.)
    – of your waye ye shall fayle neuer a dele.
              Gener. v. 3703; E. E. T. S. 55. 70. p. 118. (1430?)
   of tempest herd he neuere A del.
      H. Grail Chapt. XXIII v. 383; E. E. T. S. Extr. Ser.
         XXIV. p. 288. (1440-50.)
   After that they shalbe served wele,
   Bute of drynke and mete never a dele.
       Col. Blowb. Test. v. 310-11; Hazl. R. I. p. 105-6.
           (1509-47.)
Zuweilen ist der Genitiv zu ergänzen; z.b.:
   pe lawe he helde wondir wel
   Unholden lafte he neuer a del
      Curs. M. (Ms. Trin.) v. 18735—36; E. E. T. S. 62. p. 1073.
         (1303.)
   Sche kepith his good, and wastith never a del.
                           Chauc. Mrch. T. v. 99; M. II. p. 321.
      (cf. auch noch z. b.: Chauc. Fr. T. v. 257; M. II. p. 254.)
         (1387?)
```

Zu beachten sind auch belege wie die folgenden:

But in that sweven is never a dele That it nys afterwarde befalle.

Chauc. R. o. R. v. 28-29; M. VI. p. 2.

She nadde on but a streit olde sak, And many a cloute on it ther stak; This was hir cote, and hir mantelle; No more was there never a delle To clothe hir with; ib. v. 457-61; M. VI. p. 15. (1366?)

Um zu zeigen, wie reichhaltig die verwendung von neuer a del im Me. ist, sei noch auf nachstehende stellen verwiesen: Barl. u. Jos. (Ms. Vern.) v. 364: Horstm. Ac. L. p. 220, S. Thom. v. 69: Horstm. Ac. L. N. F. p. 29, Seu. Sag. A. v. 3979: Web. M. R. III. p. 152, Gow. C. A.: P. I. p. 33 v. 14 oder P. II. p. 332 v. 28, Yw. a. Gaw. v. 3232 oder v. 3746: Rits. R. I. p. 136 bezw. p. 157, Chest. Pl. XVIII.: Wr. II. p. 74 l. 3, Dunb.: L. I. p. 98 v. 29, Dougl. Tr. o. V.: Sm. IV. p. 134 l. 24 oder Sm. IV. p. 171 l. 29; Wright P. P. a. S. II. p. 96 l. 23 oder p. 166 l. 14, Wr. a. H. Rel. a. I. p. 195 l. 22 oder II. p. 215 l. 15, Hazl. R. I. p. 72 v. 64 oder p. 148 v. 239 usw.

Digitized by Google

Während wiht fast ausschliesslich in der formel "nawiht, nowiht usw." zur verstärkung der verneinungspartikel "ne" benutzt wird, bedienen sich die me. dichter der entsprechenden verbindung mit del:

na del, no del

verhältnismässig selten; sie steht

### a) bei Verben; z. b.:

I am boune, and let na dele,
Pat I yheme pine bodes wele.
E. Engl. Ps.: Ps. 118; St. II. p. 85 v. 13 – 14. (1250—1300. W.; c. 1375. K.)

On nigt him cam sonde fro gode, Agen vis ginges red for-bode, And vat he ne curse non del vis folc vat god biscede wel.

Gen. a. Ex. v. 3931—34; E. E. T. S. 7. p. 112. (cf. auch noch: v. 3988; ib. p. 113.) (1250—1300.)

Bot pe deuyll likid yt no dele. Andr. v. 456; Horstm. Ae. L. N. F. p. 9. (Anf. d. 14. J.)

Have gode hert dred the no del.

Guy o. W.; T. p. 346 v. 11. (1320-30?)

(Das letztere verb findet sich auch noch z. b.: Barb. Laur. v. 717, H. I. p. 201; Barb. Vinc. v. 76, H. H. p. 101 und Town. Myst. p. 163 l. 27.)

Hure god do p euere helpe hem wel . and pat we sore awynde:

Ac oure ne helpe pous no del. pe sc[h]rewes bup wax al blynde.

Ferumbr. v. 3205-6; E. E. T. S. Extr. Ser. XXXIV. p. 102.

· (cf. auch noch z. b.: v. 4542; ib. p. 141.) (1377?)

And she wepte, and how she thought, That he forgeten hath no dele.

Gow. C. A.; P. III. p. 256 v. 2-3. (cf. auch noch: P. II. p. 286 v. 26 oder P. III. p. 239 v. 2.)

(1392-93?)

"A, s kyng, ye arre nowe welcu here, I wott ye ryde to bere yor answere, That woll avayll you no dele.

Gaw. a. Rag. v. 394—96; Madd. S. G. p. 298<sup>1</sup>. (cf. auch noch: v. 65, ib. p. 298<sup>b</sup>. oder v. 362, ib. p. 298<sup>k</sup>.) (c. 1400.)

to dy now rek I no dele.

Town. Myst. p. 169 l. 42.

(cf. auch noch z. b.: p. 163 l. 27.) (1460?)

Thar-fore doute you no dele.

York Pl. XVII. v. 297; Sm. p. 136. (1460?)

Be ye noyht wroth, displease you no dell.

Parten. v. 2310; E. E. T. S. 22. p. 84. (1500?)

# b) Mit folgendem Genitiv

zeigt sich na del, no del z. b.:

Of wele shal hem want no dele.

Curs. M. (Ms. Trin.) v. 23480; E. E. T. S. 66. p. 1343.
(cf. auch noch z. b.: v. 20276; E. E. T. S. 66. p. 1160 oder
E. E. T. S. 68. p. 1641.)

Of thy tresowre kepe y no delle.

Guy o. W. v. 11572; E. E. T. S. 25. 26. p. 333. (1320-30?)

For though they speke and teche wel,

They don hem self therof no dele.

Gow C. A.; P. I. p. 17 v. 25-26. (1392-93?)

(Vergleiche dazu noch: Barb. Christ.; H. II. p. 181.)

Of loves aart yit touchid I no deel.

Occl. M. r. v. 153; M. p. 38. (1420?)

And Neuere aspied was non del

Into the day and tyme Of hire deth.

H. Grail Chapt. XV v. 450—51; E. E. T. S. Extr. Ser. XXIV. p. 186. (1440—50.)

# nought a del,

das ebenso wie na del, no del lange nicht so häufig als neuer a del in der me. poesie anzutreffen ist, begegnet

# a) bei Verben

z. b. in folgenden belegen:

O paim pai sal noght reu a dele. Curs. M. (Ms. Cott.) v. 23332; E. E. T. S. 66. p. 1334 od. E. E. T. S. 68. p. 1628. (1303.)

Bot ever he comfort pam fulwele

And bad pai suld noght drede a dele.

Mart. v. 107-8; Horstm. Ae. L. N. F. p. 153. (Anf. d. 14. J.)

(Dasselbe verb findet sich z. b. noch: York Pl. IX. v. 131; Sm. p. 49.) (1460?) Thou shalt not streyne me a dele.

Chauc. R. o. R. v. 6408; M. VI. p. 195.

(cf. auch: v. 6637, ib. p. 202 od. v. 6899, ib. p. 210.) (1366.)

And said, "avay, I se zow weill!"

The quhethir he saw thame nocht a deill.

Barb. Br. Book X v. 624—25; E. E. T. S. Extr. Ser. 11. 21. 29. 55. p. 249. (1375.)

3et pridyt he hyme nocht a dele.

Barb. M. v. 402; Horstm. Ae. L. N. F. p. 194. (cf. auch: Barb. Pel. v. 320; H. II. p. 78.) (1390?)

what cause hast thou for to laugh at me, or what disdayn is in thy heart fall: Spare not a dele, tell on let me see.

Lydg. F. o. Pr. Book III Chapt. I str. 9 v. 2-4. (c. 1400.)

What he wille do, hym ought avise hym wele
Or he promytte, and hete nought a dele
By worde ne bonde, but yf he wole it laste.
Occl. De r. pr. str. 317 v. 4-6; Wr. p. 80.

Ful holsum is it truste her nat a deel.

Occl. M. r. v. 248; M. p. 44.

(cf. auch noch: Occl. Ball. t. O. str. 20 v. 3; Anglia V. p. 28.) (1420?)

Thair trewis for this thai wald nocht brek adeill.

Wall. Buke III v. 419; I. p. 41.

(cf. auch noch: B. II v. 72, ib. p. 17; B. V v. 390, ib. p. 78 oder v. 931, ib. p. 94; B. VIII v. 558, ib. p. 187 oder v. 1041, ib. p. 202; B. IX v. 1060, ib. p. 254; B. XI v. 1164, ib. p. 351 usw.) (1460?)

# b) Mit folgendem Genitiv

steht nought a del z. b. an nachstehender stelle:

(Pharao zu Abraham:)

"Tak her pi wijf and brokar wele,
O pine wil i not have a dele.

Curs. M. (Ms. Cott.) v. 2427—28; E. E. T. S. 57. p. 148. (1303.)

# In folgendem falle ist der Genetiv zu ergänzen:

Right so full ofte it stant by love, Though thou coveite it evermore, Thou shalt nought have o dele the more, But only that, which the is shape.

Gow. C. A.; P. II. p. 209 v. 12-15. (1392-93?)

Im anschluss an die vorhergehenden belege möchte ich noch verweisen auf folgende

citate mit d., in welchen sich ein starker pleonasmus in bezug auf die verneinung kund giebt:

This oughte thee suffice wele,

Ne be not rebel never a dele.

Chauc. R o. R. v. 6401-2; M. VI. p. 195. (1360?)

On hir was al my love leyde,

And yet she nyste hyt nat never a del.

Chauc. B. o. D. v. 1145-46; M. V. p. 190. (1369?)

- sche wolde not chaunge neuer a delle

Neythur turne hur beleue.

Kather. v. 316-17; Ae. L. N. F. p. 263. (c. 1420.)

– manslazt pou ne be: ne coueit nozt neuer adel

Poz pou be stuter pan is he: no is wif no is catel.

Ten Commandem. v. 35—36; Furniv. E. E. P. a. L. o. S. p. 16. (1430?)

To pam youre heraud for to say

Suthly ze than nozt drede no dele.

York Pl. XX. v. 233-34; Sm. p. 168. (1460?)

Es kann auch gelegentlich

für "ne" (bezw. "neuer" und "nought") eine andere verneinungspartikel bei d.

eintreten, wie z. b. folgender beleg zeigt:

Wipouten tariynge any dele.

Curs. M. (Ms. Trin.) v. 23532; E. E. T. S. 66. p. 1345. (1303.)

Es sei noch bemerkt, dass mir einmal im verneinten satze
d. in verbindung mit worth

begegnet ist:

Thou fellest me ofte that thouhe thou aged be,

Thou hast gret lust and that thou felest wele.

Abated sone may it be, telle I the,

Sone hast thou done, it is not worthe a dele.

Lydg. Adv. etc. v. 99-102; P. S. II. p. 31. (c. 1430.)

In allen vorher angeführten beispielen ist d. mit der negationspartikel stets durch den unbestimmten artikel oder das erste kardinalzahlwort verbunden. Nicht selten wird auch

d. durch ein ordinalzahlwort näher bestimmt;

beispielsweise gebe ich folgende citate:

Ne nohht niss time inn operr lif

Affterr piss lifess ende,

To zifenn Godd te tende del

Off all bin azhenn ahhte.

Orm. v. 2713—16; H. I. p. 92. (1200—1250.)

Dasselbe zahlwort steht auch z. b. noch an folgender stelle:

— of al pat puple. pat in pe paleys were, tonge mixt non telle. pe tenpe del, for sope. Will. o. Pal. v. 4670—71; E. E. T. S. Extr. Ser. I. p. 149. (cf. auch noch: ib. v. 4715 od. v. 5346.)

Ferner sei noch nachstehendes, hierhergehörige beispiel gegeben:

but he nizt was so neizh hat non mizt sen oher he furhe del of a furlong from him hat time. Will. o. Pal. v. 1283—84; ib. p. 48.

Entsprechend den formeln "eche (ilk) whit", "every (euery) whit" kommt auch

### ilk del, euery del

ziemlich oft zur bezeichnung des geringsten vor; nur wenige belege mögen dies erweisen:

> All wass itt filledd i whill c del Furrh Crist i Cristess time. Orm. v. 1722—23; H. I. p. 57. (1200—1250.)

> Loke in ich a strete: pou findes it eueridel.
>
> Mergr. v. 246; Horstm. Ac. L. N. F. p. 231. (c. 1310.)

1 schall the telle every dele.

Guy o. W. v. 4742; E. E. T. S. Extr. Ser. XXV. XXVI. p. 136.

(cf. auch: v. 5751, ib. p. 165; v. 5965, ib. p. 171; v. 9853, ib. p. 283 usw.) (1320—30?)

Yis, God woot, Johan, I heere it every del.

Chauc. Mil. T. v. 183; M. II. p. 104.

(cf. auch noch z. b.: v. 117, ib. p. 102.) (1387?)

Verwiesen sei hier noch auf folgende stellen: Flor. o. R. v. 1735, Rits. R. III. p. 73 (1430—40?); York Pl. XXVIII. v. 162, Sm. p. 247 (1460?); Parten. v. 2590, E. E. T. S. 22. p. 93 (1500?) usw.

In derselben verwendung wie del, aber fast nur mit folgendem Genitiv gebraucht, findet sich

### part,

das romanische wort für "teil." Die belege hierfür sind im vergleich zu denen mit del sehr selten; nur folgende kann ich beibringen:

> But her I may nought overpasse, That I ne mote alway compasse, Me rought nought by what queintise, So that I might in any wise

Fro suche, that my lady serve

Her herte make for to swerve

Withoute any part of love.

Gow. C. A.; P. I. p. 240 v. 13—19. (1392—93?)

For while he sate most highest in his glorye

No part clipsed of his prosperitte.

Lydg. F. o. Pr. Book I Chapt. VII str. 31 v. 1-2. (c. 1400.)

#### Dazu noch:

yff ye win, no part wil ne to myn auaill.

Parten. v. 4126; E. E. T. S. 22. p. 143. (1500.)

Viel häufiger steht

### p. mit vorhergehender ordinalzahl

im verneinten satze; z. b.:

May no man telle the tennyth part the blessidnes off the.

Curs. M. (Ms. Fairf.) v. 17079—80; E. E. T. S. 62. p. 976.
(cf. auch noch: v. 14118, E. E. T. S. 62. p. 808; v. 16715, E. E. T. S. 62. p. 954; v. 20028, E. E. T. S. 66. p. 1146 oder E. E. T. S. 68. p. 1601; v. 22764, E. E. T. S. 66. p. 1302 oder E. E. T. S. 68. p. 1621 usw.) (1303.)

he tende part suld noght be tald Of halows.

De omn. sanct. v. 176-77; Horstm. Ac. L. N. F. p. 144. (Anf. d. 14. J.)

I cannot tell the tenyth part of their trechery.

Merch. sec. T. v. 1900; U. p. 615. (1400-1450.)

Auch andere zahlen als "zehn" begegnen bei p., wie die folgenden belege zeigen (cf. hierzu den entsprechenden gebrauch mit del):

> — in vntelland sinnes fele, Pe hundret part i mai noght mele, Pat man right nu his lijf in ledis.

Curs. M. (Ms. Cott.) v. 23139-41; E. E. T. S. 66. p. 1322. (1303.)

no tong mizt telle. pe twentipe parte of pe mede to menstrales. pat mene time was zeue.

Will. o. Pal. v. 5354 — 55; E. E. T. S. Extr. Ser. I. p. 169. (1350.)

Schliesslich sei noch bemerkt, dass für del und part auch noch andere ähnliche bezeichnungen eintreten können; es seien hier beispielsweise nur noch einige citate mit

### parcel

# gegeben:

It is no parcell pleynly of my charge Thunkouth tournes cleerly to descryue.

Lydg. Ed. u. Fr. Buch I v. 552-53; Horstm. Ac. L. N. F. p. 386. (1433.)

-- - without percell of my blode

His child I have ynorisshid, - - -.

Merch. sec. T. v. 1396-97; U. p. 611. (1400-50.)

(Fortsetzung folgt.)

BERLIN.

Dr. J. Hein.

# ZU ALT- UND MITTELENGLISCHEN DENKMÄLERN.

#### IV.

### 33. Zu den altenglischen glossen.

- 1. Corpus-gll. L 34 (Hessels, An Eighth-Century Latin-Anglo-Saxon Glossary p. 71b): lacesso-suto ist weder als lat. lacessito aufzufassen, wie ich Lit. bl. 1890, no. 12, sp. 445, anm. fragend vorgeschlagen hatte, noch ist mit Lübke, Anz. f. d. Alt. XVII, 115 suto in saco zu bessern, da es offenbar aus siito verderbt ist, vgl. Wright-Wülcker's Vocab. I, 436, 24: lacessant, sliten odde gremeden, wonach Sievers, Anglia XIII, 331 unten, auch ib. 523, 16 wliten in sliten bessert.
- 2. Sievers hat Anglia XIII, 318 ff. eine menge verbesserungen und erklärungen zu Wr.-Wüll geliefert; leider sind aber in der abhandlung eine anzahl druckfehler stehen geblieben, welche die benutzung seiner wertvollen ausführung erschweren dürften. Ich gebe im folgenden alles, was mir beim durcharbeiten des artikels aufgestossen ist, nebst einigen eigenen bemerkungen.
- S. 319 l. 126, 26 st. 126, 6. 127, 19 st. 129, 19. 172, 27 st. 172, 17. Unter 175, 18 l. Aether st. Aer.
- S. 320 unter 198, 1 l. feaxnædel 108, 2 st. 152, 37. Unter 204, 33 l. 43, 10 st. 43, 1. 219, 31 st. 219, 13.
  - S. 321 l. 237, 39 st. 237, 29.
  - S. 323 l. 275, 2 st. 275, 9.
  - S. 324, z. 1 l. 37, 25 st. 37, 35. 343, 15 st. 343.
- S. 325 l. 357, 31 st. 357, 13. 361 anm. 9 st. 361, 9. 367, 27 statt 357, 27. Unter 370, 31 Confertam st. Confectam. 372, 31 st. 372, 32. Unter 378, 40 vermutet S. die. glosse Concordi: somod byrlice sei in byslice zu bessern. Näher liegt doch wol brwerlice. 379, 10 Colludio: besmitenesse möchte S. zweifelnd in Collutio ändern. Die glossierung verlangt aber offenbar colluvio. 380, 39 st. 380, 31
  - S. 326 l. 392, 29 st. 393, 29. 393, 23 st. 393, 20.
- S. 327 l. 405, 24 st. 405, 27. 406, 3 st. 406, 8. z. 3 v. u. l. 153, 43 st. 153, 45. 417, 33 Herculus l. Herculis.
- S. 328. Unter 418, 22 hostia proprie, fyrdtimber schlägt S. Ostia p. hyrd, timber fragend als besserung vor. Hostia und fyrd sind aber ganz richtig, nur für timber ist tiber zu setzen, vgl. Ettmüller lex. anglosax. p. 332. 1. 424, 28 st. 421, 23.

S. 329 1. 427, 25 st. 427, 26. — 428, 23 st. 428, 32. — 439, 30 st. 439, 31. S. 330 1. unter 444, 28 Mentum st. Mentam und 263 st. 268. — 449, 4 st. 449, 3. — 454, 8 st. 454, 7. — 455, 25 Neunemo ist violleicht aus neu(ter) oder neu(nus): nemo entstanden?

S. 331 l. 493, 36 st. 493, 35. — 509, 8 st. 509, 12. — 509, 17 st. 509, 12. — 510, 3 st. 510, 12. — Nach 514, 16 fehlt vor *Purulentis* die zahl 514, 22. — Zu 523, 16 *wliten* vgl. meine bemerkung oben.

### 34. Klage um Wulf.1

Dies viel behandelte gedicht (vulgo "rätsel") bietet noch immer genug schwierigkeiten in sprachlicher wie metrischer beziehung, so dass die folgenden anspruchslosen bemerkungen wol auf einiges interesse rechnen dürften. Ich citiere nach Kluge's texte in dessen angelsächs. leseb. p. 138 f., zu dem ich bereits im Literaturblatt 1889 (X) no. 12, 448 einige besserungsvorschläge gegeben habe.

v. 5. fæst is þæt églond fenne biworpen, hinter églond gehört ein komma, da fæst adjectivum ist, vgl. Hicketier Anglia X, 572.

v. 12. wæs mé wyn tó þon, wæs mé hwæðre éac láð ist metrisch ganz in unordnung, da die alliteration fehlt. Wenn wir statt wyn das gleichbedeutende adjectiv léof einsetzen, das den contrast zu láð bildet und formelhaft häufig damit verbunden erscheint, brauchen wir nur noch in der zweiten halbzeile eine kleine umstellung vorzunehmen, um einen ansprechenden und correcten vers zu erhalten:

wæs mé léof tó þon, wæs me láð hwæðre éac.

Sollte aber wyn in der ersten halbzeile richtig sein, so wäre natürlich statt  $l\acute{a}\eth$  in der zweiten ein mit w alliterierendes synonymon zu wählen, und da kann die wahl nicht schwer fallen:  $n\acute{a}$  oder  $n\acute{e}a$  muss das wort sein.

Wer sich für diese zweite alternative entscheidet, würde also lesen: wæs mé nyn tó þon, wæs me vá (oder véa) hvæðre éac.

v. 13. Wulf, min wulf, wéna mé pine möchte Bülbring Literaturbl. 1891, no. 5, 157 durch vorsetzung von min bessern: Min wulf, min wulf "wodurch zwar der ausdruck schwächer würde." Ich schlage vor, die interjection lá am ende der halbzeile einzuschieben: Wulf, min Wulf, lá! — Das wéna der zweiten halbzeile hat bisher keine gentigende erklärung gefunden, vielleicht ist es für wearna 'weigerungen' verschrieben?

v. 16. uncerne earne hwelp

bietet in dem adj. earne der auslegung schwierigkeit. Zwar ist Bülbrings a. a. o. gegen Bradley vorgebrachter einwurf, earne könne nicht für eargne, earhne stehen, weil nur altes h in dieser stellung schwinde, nicht stichhaltig, indem auch g zwischen r und n (vgl. mornes, morne bei Sievers, ags. gr.  $^2$ , s. 93 anm. 10) ausfällt; doch scheint mir die bezeichnung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Herzfeld, Die räthsel des Exeterbuches, Berlin 1890, s. 64, und dazu Deutsche Litt.-Zeitung 1891, no. 30, sp. 1097.

ihres jungen als 'feige' nicht angemessen. Jedenfalls sprechen graphische erwägungen nicht dagegen, earne als schreibfehler für earmne 'arm, elend, unglücklich' aufzufassen.

### 35. Altengl. dichtungen des ms. Harl. 2253 ed. Böddeker. 1 S. 141, 33 ff.

Kyng of Fraunce, pou heucdest sunne, pat pou pe counsail woldest fonde, to latte be wille of kyng Edward.

Die verse 33 und 35 sind offenbar in unordnung, da der vom schema geforderte reim hier fehlt. Am leichtesten ist wol die herstellung in dieser weise:

> . . . . . . . bou dedest ille . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

to latte of kyng Edward be wille.

146, 33. Such licoris mai leche from lyue to lone, verstehe ich so nicht, sondern vermute, dass wir für lyue hier Lyne, Lynne = Kings Lynn am Wash in Norfolk zu lesen haben (vgl. Engl. Stud. 13, 135 unter 42). Für lone (r. auf mone 'moon', trone 'throne', sone 'soon', bone 'boon', done 'done', u. s. w.) weiss ich allerdings nur Loon in französ. Flandern, zwischen Gravelines und Dunkerque, vorzuschlagen. Aehnliche ausdrücke sind: auf derselben seite v. 27:

ffrom Weye he is wisist in to Wyrhale3 = Libeaus Desconus ed. Kaluza v. 1068; ferner s. 166, 30:

from Leycestre to Lounde,

sodann 'Pearl' v. 231:

No gladder gome hepen in to Grece,

und endlich die von Kölbing a. a. o. zusammengetragenen stellen aus dem "Lob der Frauen" und den Townley Mysteries.

161, 2. a grein in golde pat goldly shon,

l. godly 'goodly'.

164, 11. ant wlyteb on huere wynter welet

1. wynne-wele, vgl. v. 35: bis wunne-weole y wole forgon. Die verschreibung erklärt sich durch das in v. 8 vorhergehende wynter-woo.

173, 36. pat y nam pyn, & pou art myn,....

vgl. hierzu Bolte, Anz. f. d. Alterthum 17, 343, der eine menge parallelen zu mhd. Du bist mîn, ich bin dîn zusammengetragen hat.

177, 31. when pat he is dronke ase a dreynt mous, vgl. Angl. 8, 454. Den dort als parallele zu Chaucer angeführten mnd. vers

findet man jetzt in der ausgabe von Jostes: 'Daniel von Soest', Paderborn 1888, s. 278, v. 1616.

<sup>2</sup> Das von Külbing dort in Schottland gesuchte Linn erscheint als Linn of Dee und Linn of Corriemulzie am Dee in Aberdeen.

<sup>3</sup> Gemeint ist Wirral in Cheshire, das auch in 'Sir Gawain and the

green Knight' genannt wird.

Vgl. dazu Engl. Stud. II, 503

Vgl. Engl. Stud. II, 499 ff. 539; III, 102 ff., 543; XIII, 135. Anglia II,
 Zeitschr. f. österr. Gymnas. XXX, 839 ff. Anz. f. d. Alt. VI, 1 ff.; ib. 195.

181, 4. pat heuene hem is hest to hede.

Natürlich hat hede nichts mit ae. hád 'zustand' zu thun, wie B. meint, (wie sollte auch á zu e werden?) sondern ist der inf. ae. hédan, ne. to heed, vgl. Mätzner, Wörterb. II, 456.

ib. 12. Sone is sotel, as ich ou sai.

Külbing will Engl. Stud. II, 505 sotel in sour ändern, wobei ihm offenbar entgangen ist, dass der dichter jedesmal zu anfang einer strophe durch wiederholung eines oder mehrerer wörter an den schluss der vorhergehenden anknüpft, vgl. v. 11: in soule sotele p sone. Die übrigen fälle sind:

v. 21 f. alle is vn-priuene pewes prete, pat penkep nout vn penne.

und v. 23 Azeynes benne vs breteb bre.

v. 33 werryng is worst of wyue

und v. 34 Wyues wille were ded-wo.

v. 44 & happes hente vnholde

und v. 45 Hom vnholdest her is on.

, v. 55 in sunne and serewe sybe

und v. 56 In sunne & sorewe y am seint.

v. 66 pat Crist nul nowyht queme

und v. 67 To queme Crist we weren yeore.

ib. 19. his hap he dep ful harde on hede,

1. hete 'hitze, glut, aufwallende leidenschaft, lust, begier,' wegen des reimes auf suete, vnsete, vnmete.

183, 54 t. an ende he castep ous fol colde in sunne and sereme sype.

Das letzte wort, auf b/y/e in v. 53 reimend, ist wol in swy/e (adv.) oder s/y/e (adj.) zu bessern.

### 36. Die feinde des menschen.1

(Engl. Stud. IX, 441 f.)

v. 42. Now fa's, now frouz kann nicht in ordnung sein, da man, wie K. s. 443 anm. richtig bemerkt, statt fals den gegensatz zu frouz 'locker, leichtfertig' erwartet. Er weiss keine besserung vorzuschlagen, ich zweisle nicht, dass fals eine verschreibung für fast ist.

v. 45 ff., der schluss von strophe 3, sind überliefert:

Til we be broyden in a brayd, pat our lickham is layd In a graue, pat is grayd Vnder lame lawe.

Die beiden letzten verse verstossen dadurch gegen das strophenschema, dass sie nicht dieselbe alliteration aufweisen, vgl. v. 15 f.:

Dep, pat deriep ous swa

& diolely ous diztes,

ferner v. 31 f. When al pe welp of our wan pus oway wites,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl, Anglia XIII, 359.

v. 63 f. Or wele in pis warld wake? Ywis, it were wonder!

v. 79 f. Y wold be wreken of mi wrong, zif y way wist!

v. 95 f. pe mock & pe mad man No schul pai neuer mete.

endlich v. 111 f. Now have y founden pi fas: Finde tow pi frendes!

Die verse kommen jedoch vollkommen in ordnung, wenn wir v. 46 und 47 umstellen, wobei auch zugleich der sinn gewinnt:

Til we be broyden in a brayd In a graue, þat is grayd; þat our lickham is layd Vnder lame lawe.

v.71 f. For non giftes, pat ges,

Mai no man til him [sc. de b] trist.

Külbing erklärt s. 443 in der anmerkung zur stelle: "ges übersetze ich mit 'gangbar sind, gelten'; Mätzner führt Wtb. II, p. 247 ff. allerdings keine ähnlichen stellen an; also: 'Für keinerlei irgendwie erdenkliche geschenke'." — Gegen diese erklärung spricht sogleich der umstand, dass an den zwei übrigen stellen das betr. verb die umlautslose form gas hat, vgl. v. 5: Al our games ous agas, und v. 109: No [h]wat gat patow gas! Ich vermute vielmehr in ges einen schreibfehler für gres — ne. grees, agrees 'gefallen.'

v. 95 f. pe mock & pe mad man No schul pai neuer mete

erklärt K. s. 443 für sehr "sehr dunkel" und teilt einen vorschlag Hall's mit, wonach mock = muck 'filthy lucre' und mad = mat 'betäubt, ohnmächtig' sein soll. Das ganze würde dann heissen: 'Der reichtum und der leblose mann werden nie wieder zusammenkommen.' Ich glaube nicht, dass dieser erklärungsversuch viel beifall gefunden hat. Ich lasse die worte stehen, wie sie überliefert sind, fasse aber die beiden zeilen als frage (nach v. 94 gehört ein punkt!): 'Der spott und der wahnsinnige, werden sie sich nie begegnen?' d. h. den verrückten wird immer der spott der welt treffen.

# 37. Genesis and Exodus ed. Morris (E. E. T. S. 7).

Bereits in den Engl. Stud. XVI, 429 ff. habe ich eine anzahl im jahre 1883 geschriebener emendationen und texterklärungen veröffentlicht; eine erneute durcharbeitung der schwierigen stellen hat mir inzwischen einige weitere resultate ergeben, die ich den fachgenossen hiermit vorlegen möchte.

Die verse 334—36 waren als direkte rede Evas in anführungszeichen einzuschliessen.

v. 649 f. And or he was on werlde led, His kinde was wel wide spred heisst es von Noe. In v. 649 ist jedenfalls on in of zu bessern.

v. 825 f. Quor Abram wunede, dor wex bi

An ok dat was of gibi.

Külbing vermutet Engl. stud. III, 284 dass in of gibi das Ogig der vorlage stecke. Ich glaube v. 826 herstellen zu dürfen:

An ok, cald Ogig or Dirpsi,

vgl. Comestor Gen. cap. 45: Habitabat Abram circa ilicem quae vocatur Agyga, vel Ogiq, vel Dirpsi.

v. 1155 f. de firste him bar Moab dat sune,
Of him bed folc Moab it nune;
de lesse him bar a sune Amon,
Amonit folces fader on.

Morris ergänzt v. 1156 in vor Moab und setzt ein komma nach folc; wenn wir jedoch die form Amonit in v. 1158 betrachten, kann es nicht zweifelhaft sein, dass Moab mit it zu verbinden ist. Für nune dürfen wir ruhig cume setzen, da der reim une(n): ume(n) öfters im gedichte vorkommt, wie der reimindex lehrt. Das lat. hat (Com. c. 54): et vocavit eum Moab, patrem Moabitarum. Darnach würde ich also lesen:

of him bed folc Moabit cume.

v. 1470 Alse he wrogten and figt.

Schumann erklärt sich Angl. Anz. VI, 17 gegen Kölbings ergänzung von camp vor and, da dies wort sonst im gedichte nicht vorkomme, und fasst and als schreibfehler für an 'ein'. Dadurch wird aber der vers zu kurz, wenn man nicht

A'ise he wrogten an figt

lesen will. Morris bemerkt s. 147: "and = an = in; or else figt must be an error for fagt = fought; and nigt = nagt." — Das zu ergänzende wort dürfte strif sein, das mehrere male in Gen. & Ex. vorkommt.

v. 1547 f. "Heuene dew, and erdes setthed,

Of win and olie fulsumhed."

Vgl. dazu Kölbing Engl. Stud. III, 296. Vor heuene ist nach v. 1573 wol in zu ergänzen, die anführungszeichen sind zu streichen.

v. 1627 Her ic sal offrendes here don.

Weder ist her mit Külbing zu streichen, noch here mit Schumann als 'heer, grosse anzahl' zu fassen — ich müchte vielmehr dafür dere 'kostbar, teuer' lesen. Comestor c. 73 sagt nur: et in reditu decimas et hostias se sibi oblaturum.

v. 1643 ff. Jacob des hirdes freinen gan, Hu fer ist heden to Laban; Wel he seiden and swide wel, loc! her his dogter Rachel."

Külbing will nach v. 1644 mit berufung auf den biblischen text eine lücke annehmen, ich glaube aber, dass wir mit der überlieferung auskommen können, wenn wir he is vor v. 1645 ergänzen. Mit berichtigter interpunction würde dann die stelle lauten:

Jacob des hirdes freinen gan:
'Hu fer ist heden to Laban?'
"He is wel," he seiden, and "swide wel!"

Vgl. Com. c. 74: Cumque cuncta percunctaretur de Laban, 'valet,' inquiunt pastores, 'et ecce Rachel, etc.' Der dichter hat sich eben nicht an die bibel, sondern an die kürzere fassung der Hist. schol. gehalten.

v. 1851 for-listede hire owen red.

Was Morris im glossar p. 185 tiber for-listede vorbringt, befriedigt ebenso wenig, als Mätzners deutungsversuch im wtbch. Ich müchte ghe 'sie' nach for 'denn' einschieben und fasse listede als prät. von listen— ae. hlystan 'hören'— "denn sie schenkte ihrem eigenen rate gehür." Müglich ist auch die von Morris s. 152 vorgeschlagene ergänzung von hire vor listede, das dann = ae. lystan 'gefallen' zu nehmen wäre.

v. 1899 f. Oc Esau Seyr Edon

lond Ydumeam wunede on.

Morris ergänzt and vor Edon, Kölbing or (Engl. St. III, 302). Nach Com. c. 85: et dicta est terra Idumaea ab Edom müchte ich vielmehr of vorschlagen und vor diesem sowie nach Ydumeam kommata setzen.

v. 2000 f. To don swilc dede adde he no wold; swilc selve cam him fro a-buuen, God dede it al for Joseph luue. Bissop in Eliopoli Men seiv he was siven for-vi.

Külbing will swile selbe in v. 2001 auf v. 2003 f. beziehen und v. 2002 als eingeschobene bemerkung fassen. Doch scheint es mir seltsam, dass die erhebung Potiphars zum bischof (pontifex) von Heliopolis als eine von gott verliehene gnade bezeichnet wäre! Ich schlage vor, die verse 2001 und 2002 umzustellen und in klammern zu schliessen; he in v. 2000 geht natürlich auf Potiphar, ebenso das he von v. 2004; him in v. 2001 dagegen auf Joseph. Das ganze würde dann lauten:

To don swilc dede hadde he no wold; (God dede it al for Joseph luve, swilc selve cam him fro abuve) Bissop in Heliopoli, Men seiv, he was siven forvi.

v. 2176 For hunger dod es hider cumen."

es ist nicht mit Morris = is 'them' zu nehmen, sondern in us 'uns' zu bessern.

v. 2653 He bad dis child brennen to colen

übersetzt Morris in der einleitung p. X: "He offered this child two burning coals" und erklärt auch im Glossar brennen — brennende. Nach Com. Exod. c. 5: cum prunas allatas puero obtulisset, müchte ich brennen in brengen verwandeln und übersetzen: 'Er gebot diesem kinde kohlen zu bringen."

v. 2829 f.

and ic sal red

Gunc boöen bringen read and sped.

read ist eine wiederholung des red von v. 2829; ich schlage vor, den vers
zu emendiren:

Gunc boden bringen and god sped.

Com. Ex. c. IX hat: et ostendam vobis quid agere debeatis.

v. 2959 Jannes and Mambres, wiches wod.

Anglia. N. F. III.

Bereits Fritzsche (Angl. V, 87) weist Kölbings änderung Jannes in Tannes zurück. Auch die mir vorliegende ausgabe (Basilee An. domini M. cccc. lxxxyj) liest Ex. c. XIV et XV Jannes. Die beiden zauberer werden noch 2. Tim. 3, 8 sowie im Evang. Nicodemi c. 5 genannt, ihre namen schwanken meist zwischen den formen Jannes, Jamnes, Jambres, Mambres.

v. 3146 And ile fole is to fode framen.

Statt is, womit das lamm oder zicklein (v. 3140: on ger-šep over on kide) bezeichnet wird, ist nach v. 3141, 44, 47 sicher it zu lesen.

v. 3281 f. Dus is Israel of hem wreken,

And here welde is to londe weken.

Für to ist natürlich of zu lesen; meken steht nicht, wie Morris meint, für mreken, sondern ist das part. praet. von miken = ae. mican 'weichen'.

v. 3409 Under him helpes obere don.

Zu Schumann's bemerkung über Kölbing's änderung von helpes in helpers vgl. des letzteren nachtrag Engl. Stud. III, 543.

v. 3581 f. And mengde in water and forð it of, And gaf dat folc drinken dat drof.

Vgl. Com. Lev. c. 73: Combussitque vitulum et massam redegit in pulverem, quem sparsit in aquam et dedit ex eo potum filiis Israel. Darnach müchte ich lesen:

And mengde in water and ford it gaf, And let dat fole drinken dat draf.

Morris' übersetzung des ersten verses in den Notes p. 166: "And mixed it in the water and poured it off" gehört zu den vielen phantasiestücken der ausgabe.

v. 3597 Michel sinne haue de don.

Die von M. am rande fragend vorgeschlagene besserung von  $\delta e$  zu ge wird gesichert durch die vorlage Com. Lev. c. 74: Peccastis peccatum maximum.

v. 3735 ff. And on de xx winter hold or mor ut of Egipte told, dat hauen dus often fand.

Statt on in v. 3735 lies non und ergünze me vor dus in v. 3737, vgl. Com. Num. c. 18: Attamen ... nullus eorum, qui viderunt signa quae feci in Aegypto, numerati sunt a xx annis et supra, et jam per x vices, id est multociens, temptauerunt me, videbit terram, etc. — Vgl. im übrigen Schumann s. 30.

v. 3747 Oswas was Moyses eam.

Die mir vorliegende ausgabe des Comestor liest nicht, wie Külbings text, *Isaar*, sondern *Isuar* (Num. c. 20), wonach der name also in *Iswar* zu bessern wäre.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. darüber Schürer, Geschichte des jüd. volkes im zeitalter Jesu Christi 2, 689 f.

### 38. The king of Tars.

Der letzte herausgeber dieser romanze, Krause, hält die Flores historiarum des "Matthäus von Westminster" für die quelle des gedichtes (Engl. Stud. XI. 30). Er konnte zu seiner untersuchung nur den alten Frankfurter druck von 1601 benutzen, aus dem er die betreffende stelle s. 29 f. abdruckt, und äussert über die urheberschaft des werkes keine zweifel. Vor kurzem ist nun die erste kritische ausgabe der Flores historiarum von H. R. Luard in der Rerum Britannicarum medii ævi scriptores 95, London 1890, in 3 bänden erschienen. In der vorrede zum ersten bande, p. XI f., verweist der herausgeber die person des Matthäus von Westminster endgültig in das gebiet der sage, wie dies bereits 1826 Sir Francis Palgrave in der Quarterly Review XXXIV, p. 250, getan hatte. Der autorsname erscheint bloss in dem titel des zu anfang 15. jhdts. geschriebenen Norwich Ms. (Cotton Claud. E 8) und ist in einer späteren hand dem Incipit des fragmentarischen Fairfax Ms. zugefügt, das ebenfalls in Norwich geschrieben ist. Sir F. Madden vermutet, dass aus der letzteren notiz die überschrift im Norwich Ms. stamme. Da der erste teil der compilation in der hauptsache auf der grösseren chronik des Matthäus Paris beruht, und zahlreiche eintragungen sich auf Westminster beziehen, dem auch das älteste mscr. angehörte, so ist es höchst wahrscheinlich, dass "Matthäus von Westminster" eine contamination von Matthäus Paris mit irgend einem mönche von Westminster ist, der den letzteren teil der Flores verfasste. Wir haben demnach nicht mehr das recht, von einem "Matthäus von Westminster" zu reden. Nach p. xliii ist der 7. teil, umfassend die jahre 1265-1306, in welchem die uns interessierende erzählung steht, von verschiedenen mönchen zu Westminster verfasst.

Die geschichte vom "king of Tars" lautet bei Luard, vol. III, 107 f. folgendermassen:

Quo anno [1299] reges Tarsis1, Armeniæ, et Georgeanorum, congregatis decies centena et quadraginta milia equitum, invocatoque contra Saracenos Christi nomine, dimicarunt; et ceciderunt ex Saracenis apud Alapam, Alachemala, Gazaram, et Damascum plusquam ducentena quadraginta milia in ultionem sanguinis Christianorum nuper effusi apud Acon, Tripolim, et cætera loca. Notetur insuper Tartarorum hoc tempore conversionis causa. Horum Cassani magni regis frater paganus filiam regis Armeniæ Christianam adamavit, quam a patre dari sibi petiit in uxorem. Rex autem Armeniæ renuit, nisi gentilitatis deponeret errorem fieretque Christianus. At ille prævalens viribus, divitiis, et potentia sibi intulit minas belli. Et alter accepto consilio didicit quod meliores sunt nuptiæ quam pugnæ; annuit postulatis quærendo assensum puellæ. Illa vero pro salute gentis suæ, velut Hester altera, confisa in Domino ultro cessit. Denique conceptum inter eos peperit masculinum, hispidum et pilosum; quem patri oblatum dixit suum non esse, sed igne cremari jussit. Mater vero contradicens acceptum infantem baptizari fecil, statimque post trinam mersionem in sacro fonte | cecidit omnis villositas ab eo, et lenis ac pul-

<sup>1</sup> i. c. of the Tartars.

cherrimus apparuit. Quo viso, pater et domus ejus tota credentes baptizabantur.

Wie man bei einer vergleichung mit Krause's texte sehen wird, sind die abweichungen nicht bedeutend; hervorzuheben wäre allenfalls, dass der obige den zusatz velut ursus nicht bietet, dafür aber am schluss die taufe des heidnischen fürsten und seines ganzen hauses ausdrücklich hervorhebt.

Im Appendix 1: "Passages from the Eton and other mss. not contained in the text of the Flores Historiarum" druckt Luard p. 300 f. die erzählung nochmals, und zwar in derselben form, wie sie die Frankfurter ausgabe bietet.

Zu Krause's text füge ich schliesslich einige verbesserungen bei:

s. 44, v. 445 (V): Certes, but pou wolt to so, lies do statt to.

46, 514 (V): And summe pleyed of he heued, lies pleyned 'complained.' A bietet dastir (541):

Sum her fel down on her heued.

ib. v. 553 ff. (A): For per was melodi wip pe mest
Of harp & fipel & of grest
To lordinges of renoun.

Krause hält grest für ein unbekanntes saiteninstrument. Sollte nicht gest dafür zu lesen sein?

49, 679 (A): &, leue sir, i prey he his, brauchte das im mscr. fehlende i nicht ergänzt zu werden, da prey he ne. prithee hier wie in der Hieronymuslegende, Anglia III, s. 344, 10, ohne

subjectspronomen stehen kann.

ib. 686 ff. zif hat y may se bifore,
hi god is of swiche mizt,
wih ani vertu, hat he can,
Make it fourmed after a man.

ergänze to vor make v. 689.

52,811 ff. (A): & bot pou will Mahoun forsake & to Jesu, mi lord, pe take, pat poled woundes five,

Anon pou do pe cristen make,

ist in der ersten zeile bot in zif oder & bot in bot zif (vgl. Vv. 775) zu verwandeln. Wenn man diese strophe jedoch mit der vorigen in verbindung bringt, kann & bot bleiben, dann muss jedoch am schlusse der vorhergehenden ein komma, kein punkt stehn, und umgekehrt nach fiue (v. 813) ein punkt gesetzt werden. In diesem falle wäre also zu lesen:

(v. 808 ff.) "Bot pou were cristned so it is,
pou no hast no part peron, ywis,
Noiper of pe child ne of me,
69. & bot pou wilt Mahoun forsake etc.

s. 62, v. 1216 f. He schuld for-lesse pat ich day, pe hal vp in pe hode,

lies hals st. hal.

Ich glaube übrigens, dass unser gedicht (gerade wie die romanze von Richard Löwenherz) auf einer französischen dichtung, nicht auf der mageren lat. erzählung der Flores historiarum beruht.

### 39. Meditatio de passione domini.

Zupitza hat bereits in den Engl. Stud. XII, 463 ff. zu dem von Ullmann ebenda VII, 454 ff. herausgegebenen texte eine grosse anzahl verbesserungen gebracht. Ich habe diesen noch einige hinzuzufügen und möchte ausserdem in éinem punkte seinen auseinandersetzungen gegenüber eine abweichende ansicht aufstellen.

s. 459, 217 wyth spornynge and pullynge.

Statt des letzteren wortes müchte ich spittynge einsetzen, wodurch der sinn gebessert und die alliteration (wie vorher in bofetynge and betynge) hergestellt wird.

462,312.f. pat myn hard herte may opene pere wyth, pat is now hard os ston, bycomen al nesche and quyckenen in pi felyng.

bycomen könnte zwar zur not als part. praet. in apposition zu herte gefasst werden, besser aber scheint mir, and davor zu ergänzen und bycomen als inf. (abhängig von may) zu nehmen.

ib. 323 pat is so hard and so dyen, l. drye 'trocken'.

ib. 324 is not worthy come to pe. Zupitza will die drei letzten worte streichen; vielleicht ist aber dafür zu lesen: [pat pou] come perto.

# 40. Speculum vitae.

Auch hierzu (Engl. Stud. VII, 468 ff.) hat Zupitza a. a. o. 468 f. bereits verbesserungen gegeben. Ich habe dem nur weniges hinzuzuftigen.

s. 470, v. 137 ff. Swyche ben pe verray scoleres ryght
Of oure wys maister, god almyght,
pat, os hys wysdom ofte hem teres
And techeth hem os hys owne scoleres.

In v. 139 ist offenbar das komma hinter pat zu streichen und os in of zu bessern.

471, 271 f. Zeueth vs an hope to purchace
Al pat we aske here of grace.

l. hope st. hope.

472, 319 f. And he seth pat pei don wrong, He betyth and chastiseth hem among,

erg. zyf vor seth (vgl. v. 321).

ib. v. 358 f. pal non herte may zenke nor ymagyne; per fore hys chyldren schulden zenken ay. lies in beiden versen penke resp. penken.

### 41. The Play of the Sacrament

ed. by W. S(tokes). Berlin 1862.

Bereits in den Engl. Stud. XVI, 150 f. habe ich mehrere verbesserungen zu dem vielfach verderbten und schwierigen texte geliefert. Bei erneuter durchnahme desselben ergaben sich mir einige weitere correcturen, die ich zusammen mit erklärenden anmerkungen zu einzelnen stellen hier folgen lasse.

- v. 9: Sideyns & yt lyke yow to here....
- In dem ersten worte steckt wol ne. citizens, vgl. die anrede femcly v. 3, frendis v. 65, und thys gaderyng yt here ys v. 73.
  - v. 75: To see the conclusyon of yis lytell processe

für see ist wol sey 'sagen' zu setzen, da der vers mit dem folgenden: hertely welcum shall yow bene zusammengehört.

- v. 77: now Jhesu yow sawe from treyn & tene
- 1. trey st. treyn.
- v. 100: In Dordrede & in Denmark be ye chyffe cold ergänze have I vor be und l. told st. cold.
  - v. 107: In Raynes of in Rome....

Raynes ist wol in Raynes = Rheims zu bessern und nicht mit Stokes (im Glossar) als Rennes zu fassen.

v. 109: In Mayn & in Melan ....

Ist Mayn nicht unser Mainz?

- v. 113: In Lombardy & in Lachborn ....
- Stokes erklärt Lachborn fragend als Luxemburg. Näher liegt wol ne. Leghorn = ital. Livorno.
  - v. 115: And in ye dukedom of Oryon . . . .

Ich vermute darin Orléans.

- v. 120: My curat waytheth vpon me ....
- l. wayteth.
- v. 128: Vnto godis plesyng to serue you to altrucance l. accrueance (zu no. accrue).
- v. 138: Thorought all Eraclea that thow ne wonde

reimt nicht mit v. 140: Shelysdown (= Chalcedon?).

Daher ist nach v. 146 both up and down st. that thow ne wonde einzusetzen; vgl. auch die übereinstimmung von v. 139 f. mit 147 f.

- 8. 12 z. 4: Jonathas shall make hys lest
- l. best.
- v. 154 und 156 reimen nicht (honer: reporte!), ich weiss jedoch keine besserung.
- v. 158: godd, syluer & presyous stonys l. gold.
- v. 198: mer velensly yt ys ment in mynde l. mervelously.
- $\nabla$ . 207: but myt we yt gete onys win our pales 1. myght st. myt.
- s. 14, buhnenanweisung nach v. 228 in der letzten zeile: & Jonathas goo don of his stage l. down.

v. 264: hasterli to hange your parlowr we pall

l. hasteli.

v. 288: I woll not for an hundder pownd

1. hunderd.

v. 302: & apeche me of tresye

l. apostasye.

v. 310: evyn for yt lorde sake

1. lordes.

v. 325: as yt hys worshepe for to werche

erg. ys vor hys.

v. 329: Ryght sone here after he shal be spedd

1. ye st. he.

v. 352: Now ser I pray to god send you good rest

wegen des reimwortes almyght v. 354 ist nyght st. rest einzusetzen.

v. 413: & wt yt worde she shuld conceyuyd be

l. he st. she, da von Jesus die rede ist.

v. 423: l. powér st. powre wegen des reimes auf appere v. 421.

v. 438: because that Phylyppe sayd for a lytylle glosse.

und v. 440: ffor that he sayd: Judecare vivos & mortuos.

Es ist wol nicht überfittssig, darauf aufmerksam zu machen, dass sich diese worte auf die alte tradition beziehen, dass ein jeder von den 12 artikeln des sogen. apostolischen glaubensbekenntnisses von je einem der 12 apostel herrühre; auf Philippus kommt nach der überlieferung der satz: Inde venturus est judicare vivos et mortuos. Diese angabe findet sich zuerst in einem nicht vor das 6. jhdt. zu setzenden pseudo-Augustinischen sermo, s. Wetzer und Weltes Kirchenlexikon<sup>2</sup> V, 678.

v. 443: whether y's be he that in Bosra of vs had awe

und v. 448: Tinctio Bosra vestibus.

Statt dieses verses ist zu lesen: Tinctis de Bosra vestibus, nach Isai. 63,1: Quis est iste qui venit de Edom, tinctis vestibus de Bosra? Die stelle wurde von den kirchenvätern (z. b. von Hieronymus) allegorisch auf das leiden Christi bezogen, daher erklärt sich diese bemerkung des Jonathas.

v. 502: and in woodnesse I gynne to wake

l. rake.

v. 503 ff. Renne felawes renne for cokkis peyn fast we had owr mayster agene hold prestly on thys feleyn

erg. that in v. 504 hinter fast und l. sely sweyn st. feleyn v. 505.

v. 545: for he hath dysayde to be hong

l. dysarvyd 'deserved'.

v. 603. Zu meiner in den Engl. Stud. beigebrachten erklärung vgl. v. 494 und 651.

v. 641: and my master have savyd many a manes lyfe l. hath.

v. 705 reimt with auf sothe v. 703, wodurch meine in den Engl. Stud. vorgebrachte conjectur zu v. 59 allerdings bedenklich wird.

v. 715 f. O mirabiles Judei, attendite et videte Si est dolor similis dolor meus (sle!) stammen aus Jerem. Threni 1, 12: O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte, si est dolor sicut dolor meus, das die allegorische schriftauslegung auf Christus am kreuze bezog.

- v. 719: And so bytterly bowt yow to my blysse erg. I vor so, vgl. v. 722 und 731, die auch mit And I beginnen. bowt ist natürlich bought.
- v. 721: Why peyne yow me & straylly me pynde l. bunde.
- v. 739: Tu es protector vite mee, a quo trepidabo? stammt aus ps. 26, 1: Dominus protector etc.
- v. 747: lacrimis nostris conscienciam nostram baptizemus beruht auf der allegorischen erklärung von ps. 6, 7: lacrimis meis stratum meum rigabo, vgl. meine Notes zu 'Vices & Virtues' 147, 10.
  - v. 755: miserere mei deus ist aus ps. 50, 3.
  - v. 759: asparges (sic!) me domine ysopo et mundabor ebendah. v. 9.
  - v. 763: Ite et ostendite vos sacerdotibus meis

sind bis auf das letzte meis die worte Christi bei Luc. 17, 14.

- v. 767: Et tunc non auertam etc. stammt aus Jerem. 3, 12.
- v. 778: O thow myghty strong lyon of Iwda ist eine anspielung auf Apoc. 5, 5: Ecce vicit leo de tribu Juda, radix David. Juda wird bekanntlich Gen. 49, 9 und Osee 5, 14 als catulus leonis bezeichnet.
  - v. 864 f.: Estote fortes in bello etc.

Dies citat findet sich auch im eingang der XVI. predigt der Old English Homilies, First Ser. (E. E. T. S. 34), p. 151 (= XXX in der Sec. Ser. p. 185), wo es ausdrücklich als rede Christi bezeichnet wird. Es ist mir nicht möglich, den ursprung desselben zu ermitteln; Morris vermutet p. 319 in der anmerkung, dass der satz aus einem der apocryphen evangelien stamme.

v. 938 f. & for that we myght not ouercom hym wt tormentry In an hott ovyn we speryd hym fast

not ist nicht mit dem herausgeber zu streichen, wie der zusammenhang beweist.

v. 950: Now the holy gost at thys tyme mot yow blysse und v. 952: & wt the water of baptyme I shalle yow blysse Statt eines der beiden blysse ist wol lysse zu schreiben.

v. 995: Kepe welle them doo as I yow telle l. too st. doo.

## 42. The Romaunce of the Sowdone of Babylone and of Ferumbras his Sone etc., ed. Hausknecht.

(E. E. T. S. E. S. XXXVIII.)

Vgl. Schleich, Anglia Anz. V, 69 ff. —

v. 234 f. But I wole distroic ouer all

The sede over alle Christiante."

Das over in v. 235 ist wol nur eine wiederholung aus der vorhergehenden zeile und wäre durch of zu ersetzen gewesen.

v. 236 f. Tho spake Lukefere the kinge,

That hethen hounde Baldas,

müssen wir vor Baldas unzweifelhaft of ergänzen, vgl. z. b. v. 113: The kinge of Baldas, sir Lukafer.

- v. 251. Hinter by-falle fehlen die zeichen des redeschlusses, ebenso ausser den bereits von Schleich s. 73 bemerkten fällen, noch nach v. 802, 910, 2066, 2246, 2310, sowie vor v. 807.
- v. 339 Of sorowe pat myghte he ryme ist statt pat wol pan oder par zu schreiben; nach ryme fehlt ein punkt.
- v. 348 For as a bore an hede hadde erg. he vor hadde.
  - v. 451 ff. Anone the Pope dide somon alle;

    The peple of the Cite came,

    To Seinte Petris he dide hem calle,

    And thidere came every man.

Das zweimalige came (in v. 452 und 454) ist auffallend, auch ist die ganze stelle so hüchst schwerfällig. Ich vermute, dass das erste came durch than zu ersetzen ist; hinter alle in v. 451 gehürt dann ein komma. Derselbe reim, than: man, begegnet auch in v. 475, 520, 815, 1467.

- v. 521 To him he rode ful even.
- H. müchte in der anm. (s. 106) with mayne für ful even einsetzen, um den fehlenden reim auf *1-slayn* in v. 519 herzustellen. Wir können aber ful belassen und brauchen bloss even in fayn zu bessern.
- v. 612 "To Mahounde I make a vowe bildet mit love in v. 614 keinen reim. Es ist daher am schluss wol above zu ergänzen und der vers mit doppeltem auftakt zu lesen.
  - v. 653 f. For go he west, south or North, Traitour shalle he never be."

So sagt Ferumbras nach der tötung des verräters Isres. Ich vermute dass never in ever zu ändern ist, da eben wegen dieses verdachtes, er würde auch in zukunft den verräter spielen, der schurke unschädlich gemacht wurde. Bei never würde doch die erste zeile keinen sinn geben, da Isres bereits tot ist!

- v. 678 Here goddis of golde dide fade,
- H. erklärt im glossar fade fragend als verb: 'to dispose, to arrange, to set up', in der anm. setzt er es (s. 108) = ae. fadian 'dispose, suit'. Als subject ist dann natürlich das vorhergehende He and his sone Sir Ferumbras genommen. Sinn giebt dies aber schwerlich. Wenn wir die stelle
- v. 1033: Here goddis of golde thai wex alle fade vergleichen, ergibt sich, dass fade oben nur in der entsprechenden bedeutung: 'matt werden, hinwelken, hinschmachten' (vgl. Mätzner Wtbch. II, 62) zu verstehen ist.
  - v. 700 gehört hinter abowte kein komma.
- v. 767 Anoon to shippe every man ergänze wente vor every.
- v. 785 And slough bouth childe, wyfe, man ergänze and vor man.



 $\nabla$ . 825 That he stenyed alle his brayne l. stonyed.

v. 846 That stroke sadlye abode.

Da das subject ein anderes (Ferumbras) als das der vorhergehenden zeile (Kinge Charles) ist, müssen wir unbedingt he nach stroke einschieben.

v. 947 f. And howe to the I gyfe

Withouten fraude or engune,

haben dem reimschema gemäss ihre plätze zu tauschen, da die beiden folgenden verse auf offerynge und live ausgehen. Ausserdem ist And howe gewiss in An avowe 'ein geltibde' zu bessern, da nur dann die construction von v. 949: Vppon thy day to make offerynge klar wird. Vgl. zu meinem vorschlage den Cursor Mundi v. 10203: For-pi to godd avou pai qaf.

v. 966 ff. Whan floures spryngyn and bygynne, And alle the floures in the frith Freshly shews here kynde,

Schon der herausgeber hat in der anm. (s. 112 f.) an dem plur. präs. spryngyn sowie der verbindung mit and bygynne, ebenso an der wiederholung von floures mit recht anstoss genommen. Statt spryngyn and möchte ich to spryngyn einsetzen (vgl. to lystyn v. 973), statt des ersten floures etwa sprayes, sprigges, sprotes oder sproutes, wodurch auch die alliteration (wie in v. 963, 964, 967, 970, 971, 972, 973) hergestellt würde. Sonst wäre blomes oder blos(t)mes der passendste ersatz, und bei den zahlreichen ähnlichen frühlingsschilderungen kommt es ja häufig in dieser verbindung vor.

v. 1027 f. The preestes senden thinke 1-nowe Goolde, and silver thinke that throwe,

Ich vermute, dass spenden st. senden zu lesen ist.

v. 1327 The Charles thanked God aboue soll auf almyghty (v. 1329) reimen, weshalb H. in der anm. s. 118 of might und almighte als reimwörter vorschlägt. Näher liegt aber als verbesserung von v. 1327 das mit aboue synonyme on hight.

v. 1346 gehört hinter blode nicht ein punkt, sondern ein fragezeichen.

v. 1373 f. The Saresyns anone assembled, For to have with hem foghten.

H. bemerkt in der anm., dass assembled nicht mit ordeynede (v. 1371) reimt, ohne jedoch eine besserung vorzuschlagen. Wir haben ohne zweifel asseyled st. assembled zu lesen; der gleiche reim begegnet noch v. 361—363 slayn: counsaile, sowie v. 1251—1253 sende: feelde.

v. 1391 He hit pat Saresyns with his swerde,

1. Saresyn.

v. 1401 Thai sloughen his horsys with thronge,

l. hors (vgl. v. 1425: and slough his hors).

v. 1423 Be he was compe by verre force,

H. hat bereits in der anm. (s. 119) com be in caughte verbessert, bemerkt jedoch sonst nichts zu dieser stelle. Doch ist wol Be in But, verre in herre 'höhere' zu ändern; vgl. mid hæhzere strengöe, Laz. I, 262 und II, 473.

v. 1558 f. That it was the prisoners sory.

She wente her nerr to here more,

sory, das auf nye (v. 1556) reimen soll, ist wol in cry 'geschrei' zu bessern.

v. 1854 Longe ere tyme to morowe.

H. schlägt in der fussnote vor, I dyne st. tyme zu lesen, wofür er in der anm. s. 123 parallelen beibringt. Einfacher und besser scheint mir jedoch die einfügung von souper vor tyme, vgl. v. 2028: To here Fadir at souper tyme, und v. 1943: To morue, whan my Fadir is at his souper.

v. 1884 My name here to knowe alle?

dürfte vor alle wol at oder with einzuschieben sein.

v. 1999 He teude a tredde on a pole,

l. thredde.

v. 2045 That he went awaye with lym

tibersetzt H. s. 125: "that he had escaped with (his limbs, or having) his limbs safe and sound." Ich vermute, dass hole oder sounde vor lym ausgefallen ist; der vers hätte dann doppelten auftakt.

v. 2384 And assaye, howe it wole it be.

Streiche das zweite it.

v. 2482 That wast down vppon the sonde.

H. müchte wast in went bessern; ich schlage was cast als wahrscheinlichere emendation vor. Vgl. v. 2467, 2471, 2479.

v. 2492 ff. Nach haste nehme ich eine lücke von zwei versen an; youre mode in v. 2498 möchte ich in you emendiren, wodurch der reim mit v. 2500 (nowe) hergestellt wird. Wenn wir dann noch den entbehrlichen v. 2501 streichen, ist die ganze partie von v. 2493—2502 vollkommen in ordnung.

v 2716 "He is no felowe, pat wole have alle." ergänze good vor felowe.

v. 2731 f. Thai were slayn, that wolde fight Er durste bikure abyde.

H. vermutet in der anm. eine verderbnis, bringt aber keine überzeugende besserung vor. Statt Er ist offenbar Or zu lesen.

v. 2843 "O Genelyne", quod the kinge,

reimt nicht mit be seynte Fremounde, v. 2845. H. vermutet daher, dass nach v. 1298 Qwyntyne hierfür einzusetzen sei. Es genügt aber auch die ergänzung bat stounde in v. 2843.

v. 2951 Over (ms. ever) the founte through-oute the brayn; l. frounte 'stirn'.

v. 3191 ff. Dame Florip was Baptysed than And here maydyns alle,

And to Sir Gue I-marued.

Der reim, den H. in der anm. durch umsetzung als baptysed: imaryed mangelhaft genug herstellen will, ist zu gewinnen, wenn wir on hye statt than schreiben und den letzten vers umstellen: And I-maryed to Sir Gye.

Zu den Notes habe ich noch zu bemerken, dass mit *Inde Major* (v. 999), wovon H. s. 113 keine erklärung weiss, Ostindien gemeint ist, vgl. frz. *les grandes Indes*.

GIESSEN.

F. HOLTHAUSEN.



## COLLATION DER ALTENGLISCHEN ALDHELM-GLOSSEN DES CODEX 38 DER KATHEDRAL-BIBLIOTHEK ZU SALISBURY.

In seiner ausgabe dieser glossen (Anglia XIII, 26 ff.) meint Logeman, dass eine nachcollation derselben nicht überstüssig sei, da ihm bei der grossen eile, mit welcher er seine abschrift habe ansertigen müssen — er konnte derselben nur zwei stunden widmen — wol einiges entgangen sein dürste. Aus diesem grunde und, weil ich sonst alle in englischen bibliotheken vorhandenen Aldhelmhandschriften, soweit dieselben mir bekannt, für meinen demnächst erscheinenden band altenglischer glossen bereits durchgesehen hatte, liess ich die handschrift nach Oxford kommen und teile die resultate meiner collation unten mit.

Was zunächst die handschrift selbst anbelangt, so ist zur vervollständigung der von Logeman a. a. O. abgedruckten beschreibung des codex folgendes hinzuzustigen: Fol. 1 und 2 gehörten der hs. ursprünglich nicht an, sondern sind offenbar aus einem buchdeckel abgelöst worden; sie enthalten bruchstücke von Aldhelm's Epistola ad Eahfridum (fol. 1—1<sup>b</sup> entspricht seite 94<sup>a</sup>—95<sup>12</sup> der Giles'schen ausgabe, und fol. 2—2<sup>b</sup>—Giles 91—93<sup>4</sup>). Auf fol. 3—6<sup>a</sup> stehen die kapitelüberschriften; fol. 6<sup>b</sup>—7 sind leer; auf fol. 7<sup>b</sup> beginnt Aldhelm's De laude virginitatis. Thompson's angabe a. a. O., dass das erste kapitel fehle, ist nicht richtig: das 1. kapitel steht auf fol. 7<sup>b</sup>, es fehlt nur der anfang des zweiten kapitels (Giles 1<sup>18</sup>—2<sup>15</sup>).

Logeman ist der meinung, dass die glossen nicht sämtlich von demselben schreiber herrühren, und dies ist ohne zweifel richtig. Ich glaube sogar mehr als zwei hände unterscheiden zu können. Dass Logeman die mit einem stilus ohne tinte eingekratzten glossen,<sup>2</sup> die übrigens viel grösser sind als die mit tinte geschriebenen, übersehen hat, ist kein wunder; in den meisten fällen sind sie nur bei günstiger beleuchtung und sehr genauer beobachtung sichtbar.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für die liebenswürdige bereitwilligkeit, mit welcher Dean and Chapter meinem wunsche, die handschrift auf der Bodleians benutzen zu dürfen, nachgekommen sind, spreche ich an dieser stelle meinen dank aus.
<sup>2</sup> Siehe unten.

In der regel deutet Logeman handschriftliche contractionen durch den druck an, zuweilen hat er dies aber unterlassen: z. b. nr. 75 und 102, wo die hs.  $tytdriend\bar{u}$ ,  $midt\bar{u}$  bietet; doch führe ich solche fälle nicht besonders an. Ebensowenig berücksichtige ich die fälle, wo ein  $\varrho$  der hs. in lateinischen wörtern durch e wiedergegeben ist: z. b. 14  $tili\varrho$ , 24  $scori\varrho$  u. s. w.

Die sonstigen ungenauigkeiten lassen sich in vier klassen verteilen: 1) die fälle, wo das lateinische lemma ungenau wiedergegeben ist, 2) die fälle, wo neben der englischen glosse eine lateinische vorhanden ist, die Logeman nicht berücksichtigt hat, 3) die fälle, wo die englische glosse ungenau wiedergegeben oder einem falschen lemma zugewiesen ist, 4) eine anzahl englischer glossen, die Logeman ganz übersehen hat.

## I. In den folgenden fällen hat Logeman das lateinische lemma ungenau wiedergegeben.

| 21     | necessitudinum Giles                            | 1,12  |
|--------|-------------------------------------------------|-------|
| 35     | uoragine <i>m</i>                               | 11'3  |
| 61     | prestantiorem fol. 21                           | 16,15 |
| 66     | s. omnia hæc ganz deutlich, fol. 24 b           | 19,33 |
| 149    | colo glossiert durch i. membra, lime            | 39,5  |
| 167    | et malagma                                      | 41,36 |
| 170    | geometrica                                      | 43,5  |
| 173    | epithalami                                      | 43,36 |
| 183    | et marsorum                                     | 45,1  |
| 201    | strictim                                        | 50,18 |
| 210—12 | aut aliorsum ulterius                           | 52,8  |
| 247    | pitaciolis glossiert durch i. membranulis, boc- |       |
|        | fellum                                          | 64,16 |
| 291    | timporum                                        | 77,16 |

II. In den folgenden fällen steht in der hs. neben der englischen glosse eine lateinische, die bei Logeman fehlt.

| 101     | subiugales  | uiles æquas, iuht                 | 30,12 |
|---------|-------------|-----------------------------------|-------|
| 132 - 3 | successibus | smyltum belimpum, prosperitatibus | 35,21 |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die dem lemma bezw. der glosse vorangehende zahl entspricht der nummer der betreffenden glosse bei Logeman. Die in runde klammern eingeschlossenen zahlen geben seite und zeile der Giles'schen Aldhelmausgabe an.

Digitized by Google

| 153       | ualentem i. sanum, mihtigne              | 40,1   |
|-----------|------------------------------------------|--------|
| 192       | hircitallo i. robusto                    | 48,2   |
| 201       | strictim i. breuiter, enotmælum          | 50,18  |
| 202—3     | et summatim i. pleniter, 7 be sumun dæle | ,      |
| III. In d | en folgenden fällen ist die englische    | glosse |

T ungenau wiedergegeben oder einem falschen lemma zugewiesen.

| 4         | of aedyllicum                                  | 3,1   |
|-----------|------------------------------------------------|-------|
| 7         | 7 dynegendum                                   | 3,3   |
| 18        | dohx                                           | 8,34  |
| 20        | 7 bereafiendre                                 | 10,8  |
| 22-3      | 7 grut swelgendes                              | 10,10 |
| 38        | toðreomu <i>m</i>                              | 11,14 |
| 40        | eofursputu <i>m</i>                            | 11,20 |
| 45        | mana                                           | 12,4  |
| 48-50     | hi sint onbrirde                               | 14,26 |
| 53        | wolcreadun                                     | 15,33 |
| <b>56</b> | wealhbasu ganz deutlich                        | ,     |
| 70—71     | siehe anmerkung.                               |       |
| 83        | on fyder to                                    | 24,31 |
| 87—8      | de arenosis sablonibus of sanegum ceoslum      | 25,2  |
| 93        | crið:                                          | 25,30 |
| 99        | iu::                                           | 26,32 |
| 100       | 7 of ilpenre ganz deutlich                     | 28,6  |
| 103       | geleafhlystendra glossiert competentium, nicht |       |
|           | caticuminorum                                  | 30,16 |
| 104       | wyccena ganz deutlich                          | 30,24 |
| 116       | hunggrigre                                     | 33,36 |
| 118-21    | gyfre fr. odde w. glossiert gulosa ingluuie    | 34,7  |
| 125       |                                                |       |

<sup>4</sup> nícht æðyllicum.

<sup>18</sup> dohx ist mit einem gewöhnlichen x geschrieben und steht auf fol. 14.

<sup>40</sup> cofur auf Rasur. 45 das 21e a hat zwar die bekannte offene form, ist aber ganz deut-

lich als a zu lesen, vgl. unten 179.

70—71 die glosse icum rædelse steht am linken rande gegenüber der zeile congrus interpretationis coniecturs (Giles 22,4).

87—88 die glossen stehen am rechten rande mit verweisung auf de ar. und sabl.

<sup>93</sup> hinter criö rasur von einem buchstaben. Zu den von Sievers, Anglia XIII, 310 beigebrachten belegen ist noch hinzuzufügen: Steinmeyer-Sievers, Die ahd. Glossen, I, 298, 30 Scaturirent, cridu. 99 hinter iu rasur von einem oder zwei buchstaben.

| 126         | on c. s. steht am linken rande mit verweisung auf glarieris und litoribus |              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 143         | maegcuþre                                                                 | 37,1         |
| 149         | vgl. I.                                                                   |              |
| 174         | forspa ganz deutlich                                                      | 44,2         |
| 179         | samlinga                                                                  | 44,34        |
| 189         | læla                                                                      | 47,34        |
| 191         | man kann auch beardlasum lesen                                            | 48,2         |
| 193         | æfgælðe                                                                   | 48,12        |
|             | i. obbe ahwedere                                                          | <b>52,8</b>  |
| 218         | i. andelbæ,re                                                             | 53,12        |
| 220         | gecyrnlude ganz deutlich                                                  | 53,14        |
| 221         | i. tanas                                                                  | 53,16        |
| 227         | lies fol. 58                                                              | •            |
|             | cytelas                                                                   | 66,17        |
| 262         | wode ganz deutlich                                                        | 70,16        |
| 269         | pag,is                                                                    | 76,1         |
| 271         | wæuelse                                                                   | <b>76,</b> 8 |
| 272         | on solre                                                                  | 76,13        |
| <b>27</b> 3 | wahrefte                                                                  | 76,29        |
| 275         | 7 galnysse                                                                | 76,33        |
| 281         | on hirede                                                                 | 77,9         |
| 284         | ham                                                                       | 77,14        |
| 287         | i. handstoeu                                                              | 77,15        |
| 289         | syn emblærg:                                                              | 77,16        |
| 301         | wyswyrdan                                                                 | 78,18        |
| 316—17      | tricauerit let                                                            | 80,20        |

174 vgl. auch Sievers, Anglia XIII, 316.

221 vgl. anm. zu 179.

269 das über der zeile nachgetragene an soll natürlich pagis in paga-

nis ändern und ist keine glosse, wie Logeman meint.
272 Unter anwendung von schwefelammonium war die glosse ganz deutlich zu lesen.

284 der erste buchstabe ist sicher h, nicht b. Auf den ersten blick könnte man freilich geneigt sein bam zu lesen. 289 zu ergänzen ist wol emblærgede. Das in den wörterbüchern nicht belegte verbum emblærigian bedeutet demnach = 'mit einem lærig oder rande versehen', 'umranden', 'einfassen'. Ueber lærig ist zu vergleichen Pogatscher, Zur lautlehre der griech. etc. lehnworte im Ae., S. 140.

316 Das 8. si hat mit der glosse nichts zu thun, es steht für scilicet si.

<sup>179</sup> samlinga ist ganz deutlich, das 21e a hat die bekannte offene form, vgl. oben nr. 45 und unten nr. 221. Das sonst nicht belegte samlinga (nebenform von samninga) bietet einen weiteren beleg für die von Kluge, Nominale Stammbildungslehre, S. IX aufgestellte regel der dissimilierung zweier nasale: vgl. nhd. sammeln neben ahd. samanon, ae. samnian usw.

IV. Die folgenden glossen fehlen bei Logeman. (Die durch ein sternchen hervorgehobenen glossen sind mit einem stilus und zwar ohne tinte in das pergament eingekratzt.)

|                  | _                        | _                      | •       |                |       |
|------------------|--------------------------|------------------------|---------|----------------|-------|
| 21 b             | scyllam                  | *sandhri               | fol. 15 | Giles.         | 10,9  |
| 23 b             | n <b>eu</b> or <b>um</b> | smittena               | fol. 15 | ъ              | 10,17 |
| 34 b             | <i>lu</i> rconibus       | frecum                 | fol. 16 | ,              | 11,2  |
| 46 b             | cessant                  | cat                    | fol. 17 |                | 12,5  |
| 46°              | internitionis            | *: byldam (?)          | fol. 17 | b              | 12,30 |
| 46 d             | ambronis                 | *gif:::                |         |                | 12,31 |
| 66 b             | gl <b>um</b> ula         | i. scale               | fol. 24 | <b>1</b> b     | 20,10 |
| 68ъ              | natiuitas                | *acen                  | fol. 20 |                | 21,33 |
| 76 b             | glute                    | *li                    | fol. 27 | 7 b            | 23,15 |
| <b>7</b> 8ъ      | tropicus                 | *tac                   | fol. 28 | 3              | 23,32 |
| 89ь              | cum se                   | equestra accepta, m    | id onby | rgedum         |       |
|                  |                          | _                      | fol. 29 | ) <sub>b</sub> | 25,11 |
| 97 b             | eliminar <b>e</b>        | i. utaidan             | fol. 31 | L              | 26,27 |
| 100 <sup>b</sup> | <i>uilescer</i> et       | i. tardaret uel latode | fol. 32 | <b>3</b> p     | 28,13 |
| 123 в            | cataclismi               | genus fluctus, am r    | ande eş | gores          |       |
|                  |                          |                        | fol. 38 | 3 b            | 34,18 |
| 138 b            | ceremonias               | wiglum                 | /ol. 40 | )              | 35,36 |
| 147 b            | in tigillo               | on hrofe               | fol. 42 | þ              | 38,22 |
| 148 Ե            | caracteres               | i. mearca              | fol. 48 | 3              | 39,4  |
| 148°             | periodos                 | i. intellectus, locu   |         |                | 39,5  |
| 158b             | mandras                  | i. delicias, i. locu   | fol. 44 | <b>1</b> b     | 40,23 |
|                  |                          |                        |         |                |       |

<sup>21</sup> b Die nummern 21 b u. s. w. deuten an, dass die betreffenden glossen nach Logemans glossen 21 u. s. w. einzureihen sind. Lies sandhricg, vgl. Hpt. Gl. (ZfdA. IX), 421 inter Scyllam, betwux sandhricgan (aus-hriccan) und 529 betwux stanhricgcum.

46 b Die glosse ist über dem zweiten teil von cessant geschrieben und steht wol für cap. Der glossator hat ohne zweifel swicap im sinne gehabt.

46d Lies gifres. 68b Lies acennednes.

<sup>46°</sup> sehr undeutlich.

<sup>76</sup> b L. lime. Giles hat glutine.

<sup>78</sup> b L. tacniendlic.

<sup>89</sup> b accopta glossiert soquestra; die englische glosse begegnet auch sonst in Aldhelmhss; weitere belege gebe ich in meinem bande altengl. glossen. Vgl. auch Hpt. Gl. 495 sequestra, borgiendre. Der glossator hat sequestra offenbar im sinne von "bürge sein" verstanden; vgl. Wright-Wülker 46,21 sequester, byrga, auch W. W. 493,33 und 504,25.

<sup>97</sup>b Unter der engl. glosse sind einige buchstaben eingekratzt.
123b Vgl. Sweet, Oldest English Texts, S. 614 êagor, 'flood, tide', auch in W. W. Dieses wort habe ich in glossenhss. mehrfach belegt gefunden: weitere belege in meinem bande ae. gll. 138 b Vgl. nr. 162 (bei Logeman).

| G.                 | WACK, ARTI | KEL U. DEMONSTR. | ATIVPRONOMEN etc.    | 209   |
|--------------------|------------|------------------|----------------------|-------|
| 169b               | rethoribus | hylum            | fol. 46 <sup>b</sup> | 42,33 |
| 173b               | conubii    | gyfte            | fol. 48              | 44,2  |
| 226 <sup>b</sup>   | itidem     | i. estsona       | fol. 57              | 53,36 |
| 239ъ               | senatu     | i. dome          | fol. 59 b            | 57,1  |
| 258ъ               | equestri   | i. ridendum      | fol. 69              | 67,31 |
| 303 ь              | tutatur    | is               | fol. 78b             | 78,22 |
| 303°               | in         | i. on            | -                    | 78,30 |
| 317ь               | inponam    | on               | fol. 80              | 80,25 |
| 323 b              | æquiperatu | r is             | fol. 81              | 81,33 |
| Oxford, Juli 1892. |            | A. Napie         | R.                   |       |

## ARTIKEL UND DEMONSTRATIVPRONOMEN IN ANDREAS UND ELENE.

Nachstehende zeilen sollen einen kleinen beitrag zur Kynewulffrage bieten, insofern sie eine seiner zeit von Fritzsche in dieser zeitschrift aufgestellte behauptung einer eingehenden nachprüfung unterziehen. Wenn auch Sarrazin (Anglia XIV, 405) mit freudiger Genugthuung feststellt, dass für den Andreas die autorschaft Kynewulfs von den meisten forschern nunmehr anerkannt werde, so dürfte doch reichere ausbeute an beweismaterial namentlich durch vergleichende untersuchungen der syntaktischen verhältnisse in den fraglichen gedichten einerseits erwünscht, andererseits notwendig erscheinen: denn der nachweis syntaktischer übereinstimmung muss zu allen andern kriterien hinzukommen, um unanfechtbare ergebnisse zu liefern. Wie die dinge heute liegen, lässt sich meines erachtens für den Andreas die autorschaft Kynewulfs ebenso wenig strikte erweisen (contra Ramhorst), wie unbedingt ablehnen (contra Fritzsche). Die letzten jahre haben nun über die syntax der in betracht kommenden gedichte, oder über einzelne kapitel daraus, eine reihe untersuchungen gebracht (1884 Schürmann, 1885 Holtbuer, Rössger, 1886 Conrady, 1888 Prollius, 1890 Furkert, Reussner, Rose, 1891 Hertel), aber das direkt vergleichende moment ist in diesen arbeiten, die sich meist auf ein gedicht beschränken, wenig oder gar nicht in

Digitized by Google

<sup>169</sup>b So die hs. für þylum. 226b So die hs. für eftsona.

betracht gezogen worden. Wie aber schlüsse, die aus unvollständigen beobachtungsreihen gezogen sind, vor genauer analyse bestehen, möge aus nachfolgender vergleiehung hervorgehen, bei der es sich darum handelt festzustellen, ob Andreas und Elene im gebrauch des artikels und demonstrativpronomens übereinstimmen oder nicht.

Fritzsche macht Anglia II, 483 nachstehende bemerkung: "In Cynewulfs werken wird se, séo, bæt gebraucht als pronomen demonstrativum vor direkt folgendem relativ, vor substantiven oder adjectiven mit folgendem relativ, oder auch vor substantiven und adjektiven ohne entsprechendes relativ; in bei weitem den meisten fällen jedoch vertritt es nur den bestimmten artikel; in Andreas ist die verwendung insofern verschieden, als die fälle, in denen se, séo, bæt nur artikel ist, weit seltener sind, dass also dem pronomen die demonstrative bedeutung noch weit mehr innewohnt, als dies in Cynewulfs werken der fall ist." . . . "Nur als artikel wird es auch im Andreas immerhin oft genug verwendet, so oft mit folgendem substantiv oder adjektiv zur bezeichnung uns aus dem gedicht längst bekannter personen, z. b. se hålga usw." Den beweis für diese etwas vagen behauptungen blieb Fritzsche schuldig. auch Ramhorsts kritik geht darüber kurz hinweg.

Se, séo, þæt ist das ursprüngliche einfache demonstrativpronomen; durch zusammensetzung mit einer demonstrativpartikel entstand daraus das schon seiner bildung nach modificiert hinweisende þes, þéos, þis. Ersteres, seine demonstrativische kraft mindernd, ward nun das wort, dessen die sprache
bedurfte, um nomina, die einer gewissen leichten hervorhebung und betonung bedurften, zu begleiten und auszuzeichnen:
schliesslich zur artikelfunktion herabgesunken, erlangt es nur
durch ton und geste des sprechenden die ihm ursprünglich
eigene innervation wieder. In der ags. prosa wird se, séo,
þæt so als artikel verwandt, nahezu in derselben weise und
demselben umfange, wie seine rudimente in den späteren perioden der englischen sprache.

Etwas anderes aber ist es mit der dichtersprache der ags. epiker. Altertümlicheren sprachcharakter bewahrend, energischer und prägnanter in ihrer ausdrucksweise, verschmäht sie gerne den farb- und tonlos gewordenen artikel; sie empfindet se, séo, þæt noch in weitem umfange als demonstrativ. So

auch die sprache Kynewulfs. Eine unterscheidung freilich, ob wir es an dieser oder jener stelle mit se, séo, bæt als artikel oder als demonstrativpronomen zu thun haben, wird bei den schwankenden grenzen der gegenseitigen gebiete vielfach zur unmöglichkeit: verschiedene betonung und verschiedene auffassung des zusammenhanges machen jeden versuch einer trennung beider gebrauchsweisen illusorisch. 1

Ob A. in bezug auf den gebrauch von se, sêo, bæt sich anders verhält als E., wird aus folgender zusammenstellung hervorgehen, in der ich, nach den wortarten ordnend, die stellen aus E., in denen sich das pronomen mit einem nomen verbunden findet, aufführe und ihnen die entsprechend gleichen oder ähnlichen stellen aus A. gegenüberstelle.

## I. se, sêo, þæt bei personennamen:

| K.   |                     | A.    |                                       |
|------|---------------------|-------|---------------------------------------|
| 191  | se lêodfruma        | 683   | þâm ordfruman                         |
| 335  | se lîffruma         |       | •                                     |
| 202  | se æðeling          | 649   | þæs æðelinges vgl. 805, 990,<br>1575. |
| 221  | þæs wilgifan        | -     |                                       |
| 563  | se þêoden           | 696,  | 773                                   |
| 954  | se fêond, se frêond | 639,  | 815 se maga                           |
| 1065 | þæs nergendes       | _     | -                                     |
| 1189 | se wîtga            | 801   | þå wîtigan                            |
| 862, | 920 se hælend       | 1359  | þâm æglæcan                           |
| 604  | þâm ânhagan         | 1351  | -                                     |
| 957  | pone hellesceapan   | 1116  | se þêodsceaða                         |
|      |                     | 1196  | se widermêda                          |
| 984  | þâm wiggende        | 1702  | þâm banan                             |
| 959, | 967, 1038 þæs weres | 1122  | þæs cnihtes                           |
|      |                     | 1280  | þæs beornes                           |
| 1283 | þæs dêman           | 661   | se sigedêma                           |
| 1078 | þâm bisceope        |       |                                       |
| 1312 | þåra manna          | 1052  | pâra eorla                            |
| 1007 | þâ âras             | 829,  | 1647 se âr                            |
| 751  | se hâlgagod         | 225,  | 1193 se cyninga cyning?               |
| 785  | þone hålgan wer     | 1172, | 1395 se hâlga wer                     |
| 207  | se ealda fêond      |       | se atola gäst                         |
|      |                     | 209,  | 718 þâm burgwarum                     |
|      |                     |       | þâm ceasterwarum                      |
|      |                     | 1027  | begen þå gebröðor vgl. 1014.          |

<sup>1</sup> Vgl. Schürmann, § 3 in. Conrady § 65 in.

Zu diesen parallelen fällen kommen für E. noch eine anzahl von personennamen, die die erzählung oft einführen muss. In A. dreht sich alles um den helden des gedichts und sein schicksal, in E. aber spielen der kaiser Constantin, die kaiserin Helena, der bekehrte Judas, der engel, der dem kaiser im traume erscheint, jeder eine bedeutsame rolle. Infolge dessen finden wir hier eine grössere mannigfaltigkeit der für jene personen eintretenden gattungsnamen, die dann, weil sie sich auf die genannte, bestimmte person beziehen, meist mit se bezw. sêo eingestihrt werden. So stir Constantin 42 se câsere, imperator ille: die erzählung kehrt nach längerer abschweifung, in welcher der einfall der hunnen ins römerreich geschildert wird, zu Constantin zurtick; aber auch ohne besondere betonung steht der nominativ mit se 999, der dativ mit bâm 70, 175, 212, 416; der genit. possess. jedoch 262, 551, 330 und 669 immer ohne pronomen. Cyning dagegen, obwol es denselben bestimmten und genannten herrscher bezeichnet, findet sich im nom. ohne se 51, 56 und 96, offenbar aus einem metrischen grunde: cyning ist als hauptstab in der ersten hebung des zweiten halbverses stark betont, das tonlose se davor würde die wirkung abschwächen; der gen. und dat. erscheinen mit dem pronomen 989, 1170, 1192.

Helena wird an den meisten stellen mit sêo cwên, sêo pêodcwên, sêo gûðcwên bezeichnet. So findet sich der nom. mit dem demonstrativ 254, 378, 384, 416, 558, 715, 980, 1018, 1152, 1205, ohne dem. nur 3 mal 247, 849 und 1156, immer im hauptstab; der gen. steht 610 mit, 1136 ohne dem.; der dat. 324 und 587 mit dem.; cwên mit attribut und dem. findet sich 275, 411, 612, 1130, als apposition dagegen 330 und 605 ohne dem. An zwei stellen endlich bezeichnet sie der dichter mit pêos, cwên, haec regina.

Der himmelsbote, welcher dem Constantin im traum erscheint, wird jedesmal mit se år bezeichnet 76, 87, 95; ebenso im gen. mit dem. þæs hålgan 86.

Auf Judas gehen die bezeichnungen pæs weres 959, 967, 1038, und 1073 pam bisceope.

Bei der grösseren anzahl der in E. auftretenden personen ist es ganz natürlich, dass wir in diesem gedicht weit häufiger personennamen mit dem demonstrativ eingeführt finden als in A. Einen unterschied aber in der anwendung des

letzteren vermag ich in den beiden gedichten nicht zu erkennen, denn in keiner einzigen der oben angeführten stellen aus A. hat es irgend stärker hinweisende kraft als in den stellen aus E.

## Vergleichen wir

# II. Die substantivierten, personen bezeichnenden, adjektiva bezw. participia.

|             |                               | _    | •                    |
|-------------|-------------------------------|------|----------------------|
| E.          |                               | A.   |                      |
| 619         | sêo êadige                    | 843  | se wis               |
| 1131        | sêo æðele                     | 1127 | se geonga            |
| 545         | ðære æðelan                   | 1118 | þæs geongan          |
| 457         | pone hâlgan                   | 831, | 1191 se ælmihtiga    |
|             |                               | 1632 | se môdiga            |
|             |                               | 1050 | þå môdigan           |
|             |                               | 559  | þ <b>á á</b> rléasan |
| 8           | uperlative:                   |      | •                    |
| 153,        | 169, 323 þ <b>å wis</b> estan | 763  | þå yldestan          |
| <b>5</b> 36 | þå gléawestan                 | 1592 | þå wyrrestan         |
| 277         | bâm snoterestum               | 718  | þæs brêmestan        |
| 1107        | þå æðelestan                  |      | •                    |
| 1174        | þâm æðelestan                 |      |                      |
| 1235        | •                             |      |                      |
| 10          |                               | 4000 | he halldanan i       |

Particip:

1090 þå belidenan.1

Hierzu kommen für A. noch die überaus häufigen bezeichnungen des helden des gedichts mit se hålga 48, 346, 359, 382, 467, 996, 1029, 1046, 1223, 1239, 1254, 1308, 1316, 1366.

Auch aus der vergleichung dieser stellen lässt sich nicht der geringste unterschied im gebrauch des Dem. herleiten. Die numerische überlegenheit von A. liegt offenbar im stoff des gedichtes begründet.

#### III. Kollektiva.

| E.          |                              | A.    |                       |
|-------------|------------------------------|-------|-----------------------|
| 170         | þâm heremægene               | 728,  | 1299, 1650.           |
| 265         | on pâm hereprêate            |       |                       |
| <b>5</b> 50 | tô pâm heremeðle             |       |                       |
| 117         | on þæt fæge folc             |       |                       |
| 415         | on þâm folce vgl. 895, 1056; | 804   | þæt folc              |
|             | Gen. 1095                    | 29;   | Dat. 796, 1081, 1131. |
| 891         | mid þŷ folce                 | 1643. |                       |
|             |                              | 25    | þå þêode vgl. 185.    |
| 968         | in pære folcsceare           | 275   | on þære mægðe         |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> so lese ich mit Grimm, anm. zu d. St. s. 125.

| 969  | þâ werþêode             |      | on þære werþêode vgl. 1592,<br>1659. |
|------|-------------------------|------|--------------------------------------|
| 272  | þæt lêodmægen           | 449  | sêo menigo vgl. 177, 1690.           |
| 285, | 1127 þára léoda         | 1680 | þå lêode vgl. 1649.                  |
| ·    | •                       | 1634 | sêo geogoð                           |
| 357  | þâ wêregan nêat         | 67   | þâ dumban nêat                       |
| 763  | sîo wêrge sceolu        |      |                                      |
| 737  | mid bå lêohtan gedryht. |      |                                      |

Namen für volk und menge kommen in beiden gedichten verhältnissmässig gleich häufig vor, in A. für die mermidonen, in E. für die juden; im verhältniss gleich häufig und gleichartig ist in beiden die anwendung des dem. mit diesen kollektiven.

IV. Sachnamen und abstrakta.

| E.   |                                                    | A.     |                               |
|------|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
| 39,  | 60 þæs wæteres                                     | 1635   | se flôd vgl. 1530             |
|      |                                                    | 1594   | mid þŷ wæge                   |
| 94   | þæt lêoht                                          | 167    | sêo stefn                     |
| 617  | þâ wiste                                           | 1112   | þå låc                        |
| 615  | pone stân                                          | 1523   | se stân                       |
| 1025 | mid þâm æðelestum eorcnan-<br>stânum               | 766    | se scŷna stân                 |
| 1196 | þæt wicg                                           | 371    | se græga mæw                  |
| 851  | þâra bêama                                         |        | _                             |
| 881  | ofer þæt fæge hûs                                  | 790    | þå lichoman                   |
| 1237 | þurh þæt fæcne hûs (per<br>dolosam animam)         | 1243   | þæt æðele môd                 |
| 93   | on þam frêcnan fære                                | 1267   | for þŷ egesan                 |
| 146  | æt þâm dægweorce                                   | 1365   | þŷ weorce                     |
| 176  | se gåsta helm                                      | 118    | se hâlga helm                 |
| 243  | pone sið                                           | 216,   | 337 þ <b>á f</b> ðre          |
|      |                                                    | 795    | tô pâm stõe                   |
| 220  | þæs síðfates                                       | · 204, | 211, vgl. 1662                |
| 133  | on pâm herestde                                    | 215    | þæs ærendes                   |
|      |                                                    | 1087   | for þ <b>âm færsp</b> elle    |
| 293  | pære snyttro                                       |        |                               |
| 310  | pâ scîran miht vgl. 584, 597,<br>1242 <sup>1</sup> | 642,   | 1476 þurh þá æðelan miht      |
| 338, | 344, 939 þæt word                                  | 896,   | 1173, 1300, 1361, 1400, 1663. |
| 990  | þurh þå mæran word                                 |        |                               |
| 300  | purh þæt æðele spâld                               |        |                               |
| 98   | þurh þå fægeran gesyhö                             | 1340   | on pâm onfenge                |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grimm nimmt mit recht anstoss an 783 þurh þá beorhtan (anm. z. d. st. s. 156); ich möchte vermuten, dass nach beorhtan vom schreiber miht ausgelassen ist.

```
1314 burh bæs dômes fŷr
656 bæs hereweorces
658 þå wiggþræce
                                    47, 1206 tô þâm orlege vgl. 1147
                                  1353 æt þâm secgplegan
                                  1356 æt þâm gegnslege
                                  1119 tô þâm beadulâce
                                  1369 tô þâm gûðplegan
1046 on þæt betere lif
                                    86 on bone wyrrestan
305 in bet ærre lif
                                           .... dêað
428 þæs morðres
                                   284 on þå fægðe, morte instanti
                                  1139 se lêodhete
431 þå fæderlican låre
1212 se bissceophâd
963 se willa
583 þå wyrd vgl. 1064
                                   613, 758, 1561 sêo wyrd
1153 se wîtedôm
                                  1104 se tân, virga, sors
                                   588 on þå beteran gecynd
393 þá & vgl. 1062
495 þå wêadæd
                                  1120
                                        þæt wêatâcen
515 þára bealudæda
                                  1386 þå fæhðo
470 bâra scylda
                                   886
                                        bâra blissa
949 bone fægran gefêan
                                   890 þára [gefêana] conj. Grimm.
566 bæt ger∳ne
                                   419
                                        bâ gerŷnu
609 þá gehðu
                                   431 bone wræcsið
369 þâm ryhte
                                  1229 þæt edlêan
472, 516 bæs unrihtes
580 sêo lêasung¹ vgl. 689
708 ðæt sôð
1039 þæt betere ....
        ... þæm wyrsan
```

795 mit nachgestelltem adj. + dem. of slæpe þam fæstan<sup>2</sup> 155 þæs gåstes vgl. 1617

Hierzu kommen noch aus E., dem stoffe des gedichts entsprechend, eine reihe von ausdrücken für das heilige kreuz und die heiligen nägel. Ersteres, bei der ersten erwähnung v. 89 wlitî wuldres trêo genannt und gleich darauf emphatisch se blâca bêam, findet sich dann stets mit dem dem. verbunden: 631, 919, 1023 þå rôde, vgl. 1241 mit Greins konjektur; 720, 1012, 1224 sîo hâlige rôd; 429, 442, 701, 841 þæt hâlige trêo, vgl. 214, 165; 664, 1027 þæt lífes trèo vgl. 706; 1255 bone beorhtan bêum; 217 se wuldres bêam vgl. 828, 867; 168 be bâm sigebêacne vgl. 665, 861, 965, 985, 1257; 790 bæt beorhte gesceap; 1032 þå hålgan gesceuft.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zupitza, 2. Aufl.: þæt lêas.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zu dieser stellung des attributs vgl. E. 511 hæleð min se lêofa.

Ohne dem. finden wir es natürlich, wenn nur im allgemeinen davon die rede ist, dass christus am kreuze gehangen, so E. 424, 482, 719, 774, 856 und A. 967, 1327, 1338.

Die heiligen nägel werden als bestimmte und genannte dinge ebenfalls mit dem dem. eingeführt E. 1078, 1086, 1103, 1128, auch 1194 bezeichnet *þæt bêacen* dieselben.

Irgend welche verschiedenheit in der verwendung des dem. bei sachnamen und abstrakten geht aus obigen zusammenstellungen nicht hervor. Dass E. zahlreichere beispiele bietet, liegt in dem stoff des gedichtes begründet.

Ausser dem nominibus, welche durch se, sêo þæt specialisiert werden, während sie bei genereller auffassung ohne dem. stehen, sind es besonders orts- und zeitangaben, die ihrem positivem charakter gemäss gerne einen demonstrativen zusatz bei sich haben. Solche bestimmungen finden sich in beiden gedichten in reichlicher anzahl.

## IV. Ortsbezeichnungen

| 14. Ortsbezeichnungen. |                                   |                |                           |  |  |  |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|--|--|--|
| E.                     |                                   | A.             |                           |  |  |  |
| 675                    | sêo stôw vgl. 653, 685, 716, 903. |                |                           |  |  |  |
| 684                    | þæs wanges                        | 22             | on þåm wonge              |  |  |  |
|                        |                                   | 28             | þæt éaland                |  |  |  |
| 864                    | on bone middel vgl. 1296          |                | •                         |  |  |  |
| 712                    | <del>.</del>                      | 1008,          | 1044 in þâm gnornhofe     |  |  |  |
| 1803                   | of pâm mordorhofe                 | 1004           |                           |  |  |  |
|                        | •                                 | 1029           | •                         |  |  |  |
| 1299                   | in þæs wylmes grund               |                | ,                         |  |  |  |
| 347                    | on þå swiðran                     |                |                           |  |  |  |
|                        | •                                 | 1121.          | 1541 þå burh              |  |  |  |
|                        |                                   | 1637           | •                         |  |  |  |
|                        |                                   |                | þå goldburg               |  |  |  |
|                        |                                   |                | pâ wederburg              |  |  |  |
|                        |                                   | 207            | -                         |  |  |  |
|                        |                                   |                | 929, 939                  |  |  |  |
| 1006.                  | 1054 tô þære hâlgan byrig         |                | vgl. 40, 287, 1491, 1649. |  |  |  |
| 2000,                  | vgl. 822, 864.                    |                | .8 10, 201, 1101, 1010.   |  |  |  |
| 1221 on pâm gumrice    |                                   | 313 se drohtað |                           |  |  |  |
|                        |                                   |                | 777 on þå lêodmearce      |  |  |  |
| 1290                   | in þâm âde                        | 119            | •                         |  |  |  |
| 921                    |                                   | 1683           |                           |  |  |  |
| 927                    |                                   | 1000           | w yam naigan nam          |  |  |  |
| 931                    |                                   |                |                           |  |  |  |
| 794                    |                                   | 086.           | 179 on þåm folcstede      |  |  |  |
| 1021                   |                                   | 1099           |                           |  |  |  |
| 1021                   | on þåm stedewange                 | 1099           | tô pâm þingstede          |  |  |  |

|      |                         | 658  | tô pâm meðelstede vgl. 697.  |
|------|-------------------------|------|------------------------------|
|      |                         | 1227 | on þâm walwange              |
|      |                         | 1581 | se sigewang                  |
| 1009 | on þâm beorhhlíðe       | 1587 | se beorg                     |
| 652  | þâ byrgenna             | 90   | tô þam carcerne vgl. 1460    |
|      |                         | 1463 | in þæt hlinræced             |
|      |                         | 1309 | in þæt dimme ræced           |
| 1144 | þâ wic                  | 1034 | fram þâm fæstenne vgl. 1069, |
|      | -                       |      | 1544.                        |
| 1089 | in þå beorhtan gesceaft | 699  | on þâm wêstenne              |
|      | = in coelum             | 854  | in þâm cêole                 |
|      |                         |      |                              |

Ortsangaben mit dem dem. finden sich in A. in weit grösserer zahl als in E.

## V. Zeit- und zahlangaben.

| 654  | pa wintergerim            |      |                             |
|------|---------------------------|------|-----------------------------|
| 857  | on þå sliðan tid vgl. 787 | 1161 | on þå bitran tíd            |
|      |                           | 113  | tô þære tide                |
| 870  | ôð þå nigoðan tid         |      |                             |
| 185, | 485 ðŷ þriddan dæge       | 1436 | on þâm miclan dæge          |
| 697  | on þone seofeðan dæg      |      | _                           |
| 139  | ôð þat æfen forð          | 1462 | on þære deorcan niht        |
| 635  | þæt rim                   | 107  | sêo þráh                    |
|      | •                         | 1211 | sêo stund                   |
| 1298 | se þridda dæl             |      |                             |
| 1306 | þâm twâm dælum            | 1014 | bâm þâm gebrôðrum vgl. 1027 |
|      |                           |      |                             |

Solche angaben finden sich in E. verhältnissmässig etwas öfter.

Aus dem unter I—V zusammengestellten material ergiebt sich, meiner ansicht nach, zur evidenz, dass die ansicht Fritzsches, als bestehe ein unterschied in der verwendung von se, seo, bæt zwischen A. und den sicher kynewulfischen gedichten, für E. unhaltbar ist.

Es ertibrigt nun noch diejenigen stellen in betracht zu ziehen, in denen Fritzsche den demonstrativen charakter von se, sêo, þæt zugiebt, nämlich vor nachfolgendem relativ. In E. finden wir deren eine grosse anzahl, vgl. 100, 153, 161, 277, 357, 401, 414, 420, 444, 468, 582, 601, 624, 717, 733, 791, 822, 861, 912, 942, 966, 994, 1019, 1065, 1074, 1153, 1210, 1223, ausserdem mit dem. nach dem nomen 897 und 1161.

A. verwendet relativsätze tiberhaupt sparsamer als E.; in dieser beziehung charakterisiert Fritzsche den styl des erste-

ren gedichts treffend. Wir haben daher auch nur wenige beispiele für dem. vor nachfolgendem relativ, nämlich v. 15, 101, 107, 566, 799, 945, 1540/1; dazu noch dem. auf p er hinweisend 227, 294, 598, 666 und auf ha 419.

E. hat also in diesem falle die häufigere verwendung des dem. ihrem gegliederteren, mehr periodisierenden satzbau zu danken.

In fragen dieser art wird man der statistischen methode nicht ganz aus dem wege gehen dürfen, so sehr ihre aufstellungen auch kontrollierender einzelbeobachtung bedürfen, um einigen wert zu haben. Nach meiner durchzählung findet sich das einfache dem. in 100 versen durchschnittlich in E. 19 mal. in A., nur 12-13 mal; jedoch lassen sich hunderte von versen parallel gegentiberstellen, so E.1-300=A.1-300, das dem. 44 mal, ferner E.400-600 und 1100-1300=A.1100-1300. das dem. 34-36 mal, E.500-700=A.1500-1700 das dem. 37-39 mal: diese übereinstimmungen zusammengehalten mit der durch stoff und styl bedingten stärkeren verwendung des dem. in E. lassen nicht zu, aus dem numerisch geringeren auftreten des dem. in A. auf verschiedene art des gebrauches von se, sêo, bæt in letzterem gedicht zu schliessen: eine solche lässt sich eben überhaupt nicht erweisen, die vollkommene gleichheit des gebrauchs dagegen aus hunderten von stellen. In beiden gedichten giebt se, sêo, bæt, selbst in den fällen, wo es nahezu zum artikel geschwächt zu sein scheint, infolge seiner verhältnissmässig nicht häufigen verwendung und dem pathos der dichterischen rede gemäss, dem ausdruck tiberall eine besondere färbung, eine nttancierung, die bei der tibertragung in die moderne sprache sogleich dadurch kenntlich wird, dass der artikel nicht zur wiedergabe ausreicht. Man vergleiche z. b. folgende stellen:

E. 1044 på wæs.... inbryrded brêostsefa on pæt betere kif, ib. 1061 nama wæs gecyrred.... on pæt betere forð æ hælendes mit A. 586 he gehålgode... win of wætere and wendan hêt... on på beteran gecynd: die begriffe betere lif, betere æ, betere gecynd erhalten durch den zusatz des dem. eine bestimmte gegensätzliche beziehung, während sie auch ohne das dem. ausreichend klar wären.

Weder in A. noch in E. lässt sich eine stelle finden, wo das dem. mit jener relativen bedeutungslosigkeit aufträte, wie sie in späteren perioden der sprache herrschend wird; es genuge zum vergleiche aus der marinalegende (Böddeker, Altengl. Dichtungen des Ms. Harl.) 2253 anzufthren:

> v. 72 Hit wolde aryse to be mydnaht And go to matines be monkes yfere v. 184 And toldan him be ord and ende.

Auch für das zusammengesetzte dem. bes, beos, bis ergeben sich Fritzsches beobachtungen als unzutreffend. Einmal findet es seine verwendung nicht bei stärkerer hervorhebung, sondern bei der hinweisung auf das naheliegende, greif- oder sichtbare, das eben geschehene oder bevorstehende, während auf entfernteres, den sinnen nicht mehr wahrnehmbares, vor längerer zeit geschehenes oder in weitere zukunft ertrücktes auch bei stärkster hervorhebung nur se, sêo, þæt verwendet wird: eine vertauschung beider oder beliebige verwendung des einen oder andern dem. findet nur statt bei begriffen, die vom standpunkt des redenden aus in beiden sphären liegen können. So wechselt der dichter mit den ausdrücken æfter bâm wordum, A. 1220, und æfter bissum wordum, ib. 88, 761; je nach dem standpunkt des redenden braucht er sêo cwên, E. oft, oder pêos cwên, ib. 533, 551, mid pŷs bêacne, ib. 92 oder þæt bêacen, ib. 1194.

Ferner bedarf die bemerkung Fritzsches, dass sich bes, beos, bis im verhältniss öfter bei Kynewulf finde als in A., für E. wenigstens der berichtigung. Dem numerischen verhältniss nach findet es sich mit einem nomen verbunden in A. und E. gleich häufig, nämlich in A. 23, in E. 18 mal, dem verhältniss der versanzahl (1722:1321) genau entsprechend, im einzelnen in folgender verteilung:

I. mit personennamen:

E. 533, 551. A. 550, 1604.

II. mit kollektiven:

E. 402, 468, 539, 643.

A. 268, 684, 914, 1199, 1506.

III. mit sachnamen und abstrakten:

E. 92, 576, 630, 647, 700, 703, 704, 749, 1173, 1277.

A. 77, 88, 100, 111, 112, 358, 386, 420, 496, 731, 761, 1026, 1428, 1437.

IV. bei ortsbezeichnungen:

E. vacat. A. 207, 973. V. bei zeit- und zahlangaben:

E. 312, 858. A. vacat.

- Die ergebnisse vorliegender untersuchung sind demnach:
- 1) se, sêo, þæt findet sich in E. und A. syntaktisch vollkommen gleich verwandt, wenngleich numerisch in E. etwas überwiegend.
- 2) Letzterer umstand hat seinen grund zum teil in dem behandelten stoffe, zum teil in der reicheren verwendung von relativsätzen in E.
- 3) Auch das zusammengesetzte demonstrativ pes, péos, pis ist in beiden gedichten gleich gebraucht.
- 4) Die angestellte vergleichung ergiebt nichts, was der annahme, Kynewulf sei auch der verfasser des Andreas, widerspräche.

Kolberg, Juni 1892.

G. WACK.

### IS 'BOOK' FROM THE LATIN?

The English word 'book', with its cognates, has generally been regarded as a derivative of 'beech'; but it has recently been pointed out (Sievers in Paul's 'Grundriss,' L, 241; Murray in the Oxford Dictionary, the Century copying,) that 'book' is an apparently primitive consonant stem, and 'beech' a derivative n-stem; which would make the derivation of the former from the latter impossible. In the fifth edition of his dictionary Kluge comes to the defense of the old theory, cf. Buch, Buchstabe. It would appear that he regards  $b\bar{o}k(j)\bar{o}n$ -, 'beech', as derived from a primitive noun meaning the same (Stammbildungslehre § 83), and that this primitive noun continued in use as the name for something made of the wood ('buchentäfelchen zum einritzen von runen'), and so a 'book', - which does not agree with his theory that Gothic boka 'buchstabe' shows, the more original meaning of the word, and that the idea of 'writing, document' only came through the plural by analogy of Lat. litteræ to littera. There can be no doubt that beechwood tablets and twigs were early used by the Germans for writing purposes, and that 'book' and 'beech' were from the earliest times associated by those that used the words; and yet we are justified in doubting the kinship of the Gc. consonant stem  $b\bar{o}k$ - with the o-stem seen in Greek-Latin  $f\bar{a}gos$ , 'beech', which would lead us to expect as the primitive of  $b\bar{o}k(j)\bar{o}n$ -, a  $b\bar{o}k\bar{o}$ - or  $b\bar{o}ko$ -.

The fact that, as Kluge states, the gender and inflection of the word differ in the various Germanic dialects. should lead us to suspect the word to be an adopted foreign word. Now, we have every reason to believe that, as our ancestors learned writing and got their alphabets from the Romans, they also learned from them the use of writing-tablets. These were employed by the Romans particularly for business and legal documents and for letters. They were called pugillares, for the hand; tabulæ, tabellæ, and caudices, or boards; ceræ, from the wax surface; abietes (pine), buxa (box), &c., from the kind of wood. It is but natural to suppose that with the thing the Germans learned the name, and that that one of the various names would have the best chance of becoming established which offered an apparent association with the material of which the thing was made. Lat. buxum, popular Lat. busko, would become Gc. buks(o), nt. or m. (Kluge in Paul's 'Grundriss' L, 344). The Germans did not know the box-tree, buxus, f., and naturally associated the foreign word bukso with the name of the German tree whose wood so closely resembles the box, the beech-tree, Gc.,  $b\bar{o}k(j)\bar{o}n$ -, and adapted it to that, so that popular Lat. bukso, instead of becoming Ge. buks(o), became  $b\bar{o}k$ -s, the voiceless s of the foreign word, and the juxtaposition of this s to the preceding consonant, guiding the word into the consonant declension instead of the o-declension, into which vinum vino etc., went. As might be expected, the most primitive recorded meaning of Ge. bok-s is 'writing-tablet' (cf. Heliand 232 ff. and Sievers as above), while it has in Old English just such other meanings as one would expect from the use of writing tablets among the Romans, namely 'deed', 'charter', etc. Gothic boka 'buchstabe' (as well as Gc. bokstafo- itself) we must, then, with Sievers, regard as a derivative of Gc.  $b\bar{o}k$ -s 'writing-tablet, book.' And this is only what was to be expected; for the Germans did not become familiar with writing by learning first the ABC, but their first acquaintance was with written communications sent on writing-tablets by the Romans to their chiefs, who had to secure the services of interpreters to explain them. That the plural of bok 'writing-tablet' was

often used in the sence of 'document' or 'book' (Gothic nt. pl.  $fraba\mathring{u}htab\~{o}ka$ , OHG.  $deo\ buoh$ , OE.  $b\~{e}\check{c}$ , &c.) is exactly parallel to the use of tabellæ in Latin for 'book' or 'writing', and is due to the fact that such a book often consisted of several tablets fastened together.

That buxum, in the sense of a writing-tablet made of boxwood (buxus), does not occur more frequently in Latin literature, does not argue against its popular use and hence its adoption by a less civilized people; surely the similar use of 'kids' for gloves made of kid is not fairly represented by its occurence in polite literature.

It is believed that by this interpretation the difficult matter of the declension is made clear, as also the occurence of the word 'book' in various Gc. dialects as m., f., and nt.; while the traditional association of 'book' and 'beech' is explained.

Ann Arbor, Michigan. Feb. 24. 1892.

GEORGE HEMPL.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> When it was later imported from Italy, it brought its Latin name with it, OHG. buhsboum, etc.

# ZUM TEXTE VON WILLIAM LANGLAND'S VISION.

Obschon seit dem erscheinen der von Skeat für die Early English Text Society besorgten ausgabe von W. Langland's vision tiber sechs jahre verflossen sind, hat man, so viel wir wissen, bisher den text einer eingehenden öffentlichen besprechung nicht unterzogen. Hieraus darf nicht gefolgert werden, dass jene ausgabe allen ansprüchen genüge und das grosse werk überall in seiner ursprünglichen form biete, oder dass sie mit einem worte eine abschliessende und mustergültige sei. Denn eine solche ansicht würde im gegensatze zu der meinung des englischen herausgebers selbst stehen, der an verschiedenen stellen seiner notes es offen ausspricht, dass manche zeilen der zum abdruck gebrachten texte nicht echt oder mindestens von zweifelhaftem werte sind. Da nun diese bemerkungen auch den standpunkt Skeats gegenüber den überlieferungen in charakteristischer weise beleuchten, so dürfte es sich lohnen, sie in ihrer gegebenen aufeinderfolge zu wiederholen und einer prüfung zu unterwerfen. 1

# I. Verhalten des herausgebers gegenüber den abweichenden lesungen der handschriften.

Zu b. prol. 213 And nougt for loue of owre lorde valese here lippes onis wird unter c. 1. 162 folgendes bemerkt: "Valose, unclose, i. e. open; indeed the Cotton MS. reads open. The A-text likewise has valoseth, unclose; but the B-text has valese, which is a bad spelling and should rather be valose." Wir glauben, dass das hier beobachtete ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es sind im folgenden benutzt worden: The Vision of William concerning Piers Plowman, together with Vita de Dowel, Dobet, et Dobest, by W. Langland, ed. by the Rev. Walter W. Skeat. London, published for the Early English Text Society, 1867—84. 4 vols. und The Vision of William concerning Piers the Plowman in three parallel texts, together with Richard the Redeless, by William Langland, ed. by the Rev. Walter W. Skeat. Oxford, at the Clarendon Press, 1886. 2 vols.

fahren nicht das richtige ist. Abgesehen davon, dass es dem kommentar eine grössere wichtigkeit beilegt als dem text, wird dem leser zuerst etwas falsches geboten und dann von ihm verlangt, die erläuterungen durchzulesen, um entweder die dunkel gebliebene stelle zu verstehen oder die richtig aufgefasste zeile in der echten form zu sehen. Eine harmonische wirkung des gelesenen, ein kunstgenuss ist unter solchen umständen unmöglich. Auch versteht sich von selbst, dass man fehler nicht wiederholen soll, und statt etwas falsches in den text zu setzen, um es dann in einer anmerkung zu berichtigen, ist es doch naturgemäss, gerade nmgekehrt das als richtig erkannte sogleich zu geben und in dem kommentar die gründe anzuführen, warum der gedruckte text von den überlieterungen abweicht. Die fussnoten zu obiger langzeile helfen über die schwierigkeit nicht hinweg. Es wäre darauf aufmerksam zu machen, dass unlose-öffnen in den parallelstellen c. 20. 114 b. 17. 139 gebraucht wird und daher der sprache des dichters angehört. Nicht so wichtig ist der hinweis auf die entsprechung in der ersten redaktion, denn a verwendet in diesem abschnitt der erzählung das präsens und setzt folgerichtig vnloseth, während b sich des präter. bedient und somit weder vnlese noch vnloseth, sondern vnlosed haben miisste. Diese erkenntnis lässt die entsehungsursache von vnlese ahnen; dasselbe wurde von den schreibern als präter, sing, und zwar eines kompositums von lesen = verlieren aufgefasst. Vergl. lees = verlor c. 23. 87 lese b. 20. 86.

Die bemerkung zu c. 2. 149 Loue is the plonte of pees and most preciouse of vertues lautet: "Plonte, plant. By comparing the various MSS., it becomes clear that the right reading is plonte, plante, or plaunte and not plente = plenty (b), or playnt = plaint (a)." Hier fragt man unwillkürlich: warum wird die als richtig erkannte schreibung nicht dem text einverleibt? Darf die ehrfurcht vor den handschriften, die a und b zu grunde liegen, so weit gehen, dass man nur einen unveränderten abdruck besorgt und die vergleichung mit andern handschriften lediglich als quelle der persönlichen belehrung, nicht aber als hilfsmittel zur verbesserung des textes benutzt?

c. 4. 163: 3 oure fader hue felde Fals and hue to-gederes ist mit einer note bedacht, die trotz ihrer länge verdient, wiederholt zu werden. "In the expression your father, the person really referred to (in the original draft of the poem) was Edward II., the father of Edward III., who was upon the throne at the time when the A-text was composed. It is true that the reading of the Vernon MS., adopted as the basis of the A-text, is — 'Vr fader Adam heo falde', i. e. she overthrew (lit. felled) our father Adam; but the various readings in the MSS. shew that such a reading is a mere mistake on the part of the scribe of that MS., since Adam does not appear in any other MS. whatever. The matter is put beyond doubt by the words in Meed's reply, where she says (A. III. 180, 181) that 'she never did kill any king, nor gave counsel to that effect; that she never did what Conscience accused her of, and that she appealed to the king himself as witness.' The really remarkable point is that the poet, in his last revision, should have allowed this expression to stand; but we may note that the latter part of the line is altered in (c), and the new line is not inapplicable to the Black Prince, whose troubles arose from the failure of Don Pedro to supply him with the money which he had promised. There are, however, several such apparent inconsistencies, shewing that, much as the poet altered his work in revision, there were some passages which — probably because they were too well known to his readers — he did not feel wholly at liberty to interfere with. In such cases we must compare all three texts together.' Wenn man den gedruckten text von a ansieht, so bemerkt man, dass in der theorie Skeat der ankläger des schreibers der Vernon-handschrift, in der praxis aber der sachanwalt desselben ist.

b. 3. 220 hat folgende bemerkung veranlasst: "The two earlier versions here differ remarkably; and, in the last revision, the line was cut out. In (a) we have — 'the king pays or rewards his men to keep peace in the land'; but in (b) it runs — 'the king receives tribute from his men, to keep peace,' etc. The discrepancy is best explained by rejecting the reading of the Vernon MS. (taken as the basis of the A-text), and substituting for it the reading of U (the MS. in University College, Oxford), which agrees with the B-text exactly." Durch befolgung dieses vorschlages wird die abweichung der beiden texte zwar nicht erklärt, aber jedenfalls beseitigt. Ist aber nicht der herausgeber der berufenste mann, dergleichen vorschläge in die that umzusetzen?

Eine unerwartete erklärung findet sich in der note zu c. 4. 331 So that god geneth no thyng that synne ne vs the glose. "This singular line means, as it stands — 'So that God giveth nothing (to any man), but sin is a comment upon it;' which may be explained as signifying that God gives things to men with a clause of revocation; and the comment or explanation of the text is given by the word sin; i. e. sin against Him revokes the promise. But when we remember that the 'glose', or comment on a text, was commonly in Latin, it is clear that the true reading is not the English word 'synne', as in the MSS., but the Latin word 'sin'; a theory which is sufficiently proved by the fact that the excellent lichester MS. has the reading 'si', and the same reading is found in MS. Digby 102; so that the right reading is - 'that si (or sin) ne is the glose.' We thus get the very simple sense — 'So that God giveth nothing without an if; 'which is unquestionably what is intended. The use of sin may be illustrated by the parable of the unfruitful tree - 'et siquidem fecerit fructum; sin autem, in futurum succides eam;' Luc. XIII. 9." So sehr man sich freuen muss, dass es dem Scharfsinn Skeats gelungen ist, die schwierige stelle richtig zu deuten, ebenso sehr muss man sich wundern, dass er nicht das durch dittographie der negation ne entstandene syn ne in syn verbessert und damit allem missverständniss vorgebeugt hat. Die schreiber dachten jedenfalls nur an synne = sin.

a. 5. 70: Venim or vernisch or vinegre, I trouwe hat folgenden Zusatz: "The odd reading vernisch (varnish) is inferior to that of verious (T) or vergeous (U). In former times, verjuice was used as a sauce with boiled capon, crab, goose etc. See Verjuice in the Index to the Babees Book." Da das bessere der feind des guten ist, so hätte Skeat selbst die bessere lesung abdrucken lassen sollen.

Digitized by Google

- c. 7.74 Venged me fele tymes other brend my-self with-ynne wird folgendermassen berichtigt: "The right reading is not brend, but fret, of which vrede, vride, in some MSS., are variations or corruptions. Fret is the past tense, as in XXI. 202, being often used as a strong verb in Middle-English; see examples in Stratmann, who gives the forms freet, frat, fret. The comparison is excellent. Envy fretted himself internally, just as the inner edges of a tailor's pair of shears grate against each other when used." Macht nicht eine solche nachträgliche berichtigung ganz den eindruck eines druckfehlerverzeichnisses? Unwillkürlich greift man zur feder, um im texte das nachzuholen, was die unentschlossenheit des herausgebers nicht hat ausführen mögen.
- b. 5. 186, 187 Esto sobrius, he seyde and assoilled me after, And bad me wilne to wepe my wikkednesse to amende werden unter c. 7. 168, 169 auf diese weise besprochen: "The words me and my in (b) are evident blunders, but are found in most of the MSS. of that type; perhaps in all. Yet Crowley has hym and his, and probably followed his copy. In the C-text, the author has altered them to hym and hus (= his)." Hier verrät der herausgeber, warum er trotz der bessern einsicht den überlieferungen treu geblieben ist, die masse der zeugen bewog ihn zum sacrificium intellectus. Eine solche unterwerfung unter das ansehen der handschriften ist aber nur dann vernünftig, wenn diese vorzüglich, tadellos in ihrer Art sind, was man von keiner einzigen, auch nicht von der Laud Misc. 581 behaupten kann.
- a. 5. 164 Dauwe the disschere and a doseyn othere wird in der note zu c. 7. 369 berichtigt wie folgt: "For diker, i. e. ditcher, the Vernon MS. has disschere i. e. a maker of metal dishes; but some other MSS. of the A-text (as T and U) have the reading dykere, which is certainly correct. The word disschere comes in more fitly a few lines further down, viz. in l. 372 (b. 5. 323; a. 5. 166)." Auch hier hätte die erkenntniss des bessern über jede andere rücksicht siegen müssen.
- Zu c. 8. 173 In Ermanie, in Alisaundre and in Damascle gehört die bemerkung: "Damascle (better spelt Damaske), Damaskus." Warum wird die bessere schreibung nicht in den text aufgenommen?
- a. 8. 43, 44 And zeeuen Wille for his writynge wollene clothes; For he copiede thus heore cause thei couden him gret thonk werden folgendermassen übersetzt und erklärt: "And gave Will, for his writing, some woollen clothes; and, because he thus copied out the clause for them, they gave him many thanks.' For Cause (Vernon MS.), the reading clause (in MSS. T., U., H.) is a great improvement." Warum findet eine solche wirkliche verbesserung keine aufnahme in die a-redaktion? Statt der beobachteten methode: unveränderter abdruck des fehlerhaften textes— übersetzung dem sinne, nicht dem wortlaute nach nachträgliche verbesserung des textes wäre, wie schon einmal bemerkt, folgender gang natürlich gewesen: erst richtiger text, dann richtige übersetzung und zuletzt darlegung des grundes, warum man der bedeutendsten handschrift nicht gefolgt ist.
- c. 10. 170 And gooth afaytyng with here fauntes for euere-more after wird folgendermassen besprochen: "Gooth afaytyng, they go abegging (c);

gon faiten, ye go and beg (b); goth fayteth, they go and beg (a). If the reader considers the seven instances of the construction explained in the note to Pass. IX. 138.., he may perhaps see reason for thinking that the original reading in this passage was goth a-fayteth, of which the recorded readings are modifications." Diese dem leser untergeschobene ansicht wird entweder vom Herausgeber nicht geteilt, denn er lässt afaytyng drucken, oder aber aus irgend welchen bedenken nur in der theorie festgehalten. Und doch erwartet man, dass der herausgeber in jedem einzelnen falle seine meinung bestimmt und klar zum ausdruck bringe.

Wenn zur langzeile b. 9.123 For God sent to Seem and seyde bi an angel in den erklärungen unter c. 11.249 gesagt wird: "In most MSS. of the B-text (9.123), and some of those of the A-text (10.154), the name Seth is miswritten Sem or Seem, i. e. Shem; which was a more familiar name", so wird zugleich ausgesprochen, dass die genannten stellen verbessert werden müssen.

b. 13. 85 Pacience perceyued what I thougt and wynked on me to be stille ist mit folgender bemerkung versehen: "The alliteration suggests that the word wynked (so in all the MSS.) is miswritten for the unusual word preynte, which occurs just below, in c. 16. 121, b. 13. 112. See note to l. 121 below." Da ausserdem durch die parallelstelle and he preynkte vpon me c. 21. 19 and he preynte on me b. 18. 21 das präteritum als der sprache des dichters angehörig erwiesen wird, so werden wir gerade aus der örtlichen nähe der stellen c. 16. 121 b. 13. 112 und b. 13. 85 für letztere preynte als echt annehmen, trotzdem die handschriften diese form hier nicht aufweisen.

Von der zeile b. 15. 224 And clenlich yclothed in cipres and in Tartaryne wird gesagt: "This line, being found in only a few MSS. of the B-class, is probably spurious; still it is in keeping with the context". Aus der fussnote geht hervor, dass diese zeile in OCB, aber nicht in LWR steht. Da sie auch in den handschriften der dritten redaktion fehlt, so ist sie sicherlich als unecht auszuscheiden. Auch für den zusammenhang ist sie überflüssig, da sie nur eine müssige ausführung der zeile b. 15. 222 Ac in riche robes rathest he walketh ist.

Dem b. 18. 296 And thus hath he trolled forth this two and thretty wynter entspricht c. 21. 334 Thus hath he troiled and trauailed in hus tyme. Hierzu bemerkt der herausgeber: "The words troiled (c) and trolled (b) are altogether different. The C-text means — 'Thus hath he deceived (me) and laboured continually, during his lifetime, like a careful man, for these 32 years'; where tydy means orderly, careful (lit. timely), as in Pass. 4. 478. The B-text means 'And thus has he rolled on (i. e. continued) for these 32 years'; where troll is used in a neuter sense, though it is the same word as when we speak of trolling a hoop. 'Tryllyn, or trollyn, volvo'; Prompt Parv. The word troiled (c) has been explained in the note to 1. 321 just above. But it is very probable that the reading troiled in this passage is a mere mistake of the scribes, due to the use of troiledst just above, and a far better reading would be to retain the trolled of the B-text. It will be observed that there was no chance of confusion in the B-text, because the line containing troiledest does not

appear there". Wenn auch die annahme, dass die form troiledest eines sehr seltenen verbs auf ein wort in der dreizehnten darauf folgenden zeile eingewirkt haben soll, etwas gewagt ist, so hat doch der herausgeber mit der behauptung recht, dass in C trolled für troiled zu lesen ist; denn troiledest hat das objekt hem nach sich, während troiled ohne objekt gebraucht wird. Auch passt das intransitive trolled recht gut zu dem nachfolgenden absolut stehenden trauailled forth....

Die wichtigsten der gemachten ausstellungen lassen sich folgendermassen kurz zusammenfassen:

- 1. Es empfiehlt sich nicht, seine eigene ansicht zu opfern, trotzdem sie vernünftig ist, falls sie an der überlieferung nur eine schwache stütze hat oder in einer reihe von handschriften widerspruch findet.
- 2. Bedenklich ist auch der plan, eine handschrift zur grundlage zu machen und dabei den übrigen nur einen geringen wert beizulegen. Zuweilen hat Skeat den richtigen weg eingeschlagen, z. b. wenn er b. 8.64 abyde me made von R dem umpassenden brougte me aslepe von LWCOB vorzog; aber in den allermeisten fällen ist für die b-redaktion die lesung von L ausschlaggebend gewesen. Ein solches verfahren ist nur dann berechtigt, wenn nachgewiesen worden ist, dass der dichter die dem druck zu grunde gelegte handschrift selbst angefertigt hat. In jedem andern falle teilt sie mit allem irdischen das loos der unvollkommenheit und muss sich berichtigungen der verschiedensten art gefallen lassen. In dieser lage befinden sich, wie schon oben bemerkt wurde, alle niederschriften der vision: sie alle sind fehlerhaft, mehr oder minder trübe abbilder des ursprünglichen werkes. Nur eine planmässige, unausgesetzte vergleichung derselben kann die richtige lesart ergeben. Welche handschriften aber beständig zu rate zu ziehen sind, muss einstweilen unentschieden bleiben.
- 3. Nur vereinzelt hat in den angeführten notes der herausgeber behufs erklärung zweifelhafter wörter bezug auf den gebrauch derselben wörter an andern stellen genommen. Auch im übrigen teil des kommentars wird verhältnismässig selten auf parallelstellen verwiesen, am häufigsten noch bei fragen der etymologie und lexikographie, die einen etwas zu grossen raum einnehmen. Ist aber nicht die sprache der vision ein bild von grosser regellosigkeit? Tritt nicht dasselbe wort in gleicher grammatischer geltung bald mit, bald ohne flexion auf? Wollte man, wie es bisher geschehen ist, annehmen, dass

diese willkur vom verfasser herruhre, so musste man vom formensinn desselben eine geringe meinung haben. Muss aber nicht ein dichter wie Langland, der seine gedanken in die kunstform der alliteration kleidet, ein besonders feines ohr für die laute, feste sprachgesetze und sinn für ordnung und regel haben? Wenn schon diese erwägung die überlieferungen in ungunstigem licht erscheinen lässt, so zwingt uns eine andere beobachtung, denselben alle schuld an der regellosen sprache beizumessen. Es kehren manche formeln in unveränderter wortfolge, aber mit abweichender form wieder. Die annahme, dass die einzelnen teile solcher ausdrücke einen mehrfachen laut und verschiedene schriftbilder gehabt hätten, ist unzulässig. Die formeln gleichen vielmehr den sprichwörtern, die einen gedanken in derselben starren form ausdrücken. Wenn nun aber die ursprache nicht getreu überliefert worden ist, so muss man sie auffinden, indem man den vollständigen gebrauch von seltenen wörtern und von allen unrichtig aussehenden formen innerhalb der drei redaktionen erforscht, indem man insbesondere solche entsprechungen berücksichtigt, welche die halbzeile ausfüllen. Da eine wiedergabe des gesammten materials, das auf solche weise gewonnen worden ist, an und für sich keinen wert hat, so soll im laufe der untersuchung nur soviel davon mitgeteilt werden, als zur verbesserung der jeweiligen stelle erforderlich ist.

Wenn man auf die angedeutete weise einen text zu gewinnen sucht, der frei von widersprüchen ist, so wird der blick für eine neue erscheinung geöffnet: für das band, welches versmass und sprache zusammenhält. Man erkennt, dass die darstellung überall von gewissen metrischen gesetzen abhängig ist. Da nun auch diese beobachtungen dazu angethan sind, unser urteil über den wert des gedruckten textes und der handschriften zu bestimmen, so mögen sie in ihren hauptzügen folgen.

II. Der einfluss der metrischen gesetze auf die sprache des gedichtes.

Diese regeln sind für die beiden halbverse verschieden und müssen daher in zwei klassen eingeteilt werden.

A. Erste halbzeile.

1. Die erste halbzeile hat gewöhnlich zwei stäbe.

- 2. Der erste derselben ist meistens höher betont als der zweite.
- 3. Die silbenzahl der halbzeile schwankt zwischen fünf und neun.
- 1. Die erste halbzeile hat gewöhnlich zwei stabreime, deren stellung so sehr verschieden ist, dass es wohl nicht gelingen wird, für dieselbe ein gesetz zu finden. Mit dem ruhigen ton der erzählung und belehrung, mit dem feurigen fluss der anklage, mit der lebhaften bewegung der anrede wechselt die stelle des ersten und zweiten stabes unaufhörlich. Natürlichkeit der darstellung, vollkommener ausdruck des gedankens ist die oberste richtschnur. Hat auch manchmal der stabreim die sprache eingeengt und gefesselt, so sind doch weit zahlreicher die fälle, wo derselbe dem gedanken eine zauberhafte kraft, eine bündige klarheit und ein dauerndes gepräge verliehen hat. Das gedicht offenbart in seiner gesamtheit eine grosse beherrschung der sprache und ein meisterhaftes reimtalent. Die schwierigkeiten waren so gross, dass es sich wohl lohnt, der gewinnung des reimes nachzuspüren.

Die alliterierende sprache liebt die nebeneinanderstellung von wörtern, die denselben oder verwandten sinn haben. Sie hat darum eine gewisse breite und behaglichkeit. Mag auch eine reihe dieser verbindungen als ein festes, sprichwörtliches sprachgut dem englischen volke jener zeit angehört haben, mögen weitere verbindungen durch die theologische sprache und kanzelberedsamkeit geboten worden sein: sicherlich hat der dichter selbst eine noch grössere anzahl derselben geschaffen. Wegen der reichhaltigkeit des materials können nur wenige beispiele angeführt werden, die geeignet scheinen, ein bild von der kompositionsart des dichters zu geben.

c. 9. 210 Of beggers and of bydders. c. 9. 109 With the resydue and remenaunt. b. 15. 270 In spekes and in spelonkes. b. 8. 41 That as wyndes and wederes. — b. 17. 116 And alle that fieble and faynt be. c. 11. 265 For ryche other wel yrented. b. 8. 34 Ac zit is he sauf and sounde. — c. 11. 37 He bendeth and boweth. c. 4. 333 Bothe gyue and grauntye — die gliederung durch bothe-and hat im zweiten halbvers ihr gegenstück in der sehr häufigen verwendung von and-bothe und ist ein charakteristisches merkmal der sprache der vision. b. 10. 40 Spitten and spewen. b. 17. 147 That toched and tasted. — b. 19. 116 That she furste and formest. c. 22. 84 Where-fore and whi.

Zuweilen erscheint der zweite reim als ein pleonastischer zusatz zum ersten. Hier herrscht nicht künstlerische absicht, sondern das reimbedürfniss rief den ausdruck hervor. c. 22.174 That deydest and deth tholedest. b. prol. 152 For doute of dyuerse dredes. b. 5. 408 That I telle with my tonge. b. 3. 300 That Jewes shal wene in here witte.

Wenn ein wort mit sich selbst oder mit einer ableitung reimt, so geschieht dies, teils um den gegensatz wirksam hervorzuheben, teils aber auch aus reimnot. b. 19. 184 To bynde and to vnbynde. b. prol. 111 Forthi I can and can naugte. c. 2. 76 Thanne knelede ich on my knees. b. 1. 207 I may no lenger lenge the with (die beiden letzten wörter sind umzustellen). c. 2. 136 Than treuthe and trewe loue.

Die dem alliterierenden stil eigentümliche umschreibung von einfachen wörtern bewirkt ausser behaglicher breite anschaulichkeit und kraft der darstellung.

c. 22. 331 And whanne this dede was don würde in gedrängter prosa durch after this oder afterwards gegeben werden. b. 19. 370 There nas no Crystene creature = kein christ. b. prol. 32 As it semeth to owre syzt = to us. Die farblosen fürwörter alle, any, ech, euery, many, no erhalten durch verbindung mit kynne, gome, lede, lyf, manere, segge, wye, wyght leben und stärke. Die wahl dieser substantive hängt von der jeweiligen alliteration ab. Manere tritt am häufigsten auf; es hätte daher die fehlerhafte schreibung maner [c. 3.57, 4.307, (maners 7.26) 7.212, 20.258, 22. 326, b. 2. 55. 186, 6. 222, 7. 96, 9. 177, 13. 427. 450, 19. 321. 346] vor dem druck verbessert werden sollen. c. 6. 194 Among alle kynne kynges. b. 10. 224 Was neuere gome vppon this grounde. c. 4. 283 Is no lede that leueth. b. 11. 379 And ar thow lakke eny lyf. c. 10. 7 Other eny manere myster. b. 17. 276 For euery manere good man. b. 6. 269 And after many manere metes. Nicht nachahmenswert ist der pleonasmus in c. 10. 33 Amende in som manere wise. - b. 3. 63 That eury segge shal seyn. b. 11. 337 Hadde neuere wye witte. b. 3. 226 No wizte as I wene.

Ein dem dichter willkommenes hilfsmittel war das, was wir "beweglichen accent" nennen möchten. Bei zusammengesetzten wörtern und einigen abgeleiteten verben ruht der stab bald auf dem ersten, bald auf dem zweiten bestandteil, je nachdem es die verhältnisse erfordern. Für die zusammengesetzten wörter dürfte die erklärung die sein, dass sie einen zweifachen ton, einen hauptton auf dem bestimmungswort und einen nebenton auf dem grundwort hatten, und dass auch das letztere reimen konnte. Hinsichtlich der verben wird eine dichterische freiheit vorliegen. Verhältnissmässig gering ist die anzahl der wörter, welche den beweglichen accent aufweisen; aber manche derselben kehren sehr oft wieder.

c. 1. 147 Than Kynde wit to the kyng. b. 6. 249 Kynde witt wolde. — b. 9. 88 The comune for her vnkyndenesse. b. 19. 414 The comune clamat cotidie: cche a man to other. — c. 12. 136 For of Dobet and of Dobest. b. 10. 256 Thanne is Dobest to be bolde. — c. 7. 434 On fastingdais byfore none. b. 5. 381 Ouerdelicatly on fasting-dayes. — b. 10. 406 Of holicherche, that herberwe is. b. 17. 290 And sith holicherche and charite. Im k-reim schreibt b-kirke viermal in der ersten halbzeile (10. 410, 473, 19. 408, 464) und einmal in der zweiten halbzeile (6. 28). Es ist daher b. 20. 119 of holicherche the techeres in holikirke zu verbessern. Obwohl c von elf hierher gehörigen fällen nur fünfmal kirke bietet (22. 412—4. 359, 9. 26. 53, 12. 249), so wird doch dieses allein das richtige sein. Siehe die anmerkung von Skeat in Critical Notes zu c. 12. 245. Vergl. hiermit, was Schipper, Altenglische Metrik, s. 208 über die alliteration von ch mit

k (c) sagt. — c. 15. 84 For the hye holygost. c. 20. 147 Thus is the holigost god. — c. 2:. 442 And mercy and mankynde. c. 22. 72 b. 19. 68 And cam to take mankynde. — b. 15. 402 Makometh in mysbileue. c. 4. 330 And soffrede hym lyue in mysbyleue. — c. 19. 212 Of god almyghty. c. 19. 217 And o god almyghty. Es wird nun begreiflich, wie dieses adjektiv einen klingenden versschluss bilden kann. Es sei hier erwähnt, dass nach Schipper, a. a. o. s. 56 im Ae. ælmihtig zwei hebungen tragen und einen halbvers füllen kann. b. 3. 241 And alle that helpeth the innocent. b. 7. 47 That is innocent and nedy. — b. prol. 13 As I bihelde into the est. b. 11. 336 Briddes I bihelde. — c. 8. 121 Ich shal by-seche for alle synfulle (besser synful). c. 8. 143 Bydde and by-seche the. Ueber altenglisches bi, big lehrt Schipper, (Altenglische Metrik, s. 43), dass es in der bedeutung bei alliteriert, in verbalkompositionen, deutschem be- entsprechend, dagegen nicht.

Die zahlen werden nicht selten als stäbe verwandt und zwar an zweiter reimstelle etwas häufiger als an der ersten. Die drei darstellungen der vision haben an manchen entsprechungen nicht dieselben zahlen. Diese sollen also nur statt der wenig anschaulichen vielheit eine bestimmte mehrheit angeben, und man hat sie nicht in ihrem buchstäblichen sinne, sondern als willige diener des reimes aufzufassen. b. 5. 421 Nouzt tweies in two zere, aber c. 8. 29 Nouht twyes in ten zer. b. 5. 431 Sixe sithes or seuene. c. 1. 159 Where houede an hondred. c. 11. 225 Tyl fourty dayes be fulfilled. Dieses beispiel hat dieselbe wortfolge wie der von Schipper a. a. o. s. 53 unter V. angezogene halbvers: seofon niht swuncon Bw. 517.

2. Die stäbe der ersten halbzeile folgen so aufeinander, dass der zweite weniger betont ist als der erste. Aber auch in diesem punkte wird alles, was wie eine schablone aussehen könnte, vermieden; der natürliche fluss der darstellung ist höchstes gesetz, vor dem selbst metrische rücksichten zurücktreten müssen. Dass in vielen fällen jedoch der zweite stab minder betont ist als sein vorgänger, scheint aus folgenden eigentümlichkeiten der sprache hervorzugehen.

Die stabreimende apposition wird ihrem alliterierenden substantiv nachgestellt. c. 11. 247 After that Caym the cursede. c. 12. 265 And Dauid the douhty. b. 3. 36 To Mede the mayde. b. 3. 93 Salamon the sage. Vergl. hiermit den von Schipper a. a. o. s. 52 unter II. 5 erwähnten halbvers Dryhten dugeða waldend. Jud. 61.

Wenn ein substantiv von zwei attributen begleitet ist, so kann das zweite derselben mit dem substantiv oder mit dem ersten attribut alliterieren; in dem einen wie in dem andern falle wird es als minder betontes wort seinem substantiv mit hilfe von and nachgestellt. c. 10. 175 b. 7. 99 Ac olde men and hore. c. 13. 224 On /at londe and /ul of donge. c. 1. 53 b. prol. 55 Grete /obies and /onge. Dieser gebrauch erinnert an die von Schipper a. a. o s. 52 unter II nach Rieger gegebene regel und entspricht dem unter 4 erwähnten beispiel eald sweord eotonisc Bw. 1558.

Keine ausnahme ist c. 23. 65 That were mylde men and holye (das letzte wort ist nach dem vorgang von b in holy zu verbessern), da das für den sinn entbehrliche men nur des reimes wegen steht.

An zweiter reimstelle trifft man wörter, die zur verstärkung eines begriffes dienen oder kurzen sätzen der versicherung und beteurung angehören. Ihrem sinn gemäss können natürlich solche flickwörter nur eine untergeordnete bedeutung beanspruchen. Der ausdruck vnder Cryst, der vielleicht durch die wendung in Crysto hervorgerufen worden ist, soll begriffe wie all und no verstärken. b. 10. 245 Alle the clerkes vnder Cryst. b. 11, 139 That all the clergye vnder Cryste. b. 11, 380 For is no creature vnder Criste. c. 13. 78 That al the Cristendome vnder Crist. b. prol. 88 That han cure vnder criste. Aehnlich ist es mit dem zusatz of this molde z. b. in b. 1. 44 Ac the moneye of this molde und mit vnder sonne in b. 10. 206 For is no science vnder sonne. Auch pure liefert einen p-reim und dient gewöhnlich zur verstärkung. Zuweilen aber hat es keinen sinn. c. 4, 101 And have here pensuace on pure erthe. c. 2. 97 Ys the profession and the pure ordre. b. 17. 141 The paume is purely the hande. Es wird eine versicherung oder beteurung in folgenden halbversen ausgesprochen: b. 14.12 And couthe I neuere, by Cryste. b. 5.92 I wolde be gladder, bi god. b. prol. 43 In glotonye, god it wote. b. 5. 239 And I can no Frenche in feith. c. 7. 255 Ne thyn ayres, as ich hope. c. 6. 24 And to long, leyf me. c. 7. 292 3ut were me leuere, by oure lord. c. 6. 157 Ac meny day, men telleth. b. 11. 259 The same I segge for sothe. b. 8. 21 And seide hem sothli. Eine einschränkung drücken aus me semeth und as it were z. b. in b. 5. 509 And bi so moche, me semeth und c. 3. 9 And sauh a womman as yt were. Ohne andern zweck als denjenigen, den reim abzugeben, steht häufig der zusatz of his curteisve z. b. b. 1. 20.

Endlich muss erwähnt werden, dass der zweite stabreim nicht selten auf minder wichtigen wörtern wie myd, ryght, so, to, whanne, wherewith, with ruht. Man muss daher Luick zustimmen, der Anglia XI, 430 sagt: "Die setzung der stäbe ist auch vielfach eine unzulängliche oder verfehlte: sie treffen silben, die keinen wort- oder satzton haben."

3. Indem wir voraufschicken, dass die lehre Schippers von der zweihebigkeit des halbverses durch unsere beobachtung als richtig bestätigt worden ist, gehen wir zu einem punkt über, dem sich, soweit uns bekannt ist, bislang die forschung nicht zugewandt hat.

Von vornherein muss die ansicht befremden, dass Langland lediglich den stabreim und die vierfache hebung der langzeile ins auge gefasst, die anzahl der silben dagegen als nebensächlich ausser acht gelassen habe. Befremden muss dies, weil die meisten werke der zeitgenössischen dichter ausser dem endreim silbenzählung hatten, und die vision zu einer zeit entstand, wo der formvollendetste mittelenglische dichter seine meisterwerke schuf. Aber man kann andererseits nicht

erwarten, dass ausser dem gesetz des stabreims, der ungleich schwieriger ist als sein nachfolger, ein unabänderliches silbenmass allen langzeilen zu grunde gelegt worden sei. Die befolgung dieser zweifachen regel wäre keine kunst mehr, sondern kunstelei, denn sie musste den gedanken der form unterordnen. Sie ist auch undenkbar bei einem gedichte, das so volkstümlich geworden ist wie die vision. Aber zwischen den angegebenen äussersten enden befindet sich die mitte, die zugleich freiheit und beschränkung ist. Dieses gesetz lautet für die erste halbzeile: Die silbenzahl schwankt zwischen fünf und neun. - Recht zahlreich sind fünf- und siebensilbige halb-Jedoch ist die richtigkeit des gesetzes nicht ohne weiteres einleuchtend. Sie erfordert vielmehr eine genaue kenntnis derjenigen end-e, welche noch tönend waren, und solcher, welche damals bereits keinen lautwert mehr besassen. Schon Skeat hat diese schwierigkeit erkannt, indem er in seiner vorrede zur Oxforder ausgabe in § 14 sagt: "This use of the mute final e is very unfortunate, as it can only be distinguished from the fully pronounced e by a thorough study of Middle-English phonology and grammar." Mit recht erwartet man, dass der herausgeber andeutet, welche -e als silbe zu zählen, und welche als stumm anzusehen sind. Skeat hat zwar in seiner ersten ausgabe die beobachtung ausgesprochen, dass das end-e in der ersten und dritten person sing, präterit, der starken verben silbenbildend nicht sei. Aber eine untersuchung über andere stumme -e hat er nicht angestellt. So lange nun diese frage offen bleibt, kann über das metrum der vision ein vollständiges und abgeschlossenes urteil nicht gewonnen werden. Zwei mittel giebt es, um die beschaffenheit des auslautenden -e zu erkennen: den weiblichen ausgang der verse und die rechtschreibung des wortes innerhalb der zeile. In Anglia XIII. 140 ff. glaube ich für die mittlere und damit auch für die beiden anderen redaktionen den beweis erbracht zu haben, dass Langland es sich zum gesetz gemacht hat, die langzeilen klingend zu schliessen. Die rechtschreibung ist insofern von bedeutung, als sie dasselbe wort bald in einer zweisilbigen form mit -e, bald in einer einsilbigen form ohne dasselbe bietet. Wird nämlich ein wort am ausgang des verses nur einsilbig gebraucht, so ist jene zweisilbige schreibung im versinnern nicht ein getreues bild des lautbestandes, sondern bloss

cine graphische variante oder eine flüchtigkeit. Denn hätte das wort noch zwei laute silben gehabt, so wäre es gerade in dieser gestalt für den versschluss geeignet gewesen.

Wenn andererseits ein wort klingenden schluss bildet, daneben aber im innern der zeile ein- und zweisilbig geschrieben ist, so hat sein lautbestand die doppelwährung, die durch die schrift angedeutet wird. In betreff solcher wörter endlich, die nicht am versschluss stehen, sind die einzelnen redaktionen mit einander zu vergleichen. Wenn z. b. b regelmässig but, e aber bote und bot schreibt, so hat man bote als einsilbig anzusehen.

Auf grund dieser vergleichungen müssen folgende end -e als stumm bezeichnet werden:

- a. Beim verb: Die scheinbare endung der ersten und dritten person sing. prät. der starken verben sowie der präter. präs. conne konne, wote wite wyte; das end -e von -ede im sing. und plur. präter. der schwachen verben; -e des imper. sing.; -e in -ynge, mag die form particip oder gerundium sein; -e bei den schwachen particip. präter.; endlich in aren are, wole (indikativ), dide dude und hadde. Aber shulde sholde scheint einsilbig und zweisilbig zu sein.
- b. Beim substantiv: Die scheinbare flexion im singular germanischer substantive, in deren ursprünglichem nominativ eine konsonantisch schliessende nachtonige silbe auf die stammsilbe folgte; -e im singular von mehrsilbigen substantiven germanischer abstammung, welche ursprünglich in nom. sing. vokalisch auslauteten; e im plural von mehrsilbigen substantiven altenglischer herkunft; endlich -e des singulars und e in -es des plurals der konsonantisch auslautenden substantiven altfranzösischer abstammung.
- c. Beim adjektiv: -e der zwei- und mehrsilbigen adjektive. Auch -e in der adverbialen endung -liche ist stumm. Wahrscheinlich hat man überall dafür -ly zu schreiben.
- d. Beim fürwort: das -e der adjektivischen possessiva, des singulars und plurals der hinzeigenden fürwörter, sowie des whiche, eche, manye menye, none, somme some. Der plural alle ist zweisilbig, der singular aber ist einsilbig und wird so häufig al geschrieben, dass die auf verwechslung mit dem plural beruhende form alle überall vor der drucklegung in al verbessert werden sollte.

e. Bei den partikeln: bote, other in c, wofur b stets or schreibt, naugte nouhte.

Hiernach werden wir z. b. den halbvers b. 6. 46 And mysbede nouzte thi bonde-men als achtsilbig ansehen.

Endlich ist zu erwähnen, dass häufig ein auslautendes e elidiert wird. Wenn von zwei dem sinne nach eng zusammengehörigen wörtern das erste mit einem unbetonten e schliesst, das zweite mit einem volltönenden vokal beginnt, so kann clision des -e stattfinden. Sie ist überall da anzunehmen, wo durch dieselbe die halbzeile die am meisten gebräuchliche silbenzahl erhält. Die nachstehenden belege sind aus dem anfang des ersten und des letzten passus genommen; es folgen auch solche für die zweite halbzeile, damit nicht dasselbe zweimal gesagt zu werden braucht. Infolge der elision haben sieben silben c. 1. 10 Al the welthe of this worlde, b. prol 26 Al for loue of owre lorde, b. 20, 22 So that he suwe and saue. Ebenso sind siebensilbig die zweiten vershälften b. prol. 38 I nel nought preue it here, (b. 5.244 to legge a wedde and lese it), und b. 20. 18 the lawe of kynde wolde. Dagegen ist die elision weder mit rücksicht auf den zusammenhang zulässig noch für das metrum notwendig in b. prol. 18 the mene and the riche.

Luick zählt a. a. o. s. 437 unter § 43 seehs "verkürzte" verse auf. Der erste derselben b. prol. 183 Stroke forth sternly ist nach b. 6. 321 so sterneliche he loked und b. 10. 4 sternelich seyde und in übereinstimmung mit c. durch einsetzen des dreisilbigen sternely zu verbessern; b. 6. 167 Warned Wastoure ist eine wirkliche ausnahme; b. 18. 131 With-outen wem ist von c. verändert worden und trägt ebenso wie die zweite hälfte die zeichen der unechtheit. Die übrigen drei verse sind regelmässig gebaut.

#### B. Zweite halbzeile.

Für dieselbe gelten folgende regeln:

- 1) Der stabreim steht möglichst nahe am anfange des halbverses.
- 2) Die halbzeile hat gewöhnlich denselben stabreim wie die erste hälfte.
- 3) Ihre silbenzahl beträgt fünf bis sieben.
- 4) Sie hat klingenden schluss.

- 1. Das bestreben, den hauptstab möglichst nahe an den anfang des halbverses zu stellen, ist in seinen wirkungen auf die wortfolge deutlich erkennbar. Indem das stabreimende wort in eine der ersten stellen des satzes rückte, musste es vielfach den ort verlassen, den ihm der sprachgebrauch des alltäglichen lebens anwies. Die hauptsächlichsten abweichungen sind folgende:
- a. Das stabreimende substantiv tritt vor sein attribut, mag dies ein adjektiv oder particip sein, mag es eine nähere bestimmung haben oder nicht. b. 1. 123 and somme in helle depe. b. 17. 34 in o /orde almyzty. Dieses adjectiv wird ziemlich oft nachgestellt. c. 3. 112 and redyngkynges menye. c. 14. 192 and renkes ful fewe. b. prol. 71 of vowes ybroken.
- b. Das prädikat steht vor seinem subjekt, das hauptverb mit und ohne pronominalobjekt vor dem subjekt und hülfsverb. c. 1. 44 goth they to bedde. b. 10. 100 that spende shal an other. b. prol. 170 thanne here we mowen. c. 1. 39 prouen hit ich myghte. Das prädikatsnomen tritt vor das verbum "sein". b. 5. 460 as I a monke were. Einer ähnlichen ausdrucksweise begegnet man häufig.
- c. Das nähere objekt wird vor den regierenden infinitiv, vor das finite verb und vor subjekt und prädikat gestellt, selbst wenn es eine ergänzung hat. b. prol. 4 wondres to here. b. prol. 77 that (subjekt) /echerye haunten. b. prol. 114 and clerkes he made. b. 1. 21 and nempne hem I thinke. c. 2. 205 and /eue at me hue lauhte. Der prädikatsaccusativ hat den vortritt vor dem objektsaccusativ. c. 4. 31 and /ordes hem make.
- d. Die präpositionale ergänzung geht ihrem verb voran. c. 5. 106 on Conscience thei loked.
- e. Die ungewöhnliche stellung der adverbialen bestimmungen mögen folgende beispiele veranschaulichen: c. 1. 11 wyterly ich saw hyt. b. prol. 85 at London to dwelle. c. 2. 107 ac /ytel while it durede.
- f. Besonders auffallend ist, dass selbst die konjunktion ihre altgewohnte stelle dem stabreim überlassen muss. b. 3. 170 spede if she myzte, ebenso b. 17. 81. b. 1. 142 dey (dafür ist deye zu lesen) thouz thow sholdest; vgl. c. 9. 34, c. 13. 53, b. 11. 114, c. 14. 223, b. 11. 403, b. 11. 240 gentil woman though she were; ähnlich b. 12. 21. b. 3. 129 in erthe though men souzte und in der parallele c. 4. 166, deren alle durch al zu ersetzen ist. c. 8. 102 reueles when ze maken b. 13. 442 reueles whan ze maketh. Man wolle mit diesen beispielen vergleichen b. 11. 117 brouke it who so myzte und die entsprechung in c. 13. 56.
- 2. Der stab der zweiten halbzeile reimt gewöhnlich mit den beiden stäben der ersten halbzeile. Er ist der hauptstab und trägt den stärksten ton. In vielen fällen hat er diesen charakter auch in unserm gedicht bewahrt.

Eine starke betonung liegt in der chiastischen wortfolge vor. c. 4. 187 Hue prouendreth persons prestes hue menteyneth. b. 15. 373 Doc-

toures of decres and of diginite maistres. c. 7, 150 Til bothe here heuedes were bar and blody here chekes. c. 17. 270 And as lambes thei loken and lyuen as wolues. c. 23. 44 Bothe fox and fowel may fleo to hole and crepe. Der hauptstab bezeichnet ohne chiastische stellung einen starken gegensatz zum vorhergehenden in c. 16. 254 And shal neuere gyues the greue ne grete lordes wratthe. b. 10. 100 And al to spare to spille. that spende shal an other. Ebenso ist es in versen, deren hauptstab ein wortspiel mit einem der andern stäbe bildet. c. 12. 21 He is reuerenced and robed that can robbe the peuple. Der hauptstab enthält oft den wichtigsten begriff, sei dieser nun subjekt oder prädikat im satze. b. 2. 56 To marie this maydene was many man assembled. b. 12.63 Pacience and pouerte the place is there it groweth. b. 12. 149 To pastours and to poetes appiered that aungel. c. 13, 230 So of rychesse ypon richesse. arisen al vices (alle ist zu lesen). b. 11. 357 And how amonge the grene grasse grewe so many hewes. b. 11. 420 Of clergie ne of his conseil. he counteth nouzt a rusche. c. 2. 9 Of other heuene than here thei holden no tale. Wenn in einigen dieser beispiele inversion vorkommt, so ist zu bemerken, dass der dichter in jedem satze, der nicht mit dem subjekt beginnt, die abweichende wortfolge ebenso oft anwendet als die gewöhnliche. Von dem hauptstab aber ist die inversion bedingt in allen fällen, wo das hilfsverb an der spitze des satzes steht. c. 9. 201 Was no beggere so bolde bote-yf he blynde were. c. 11.6 Was neuere wiht in this worlde that wisse me couthe. c. 15. 59 Hadde neuere lewede man leue to legge honde on that cheste, b. 11. 415 Shal neuere chalangynge ne chydynge chaste a man so sone. b. 14. 24 Shall none heraude ne harpoure haue a fairere garnement. Zuweilen werden hierbei zwei entgegengesetzte begriffe einander scharf gegenübergestellt: b. 8. 116 Was no pruyde on his apparaille ne pouerte noyther. Der hauptstab drückt auch eine verstärkung des sinnes des vorhergehenden stabes aus: c. 14. 103 Hem sholde neuere lackye lyflode nother lynnen ne wollene.

Zur gewinnung dieses stabes dienen dieselben mittel, die auch das reimpaar der ersten vershälfte liefern.

Den hauptstab kann ein mit den voraufgehenden reimen sinnverwandtes wort bilden. c. 10. 305 How Daniel dyuinede and undude the dremeles. b. 19. 210 For I wil dele to-daye and dyuyde grace.

Er ist ein tautologischer zusatz zur ersten vershälfte oder zu den übrigen worten der zweiten vershälfte. b. 20. 3 I ne wiste where to eterne at what place. c. 22. 172 Thomas touchede hit and with hus tunge seyde.

Er besteht in der wiederholung eines voraufgehenden stabes. c. 13. 181 Sholde neuere whete wexe bote whete fyrste deyde.

Dieselben umschreibungen eines unbestimmten fürwortes kehren wieder. c. 22. 203 alle kynne languages. b. 11. 371 no gome, as I leuc. b. 3. 292 and no /yf elles (und niemand sonst). b. 19. 180 of alle mancre synnes. b. 11. 258 the segge that is pore. b. 5. 540 where that wy (lies wye) dwelleth. b. 17. 281 that any wizte myzte.

Auch dem beweglichen accente begegnen wir wieder. b. 8. 45 for Dowel hym kepith. b. 8. 97 Dowel to tene. b. 10. 230 on holycherche to

bileue. c. 13. 118 as holychurche wittnesseth. b. 1. 72 of holy writ shewed. b. 17. 316 as holywryt sheweth. b. 5. 493 mankynde to saue. b. 5. 597 man-kynde to saue. b. 1. 182 that no man desireth. b. 7. 47 and no man appeireth. c. 10. 226 wommen and children. c. 4. 400 wommen and children. — c. 6. 100 and bygynne a tyme. c. 7. 395 by-gunne to aryse. b. 17. 331 and forzeten bothe. c. 8. 13 and forzet hem a morwe. — c. 7. 112 and al-so in heruest. c. 7. 187 and al-so thorw cussynge. b. 7. 4 for evermore after. b. 6. 242 for evermore after.

Endlich ruht der hauptstab oft auf einem zahlwort. Es werden alle zahlen von zwei bis zwölf und manche zehner, ferner hundert und tausend verwendet. Vielfach trifft das reimbedürfniss die wahl unter denselben. Ein paar beispiele mögen genügen, um den gebrauch zu veranschaulichen. b. 5. 405 That I telle with my tonge is two myle fro myne herte. b. 11. 166 the seuene artz and alle. b. 13. 270 A thousande and thre hondreth tweis thretty and ten.

Als wenig geschickt, ja geradezu als eine entartung der stabreimkunst muss es bezeichnet werden, wenn der stab wörter trifft, die als teil einer längern oder kfirzern flickformel erscheinen, oder wörter, die nur geringen ton haben. Es sollen hier nur wenige belege gegeben werden. b. prol. 101 as the boke telleth. c. 5. 50 in faith, Pees seide. b. 5. 224 god wote, no lesse. c. 6. 53 me thynketh, syre Reson. Ziemlich oft begegnet man pure, das gewöhnlich aus not im p-reim gebraucht wird. b. 10.80 as pure charite wolde. b.5.13 were for pure synne (wegen nichts anderem als wegen der stinde). b. 15.588 to pure nouzt he brouzte. b. 18. 100 rizt at Jesus wille. b. 14. 210 and rizte softe walketh. Feststehend wird der schnelle übergang in einen andern zustand durch rizt with that eingeleitet; z. b. c. 21, 95 and ryght with that he wepte. c. 6, 86 for sothe uiuit homo. Zum schluss muss erwähnt werden, dass selbst wörter wie aboute, also, ar er, by, byfore, but, elles, for, fram, myd, ne, of, so, theize, til, to, whanne, while, with u. a. ziemlich oft stabreimend gebraucht werden.

Rosenthal handelt Anglia I, 437 ff. von versen, welche zwei verschiedene stäbe oder einen doppelreim haben. Dieser ist in der vision verhältnissmässig recht selten und stets nach dem schema aa: bb verteilt. Entweder hat die eine vershälfte vokalischen, die andere konsonantischen stab; oder die eine reimt mit stimmhaften, die zweite mit denselben, aber stimmlosen konsonanten oder den entsprechenden reibelauten: oder endlich jede von beiden hat ganz verschiedene konsonanten. Wird schon durch den doppelreim das feste band, welches der hauptstab um die beiden hälften der zeile schlingt, gelöst und jeder teil zu einem selbständigen, geschlossenen ganzen gemacht, so bewirkt die verlegung des letzten stabes auf das letzte wort der langzeile, dass der charakter des stabreimes ganz verwischt und die halbzeile einem verse mit endreim nahe gebracht wird. Es ist damit die äusserste grenze des stabreimes erreicht. b. 14. 241 And hath hondes and armes of a longe lengthe. b. 5. 383 For loue of tales in tauernes to drynke the more, I dyned. b. 7. 30 Pore peple and prisounes fynden hem here fode. b. 3. 71 Or to greden after goddis men whan ze delen doles. b. 12. 228 That there the thorne is thikkest to buylden and brede.

An dieser stelle müssen wir einige bemerkungen über den wortton machen. Schipper, Altengl. Metrik, § 95, s. 201 ff. sagt von der alliterierenden langzeile im vierzehnten jahrhundert: "Jedoch ist hierbei zu berücksichtigen, dass in dieser zeit die alten gesetze, welche das verhältniss der alliteration zum wortton regelten, viel weniger strenge beobachtet werden, als in ags. zeit, indem oftmals, ähnlich wie schon in Aelfric's versen tonlose silben mit einem meines erachtens hauptsächlich fürs auge bestimmten stabreim versehen sind. Von grösserer bedeutung für die wortbetonung sind daher nur solche fälle, wo derartige wörter allein im ersten halbvers als stabreim dienen, oder wo sie im zweiten halbvers als hauptstab auftreten.... Ob aber auch in dem vers clerkus that were confessours : coupled hem togedere P. P. IV. 132 confessours zu betonen sei, wie Rosenthal will, scheint zweifelhaft; notwendig ist es nicht, da der halbvers schon einen stabreim hat." Die wahrnehmung, dass die erste halbzeile gewöhnlich zweimal reimt, macht es wahrscheinlich, dass hier auch confessours alliteriert. Dass es aber wirklich der fall ist, ergiebt sich aus einem der von Schipper selbst als priifstein bezeichneten sätze; denn das wort dient als hauptstab in b. 9. 109 (a. 10. 131) For of her kynde thei come that confessoures ben nempned, wofur c. 11. 204 hat For of here kynde thei come confessours and martyres. Auf gleiche weise lässt sich darthun, dass alle mit com- con- zusammengesetzten wörter in der k-alliteration gebraucht werden; abgesehen von dem von Schipper erwähnten construe kommen z. b. in der b-redaktion als hauptstäbe vor: comaundeth 6. 16, compassed 10. 178, conceyued 11. 332, confermed 10. 354, confesse 10. 317, conforted 12. 83, conseilleth 7. 149, contreued 10. 177, coueite 9. 171. — confessiouns 20. 326, consistorie 3. 318, Contricioun 20. 369.

Schipper fährt a. a. o. fort: "Wo eine derartige betonung aber nicht durch den stabreim mit notwendigkeit geboten ist, . . . ist schwerlich die gewöhnliche betonung zu ändern, z. b. 3us, rediliche, quod Repentaunce. and radde him to goode. P. P. V. 103. Ist nicht die betonung Répentaunce durch andere zwingende stellen erwiesen, so wird man die zweite oder dritte silbe betonen und sich mit einem stabreim begnügen, respektive das r in repentaunce als einen reim fürs auge ansehen milssen, der immerhin beim vortrag durch aussprache des wortes mit schwebender betonung bis zu einem gewissen grade zur geltung gebracht werden konnte." Repentaunce kommt als hauptstab nicht vor; es war zu lang, um sich für den zweiten halbvers besonders zu eignen. Gleichwohl wurde die erste silbe wirklich stabreimend gebraucht. Zunächst ist die viersilbigkeit kein unüberwindliches hinderniss, denn das ebenso lange wort restitucioun tritt als hauptstab in der r-alliteration auf, z. b. b. 5. 232, 17. 235, 313. Wichtig ist ferner, dass der vers b. 5. 263 Now god leue neure, quod Repentance but thow repent the rather in der ersten hälfte bloss den stab repentance und in der zweiten den hauptstab repent hat. zwingender grund ist endlich, dass nebeneinander das verb repente an erster reimstelle und das substantiv repentaunce an zweiter reimstelle in der r-alliteration vorkommen. c. 7. 12 Repente the, quath Repentaunco. as Reson the tauhte. Ebenso ist es c. 7. 164 b. 5. 182, c. 7. 234 b. 5. 232,

c. 7. 339, c. 8. 56, b. 5. 449. Die ansicht, dass Langland zuweilen fürs auge gereimt habe, lässt sich durch nichts beweisen.

3. Die silbenzahl. Die meisten der zweiten halbverse haben sieben silben, seltener sind die fünf- und sechssilbler, und verse von acht und mehr silben kommen in verhältnismässig geringer zahl vor.

Es ist beachtenswert, dass gerade in diesen fällen c häufig seine vorlage bessert, indem es durch veränderung der wortfolge und anwendung von nebenformen elision ermöglicht oder unrichtige wörter auslässt, ohne den gedanken irgendwie zu schwächen oder zu verdunkeln. b. 20. 20 may nymen as for his owne: c. 23. 20 may nyme as for hus owene. b. 20. 7 to clothes and to sustenance: c. 23. 7 to sustinaunce and clothes. Die benutzung der handschriften wird sicherlich mittel zur heilung anderer schäden liefern. Jedoch giebt es achtsilbige verse, die in der überlieferten gestalt beibehalten werden müssen. Für ihren abweichenden bau kann meistens der grund leicht erkannt werden: die verwendung eines fremdsprachlichen citates z. b. in c. 23. 8 of spiritus temperancie, oder die aufnahme von entbehrlichen oder ganz überflüssigen wörtern, wodurch bloss ein wortspiel oder ein reimpaar erzielt werden soll, wie z. b. in b. 18. 79 Higte Longeus, as the lettre telleth and longe (wortspiel mit dem eigennamen) had lore his sizte und b. 20. 34 Homo proponit et deus disponit and gouerneth alle good vertues. Weitern ausnahmen endlich liegt nur das streben nach klarem und kräftigem ausdruck des gedankens zu grunde, wie z. b. in b. 20. 14 and come there-to by sleighte. Zu den formelhaften achtsilblern gehört the sauter bereth witnesse. b. 2. 38, b. 7. 51, c. 11. 211. Aber neben dem achtsilbler b. 15. 88 as clerkes bereth witnesse findet man die siebensilbige halbzeile b. 14. 180 clerkes bereth witnesse. Das gegenteil von diesen zu langen halbversen, die viersilbler, trifft man sehr selten. b. prol. 35 Judas chylderen - dafür ist children zu lesen - ist von e nicht wiederholt worden. Der genitiv Judas ist, wie b. 9. 84 lehrt, die richtige form. Alle übrigen von Luick a. a. o. s. 433 unter § 39 als "verkürzte verse" erwähnte halbzeilen sind richtig gebaut.

b. 10. 32 ay in his mouth und b. 10. 34 that Pilat wrouzt sind durch einsetzen von mouthe und wrouzte zu verbessern. Vgl. Anglia XIII, 155 und 153.

Wenn man die sprachlichen mittel ins auge fasst, durch welche die gleichmässigkeit der verse ermöglicht wurde, so wird man eine reihe von stilistischen eigentümlichkeiten unseres gedichtes erkennen und die überzeugung gewinnen, dass der verfasser nicht unbewusst, sondern planmässig in der angegebenen weise seine verse baute, wenn auch sein können seinem wollen nicht immer gewachsen war. Es muss noch hervorgehoben werden, dass alle fälle, welche zur besprechung gelangen werden, ebenso viele beweise für den klingenden versschluss sind.

Wie nach vielen andern verben, so kann auch nach den verben des "schwürens" und "wollens" der objektssatz mit und ohne that folgen.

Anglia. N. F. III.



Man vergleiche z. b. c. 18. 178, wo eine indirekte rede vorliegt, und c. 17 211 b. 14. 49. Wenn nun aber verse mit sieben einsilblern vorkommen, wie c. 4. 423 oure lord wol that thow slee hit und

c. 7. 51 and gut ich swor ich sauh hit,

so ist das setzen und auslassen von that nicht das werk des zufalls, sondern bewusste handlung. Vgl. noch c. 4. 328, 330.

Oft erscheint hinter der konjunktion noch ein that.

b. 18. 385 for that thei deden ille. b. 2. 155 zif that the lawe wolde. c. 19. 163 how that Jesus seyde. b. 13. 337 tyl that I despyse. b. 10. 155 where that clergye dwelte. b. 10. 117 whi that god wolde. b. 16. 175 and whider that he thouzte.

Um einen ausnahmefall zu bezeichnen, wird häufig statt des einsilbigen but bote ein but if bote yf gebraucht, wenn die halbzeile dadurch zu sieben silben anwächst. c. 2. 184 bote yf the dede folwe. b. 1. 185 but zif the dedes folwe; b. 5. 579 but-if-it-be-for-nede; c. 12. 124 bote yf thei wolde lerne. b. 10. 176 but if thei wolde lerne. Dient aber but if lediglich dem metrum, so werden wir der sprache des dichters nicht zuwiderhandeln, wenn wir aus metrischem grunde but statt des überlieferten but if setzen. Es hat z. b. b. in 6. 39 but Treuthe wil assent zwei fehler — wole und assente ist zu schreiben — aber die entsprechung in c bote yf Treuth wolle assente hätte Treuthe und bloss bote bringen sollen. wole verliert sein e durch elision.

Des nachdrucks wegen wird ein substantiv, das subjekt ist, durch das entsprechende fürwort der dritten person wiederholt, damit der fragliche gegenstand im gedächtniss recht fest hafte. Langland macht einen ausgedehnten gebrauch von diesem mittel. Häufig hat aber die wiederholung einen andern zweck, z. b.

- c. 4. 274 Seriauntes for here seruice mede they asken.
- c. 3. 31 The father that me forth brouhte filius dei he hoteth wo filius zweisilbig zu messen ist. b. 5. 631 Pacience and Pees moche poeple thei helpeth.

Ein hervorstechender zug in der stilistik des gedichtes ist der gebrauch von sinnverwandten wörtern in derselben halbzeile. Auch dieses ist ein mittel zur füllung des verses, ohne dass mit einem neuen gedanken begonnen wird. Es fallen so schluss des gedankens und ende der zeile zusammen.

- b. 3. 102 with blisse and with ioye; b. 11. 162, c. 15. 78 b. 12. 136.
- c. 1. 177 in cytees and in tounes.
- b. prol. 105 to close and to shutte.

Häufig wird ein wort gebraucht, ohne dessen beifügung der gedanke schon vollständig ausgedrückt sein würde. Wenn dieses gewöhnlich als fehler betrachtet wird und den eindruck der schwerfälligkeit macht, so ist es in unserm gedichte geschehen, um dem versmass genüge zu leisten.

- c. 22. 93 b. 19. 89 and mylde speche of tonge.
- c. 8. 145 and seidest with thy tonge.
- b. 20. 214 with seuene grete gyauntz.
- b. 1. 97 Til treuthe had ytermyned her trespas to the ende.

Dem mittelenglischen sprachgebrauch aber gehören wendungen an wie:

c. 7. 118 fele tyme and ofte.

c. 13. 239 meny tyme and ofte; b. 11. 362, c. 19. 61, c. 23. 26 b. 20. 26.

Als flickwörter stehen eine reihe von fürwörtern und adverbien; selbst kleine sätze und sogar die ganze halbzeile sind für den gedanken entbehrlich.

Alle wird recht häufig zu vs, ous, zow, hem, aber zuweilen auch zu andern wörtern gefügt. b. 1. 164 that formed vs alle. c. 3. 152 and knoweth zow alle; b. 3. 286 and daunten hem alle.

Sehr beliebt ist bothe, das sowohl als zahlwort als auch als konjunktion in and...bothe anwendung findet.

b. 2. 71 stonden forth bothe. c. 4. 173 b. 3. 135 and here lyf bothe. other. c. 1. 221 bouchers and othere. b. 2. 111 and many moo other. echone findet dieselbe verwendung wie alle, aber in beschränktem masse.

c. 4. 22 and gaf hem echone b. 3. 21 and gaf hem vchone.

Von den adverbien müssen erwähnt werden:

aboute. c. 2. 91 in reames a-boute b. 1. 95 in reumes aboute.

after, das oft am ende steht. b. 1. 68 honged hym after, trotzdem sithen vorangeht. b. 11. 430 and folwed hym after.

elles. Es giebt nicht selten dem in der ersten halbzeile positiv ausgesprochenen gedanken zur verstärkung einen negativen ausdruck. b. 5. 15 Was pertliche for pure pryde and for no poynt elles.

euere. c. 1. 46 seweth suche euere b. prol. 45 seweth hem eure.

ofte. c. 4. 174 b. 3. 136 and paieth for hem ofte.

one, besonders nach bote but und saue. c. 4. 182 in a mounthe (lies monthe) one. c. 22. 300 bote of gyle one b. 19. 295 but of gyle one. c. 22. 371 b. 19. 365 saue thei one.

sothly. c. 2. 116 quath that lady sothly. Diese stelle beweist auch, dass -liche und -lich unrichtig sind.

with-alle. b. prol. 123 a lene thing with-alle.

Es verdient erwähnt zu werden, dass einfaches to vor dem infinitiv durch for to aus rücksicht auf das metrum ersetzt wird.

c. 6. 126 ryght for to lyuen. c. 9. 13 cloth for to make.

Zu den ausfüllenden sätzen sind zu rechnen:

c. 1. 17 deth, as ich lyuede.

I leue, das in dieser verwendung an der stelle des zweiten und dritten stabreimes und am ende auftritt. b. prol. 34 synneles, I leue.

as I trowe. b. 3. 19 or craft, as I trowe. — I trowe. b. 3. 44 shamelees, I trowe. c. 6. 49 vouchen saf, ich trowe.

as me thynketh. c. 1. 180 (b. prol. 165) by Jesus (bi Ihesu), as me thynketh. c. 3. 64 (b. 2. 63) of eny (any) men, me thougte.

as it were. c. 1. 165 of ratones, as it were. c. 3. 54 metyng as it were

Die ganze halbzeile wird von einem, für den sinn entbehrlichen satz oder satzteil gebildet. Die silbenzahl desselben ist ganz besonders beachtenswert. Manche dieser verse kehren in einer und derselben form wieder und erinnern in ihrer unveränderlichkeit an gewisse homerische formeln. c. 1. 182 reison me shewith. c. 1. 196 as me tho thougte. c. 7. 300 trowe ich non other. Ferner al my lyf-tyme, as longe as I lyue, as holy writ sheweth, telleth, witnesseth, wonder me thynketh.

4. In Anglia XIII, 140 ff. ist zu beweisen versucht worden, dass die langzeilen in b klingend ausgehen. Dieses gesetz muss auch für a und c angenommen werden; denn es ist kein grund vorhanden, warum dasselbe nur für die mittlere, nicht aber für die erste und letzte redaktion gelten sollte; zudem sind die entsprechungen in den drei niederschriften in bezug auf ausdruck und wortfolge so zahlreich, dass auch die metrischen gesetze dieselben sein müssen. Dem bestreben, der zeile weiblichen schluss zu geben, bereiteten die einsilbigen wörter grosse schwierigkeiten. Zwei einsilbige wörter ergaben klingenden schluss, wenn das zweite minder betont war als das erste; ein einzelnes einsilbiges wort aber musste gewöhnlich in das innere der halbzeile treten.

Es wird ein mehrsilbiges adjektiv dem einsilbigen substantiv nachgestellt und so zuweilen von dem koordinierten satzteil getrennt.

c. 1. 217 by dere god almyzty.

Die einsilbigen persönlichen fürwörter gehen einzeln oder zu zweien dem regierenden verb voran, so dass wir oft eine dem neufranzüsischen entsprechende wortfolge haben.

- c. 1. 202 b. prol. 188 the belle hym to shewe.
- b. 2. 86 alle I hem graunte.
- c. 1. 9 as ich may zow telle.
- c. 1. 95 and the comune hit herde.
- c. 4. 156 b. 3. 119 Crist it me for-bede.

Die präpositionale ergänzung steht abweichend von dem gewöhnlichen sprachgebrauch in b. prol. 41 of bred ful yerammed.

b. 13. 296 ne of lyf clennere.

Selbst die mehrsilbige präposition muss dem einsilbigen worte weichen.

c. 7. 54 that sytten me by-syde.

In c. 9. 10 tyme ys b. 6. 11 tyme is haben wir elision anzunehmen.

Klein ist die zahl der fälle, in denen ein mehrsilbiges wort mit einem nachfolgenden einsilbigen fürwort den schluss der langzeile bildet. Alles dies sind nur scheinbare ausnahmen. Einige solcher fälle sind schon berichtigt worden; andere werden im dritten teil der untersuchung ihre erledigung finden, und der rest kann in völliger übereinstimmung mit dem sprachgebrauch der vision verbessert werden, indem man das fürwort entweder vor das mehrsilbige wort stellt oder auslässt.

Vergleicht man die zwei reihen von regeln mit einander,

so sieht man, dass in beiden halbzeilen freiheit und beschränkung auf verschiedene weise, aber in gleichem masse walten. Erfreut sich die erste halbzeile einer grössern freiheit in der abmessung der länge, so hat sie andererseits die schwere forderung des zweifachen reimes zu erfüllen; die zweite halbzeile ist in hinsicht auf die silbenzahl, sowie durch die stellung des stabes und durch den klingenden schluss gebundener, trägt dafür aber nur einen stab. Dass die länge des ersten halbverses eine bestimmte silbenzahl des zweiten bedinge, konnte nicht beobachtet werden. Es scheint vielmehr volle freiheit zu herrschen, da auf einen neunsilbigen ersten vers ein fünfsilbiger zweiter folgen, und eine erste halbzeile von nur fünf silben ihren abschluss in einem nachfolgenden siebensilbler haben kann.

Wir haben nun gesehen, dass metrische gesetze die wahl, gruppierung und aufeinanderfolge der wörter sowie den bau der sätze in mannigfacher weise bestimmt und der darstellung ein eigenartiges gepräge verliehen, eine form gegeben haben, die einerseits von der ausdrucksweise der dichtungen mit endreim und andererseits von der alltäglichen umgangssprache abweicht. In thereinstimmung mit dieser erkenntnis wird sich unser urteil über den wert der handschriften gestalten; nicht äusserliche merkmale, sondern sprachliche gründe müssen der massstab für die wertschätzung der überlieferungen sein. Handschriften, welche die dargelegten stilistischen eigentümlichkeiten rein bewahren, verdienen eine grössere berücksichtigung als solche, welche die prosaische darstellungsweise haben. Diese stehen der wirklichen sprache des dichters fern und sind von den schreibern verändert worden, welche den sinn der ungewöhnlichen ausdrucksweise nicht erkannten und vermeintliche fehler verbessern zu müssen glaubten; jene sind getreue abschriften der echten vorlage. Nicht mehr darf die beste unter den handschriften innerhalb einer redaktion allein die grundlage des textes ausmachen; vielmehr müssen alle guten handschriften geprüft, verglichen und verwertet werden.

# III. Vorschläge zur veränderung des textes.

Sie sind durch die beurteilung des standpunktes, den der englische herausgeber den handschriften gegenüber einnimmt, und durch die beobachtung der sprache des gedichts veranlasst worden und können als prüfstein für die brauchbarkeit der bisher gemachten bemerkungen gelten. Sie beruhen auf der benutzung der von Skeat in den fussnoten gegebenen lesarten. Diese rühren nun zwar nur von einer kleinen anzahl von handschriften her, sind aber iedenfalls den besten derselben entnommen. Es scheint uns nichts unnutzes zu sein, zuweilen die aufmerksamkeit auch auf solche stellen hinzulenken, deren verbesserung erst nach einer erneuten durchsicht des handschriftlichen materials vorgenommen werden darf. Auf vollständigkeit machen die nachstehenden bemerkungen keinen anspruch; wollten sie dies thun, so würden sie überaus zahlreich sein müssen. Die erste redaktion ist gar nicht berücksichtigt worden, weil die auffallenden abweichungen und unregelmässigkeiten ihrer schriftbilder nicht vom verfasser der vision herstammen können und daher ein besonderes studium erfordern. Die zweite redaktion aber werden wir nicht übergehen, obgleich Skeat in der Londoner ausgabe unter § 7 (s. XXXIX) der einleitung zum b-text folgende warnung ausspricht: "I wish especially to draw the reader's attention to this, that he may remember, once for all, that any "conjectural emendations" are, in general, entirely out of the question. Wherever the reading has been doubtful, I have consulted either the A-text, or the C-text, or else more MSS. of the B-type, so that the resulting text has almost always plenty to support it." Man kann die den eindruck des fehlerhaften machenden zeilen und wörter nach gewissen gesichtspunkten ordnen oder sie in ihrer nattirlichen aufeinanderfolge besprechen. Das letztere verfahren wird hier bevorzugt, weil es die nachprüfung seitens des lesers erleichtert und die möglichkeit gewährt, jeden fall einzeln und mit seinen besonderen grunden zu behandeln.

b. prol. 3 vnholy of workes und c. 3. 94 As in workes and in wordes haben den gleichen fehler. Dass werkes anzusetzen ist, beweisen nicht nur die parallelen zu jenen stellen, sondern auch die zeilen, in denen die beiden wörter werkes und wordes durch den stabreim gebunden sind. Die aufeinanderfolge werkes-wordes trifft man in c. 7. 99, b. 13. 145, 312 (14. 14), 15. 114, 192, die umgekehrte wortfolge in b. 5. 372, 13. 140, 15. 470.

b. 3. 262, 263. 'For-thi', seid Samuel to Saul 'god hym-self hoteth The, be boxome at his biddynge his wille to fulfille. Hier ist the zu beanstanden. Wäre es abhängiger kasus von hoteth, so würde es mit diesem in derselben langzeile und nicht hinter, sondern vor dem verb stehen: god hym-self the hoteth. Da aber a und c to lesen, so werden wir auch für b ganz unbedenklich to be boxome als das richtige ansehen. Mit dieser veränderung würden wir dann gleichzeitig die schreibungen seide boxom und biddyng einführen.

- b. 3. 269 For mede ne for mone. Die erste ausgabe von Skeat bietet [moneie]. Lesarten sind money OB; monee W; mone LR. Da es sich hier um den begriff "geld" handelt, so werden wir in übereinstimmung mit der mehrzahl der fälle money schreiben. Auch b. 3. 251 That taketh mede and mone [moneie], b. 7. 141 Metelees and monelees und b. 14. 228 That mete or mone sind der verbesserung bedürftig. Nicht minder unrichtig ist die schreibung des wortes in b. 11. 190 That ziueth hem mete or moneye und b. 17. 264 Of his mete and his moneye, ferner monoye b. 13. 394. Nebenbei sei bemerkt, dass das besonders in c mehrfach auftretende monye sich als schreibfehler darstellt, der in der vertauschung der beiden letzten buchstaben besteht, und der vor dem abdruck hätte verbessert werden müssen.
- b. 4. 179 bi the Marie of heuene. Gemäss der entsprechung in c und den parallelstellen b. 3. 200 und b. 11. 27 ist the fortzulassen.
- b. 4. 187 3if ze bidden buxomnes werden wir in If ze bidden buxomnesse verändern. Die erste verbesserung wird von WCROB angedeutet und vom wohllaut gefordert; die zweite hat ihren grund in dem sprachgebrauch des gedichtes.
- b. 5. 31 That hire hed was worth halue a marke his hode nouzte worth a grote. Das zweite worth fehlt in R.; es ist für den sinn entbehrlich und für das metrum überflüssig. Wir werden es also ausscheiden. Vergleiche die entsprechung in c; a hat eine etwas veränderte darstellung.
- b. 5. 85 to wreke hymself he thougte enthält acht silben. Da in der vision die persönlichen fürwörter recht oft allein im reflexiven sinn gebraucht werden, so muss auch hier hym genügen.
- b. 5. 90 This was al his curteisye where that euere he shewed hym. Dass that zuweilen eine konjunktion verstärken soll, ist früher besprochen worden. Dass aber zu where that noch euere tritt, dürfte in der vision vereinzelt dastehen. In der that lässt C euere aus. Die ursprüngliche fassung wird daher folgende sein: where that he hym shewed.
- b.5. 104, 105 And whan I come to the kirke and sholde knele to the rode.

And preve for the poeple as the prest techeth.

In diesen und den drei folgenden zeilen beichtet der neid, dass er in der kirche nicht nach der lehre des priesters für das wohl der gemeinde bete, sondern um bestrafung seiner mitmenschen flehe; dass er kurz seine gebete nicht so verrichte, wie er es sollte. Dagegen klagt er sich durchaus nicht an, dass er nur ungern oder gar nicht vor dem kreuze niedergekniet sei. Ein solcher zug wäre für die charakteristik eines stolzen menschen bedeutsam; für die schilderung eines neidischen ist er wertlos. Auf grund dieser erwägungen werden wir in übereinstimmung mit a lesen;

And whan I come to the kirke and knele to the rode, And sholde preye for the poeple as the prest techeth.

- b. 5. 107 Thanne I crye on my knees that Cryste zif hem sorwe. In wunschsätzen steht der konjunktiv; demnach muss man ziue erwarten. Ferner lautet der nom. Cryst. Wir lesen also: that Cryst ziue hem sorwe. Vergleiche c. 20. 307 that Crist zyue hym sorwe, wonach die entsprechung b. 17. 325 that Cryst gyf hem sorwe durch einführung von ziue zu verbessern ist.
- b. 5. 291 Ne is no more to the mercye of god than in the see a glede. Das von WCOB gebrauchte Nis statt ne is der ausgabe entspricht dem sprachgebrauch der zweiten redaktion; vgl. z. b. b. 8. 25. Wird mercye in mercy verbessert und das für den sinn entbehrliche no fortgelassen, so erhält man die neunsilbige halbzeile Nis more to the mercy of god.
- b. 5. 343 And grete sire Glotoun with a galoun ale. Nach dem vorgange von a und c ist galoun of ale zu lesen.
- b. 5. 346 a galoun an a Jille. Nach dem beispiele der ersten und dritten redaktion und nach dem übereinstimmenden zeugniss von WCROB werden wir hier and und gille lesen und auch an allen andern stellen z. b. b. 5. 357 an = und für einen schreibfehler halten.
  - b. 5.539, 540 Knowestow ouzte a corseint that men calle Treuthe?

    Coudestow auzte wissen vs the weye where that wy dwelleth?

Die erste halbzeile des letzten verses hat zehn silben. CB lassen augte aus; auch in a und c fehlt es. Wahrscheinlich ist es aus der vorhergehenden zeile hertibergenommen worden, was um so leichter auch einem gewissenhaften schreiber begegnen konnte, als die zeilen gleichmässig gebaut sind und einen ähnlichen aufang haben. Dass wye auzusetzen ist, haben wir schon früher erwähnt.

- b. 5. 567 Treuthe wolde loue me the lasse a longe tyme thereafter. Das gewöhnliche silbenmass wird erreicht, wenn man mit COB, sowie mit a und c liest a longe tyme after. Dies entspricht auch dem sprachgebrauch des dichters, der es liebt, seine langzeilen mit after = überdies, hinterdrein und, was uns hier interessiert, = nachher, später zu schliessen. Für den letzten fall verweisen wir nur auf b. 10. 216, 11. 119, 318, 12. 122, 13. 95, 171, 14. 185, 15. 187, 16. 76, 19. 3. 324.
- b. 5. 618 Ac bewar thanne of wrath-the. In der vision werden der imperativ war, der immer mit reflexivem fürwort steht, und das adjektiv war, das mit to be gebraucht wird, streng geschieden. Hier haben wir, wie der sinn und a und c lehren, das adjektiv, und daher ist be war zu schreiben.
- b. 5. 626 And neuere happiliche efte entre but grace thow haue. Aus metrischer rücksicht werden wir stellen: but thow haue grace.
- b. 6. 8 What sholde we wommen worke there-whiles. Die fussnote sagt: there-whiles] so in R; the whyles O; the while W. c hat the whiles, a the while. Wenn man nun zu b. prol. 173 ther while hym plaie lyketh die lesart the while WR und zu b. 6. 165 ther-while my plow liggeth die anmerkung the while WROB findet; wenn man ferner die beobachtung macht, dass an zahlreichen stellen b the while und while ver-

wendet, so wird man in dem mittlern von jenen drei halbversen aus rücksicht auf die silbenzahl die verbesserung while (wie in c), an den beiden andern die verbesserung the while vornehmen.

- b. 6. 37 Als longe as I lyue. Al-so B; As CR, dieses ist allein richtig. Derselbe ausdruck bildet die erste hälfte der langzeile von c. 5. 104, b. 4. 191, c. 9. 16 b. 6. 19, c. 12. 90, b. 10. 144. Man vergleiche ausserdem b. 4. 109, c. 7. 343 b. 5. 296, b. 13. 50.
- b. 6. 42 presentis and ziftis. In b. 12. 154 steht presentz als zweisilbiges wort am ende der zeile. Jenes presentis verdankt seine endung -is dem nachbarworte.
- b. 6. 49 Than thow, bot thow do bette. Diese zeile fehlt in LWRO; sie ist aus c entnommen und findet sich auch in BC<sub>2</sub> und in Crowley's text. Dieses alles giebt uns ein recht, sie der in b gebräuchlichen schreib- und ausdrucksweise durch einführung von but und better anzugleichen.
- b. 6. 57 I assente, bi seynt Jame. Gemäss prol. 47 und b. 1. 183 ist James anzusetzen.
- b. 6. 69 maugre who-so bigruccheth it. grucches C; grucchith O; grucche B, it be-grucche R. c hat hier maugre ho by-grucche und 9. 155 maugre ho bygruccheth. Wir werden daher jene stelle ändern in maugre who-so bigrucche.
- b. 6. 92 To have a relees and a remissioun. Das zweite a ist gemäss O und a und c fortzulassen. Die erste halbzeile hat dann neun silben.
- b. 6. 174 And housed after Hunger that herd hym atte firste. herde, nicht herd, ist das in b. gebrauchte imperfect und stimmt mit a und c überein.
- b. 6. 320 Ac whiles Hunger was her maister there wolde none of hem chyde. Die zweite hälfte ist zu lang. COB lesen statt there-hem die worte wolde thei nat, was der lesart in e nahe steht und das richtige ist.
- b. 7. 51 That he ne worth sauf and his sowle the sauter bereth witnesse. he und his sowle können nicht koordiniert werden. Wir glauben, dass es of his soule heissen muss. Die achtsilbige zweite halbzeile ist, wie schon erwähnt worden ist, als feststehende schlussformel gesichert.
- b. 8. 31 The wynde and the water and the bote waggynge. a hat and the waggyng of the bot, c and waggynge of the bote. Bis zur abermaligen heranziehung der handschriften von b bleibt es zweifelhaft, ob and the waggyng bote oder and waggyng of the bote zu lesen ist.
- b. 8. 64 Blisse of the briddes abyde me made. The ist befremdlich, da bisher noch keine vögel erwähnt worden sind. Da a und c the briddes schreiben und WCOB ebenfalls statt the nur the bieten, so werden wir gezwungen, the mit the zu vertauschen.
- b. 8. 67 Murthe of her mouthes made me there to slepe. a hat brougten me a slepe, c made me to slepe. Schwerlich hat sich der dichter des wortes there bedient, durch welches die halbzeile zu acht silben anwächst.



b. 8. 94, 95 Dobest is aboue bothe and bereth a bisschopes crosse, Is hoked on that one ende to halie men fro helle.

Der nominativ des relativen fürwortes that ist so häufig ausgelassen worden, dass auch hier der wegfall desselben ganz unbedenklich wäre. Aber das an vierter stelle vorkommende that des letzten verses kat keinen sinn, da ja noch gar nicht von den beiden enden des stabes geredet worden ist. Da nun a schreibt Is hoket atte ende, c And halye with the hoked ende, so lassen wir that fort. Es ist wahrscheinlich aus der folgenden zeile A pyke is on that potente herübergenommen worden.

- b. 10. 104 And carpen ageine clerkes crabbed wordes. Die zweite halbzeile hat nur vier silben. Vielleicht hat man carpen in intransitivem sinne aufzufassen und nach dem muster von b. 12. 157 How thow contraryedest Clergye with crabbed wordes ein with einzuschieben.
- b. 10. 220 Am schluss darf kein punkt stehen, sondern ein komma ist zu setzen. Dann ist es nicht nötig anzunehmen, dass im folgenden verse das subjekt ergänzt werden müsste. Die ganze stelle ist ein polysyndeton.
- b. 10. 436 And wherby wote men whiche is whyte if alle thinge blake were. Der stabreim ist das letzte wort. Dies lässt sich leicht durch die veränderung in were alle thinge blake vermeiden. Dann hat der reim seine gewühnliche stelle, die halbzeile sieben silben, und der sinn ist derselbe geblieben. Vergl. b. 12. 76 were she riche or pore.
- b. 10. 453 Was Augustyn the olde. WCROB Austyn; die erste und dritte redaktion ebenso. Man vergleiche noch c. 12. 149 Her-of Austin the olde b. 10. 241 Austyn the olde; c. 12. 152 to Austyn appeirede. Hiernach ist es nicht zu begreifen, wie Augustyn abgedruckt werden konnte.
- b. 11. 31 Couetyse-of-eyghe sollte in tibereinstimmung mit b. 11. 13, 39, 45, 51 Couetyse-of-eyes lauten.
- b. 11. 40 but thow wolt. but verlangt den konjunktiv wole; c hat wolle.
- b. 11. 42 Til Concupiscencia-carnis acorded alle my werkes. Wir müchten mit der dritten redaction acorded to lesen, weil dieses mit dem sonstigen gebrauch des verbs übereinstimmt, jedoch für beide redaktionen die auslassung von alle vorschlagen.
- b. 11. 48 I had no lykynge, leue me if the leste of hem augte to knowe ist offenbar verderbt. Die zeile ist zu lang; die erste hälfte ist dreimal gereimt, die zweite gar nicht. Für die worte leue leste haben CB ne no luste, O ne lust. Aber auch damit ist die schwierigkeit nicht beseitigt. Die sinnverwandten lykyng und lust treten mehrmals zusammen auf: c. 12. 83 The whiche is a lykynge and a lust; c. 17. 213 For suche a luste and lykynge b. 15. 51 For such a luste and lykynge; b. 16. 32 Thorw lykyng and lustes. Daher möchten wir obige zeile folgendermassen verbessern: I had no lykyng ne no luste the leste of hem to knowe. Dies entspricht dem zusammenhange.
- b. 11. 264 That parfyte pouert was ist selbstverständlich in That parfit pouerte was zu verändern.

- b. 11. 280 Hem shulde lakke no lyflode noyther wollen ne lynnen. W hat noyther lynnen ne wollen, und dieselbe aufeinanderfolge wird von der letzten überarbeitung des gedichtes beobachtet. Zieht man folgende (zweite) halbzeilen in betracht c. 2. 18 bothe lynnen and wollen, b. 11. 273 /ynnen ne wollen, b. 14. 55 ne lynnen cloth ne wollen, so wird man ohne bedenken im obigen verse lesen noyther /ynnen ne wollen.
- b. 11. 294 I have wonder for why and wher-fore the bisshop. for W and RC, and LO; B and Crowley om. for why hat keinen sinn. Die vergleichung mit c. 14. 186 Wher-for and why, c. 14. 242 And thenne wot he wher-fore and whi he is to blame, c. 22. 84 Where-fore and whi b. 19. 80 Wherfore and whi lehrt, dass jenes for auszuscheiden ist.
- b. 11. 381 And if a man mizte make hym-self goed to the poeple. goed ist für die zweite redaktion unmöglich. Diese zeile ist nur in R überliefert worden und muss sich daher noch eher eine veränderung gefallen lassen als die übrigen. Wir möchten And if a man mizte hym-self make god to the poeple lesen. Auch der vers b. 10. 292, der gleichfalls nur in R steht, liest unrichtig and the goed pope.
- In b. 11. 382 Vch a lif wold be lakes ist wolde and lakess zu lesen. Vergl. zu ersterm z. b. b. 13. 378, welches das zweisilbige wolde dreimal enthält (walde bedarf selbstverständlich der verbesserung).
- b. 12. 123 For-thi I conseil alle creatures findet sich nur in B, was ein grund mehr ist, conseille zu schreiben. Das präsens conseille und das substantiv conseil (consail) sind ziemlich häufig verwechselt worden und sollten beim neudruck streng geschieden werden.
- b. 12. 212 For he is in the lowest of heuene. Ein plural heuene ist mir aus der vision nicht bekannt. COB lassen of fort; c hat For he ys in the lowest heuene; und so wird der dichter auch in der zweiten ausgabe geschrieben haben.
- b. 13. 225 Alle ydel ich hatye ich ist dem B fremd; es ist durch doppelschreibung des nachfolgenden h entstanden, indem sich dem unechten h sein häufiger begleiter c zugesellt hat.
- b. 13. 309 and he zow can telle. Die in diesem satze beobachtete auteinanderfolge der fürwörter ist unenglisch und auch durch das metrum keineswegs geboten. Ebenso ist es mit b. 5. 188 can I hym nouzte descryue, wofür RO I can schreiben. Die beiden entsprechungen in c, nämlich 7. 56 and thei conne zow telle und 7. 196 ich can nat hym discryue— ebenso in a— zeigen den weg, der betreten werden muss.
- b. 15. 192 but by werkes and bi wordes. Wenn wir im anschluss an COB das zweite bi fortlassen, so wird das metrum gebessert, ohne dass der sinn eine einbusse erleidet.
- b. 19. 176 I loue hem and blesse hem c. 22. 181 ich loue hem and blesse hem. Die langzeile hat acht silben und entbehrt des klingenden schlusses. Wir folgen der handschrift F in c, welche das zweite hem auslässt, und berufen uns auf c. 10. 90 to clothy hem and to fede (das zweite to ist fortzulassen) und auf die parallele b. 19. 252 clotheth zow and fede c. 22. 257 clotheth zow and fedeth.
- b. 20. 105 Conscience of his curteisye to kynde he bisouzte. bisouzte to ist eine sonst im gedicht nicht wiederkehrende konstruktion.

Es liegt hier ein schreibfehler vor, der durch tho in e verbessert wird.

- c. 1. 12 Of tryuthe and of tricherye. Es ist treuthe und trecherie zu schreiben. Vergl. zum zweiten wort die stellen c. 2. 194 und c. 21. 321.
- c. 1. 102 That lewede men in mysbylyue leuen and deien. Hier hat die aufeinanderfolge von (by)leue und lyuen die verwechslung, die so häufig vorkommt, begünstigt. Die langzeile ist zu schreiben That lewed men in mysbyleue lyuen and deien. Man vergleiche einerseits c. 4. 330 And soffrede hem lyue in mysbyleue und andererseits die halbzeilen c. 15. 147 to lyue other to deye b. 12. 207 to lyue or to deye, c. 18. 193 so lyue and deye b. 15. 489 so to lyue and deye, b. 20. 61 to deye than to lyue.
- c. 1. 103 Ich lyue wel, by oure lorde. Die ausdrücke I leue, as I leue werden in beiden hälften der langzeile so oft als flickformeln gebraucht, falls ein l-reim nütig ist, oder es an silben mangelt, dass man immer und überall leue (leyue) schreiben sollte, wenn auch die verwechslung von to lyue und to leue noch so häufig wäre. Der herausgeber muss über den handschriften stehen.
- Zu c. 4. 19 wher the luf lyketh lauten die lesarten leef MF, lef S, leue I und die entsprechung in b and where the leue liketh; zu c. 8. 253 as here luf lyketh die lesarten hure leef M, hire leef I. Wenn man erwägt, dass b. prol. 163 where hem leue lyketh schreibt und sich zu c. 5. 145 as the leef lyketh die parallele in b as the lief lyketh und in a as the leof lyketh findet; wenn man ferner die ausdrücke c. 7. 292 3ut were me leuere, c. 12. 226 Ac me were leuere, c. 16. 179 Me were leuere b. 13. 200 Me were leuer trifft, so wird man auch für c die schreibung leef annehmen und z. b. c. 8. 253 in as hur leef lyketh verbessern.
- c. 4. 94 Here on thys erthe other elles on helle. Statt des zweiten on, das vom ersten on hervorgerufen und durch o in other beeinflusst wurde, bieten JS das richtige in. Vergleiche in helle c. 2. 185, 4. 330, 7. 238, 338, 8. 134, 11. 302, 12. 220, 13. 76, 15. 150, 16. 309, 19. 267, 20. 239, 21. 182, 352, 441.
- c. 4. 176—178 To vnfetery the false and fle where hem lyketh; And taketh trewe by the top and tieth hem faste, And hongeth him for haterede that harmede neuere. Dem vnfetery werden wir das vnfetere von JFMS vorziehen und dadurch die form mit a und b in übereinstimmung bringen. Statt des ersten hem schreiben JFM him, statt des zweiten hat J nebst textveränderung wiederum him. Beide lesarten sind nach dem vorgang von b einzusetzen.
- c. 4. 277 Mynstrals for here mynstraleye a mede thei asken. a und b haben mede thei aske. Da nun auch c. 4. 274 in dem ganz gleich gebauten satze Seriauntes for here seruice mede they asken keinen unbestimmten artikel hat, so muss er in jener zeile fortgelassen werden.
  - c. 4. 306, 307 And that ys no mede bote a mercede,

A maner dewe dette for the doynge.

Ist in der ersten zeile bedenklich, dass die stäbe auf dem letzten worte ruhen, so sind unwiderlegliche zeugen gegen die echtheit der zweiten zeile die unerträgliche tautologie dewe dette, die viersilbigkeit der zweiten hälfte und die stellung des hauptstabes am ende. F hat ebenso wie J beide zeilen zu einer vereinigt und bietet in That is no mede but a mercede and dette for doynge einen text, der besser ist als alle andern.

- c. 4. 321—325 Bothe kyng and kayser and the coroned pope May desauowe that they dude and douwe ther-with-other, And a-non bynymen hym hit and neuere more after Nother thei ne here ayres hardy to cleyme, That kyng other cayser hym gaf catel other rente. Wenn auch der übergang aus dem singular in den plural recht häufig ist, so fällt er doch hier auf, weil er in demselben satze vorkommt, und weil am schluss dieses satzes wieder der singular erscheint: hym thei here hym. Dazu kommt, dass die erste hälfte der vorletzten zeile ihren einzigen stab am ende hat. Diese zweifache unebenheit wird beseitigt, wenn man nach dem vorbilde von c. 10. 4 For hym and for hus heyres das thei durch he und das here durch hus ersetzt.
- c. 6. 63 bote yf he ycome were. JFS haben come. Wird dieses eingesetzt, so fällt der hiatus fort und die halbzeile hat sieben silben.
- c. 6. 83 what Crist wolde that ich wrouhte. Nach wolde fehlt, wie schon erwähnt worden ist, that häufig, z. b. c. 5. 183, 17. 211, 21. 428, 481. An unserer stelle wird es auch thatsächlich von JMF ausgelassen. Da nach dem wegfall desselben die halbzeile sieben silben zählt, so ist die veränderung von dreierlei rücksichten zugleich geboten.
- c. 6. 94 And zut, ich hope, as he that ofte haueth chaffared. Tritt tür die auffällige form haueth das gewöhnliche hath ein, so erhält auch die halbzeile ihre normale länge.
  - c. 7. 28, 29 To telle eny tale ich trowede me wiser

To carpen other to counsaile than eny lered other lewede. In der letzten zeile wird dem metrum durch das reimpaar genügt, der sinn aber gänzlich vernachlässigt. Kann es dem stolz einfallen, sich zu rühmen, ein grösseres wissen als ungebildete leute zu besitzen? Kann er so etwas aussprechen, ohne sich beschämt zu fühlen? Auch ist die zweite vershälfte zu lang. Other lewed muss unter allen umständen austallen. F. bietet dafür of skoole, was zwar dem sinn entspricht, aber keinen stab hat. Beiden forderungen wird rechnung getragen durch folgende zeile, die nur als vermutung gelten soll: To carpen other to counsaile than eny kynne lered.

- c. 7. 40 Be holde for holy an hondred sithe, by that encheison. In der vorliegenden fassung ist das gewöhnliche verhältniss zwischen den beiden halbzeilen gestört. J hat statt an-sithe] and honoured, was eine verbesserung nicht genannt werden kann; F Be holde holy and hye in hope to haue ziftus. Der sinn der letzten halbzeile passt nicht in den zusammenhang. Erträglicher wird jener vers, wenn wir die wortfolge ändern und lesen Be holde an hondred sithe for holy, by that encheison. Da nach b. prol. 180 And helden hem vnhardy and here conseille (besser conseil) feble das for entbehrlich ist, so erhalten wir die siebensilbige halbzeile holy, by that encheison.
- c. 7. 48 Thei to wene that ich were wel holy and wel almesful. Die zweite hälfte ist achtsilbig. Das erste wel trägt den stab, das zweite ist

nur eine müssige wiederholung. Wenn mit MESG dieses zweite wel fortgelassen wird, so ist alles in schönster ordnung.

- c. 7. 55 Lo, yf ze leyue me nouht other that ze wene ich lye. Der hauptstab hat hier die letzte stelle. Die zweite redaktion liest or that I lye wenen. Da dieses von J unterstützt wird, so halten wir es für das ursprüngliche.
  - c. 7. 70, 71 Al that he wiste by Wylle to Watkyn he told hit,

And that he wiste by Watkyn tolde hit Wille after.

Aus der vergleichung beider zeilen ergiebt sich, dass in der ersten tolde zu lesen ist. Das richtige wird sein to Watkyn he hit tolde.

- c. 7. 94 for ich ne may me auenge. J hat ebenso wie die zweite redaktion venge. Da c. 7. 74 auch venged vorkommt, so darf man in jener halbzeile venge lesen, um die silbenzahl auf sieben zu vermindern.
- c. 7. 146 myn herte by-gan to chaunge. Durch aufnahme des von JS gebotenen gan bleiben wir dem sprachgebrauch des dichters getreu und geben der halbzeile sieben silben.
- c. 7. 172 That he haue pyte on me putour of hus pure grace and mercy. Die letzte hälfte ist zu lang. grace und mercy treten öfters zusammen auf; aber sie wollen dann ebenso wie andere synonyma die halbzeile füllen, nicht aber sie über das gewöhnliche mass hinaus verlängern. Da zudem JMFS die worte grace and nicht haben, so werden auch wir schreiben of hus pure mercy. Zur vergleichung möge dienen c. 21. 191 of hus pure grace.
- c. 7. 212 as my maister heghte. Keine lesarten. Die verbalform ist falsch. Die dritte redaktion bietet am ende des verses hihte pt. s. 8. 14, 11. 98, 12. 304, 19. 18, 184, 21. 124, 22. 276, 326; hyhte 9. 80, 17. 184, 19. 4; highte 8. 247; hyghte 4. 9. Es empfiehlt sich daher, überall hihte zu schreiben.
- c. 7. 234 Repentest thow neuere, quath Repentaunce. b hat Repentedestow the euere. Dass das verb immer reflexiv gebraucht wird, beweisen ausserdem folgende stellen: c. 7. 12, c. 7. 164 b. 5. 182, c. 7. 339, c. 8. 56 b. 5. 449. Demnach fehlt in obiger zeile the.
- c. 8. 34 Ac ich can nouht construe Catoun. JS haben construe, was allein mit dem sonstigen gebrauch des verbs tibereinstimmt.
- c. 8.59 And seide, war fro wanhope that wol the by-traye. J liest ware the for, b hat richtig ware the fram wanhope, und auch a hat war the. Dieses the muss in c eingeschoben werden. Vergl. c. 11. 285 and war the fro that synne b. 9. 178 and war hym (reflexiv) fro synne; c. 21. 300 b. 18. 273 ac war hym (reflexiv) of the periles.
- c. 8. 86 In goure deth-deynge; c. 8. 111 In hus deth-deynge. b hat an beiden parallelstellen und 11. 171 deth-deyinge, was in der schreibung deth-deying die richtige lesung ist.
- c. 8.148 Yff we knewelechid and cryde. Welchen zweck kann es haben, die falsche schreibung yff abdrucken zu lassen?
- c. 8. 172 In Bethleem, in Babilonie ich haue ybe bothe. JMF haben be in bothe, S dasselbe in der verderbten form be in bode. Auch a und b lesen so. Wir werden daher die halbzeile in ich haue be in bothe ver-

ändern. Dass dies allein die richtige ausdrucksweise sein kann, leuchtet von selbst ein.

- c. 8. 177 Knowst thow... Dass knowest daftir zu setzen ist, bedarf weder des hinweises auf b und a noch irgend eines andern beweises. Ebenso ist es mit c. 12. 110 comst thow.
- c. 8. 198 Ich wol wissen zow wel ryght to hus place lautet mit einer kleinen veränderung der wortfolge
  - Ich wol wissen zow ryght wel to hus place.
- c. 8. 204 Ac who so wol wende ther as Treuthe dwelleth. M hat that, was offenbar dem as vorzuziehen ist. Dass there in dem sinne von "da, wo, dorthin, wo" oft vorkommt, soll hier nur erwähnt werden. Aber auch there that wird gebraucht, z. b. c. 4. 223 b. 3. 176, b. 14. 302, c. 17. 47 b. 14. 204. Es entspricht der sprache und dem metrum, wenn wir schreiben there that Treuthe dwelleth (sieben silben).
- c. 8. 225 And leue hem in thy lift hand. MFG bieten on, was vorzuziehen ist. a und b haben in den entsprechungen sowie in einer spätern stelle (b. 10. 162 a. 11. 118) on, allerdings in verbindung mit half.
- c. 8. 232 So shalt thow come to a court as cleer so the sonne. so ist wahrscheinlich durch die einwirkung des folgenden sonne statt des richtigen as geschrieben worden. Dieses haben MJS sowie a und b.
- In c. 8. 235 The kernels beth of Crystendome that kynde to saue weiss man nicht, worauf that hinweisen soll. a hat the kuynde to saue, b mankynde to saue, was auch in c des öftern vorkommt und an obiger stelle die richtige lesart sein wird.
- c. 8. 248 Rydeth to A-mende-zow 'meketh zow to hus mayster Grace. Die zweite halbzeile ist zu lang und enthält zwei stäbe, während die erste nur einen hat. Durch die verlegung der pause hinter das zweite zow bekommt die zweite hälfte ihre gewöhnliche länge und wird die ganze zeile in übereinstimmung mit der parallele in a und b geteilt.
- c. 8. 267 ar thow eft entrie. entrie PE, entre JMSG. Auch a und b haben entre; dies ist in c aufzunehmen.
- c. 8. 286 Ich wolde no forther a fot. no vor einem verb ist unhaltbar. M hat nout; J statt des a ein no, ob daneben noch no forther steht, ist in den fussnoten nicht gesagt worden. Die verbesserung würde sein nouht forther a fot.
- c. 9. 30 And faite the faucones to culle wylde foules dürfen wir unter berufung auf a und b sowie mit rücksichtnahme auf die gewöhnliche stellung des hauptstabes verändern in

And faite the faucones wylde foules to culle.

- c. 9.38 maugre Mede chekes ist mit M und b in Medes zu verbessern.
- c. 9. 50 Hald nat of harlotes. J liest with none statt of. Da Mätzner s. 405 für halden = es mit jemand halten, auf seiner seite stehen, nur belege mit with giebt, und da a und b with haben, so ist auch für c diese konstruktion anzunehmen.
- c. 9. 62 For ich wolle sowe hit my-self and sitthe wol y-wende. y-wende] so PE; I wende JMS. Es liegt das personalpronomen ich und nicht das präfix y- vor. Da e nur vereinzelt y statt ich hat, so werden



wir hier wie anderswo konsequent ich schreiben und durch einführung von for ich wol sowe eine zweite verbesserung vornehmen. Die entsprechung in b lautet: For I wil sowe it my-self and sitthenes wil I wende. Hier wird man in übereinstimmung mit RCB (sethen des letztern ist ein schreibfehler) und mit dem sprachgebrauch in b statt sitthenes das zweisilbige sithen setzen.

In c. 9. 65 And help my culter to kerue ist help durch helpen zu ersetzen.

- In c. 9. 70 that feythfullech lybben befremdet die schreibung des adverbs. Wir setzen dafür faithfully.
- c. 9.78 For holy churche hoteth of hem to aske no tythe. Wie die fussnote zu 77 und 78 angiebt, sind diese beiden zeilen von allen handschriften in falscher wortfolge tiberliefert worden. Wir dürfen daher getrost mit a und b die pause hinter of hem verlegen.
- c. 9. 94 do wryten my byquyste. Die drei ersten y haben ein viertes veranlasst. b schreibt richtig biqueste.
- In c. 9.97 And defende hit fro the feende and so is my by-leyue fehlt der hauptstab. a und b haben for als hauptstab, der auch in c statt and gesetzt werden kann. Der vorwurf, dass der hauptstab auf einem unbedeutenden und noch dazu geringer als so betonten worte ruhe, trifft dann alle drei redaktionen in gleichem masse.
- c. 9. 176 Ne hadde Peers with a peese-lof prayede hym by-leue. Keine varianten. Die vergleichung mit b preyed Hunger to cesse legt die vermutung nahe, dass statt by-leue to leue = abzulassen, aufzuhören gelesen werden mitsse.
- c. 9.192 For that that was bake for Bayarde was bote for menye hungry. Das zweite that ist wegzulassen. Es findet sich diese erste halbzeile mit nur einem that in der parallele b. 6. 196 und, was noch wichtiger ist, auch c. 9. 178; zudem schreiben JMG nur that allein, das überaus häufig in der bedeutung von "das, was" verwendet wird.
- c. 9. 196 Bute lyf-lode for hus labour and hus lone at nones. Die erste (Londoner) ausgabe von Skeat hat loue. lone] mete M; lof G; PEJS seem to have loue, not lone. Die zweite (Oxforder) ausgabe bringt lone im text und das richtige loue im glossar. Es liegt also ein druckfehler vor.
- c. 10. 27 Ac vnder his secre seel Treuthe sente hem a lettere. secrete JE. a hat secre, b aber secret. Das glossar sagt: secre, adj. secret, private, 10. 37 (muss 27 heissen), 138, a. 3.141, a. 8. 25. Aber c. 10. 138 hat wieder die lesart secrete in EJ. Es ist in jenem worte ein abgefallenes tzu ergänzen, da die lesungen von a allein keine beweiskraft haben und auch c gewöhnlich secret schreibt.
- c. 10. 232 Vigiles and fastyngdayes. Die parallelstelle c. 8. 25 Vigilies and fastyngdayes b. 5. 416 And vigilies and fastyng-dayes lehrt, was zu thun ist.

¹ Vergeblich sucht man secret im glossar. Dieses bringt des öftern unrichtige und zweifelhafte formen und lässt die richtigen aus, so dass es ein zutreffendes bild von dem wortschatz des gedichtes nicht geben kann.

- c. 10. 270 falsliche wasshe hat nur vier silben. ywasshe EG, i-wassche M, waschen J. Als richtig ergiebt sich hieraus falsly ywasshe.
- c. 10. 311 Beau fitz, quath the fader we shulleth for defaute. Die auseinandersolge in a und b for desaute we shullen ist die richtige auch für c, wenngleich nur J for desaute we schal liest.
- c. 11. 265 thauh hue reuely for elde. E ryuel; ryuele MFSG. Jenes reuely ist ein schreibfehler, der in der vertauschung des ersten und letzten vokals besteht. Stratmann hat rivelen, rivel, rugare. Wahrscheinlich ist in ryuele das erste e stumm.
- c. 11. 288 for godes werk ich holde hit. MF haben richtig hit holde. Vergl. c. 12. 307 no folie ich hit holde.
- c. 12. 75 Get the loue therwith thauh thou fare the werse. Trotzdem JMFSK die richtige wortfolge the werse fare bieten, ist dieser fingerzeig nicht beachtet worden. Statt des get ist wahrscheinlich wynne einzusetzen, so dass wir hätten

Wynne the loue therwith thauh thou the werse fare.

Man vergleiche z. b. Worshup he wynneth c. 4. 500 That theize we wynne worschip b. 3. 348; ferner c. 7. 311 b. 5. 464, c. 20. 232. Jener vorschlag aber muss solange als vermutung gelten, bis die handschriften tiber diesen punkt befragt worden sind.

c. 12. 130, 131 The more ich muse ther-on the mystiloker hit semeth,

And the deppere ich deuyne the derker me thynketh hit. Schon der parallelismus beider zeilen weisst auf die stellung the derker me hit thynketh hin. F hat it thenketh, die zweite redaktion the derker me it thinketh. Dass in französischer weise zwei fürwörter, selbst zwei objekte, vor dem regierenden verb stehen können, ist bereits erwähnt worden.

- c. 13.80 Gregore wiste this wel. Die parallele hat Gregorie, welche schreibung c. 6.147 b. 10. 292, b. 10. 297, b. 11. 151, c. 13. 77, b. 5. 166 wiederkehrt. Gregory b. 11. 223, b. 15. 436, Gregori c. 22. 270 b. 19. 265, Genitiv Gregories b. 10. 325. Hiernach war das wort dreisilbig und hatte zwei schriftbilder Gregorie und Gregory.
  - c. 13. 168 to my kynriche bedarf der verbesserung in kyngriche.
- c. 13. 186—189 Ac seedes that been sowen and mowe suffre wyntres,
  Aren tydyour and tower to mannes by-hotthe,
  Than seedes that sowen beeth and mowe nouth with
  forstes,

With wyndes ne with wederes as in wynter-tyme.

Die vorletzte zeile entbehrt in der zweiten hälfte der alliteration. Da ein vergleich mit dem ersten vers vorliegt, so ist vielleicht zwischen mowe und nouht ein so einzuschieben.

- c. 13. 223 And that that rathest rypeth roteth most saunest. saunest] so PKS; sennest (for sonnest) M; sonnest JT; sonest E; sone F. Es ist sonnest die richtige form, saunest dagegen ein leicht erklärlicher schreibfehler.
- c. 14. 9 By-nom hym ys housewif hätte vor dem abdruck verbessert werden müssen, da hus in c überaus häufig vorkommt.

Digitized by Google

- c. 14. 148 And femeles to femeles herdeyed and drow. In dieser schreibung hat die zeile keinen zweisilbigen schluss. drow als singular von einem pluralen subjekt enthält allerdings nichts, was der sprache des gedichtes zuwiderliefe. Da aber die vorhergehende zeile Maules drowen hem to maules bietet, so wird auch hier drowen zu lesen sein. Damit ist der symmetrie beider zeilen und dem gesetz vom zweisilbigen versausgange zugleich gentige geleistet.
- c. 14. 152 That ne lees the lykynge of lust of flesch, as hit were. Die erste hälfte ist dreimal, die zweite gar nicht gereimt. Dieser mangel wird beseitigt, wenn die pause hinter lykynge gesetzt wird. Auch dem sinne nach gehören lust of flesch zusammen, da sie einen begriff bilden. Die zweite halbzeile hat dann allerdings acht silben.
- c. 14. 164 Hudden and heleden durneliche here egges. Auffallend ist, dass das reimwort egges an letzter stelle steht. Wenn wir in den handschriften JT here egges dernely und in der redaktion b her egges ful derne lesen, so können wir uns nicht bedenken, auch für c diese wortfolge als richtig anzusehen.
- c. 14. 175 Meny selcouth ich seih aren nouht to seggen nouthe. aren verlangt ein subjekt im plural; häufig ist die erscheinung, dass das subjekt im plural, das prädikat im singular steht; das umgekehrte aber kommt wohl in der vision nicht vor, solche fehler kann kein dichter, wol aber der schreiber machen. selcouthes findet sich in MKT. Da nun kein grund ersichtlich ist, warum der verfasser selcouthes der zweiten redaktion bei der überarbeitung in selcouth hätte verändern sollen, so bleibt nichts übrig, als die lesung von b wiederherzustellen.
- In c. 14. 200 al that amys stondes ist die endung -es statt der sonst vorkommenden endung -eth durch die nähe des voraufgehenden amys veranlasst worden. Dass hier alle handschriften tibereinstimmen sollten, ist schwer zu glauben. B bietet al that mys standeth; standeth ist richtig, doch ist mys durch amys zu ersetzen. Vergleiche hierzu z. b. To amenden al that amys is c. 20. 293 b. 17. 311. Ebenso wenig wie stondes können wir kaires b. 5. 305 kayres c. 7. 351, leres b. 12. 183, preues b. 12 260, me threstes b. 18. 365 und die form quatz b. 6. 3 für ursprünglich halten. Die letztere form ist bereits in der Oxford-ausgabe durch quath berichtigt worden.
- c. 14. 201 Ac he suffreth, in ensample that we sholde alle suffren hat den letzten stabreim am ende. Es reimt zwar öfters sholde in der s-alliteration, aber hier ist aus rhetorischem grunde suffren als reimwort zu suffreth anzusehen. JT, welche mehr berücksichtigung verdienen, als sie bisher gefunden haben, zeigen die wortfolge suffren alle, was das richtige ist. Man vergleiche b. 15. 261 Ac he suffred in ensample that we shulde suffre also.
- c. 15. 84 For the hye holygost shall heuene to-cleue. Dass der stabreim heuene vor seinem regierenden infinitiv steht, ist etwas ganz gewöhnliches; auffallend aber ist seine stellung zwischen hilfs- und hauptverb. B hat das richtige, nämlich heuene shal to cleue. JKTG lesen ebenfalls heuen shal to-cleue, S the heuene shal. Aus der betrachtung der dichterischen sprache gewinnen wir ein mittel, den innern wert der

handschriften abzumessen. Jene vier handschriften, besonders aber JT, verdienen stets zu rate gezogen zu werden und eine ausschlaggebende stimme zu erhalten.

c. 15.92-95 To pastours and to poetes aperede the angel,

And bad hem go to Bedlehem godes burthe to honoure, And songen a song of solas Gloria in excelsis dee!

Die fussnote lautet: songen M, songe JT, song S, syngen PEK, singe G. Der inf. synge singe ist offenbar dem honoure koordiniert; er passt aber nicht zum zusammenhang. Indem der herausgeber songen bevorzugte, musste er annehmen, dass pastours, poetes und angel subjekt desselben seien. In grammatischer beziehung wäre nichts gegen eine solche auffassung einzuwenden; es scheint aber einfacher zu sein, the angel auch als subjekt des singens anzusehen und song zu setzen. Auch b weist den singul. songe auf.

- c. 15. 132, 133 (b. 12. 192, 193). The theef that hadde grace of god a Goode Fryday, as thow toldest, Was, for he zelde hym creaunt to Crist and hus grace askede. Wenn that als relativ aufgefasst wird, so liegt in beiden redaktionen ein anakoluth vor. Dieses tritt recht häufig auf; aber hier müchten wir lieber vorschlagen, that als konjunktion anzusehen und zu lesen: That the theef hadde grace.... Der ganze satz ist dann in ordnung.
- c. 15. 144 Ne with maydenes ne with martris bedarf der veränderung in martirs. Die parallele in b hat martires; c. 19. 97 Maidenes and marteres; b. 9. 111 Maydenes and martires.
- c. 16. 117 Nother louyeth as ge lereth as oure lorde wolde. louyeth nat J, lyueth nougt T, luyeth (schreibfehler für lyueth) M, lyuyeth G. Wer bedenkt, dass die ganze stelle sich um den gegensatz zwischen der lehre und dem lebenswandel des mönches dreht, und dass der fragende hier ausführt, was er sich in den zeilen 92—94 vorgenommen und in der letzten derselben in die worte gekleidet hat "And whi he lyueth nat as he lereth", der wird louyeth zurückweisen und dafür lyueth setzen.
- c. 16. 163 Shal neuere burne be abaisshed that hath this a-boute. Die lesart bereth hit in M statt hath this hat den hauptstab und passt gut zum sinne der stelle.
- c. 16. 201 The poure and the riche y plese and payn fynde zeigt die reime in ganz ungewöhnlicher reihenfolge. Der sprache des dichters ist es mehr angemessen zu sagen: Ich plese and payn fynde the poure and the riche.
- c. 17. 174 'Of som tyme to fyghte', quath he 'falsnesse to destruye. of som tyme gehört nicht der sprache des gedichtes an; of fehlt in MF. Da es auch in der folgenden zeile And som tyme to suffre bothe sorwe and teene nicht steht, so kann es ohne bedenken ausgelassen werden.
- c. 19. 212 O god almyghty that man made and wrouhte. Wird die langzeile so geteilt, so hat die erste hälfte fiinf, die zweite sieben silben, was ja öfters vorkommt; aber jene hat nur einen, diese zwei stabreime, was ungewöhnlich ist. Lassen wir nach man die pause eintreten, so hat die erste hälfte sieben silben und doppelten stabreim, die zweite fünf silben und einen reim. Die zweite halbzeile made and wrouhte ist ein



neuer beleg von des dichters stilistischer eigentümlichkeit, zur füllung der zweiten halbzeile sinnverwandte wörter zu gebrauchen.

- c. 19. 236 The whiche is man and hus make and moillere-is issue. Die lesarten sind is] so PT; here EJFG, heore M. Da die entsprechung in b moillere her children lautet und die schreibung in der ganzen vision als etwas einzig dastehendes erscheint, so sehen wir es als eine blosse doppelschreibung der ersten silbe des folgenden wortes an und führen an seiner stelle ein here ein.
- c. 22. 274 cardinales uertues b. 19. 269 the cardynales vertues. Das adjektiv hat kein s, wie die parallelen c. 22. 339, 345, 395, 409, 413, 454, b. 19. 333, 339, 391, 405, 409, 449 beweisen.
- c. 23. 72 that keper was an gyour. MF haben and, EST etc. Da auch b in der parallele and schreibt, so ist dies als allein richtig anzusehen. Vgl. bemerkung zu b. 5. 346.

AACHEN, September 1891.

EDUARD TEICHMANN.

# ZUR LAUTLICHEN ENTWICKLUNG DER ENGLISCHEN SCHRIFTSPRACHE IM ANFANG DES 16. JAHRHUNDERTS.

# I. Teil: Quantitätsverhältnisse.

Vorliegende arbeit wurde unternommen auf anraten meines hochverehrten lehrers in Strassburg, des leider allzu früh der wissenschaft entrissenen herrn Prof. ten Brink. Von dem ursprünglichen plan bin ich allerdings stark abgewichen. der hand von einem oder zwei bedeutenden englischen schriftstellern aus dem anfang des 16. jahrhunderts wollte ich zuerst die laut- und formenlehre der damaligen schriftsprache untersuchen. Ich erkannte aber bald, dass ich auf diese weise nur ein mangelhaftes, ja sogar falsches bild von der gesprochenen schriftsprache erhalten würde. So zog ich allmählig immer mehr von der damaligen poetischen und prosaischen litteratur. gelehrter und populärer art. zur benutzung herbei. schränkte mich auch nicht mehr blos auf die litteratur des beginnenden 16. jahrhunderts, sondern berücksichtigte auch verschiedene denkmäler aus dem 15. jahrhundert und aus der mitte des 16. jahrhunderts. Denn es kam mir insbesondere darauf an, die sprache der von mir gewählten periode im zusammenhang mit dem vorausgehenden und nachfolgenden darzustellen.

Als grundlage dienten mir dabei die zwei vortrefflichen werke: History of English Sounds by H. Sweet, und Chaucer's Sprache und Verskunst von B. ten Brink. Allerdings handelt das letztere nur von der sprache des 14. jahrhunderts; auch Sweet's abschnitt über die Modern English Period ist vielleicht gerade der am wenigsten originelle teil seines werkes, indem Sweet, wie er auch selbst gesteht, oft nur einen auszug aus Ellis' On Early English Pronunciation gibt. Doch ist die behandlung der frühern perioden der englischen sprache in diesen

Digitized by Google

werken eine sichere basis für untersuchungen über das spätere Englisch. Dazu kam der während der abfassung meiner arbeit erschienene, von Kluge übernommene abschnitt über die geschichte der englischen sprache in Paul's Grundriss. Dagegen war von untergeordneter bedeutung für meine arbeit das buch von Morsbach: Ueber den Ursprung der Neuenglischen Schriftsprache. Der inhalt des buches entspricht durchaus nicht dem vielversprechenden titel desselben. Es ist eine eingehende untersuchung einer anzahl mittelenglischer urkunden. die aber so wenig aufschluss über die aussprache der zeit geben, dass Morsbach die wichtigsten angaben darüber ten Brink's Chaucer-Grammatik entnehmen musste. Und doch wendet sich Morsbach gerade gegen die ansicht ten Brink's, dass in Chaucer die grundlage der neuenglischen sehriftsprache zu suchen sei. Ich glaube aber nicht, dass Morsbach's beweisführung viele leser veranlassen wird, von dem abzuweichen, was ten Brink in seiner einleitung (p. 3 u. 4) sagt. Die vorliegende untersuchung hat mich noch vollends davon überzeugt. dass diese ansicht die richtige ist. Die neuenglische schriftsprache ist in erster linie eine von schriftstellern gemachte. aus verschiedenen dialekten gemischte sprache. Ihre grundlage ist der anglische dialekt des östlichen mittellandes; gross ist auch der einfluss des Nordanglischen, ziemlich bedeutend derjenige des Kentischen: das Westsächsische ist darin fast gar nicht vertreten.

Zwei schriftsteller aus der ersten hälfte des 16. jahrhunderts haben schon eine behandlung gefunden: Hawes (Lautuntersuchungen zn Stephen Hawes' Gedicht The Pastime of Pleasure von Karl Fuhr, Marburg 1891) und Tyndale (Orthographie und Aussprache der ersten neuenglischen Bibelübersetzung von William Tyndale, von Karl Sopp, Marburg 1889). Aber was für ein interesse hat es für uns, zu wissen, wie Hawes seine dichtung, wie Tyndale seine bibelübersetzung ausgesprochen hat? Ten Brink, indem er Chaucer's sprache untersuchte, gab uns zugleich eine grundlegende Grammatik des besten Mittelenglischen überhaupt; Fuhr und Sopp aber umgekehrt eitieren die angaben der grammatiker über die aussprache der schriftsprache des 16. jahrhunderts, um uns dadurch zu zeigen, wie wahrscheinlich auch Hawes oder Tyndale gesprochen hat.

Es mögen bei dieser gelegenheit einige bemerkungen statthaft sein über den relativen wert der orthographie, der reime und der grammatikerangaben.

Die einführung der buchdruckerkunst hat der phonetischen schreibung, welche in mittelenglischer zeit im allgemeinen herrschend war, ein ende gemacht. Die orthographie wurde stabiler, besonders bei gebildeten schriftstellern, und hielt mit der entwicklung der sprache nicht mehr schritt. Die heutige orthographie war schon im 16. jahrhundert gebräuchlich, allerdings mit viel mehr variationen und unsicherheiten. Schreibt man heute more und boar, so schrieb man im 16. jahrhundert more moar(e), bore boar(e). Die orthographie jener zeit wie die heutige kann in der regel nur über die aussprache einer frühern periode aufschluss geben; und nur einige wenige unbeholfene schreibungen geben uns andeutungen über die aussprache der schreiber selbst. Es ergibt sich also von selbst. wie viel wert eine untersuchung von Tyndale's orthographie hat, um daraus seine aussprache zu ermitteln; und in der that hätten wohl die bemerkenswerten schreibungen Tyndale's auf einer einzigen seite raum gehabt.

In ermangelung einer phonetischen orthographie sind auch die reime nicht mehr gentigend zur bestimmung der aussprache. Wer die werke von Hawes nur nach der orthographie und den reimen untersucht, möchte wohl zu dem schlusse kommen, dass die aussprache von Hawes mit derjenigen von Chaucer noch fast identisch gewesen sei. Weitaus die meisten reime von Hawes wären auch als Chaucersche reime erlaubt. Um wirklich neue, von den mittelenglischen sich unterscheidende reime zu entdecken, muss man schon sehr viele gereimte gedichte durchlesen. Die reime aus dem anfang des 16. jahrhunderts sind durchaus nicht etwa willkürlich und ungenau. Unreine reime kommen zwar vor, aber verhältnissmässig selten, wenigstens bei sorgfältigen dichtern. Im ganzen wird die genauigkeit der reime dieselbe sein wie im Mittelenglischen. Ich gebe hier einige beispiele von unreinen reimen:1

forgotten: broken H. 137 | rope: cloke Sk. 245/611:2. croked: loked: toted H. 135/1 | ropes: throtes Sk. I 71/123: 4. wype: pyke Urb. 53:4 | mykell: lytell Sk. I 332/559:60. bottell: stoppell Sk. I 336/652: 3 | werkes: carpes Y. Ch. 15: 6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber die bedeutung der abkürzungen s. u. p. 267 ff.

barke: carpe: arte Sk. I 332/548: 9: 50.
oder: mugger Sk. I 238/391: 2 | able: cradle Pl. P. 20/40.
býbille: ydle Sk. I 370/209: 10 | cradels: babyls Sk. I 214/174: 5.
twybyll: brydell Sk. I 122/72: 3 | lady: dady: babi Sk. I 400/972:
3: 4.
nombre: asonder H. 56/3 | remember: rurrender H. 207/1.
wyse: wyfe Stans puer. I 58/3 | wyse: stryfe: lyfe B. I 144/4.
together: sever I. 179/1/4 165/1/3 | engraved: amased H 147/3

wyse: wyfe Stans puer. I 58/3 | wyse: stryfe: lyfe B. I 144/4. together: sever L. 179/1/4, 165/1/3 | engraved: amased H. 147/3. relygyón: custóme Br. I 168 | rowme: barowne Br. I 216.

alone: whom, tyme: ruyne etc. Br. p. XXXIV.

downe:roome Old Ball. XIII 87/2 | menyst:semyst Sk.I 251/802:3.

Von augenreimen ist noch keine spur nachzuweisen: und es ist ganz unbegründet, wenn Ellis (E. E. P. III, 865) sagt: We have left the time of perfect rhymes, exemplified in Chaucer and Gower, far behind us, and beginning at least with the XVI<sup>th</sup> century, we cannot trust rhymes to give us information on pronunciation. Fur's erste citiert Ellis überhaupt keine reime aus der ersten hälfte des 16. jahrhunderts, und die citierten "schlechten" reime Spenser's, an die er diese bemerkung anknupft, lassen sich wohl sämmtliche dahin verbessern, dass sie entweder ganz oder mindestens approximativ genau werden. Wie man früher aus mangel an historischer sprachkenntniss die sprache und metrik mittelalterlicher dichtungen als rauh. tibelklingend oder kurzweg barbarisch bezeichnet hat, so thut man es jetzt noch oft mit Spenser's sprache, aus demselben grunde und vielleicht mit ebenso viel ungerechtigkeit. Wie man in bezug auf jene heute zu einer andern ansicht gekommen ist, so wird man wohl auch einmal das harte tirteil über Spenser zurückziehen oder wenigstens abschwächen.

Da die orthographie und die reime für sprachliche untersuchungen so wenig ausgiebig waren, so haben sich bis jetzt die meisten, die sich mit der aussprache des frühern Neuenglischen beschäftigt haben, an die grammatiker gewandt, von denen der erste, Palsgrave, 1530 schrieb. Insbesondere handeln die 4 ersten bände des riesenwerkes von A. Ellis: On Early English Pronunciation fast ausschliesslich hierüber. Das reichliche material, das Ellis uns darbietet, ist gar nicht wissenschaftlich gesichtet und verarbeitet, und es wird wohl jedem leser mühsam werden, sich in dem werke zurecht zu finden. Der auszug, den Sweet gegeben, war darum sehr willkommen. Verschiedene von Ellis nicht gekannte (namentlich deutsche

und holländische) Grammatiken benutzte Max Löwisch in seiner Jenenser Dissertation: Zur englischen Aussprache von 1650 -1750 nach frühenglischen Grammatiken, Kassel 1889. Auch Fuhr und Sopp stützen ihre resultate vornehmlich auf die grammatiker. Alle diese arbeiten charakterisiert eine gewisse unsicherheit: den wirrwarr, der in der neuenglischen sprache herrscht, suchte man nicht zu erklären; man begnügte sich meistens, ihn zu konstatieren. Den grammatikern wurde im ellgemeinen zu viel glauben geschenkt, und, wenn man bei ihnen widersprüche fand, so nahm man gerne blos diejenigen aussagen als richtig an, welche einem gerade in's system passten. Ich glaube, dass besonders folgende punkte in betracht zu ziehen sind, um aus den angaben der grammatiker schlüsse auf die aussprache zu ziehen: 1) Eine von grammatikern angegebene aussprache ist nur dann gesichert, wenn jeglicher einfluss des schriftbildes ausgeschlossen ist. Unter den grammatikern gab es viele pedanten, die eher feststellten, was man nach ihrer meinung sprechen sollte als was man wirklich sprach, und die sich sehr häufig vom schriftbilde täuschen liessen. Wenn z. b. Palsgrave angibt, dass man sowe mit italienisch u aussprechen soll (Sweet HES § 827), so haben wir keinen grund, daran zu zweifeln. Wenn aber Smith (§ 884) sagt, dass man sow mit "ov diphthongus Graeca (= o brevis et u)" aussprechen soll, so wird man dieser behauptung berechtigten zweifel entgegensetznn dürfen. 2) Man muss nicht alle grammatiker gleich hochschätzen. Man muss, um über ihre angaben richtig urteilen zu können, zu erkennen suchen, ob sie nur pedanten sind oder ob sie phonetische bildung besitzen; ob sie die eigentliche schriftsprache lehren oder ob sie ihren heimatlichen dialect noch darunter mischen. Da aber die grammatiker nicht nur häufig unsicher, sondern immer auch zu kurz und unvollständig sind (so werden z. b. gerade die quantitätsverhältnisse fast gar nicht berücksichtigt), so sind sie nicht genügend, um uns ein richtiges bild von der gesprochenen sprache zu geben.

Einen vierten faktor, der bis jetzt fast ganz vernachlässigt worden ist, möchte ich deshalb hier besonders zur geltung bringen, nämlich die rückschlüsse aus dem Neuenglischen. Mit rückschlüssen hat man auf dem gebiet der sprachgeschichte wohl schon das bedeutendste geleistet: sie sind das sieherste, untrüglichste mittel zur erforschung früherer sprachperioden. Für das Englische des 16. jahrhunderts sind wir noch in der relativ günstigen lage, dass wir über das vorangehende Mittelenglisch, wenigstens über die sprache des 14. jahrhunderts, ziemlich genau unterrichtet sind, so dass wir dadurch oft das mittel an der hand haben, um die richtigkeit unserer rückschlüsse zu prüfen. Wenn wir bedenken, wie klein an umfang das gebiet ist, aus dem wir altenglische denkmäler erhalten haben, so mussen wir uns nicht wundern, wenn wir etwa im Neuenglischen wörtern begegnen, zu denen wir im Altenglischen nichts entsprechendes vorfinden. Deshalb ist es immer erlaubt, altenglische etyma, richtig rekonstruiert, anzusetzen, als basis für die gegebenen neuenglischen (oder mittelenglischen) formen. Da nun das Neuenglische nicht ein einheitlicher dialekt, sondern ein conglomerat von vielen dialekten ist, so ist die berücksichtigung der neuenglischen dialekte für rückschlüsse notwendig. Das einzige, grössere werk, welches über die neuenglischen dialekte im zusammenhang handelt, ist der 5. band · von Ellis On Early English Pronunciation. So reich auch dieser band an material ist, so sorgfältig namentlich die phonetische wiedergabe der aussprache ist, so erscheint das werk doch für philologische untersuchungen noch ungentigend; während es anderseits häufig überflüssiges enthält. Es war mir natürlich bei weitem nieht möglich, das grosse gebiet der neuenglischen dialektforschung für meine arbeit erschöpfend auszubeuten; vielmehr habe ich mich mit sehr wenigem begnügen mussen. Gerade von dieser seite werden mir deshalb am meisten einwendungen gegen meine ansichten und behauptungen gemacht, am meisten fehler im einzelnen nachgewiesen werden können. Dennoch habe ich gewagt, hierin von der bisher üblichen behandlungsweise der englischen sprachgeschichte entschieden abzuweichen und die dialekte zur ergänzung der neuenglischen schriftsprache herbeizuziehen. ich bin tiberzeugt, dass die lebenden mundarten einmal bestimmt sein werden, die wichtigsten beiträge zur geschichtlichen erforschung der sprachen zu liefern.

Da ich so vermittelst der orthographie, der reime, der grammatikerangaben und der rückschlüsse aus dem Neuenglischen ein bild von der sprache des beginnenden 16. jahrhunderts geben wollte, schwoll das material so sehr an, dass ich

hier nur einen teil verarbeiten konnte. So beschäftigt sich denn der hier gegebene erste teil nur mit den quantitätsverhältnissen der englischen laute. Es wird aus der arbeit selbst hervorgehen, dass ich mich nicht auf die quantitätsverhältnisse der von mir ausgewählten sprachperiode allein beschränken konnte. Gerade die hier einschlägigen fragen, mehr als irgend welche andere, erfordern eine zusammenhängende untersuchung.

Was den plan meiner arbeit betrifft, so bin ich von den gewöhnlichen schemata, eingeleitet mit "Lang sind." Kurz sind." etc. abgewichen. Ich wollte vielmehr, nach praktischen rücksichten, vom sicherern zum unsicherern, vom einfachern zum compliciertern übergehen. An stelle der beispiele aus dem 16. jahrhundert setze ich, der bequemlichkeit halber, oft neuenglische, da ja die heutige orthographie auch schon damals existierte. Für die laute, welche Sweet mit ei und ou bezeichnet, setze ich noch die alten werthe ē und ō ein, mehr um confusion zu vermeiden, als aus conservativer neigung. Aus demselben grunde brauche ich für den Londoner laut a noch das zeichen ə, welches ich auch für den vokal in cur, err verwende. B bezeichnet den neutralen vokal, wie bei Ellis, æ den laut ä.

## Liste der abkürzungeu.

ten Brink: Chaucers Sprache und Verskunst (ten Brink Ch.).

Zur englischen Lautlehre in Anglia I (ten Brink, Anglia I).

Sweet: History of English Sounds (Sweet H. E. S.).

Handbook of Phonetics (Sweet H. Ph.).

Elementarbuch des gesprochenen Englisch (Sweet E. G. E.).

Ellis: On Early English Pronunciation (Ellis).

(Citate aus NE dialekten sind immer aus dem 5. band von Ellis entnommen. NM 392 bedeutet z. b.: North Midland pag. 392).

Kluge: Geschichte der englischen Sprache in Paul's Grundriss (Kluge, Gr.).

Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Kluge E. W.).

Sievers: Angelsächsische Grammatik (Sievers A. S.).

AE = Altenglisch, ME = Mittelenglisch, NE = Neuenglisch, TE = Tudor English, A = Anglisch, K = Kentisch, WS = Westsächsisch, AN = Altnordisch, and = althochdeutsch, got. = gothisch, AS = Altsächsisch, afz. = altfranzösisch.

Die zeichen >, < bedeuten: zu, aus; z. b. beran > bear, bear < beran.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unter Tudor English verstehe ich nur die sprache des von mir gewählten zeitabschnitts, und möchte ich diese bezeichnung nicht ohne weiteres auch auf die zweite hälfte des 16. jahrhunderts anwenden.

### Quellen.

- Lydgate: Life and death of Hector<sup>1</sup>, printed by Thomas Purfoot, London 1614. Abkürzung L. 1/1/1 bedeutet: seite 1, spalte 1, strophe 1.
  - " Saint Margarete (LM 1 = vers 1).
  - Saint Edmund and Fremund (LE I 1 = buch 1, vers 1).
  - , Aesop (L Ae 1/1 = fabel 1, vers 1).
  - St. Giles (LG 1 = vers 1; zusatz bezeichnet mit \*).
  - St. Albon and Amphabel (L. Al. I 1 = buch 1, vers 1). (LM, LE, LG. L Al. gedruckt in Horstmann's Altenglischen Legenden, L Ae in Anglia IX).
- Caxton: The Lyf of the Noble and Crysten Prince Charles the Grete ed. Herrtage EETS. Extra S. XXXVII. 1881 (Caxt. 1/1 = seite 1, zeile 1).
- Book of Courtesy ed. Furnivall EETS. Extra Ser. III (Court 1/1 = strophe 1, vers 1; O = Oriel Ms., B = Balliol Ms., C = Caxton's version).
- Hawes: The Pastime of Pleasure ed. Wright, Bd. XVIII Percy Society (H 1/1/1 = seite 1, strophe 1, vers 1).
  - Conversyon of Swerers, reprinted for the Abbotsford Club, Edinburgh 1865 (HC 1/1 = seite 1, strophe 1).
  - A Joyfull Meditacyon ibid. (HM 1/1 = seite 1, strophe 1).
- A. Barclay: Ship of Fools ed. A. Dyce (B I 1/1/1 band 1, seite 1, strophe 1, vers 1).
  - Eclogues in Percy Society t. XXII. (BE I = seite 1 der einleitung; 1 = seite 1 der fünften Ekloge).
- Bradshaw: The Life of Saint Werburge of Chester ed. Horstmann EETS. 1887 (Br I 1/1 = buch 1, strophe 1, vers 1).
- J. Fisher: ed. Mayor EETS. Extra Ser. XXVII. (F 1/1 = seite 1, zeile 1). Starkey: Letters EETS. Extra Ser. XXXII. (St. L.).
  - The Dialogue between Lupset and Pole ibid. (St. D 1/1 = seite 1, zeile 1).
- A Supplicacyon for the Beggers (Supl. I).
  - to our moste Soveraigne Lorde etc. (Supl. II).
  - of the Poore Commons (Supl. III). (EETS. Extra Ser. XIII; 1 = seite 1.)
- EETS. Extra Ser. VIII: a Book of Precedence (Prec. 1 = seite 1).
  - The Good wyfe wold a pylgremage (Pylgremage 1 = seite 1).
  - Howe the goode wyfe tougt hyr dougter (Goode Wyfe I 1 = vers 1).
  - , Howe a wyse man tougt his sone (Wyse man 1 = strophe 1).
  - , Stans puer ad mensam (Stans puer I 1 = strophe 1).
  - " Proverbs of Good Counsel (Good Counsel 1 = vers 1).
  - Ills of our Time (Ills 1 = vers 1).
- Andrew Boorde ed. Furnivall EETS. Extra Ser. X (Boorde 113 = seite 113).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich habe erst zu spät bemerkt, dass dieses werk nicht nur ein später druck, sondern auch eine starke umarbeitung des ursprünglichen textes ist, und habe darum in meiner arbeit diesem werk sehr wenig bedeutung beigemessen.

```
R. Crowley ed. Cowper EETS. Extra Ser. XV.
            Epigrams (Ep.)
          Epigrams (Ep.)

Voyce of the last Trumpet (Trump.)

1 = vers 1.
          Pleasure and Payne (Pleas.)
Pleasaunt Poesye of Princelie Practise ed. Herrtage EETS. Extra Ser. 32
          (Pl. P, 18/1 = caput 18, strophe 1).
Songs and Carols: Percy Society XXIII (Songs 1/1 = seite 1, strophe 1).
Old Ballads:
                              I (Old Ball. 1/1 =
Festive Songs:
                              XXIII (Fest. Songs 1/1 = ,
The Disobedient Child "
                              XXII (Disob. Ch. 1/1 = n
An Interlude of the four Elements: Percy Society XXII (Interl. 1/1 =
           seite 1, strophe 1).
Political, Religious and Love Poems ed. Furnivall
           EETS. 1866: To my Lady dear (PRL I)
           Unto my Lady etc.
                                       (PRL II)
           The Stacyons of Rome
                                     (PRL III)
           Gaude Flore virginali
                                     (PRL IV)
           Quia amore langueo
                                       (PRL V)
           The Complaint of Criste
                                      (PRL VI)
           The Second Complaint
                                      (PRL VII)
Manners and meals of olden time ed. Furnivall EETS. 1868:
  The Babees Book (Babees B)
  Urbanitatis (Urb.)
  The Young Children's Book (Y. Child.)
  Stans puer ad mensam (Stans puer II)
  Howe the goode wyf touzte hir douzter (Good Wyt II)
  The Schoole of Vertue (Schoole ot V.)
Whate ever thou sey, avyse thee welle (Avyse)
The Romans of Partenay ed. Skeat EETS, 1866 (Part. 1 = vers 1).
Skelton: ed. A. Dyce (Sk. I 1/1 — band 1, seite 1, vers 1).
J. Bale: Comedy concernynge thre Lawes ed. Schröer (Bale 1 = \text{vers } 1).
```

Im 16. jahrhundert gehen in der englischen sprache zahlreiche quantitative und qualitative veränderungen der laute vor sich. Es ist einerseits notwendig, dieselben bei der behandlung aus einander zu halten; anderseits ist es kaum möglich, auf die quantitativen veränderungen einzugehen, ohne die qualitativen in ihren hauptpunkten als bekannt vorauszusetzen oder umgekehrt. So ziehe ich es denn vor, den quantitativen veränderungen, mit denen ich mich hier beschäftige, ein system der qualitativen veränderungen ohne commentar vorauszuschicken:

Während spät ME ā gegen æ (oder  $\bar{e}$ ?) hin fortschreitet, (māke > mæk od. mēk), schreitet spät ME  $\bar{e}$  gegen  $\bar{e}$  hin (bēm > bēm), spät ME  $\bar{e}$  gegen  $\bar{i}$  hin (fēle > fīl) und wird spät ME  $\bar{i}$  zu  $\bar{e}$ i >  $\bar{e}$ i (rīde > reid > reid).

Zu gleicher zeit, während spät ME  $\bar{\varrho}$  gegen  $\bar{\varrho}$  hin fortschreitet (h $\bar{\varrho}$ m > h $\bar{\varrho}$ m), schreitet spät ME  $\bar{\varrho}$  gegen  $\bar{\varrho}$  hin (m $\bar{\varrho}$ n > m $\bar{\varrho}$ n) und wird spät ME  $\bar{\varrho}$  zu ou >  $\bar{\varrho}$ u (h $\bar{\varrho}$ s > h $\bar{\varrho}$ us > h $\bar{\varrho}$ us). Die qualitativen veränderungen der übrigen laute kommen an dieser stelle nicht in betracht. Wer nicht geneigt ist, dieses system ohne begründung anzunehmen, mag sich an das von Sweet aufgestellte halten, von dem sich das meinige wesentlich nur darin unterscheidet, dass es alle die oben aufgezählten lautübergänge als gleichzeitig hinstellt. Die periode, welche dieser vokalischen lautverschiebung vorangeht, nenne ich die früh-Tudor-englische, diejenige, in welcher jene vollendet ist, die spät-Tudor-englische.

## Quantitätsverhältnisse hochtoniger silben.

Die quantität der vokale und diejenige der consonanten bedingen sich gegenseitig in der hier zu betrachtenden periode der englischen sprache. Im folgenden werden deshalb die quantitätsverhältnisse der vokale und der consonanten zugleich betrachtet werden. Es wäre wünschenswert, mehrere stufen von silbenquantität zu unterscheiden, etwa überkürze, kürze, halblänge, länge, überlänge, wie Sievers (Paul's Gr. p. 289) und Sweet (H. Ph. § 185) es thun. Doch für eine nicht mehr gesprochene sprache wäre eine solche einteilung zu genau. Ich werde mich hier begnütgen, überkürzen und überlängen der normalen silbendauer gegentiberzustellen. Unter letzterer verstehe ich eine silbendauer, wie sie etwa repräsentiert wird durch kurzen vokal + halblange, lange oder doppelte consonanz (NE hat, built cf. Sweet H. Ph. § 188), durch langen vokal oder diphthong mit oder ohne folgenden kurzen consonanten (NE see, seize cf. Sweet H. Ph. § 186, NE high, NE rise cf. Sweet, H. Ph. § 203), durch schwebenden vokal + schwebendem consonanten (NE bad cf. Sweet EGE p. 11)1 Das AE und das



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist dabei gleichgültig, ob dem vokal ein oder mehrere consonanten oder nur der spiritus lenis vorangeht. Eine ganz exakte normalquantität anzunehmen, hätte praktisch keinen werth.

NE haben neben silben von normaler quantität auch überlängen (AE gebröht, freöls, NE reaped, likes) und überkürzen (AE glæd, NE bi-tter).

Die quantität der einzellaute lässt dieselbe einteilung zu, wie die quantität der silben. Ich werde mich auch hier mit der unterscheidung von 3 stufen begnttgen. Für viele sprachen mag eine einteilung der laute in lange und kurze ausreichen. Für das Englische aber können wir eine zwischenstufe nicht entbehren. Ten Brink nennt dieselbe schwebend: man kann sie auch mit Sweet als half-long oder middle bezeichnen. was ungenau sind alle diese benennungen. So kann man einen laut schwebend nennen, wenn er bald lange, bald halblange, bald kurze quantität annimmt, wie z. b. die französischen vokale (cf. Sweet H. Ph. § 187: In some languages, such as French, the distinctions of long and short are not clearly marked. In French most vowels are half-long, and are occasionally lengthened or shortened into full longs and shorts). Anderseits kann man einen laut schwebend nennen, der eine bestimmte, zwischen länge und kurze stehende quantität hat. Ten Brink (Ch. § 3) gibt folgende definition: "Schwebend nennen wir diejenigen vokale, deren quantität zwischen länge und kurze die mitte hält." Wenn man also die zeitdauer einer ktirze mit 1, diejenige einer länge mit 11/2 bezeichnete (Vietor Ph. p. 196), so wurde nach seiner definition einem schwebenden laute die quantität 5/4 zukommen. Im folgenden werde ich unter schwebender quantität nicht eine einzige quantität (5/4) verstehen, sondern ich werde alle diejenigen quantitäten schwebend nennen, welche zwischen länge und kürze liegen (also z. b. 1,1; 1,2; 1,4 etc.). Länge, schwebende quantität und kurze sind naturlich nicht von gleicher zeitdauer bei consonanten wie bei vokalen.

Ten Brink war der erste, welcher einer ganzen klasse von ME vokalen das attribut schwebend gab und sie von den langen und kurzen vokalen unterschied (Anglia I, Zeitschrift für deutsches Altertum XIX, Chaucer's Sprache und Verskunst). Diese ansicht scheint noch nicht durchgedrungen zu sein; noch Kluge (in Paul's Grundriss) begnügt sich mit der unterscheidung von länge und kürze. Die annahme einer schwebenden quantität mag allerdings den schein erwecken, als sei sie nur ein ausweg zur leichtern lösung verschiedener schwierigkeiten,

Es wird sich aber zeigen, dass dieser "ausweg" ein durchaus notwendiger ist, und dass nur auf diese weise eine gesetzmässigkeit in der entwicklung der englischen sprache gefunden werden kann. Etwas befremdendes hat die annahme nicht; denn schwebende quantität ist z. b. etwas ganz gewöhnliches im Französischen und im Schottischen (cf. Sweet H. Ph. § 186, Ellis V 710) und begegnet auch in vielen fällen in der NE schriftsprache (cf. Sweet EGE p. 70). Es ist deshalb kein grund vorhanden, der ME, TE sprache ähnliche erscheinungen a priori abzusprechen.

I. In der ersten periode des ME tritt eine grosse und folgenreiche änderung im vokalismus ein, indem AE a e o im silbenauslaut zu ā ē ō werden. Da sich ein rein phonetischer process nur allmählig, unmerklich vollziehen kann (cf. Sweet HES § 42: All sound-change is gradual; there are no sudden leaps in the phonetic history of a language), so ist auch dieser vorgang nicht ein plötzlicher gewesen, sondern es sind eine menge von zwischenstufen durchlaufen worden, welche nach meiner definition mit "schwebend" zu bezeichnen sind (à ě ò). Ten Brink (Zeitschrift f. d. A. XIX) nimmt das schweben dieser vokale für die zeit von 1100-1250 als regel an, indem er sich besonders auf das verhalten des Poema morale und des Ormulum's stützt. Suchen wir den grund dieses gesetzes, so ist er wohl in der allmähligen abschwächung der endsilben zu finden. Es ist bekannt, dass AE a, o, u, e (i) tonloser endsilben sich ME unter e einigen. Dieses e war wohl weder e noch e, sondern wahrscheinlich der indifferente vokal, so dass das AE endungs-e, welches wohl eine ganz bestimmte klangfarbe (e) hatte, da es ja in den ältesten texten sogar noch mit æ dargestellt wird, im ME auch eine abschwächung erlitt; dass also das endungs-e einen verschiedenen klang hatte in AE cwene und in ME cwene. Indem so die endsilbe an klang und stärke abnahm, kam die hier gewonnene kraft der vorausgehenden tonsilbe zu gute: sie wurde in demselben masse, in welchem die endsilbe sich abschwächte, stärker accentuirt und gedehnt (hier natürlich durch den vokal), bis sie die normale quantität (1) erreicht hatte. Das dehnungsgesetz beruht also auf der tendenz, die dauer eines sprechtaktes mehr oder weniger gleich zu erhalten, d. h. in diesem falle (wo der normale sprechtakt zwei silben zählt), kurzung der einen silbe durch dehnung der andern zu compensieren. Ueber die wirkung einer besondern klasse von endsilben s. u. VII u. VIII.

II. Ein zweites gesetz erzeugte ebenfalls schwebende laute. Es heisst: Lange vokale (darunter auch die aus den AE diphthongen entstandenen) werden gekürzt vor langer oder mehrfacher consonanz.1 Es sind hier 2 fälle zu unterscheiden; 1) Die lange oder mehrfache consonanz ist silbenauslautend; dann ist die silbe überlang; die sprache, ihrer tendenz folgend, entledigt sich der überlangen silbe, natürlich durch kürzung des vokals (gebrôht > gebroht, lîht > liht > leoht, hêng > heng). Dieses gesetz reicht schon ins früh AE hinauf. 2) Die lange oder mehrfache consonanz verteilt sich auf 2 silben. In diesem fall (krep-te, broh-te, \*ćæp-man, bledde) haben wir eigentlich keine überlange silben; das ME scheint silben, die auf langen vokal + kurzen consonanten ausgehen zu ertragen (dep, gos). Ten Brink (Ch. § 97) behauptet, dass ursprünglich kurze consonanz im auslaut einer silbe, welche nicht die letzte des wortes ist, gedehnt wurde. Nach diesem gesetze hätten wir also hell-pen, sett-ten; krepp-te, brohh-te, ćæpp-man, bledd-de. Während dann die sprache hell-pen, settten bestehen lassen konnte, so hätte sie sich der überlangen silben zu entledigen gesucht durch kürzung des vokals: kreppte, brohh-te, chæpp-man, bledd-de.2 Das ten Brink'sche gesetz erklärt uns so allerdings leicht die kürzung der vokale; aber warum die sprache, welche die tendenz hat, sich überlanger silben zu entledigen, gerade solche schafft durch dehnung des consonanten wie in krepp-te etc., dafür gibt ten Brink keine erklärung. Auch der zusatz, "welche nicht die letzte des wortes ist" erfordert eine erklärung. Weshalb diese einschränkung? Zwar, wenn man das gesetz so fassen würde "alle silbenauslautenden consonanten werden gedehnt", so wäre die kürzung des vokals in krēppte etc. auch erklärt und für dieses gesetz selbst wären wir keine erklärung schuldig.3

Siehe u. IX.

<sup>2</sup> Wenn etwa settten, bleddde zu setten, bledde wurde, so war dabei ein anderer grund massgebend, der hier nicht in betracht kommt.

<sup>3</sup> Denn man darf eine solche nur verlangen für gesetze, die mit einer der sprache eigentümlichen tendenz (scheinbar) in widerspruch atehen, wie das ten Brink'sche.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gewisse consonantencombinationen haben nicht diese wirkung.

sprechen auch gewichtige grunde gegen eine solche fassung: Allerdings ist es sicher, dass im ME kurzer wortauslautender consonant unmittelbar nach kurzem vokal gedehnt wird (AE god > ME godd, s. u. III, p. 275 ff.); nichts hindert uns, an stelle von "wortauslautend" das allgemeinere "silbenauslautend" zu setzen, da wir über die quantität des silbenauslautenden consonanten in hel-pen, set-ten nicht genauer unterrichtet sind. Dieses gesetz könnte darum in verbindung gebracht werden mit dem oben supponirten gesetz, wonach krepte zu kreppte wurde, da beide wohl ungefähr zu gleicher zeit (anfang des ME) eintreten mussten. Doch scheint mir die consonantendehnung in godd und vielleicht diejenige in hellpen eher dem bedürfniss entsprungen zu sein, die silbe auf die normalquantität zu bringen. Abneigung gegen überkürzen ging wohl mit abneigung gegen überlängen hand in hand. Noch schwerwiegender aber ist die thatsache, dass in den fällen, wo die silbe, welche zugleich die einzige oder letzte des wortes ist. im AE auf langen vokal (resp. diphthong) + kurzen consonanten ausgeht, man keine spuren von der dehnung dieses consonanten hat. Zur not könnte man allerdings annehmen, dass neben dēp, gōs (vor vokalen) ein \*dēpp, \*gōss (vor consonanten) bestanden hätte und dann letztere form durch erstere verdrängt worden wäre. Doch wäre dieses totale verschwinden der letztern form sehr seltsam, und die anwendung einer erklärung durch satzphonetik auf wörter, die nicht formwörter sind, oder sonst in besondern verhältnissen stehen, ist immer verdächtig. Ich gebe deshalb jene zweite fassung des gesetzes auf und kehre zu der ten Brink'schen zurück. Diese liesse sich vielleicht so erklären, dass man die consonantendehnung in kreppte als folge des durch abschwächung der endsilbe verstärkten accentes der tonsilbe auffasste. Die tendenz. überlängen zu vermeiden, hätte also zunächst der stärkern tendenz, die abschwächung der endsilbe durch dehnung der tonsilbe zu compensieren, d. h. die dauer des sprechtaktes zu bewahren, nachgeben müssen. Es wäre dann also krepte > krepte in parallele zu setzen mit cwene > cwene. In diesem fall müssten wir. um consequent zu sein, auch voraussetzen, dass helpan zu hellpen wurde. In fällen, wie set-tan > sett-ten, grē-tan > grē-ten, fand wohl reduktion zu setten, grēten statt.

Um alles kurz zusammenzufassen, so hätte sich also die wirkung der abschwächung der endsilbe dadurch geäussert, dass die vorausgehende tonsilbe gelängt wurde durch dehnung des consonanten, wo ein solcher vorhanden war, durch dehnung des vokals, wo dieser im silbenauslaut stand: 1. cwe-ne > cwe-ne, 2. gre-tan > gre-ten > greten, 3. hel-pan > hell-pen (set-tan > sett-ten > set-ten), 4. krepte>krēpp-te>krepp-te (blēdde>blēdd-de>bledd-de>bledde). In ermangelung einer bessern erklärung werde ich im folgenden diese, als die wahrscheinlichste, zu grunde legen. Wie dem langen vokal in 1. ein schwebender vokal vorausging, so musste dem langen consonanten in 3., 4. ein schwebender consonant vorausgegangen sein. Wenn man nach 4. im TE tšappman sprach, so musste wohl auch in butler, chaplain, frenzy etc. der die tonsilbe schliessende consonant, welcher früher silbenanlautend war, (bu-te-ler etc.) gelängt worden sein. Falls man die Trautmann'sche erklärung von Orm's Orthographie (Anglia VII) annehmen will, so wäre die länge des silbenschliessenden consonanten in hellpen, kreppte etc. wenigstens für die zeit Orm's erwiesen.

III. Schon unter II wurde das gesetz erwähnt, dass kurzer wortauslautender consonant nach kurzem vokal gedehnt wird (god > godd) (cf. ten Brink Ch. § 97). Dieses gesetz ist wohl hervorgegangen aus der tendenz, die silben auf die normale quantität zu bringen. Trautmann (Anglia VII) stellt (zunächst für Orm) das gesetz auf, dass jeder eine silbe schliessende consonant nach kurzem vokal lang war. Mit diesem stimmt das ten Brink'sche gesetz überein, wenn man statt wortauslautend silbenauslautend setzt. Trautmann stellt also die fälle helpan > hellpen zusammen mit den fällen god > godd. Ich habe oben (II) zu zeigen gesucht, dass helpan > hellpen auch durch die abschwächung der endsilbe erklärt werden könne. Der eintritt des gesetzes fällt in früh ME zeit. Es gilt aber auch noch in späterer zeit. Als im 15. jahrhundert der indifferente vokal der endungen verstummte. und als im TE lange vokale gektirzt wurden, trat längung des wortauslautenden consonanten ein: sune > sunn, güd > gudd. Dies geht hervor aus dem NE lautstand, aus der orthographie und aus reimen:

```
    cur (hund): dur (thor) Sk. I 195/25:6; I 262/1145:6.
    sonne (sohn): begone (begonnen) H 142.
    become (partic.): some (summe) B II 59/3.
    great: let (zögerung): set (partic.) H 67/2.
    forgete (inf.): sette (inf.) H 122/1.
    hed (haupt): sped (part.): dredde (part.) H 77/2.
    stroke (streich): mocke: knocke H 182/1.
    god: brod (breit) Part 6455:7/god: rod (stab) Sk. I 157/53:4.
    done (gethan): wonne (gewonnen) L. 5/1/1.
    Weitere beispiele s. unter gesetz VI, X u. XI.
```

Noch in der heutigen sprache gilt das gesetz, dass wortschliessender (oder silbenschliessender) consonant nach kurzem vokal lang (oder halblang)<sup>1</sup> ist. Wenn Trautmann sagt (Anglia VII): "Das NE dehnt nur stimmhafte consonanten (cab, bed, men, live, buzz etc.) und diese auch nach langen vokalen und diphthongen," so ist dies nicht richtig, und es liesse sich auch sprachgeschichtlich wohl kaum erklären. Es verhält sich vielmehr, wie Sweet sagt (H. Ph. § 188): "In English final consonants are long after short, short after long vowels", d. h. das NE steht noch auf derselben stufe wie das TE.

Lange consonanz im NE wortauslaut kann also auf verschiedene weise entstanden sein, wie es die folgenden beispiele illustrieren mögen:

- 1. man (phon. mænn) < TE ME AE mann.
- 2. god (godd) < TE ME godd < AE god.
- 3. spread (spredd) < TE ME spredd < AE (A) gesprêd(e)d.
- 4. won (wenn) < früh TE wunn < ME AE wunnen.
- 5. met (mett) < früh TE mett < ME mette < AE mêtte.
- 6. son (sənn) < früh TE sunn < ME sǔne < AE sunu.
  - 7. dead (dedd) < spät TE dedd < dēd < früh TE ME dēd < AE deâd.

Zur erklärung der fälle 6 und 7 s. u. VI., X. und XI.

IV. Ueber die entwicklung von AE helpan und creôpte ist bereits oben gesprochen worden. Ich habe daselbst zu zeigen versucht, dass sie wahrscheinlich die folgende war: helpan > hellpen, creôpte > krēppte > kreppte. In fällen wie hellpen und kreppte wurde später die endung stumm. In jener zeit wohl (im 15. jahrhundert) war es, wo die überlangen silben hellp, kreppt gekürzt wurden zu help, krept durch kürzung des dem vokale unmittelbar folgenden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zwischen lang und halblang kann bei consonanten kaum ein unterschied gemacht werden; gewöhnlich hat man wohl im Englischen halblänge anzunehmen.

consonanten. Die abneigung gegen überlange silben bestand also noch im 15. jahrhundert, wie auch die abneigung gegen überkurze oben durch den fall sune > sunn für diese zeit erwiesen worden ist. help, krept erhielten sich unverändert bis ins NE. Sweet (EGE p. 11) sagt: "Ein jeder consonant mit vorhergehendem kurzen vokal wird vor stimmhaften consonanten verlängert. wie in bild bauen = billd, penz stahlfedern = pennz im gegensatz zu bilt gebaut, pens pfennige"; also auch leggz im gegensatz zu buks. Unrichtig ist die behauptung Trautmann's (Anglia VII), dass das NE nur stimmhafte consonanten dehne und diese auch nach langen vokalen (er gibt als beispiele an: hand, old, mild, find). Auch dies wäre sprachgeschichtlich unerklärbar. Vielmehr, weun der vokal lang ist, so ist dehnung des zweitletzten consonanten ausgeschlossen (seized, deems, streams); die silbe ist hier schon ohne dies überlang, und im 15. jahrhundert, wo die verstummung des e eintrat, sollte in diesen fällen sogar noch kurzung des vokals eintreten (cf. lept neben reaped; dremd dialektisch in Fieldings Tom Jones liv. XV ch. 10), welche allerdings in den meisten fällen durch analogie verhindert wurde. Wenn der vokal kurz ist, so haben wir im NE länge des zweitletzten consonanten, sofern dieser (und der letzte) stimmhaft ist, sonst kurze (billd, bilt). Während in fällen wie help. krept kurzung des früher langen consonanten (kreppte, hellpen) eingetreten ist, so haben wir wohl in fällen wie guilt (AE gylt), stump (AN stumpr), frank (afr. franc) etc. niemals langen consonanten gehabt, da kein grund war, solche silben Nur gewisse consonantengruppen machen eine zu dehnen. ausnahme, wortiber s. u. IX.

V. In früh-TE (oder spät-ME) zeit wird lange consonanz zwischen vokalen gekürzt (cf. Sweet HES § 766) durch verschiebung der druckgrenze (cf. Sievers in Paul's Gr. § 62/1). Die hierher gehörigen fälle sind wenig zahlreich. Ausser flexionsformen wie fallen, setting etc., welche natürlich der analogie unterworfen sein können, gibt es 1) fälle, wo die lange consonanz durch assimilation entstanden war: chaffer (ceâp + faru), leman lemman (leôfman), TE wim(m)en (< wifmen), lammas (hlâfmæsse), sennight (= seven night), wholly (< ME hol + li), dial. fippence (= five pence NM 401); 2. kom-

Anglia, N.F. III.

Digitized by Google

19

men dazu ableitungen von wörtern auf lange consonanz, z. b. sunny.

Im NE hat man hier immer kurze consonanz (cf. Sweet HES First Word-List); so auch im TE.

Beispiele: wemen Old Ball. V 35/5 wemmen Part 584.

wymmen Caxt 22/28 lemans Bale 1518.

Bénet (afz. Benëeit): sénnet Sk. I 107/392:3.

mónye (geld): hónye (honig): sónnye (sonnig) Bale 488—90.

Intervokalische lange consonanz wird im ME auch da bestanden haben, wo ein svarabhaktivokal zwischen lange consonanz & Liquida getreten ist. Nach den gesetzen II u. III habe ich ME kreppte und hellpen angesetzt; in gleicher weise muss ich also auch grattre, bettre (< greätra, betra), woraus gratter, better, ansetzen. Auch in diesen fällen wird wohl TE ktirzung der consonanz eingetreten sein.

Doch war wohl nie lange consonanz vorhanden in den unter VII und VIII aufzuzählenden fällen. Wenn man die silbentrennung bo-dig, fa-der, welche ich unten begründen werde, als richtig annimmt, so ersieht man keinen grund, weshalb der intervokalische consonant hätte gedehnt werden sollen. Auch folgendes ist zu bemerken: Wenn in gallon, valley, alley etc. die consonanz lang gewesen wäre (gal-lon etc.), so wäre wohl NE der tonvokal:  $\bar{\varrho}$  statt æ, wie in gall, hal-ter. Während man für e vor gedecktem oder langem r fast in jedem wort auch a findet (far, heart etc.), so hat man nur e in berry, merry, cherry, perry, very, perish etc. Das a in quarrel, parrot wird wohl schon aus dem Französisch-Normannischen stammen. In der TE und NE orthographie hat man bald einfaches bald doppeltes zeichen; cf.:

hydder (hieher) Sk. I 33/78, togeddur St D 9, currage St D 13, parreysh St D 201, styrropes Caxt. 151/12, unnethe (une&5e) Caxt. 31/16, NE: forgotten, written, pretty, merry, barren, silly, jolly, ruddy, bullet, hammer, saddle, udder, chicken, matter, bottle etc.

Aus orthographischen rücksichten wurden niemals gedoppelt die stimmhaften spiranten (z, ŏ, v): busy, devil, whether (cf. weddur St D 90, aber nie \*wethther; togyddur St. L. p. XVIII-XXI, aber nie \*togythther), weil ss als s, thth als þ, v v als w gelesen worden wäre. Die verdoppelung diente nur dazu, die kürze des vorhergehenden vokals anzuzeigen, da sonst gewöhnlich vor langen consonanten kurzer vokal stand. Auch im

Deutschen scheint in ähnlichen fällen der consonant nie lang gewesen zu sein (cf. Paul PBB IX).

Die bis jetzt besprochenen quantitätsveränderungen haben das gemeinsame, dass sie einen regelmässigen verlauf nehmen: Ist die tendenz vorhanden, einen langen laut zu kurzen, so durchläuft dieser eine reihe von schwebenden quantitäten, von denen die ersten der länge, die letzten der kurze näher stehen; das resultat ist immer kurze. Anderseits, ist die tendenz da, einen kurzen laut zu dehnen, so ist die wirkung analog, nur in entgegengesetzter richtung. Der grund dieser regelmässigkeit liegt wohl darin, dass die tendenz stets mit grosser stärke sowie auch stets mit der gleichen stärke, wirkt, bis das ziel erreicht ist. Die im folgenden zu besprechenden quantitätsveränderungen (und diese sind für die hier zu betrachtende periode die wichtigsten) machen den eindruck des unregelmässigen. Theoretisch haben wir hier in jedem fall 2 oder mehrere resultate. In der NE schriftsprache finden sich in der that noch doublets (wind; rood rod, etc.); wenn wir die NE dialekte zu hülfe nähmen, so könnten wir wohl in den meisten fällen noch doppelformen zusammenstellen. In der regel hat ein jeder dialekt (und auch die schriftsprache) bald diese, bald jene form aufgegeben. Diese eigentümliche entwicklung kann ich mir nur auf folgende weise erklären: Die tendenz, welche die quantitätsänderungen hervorrief, war hier schwächer; oder, wenn sie je stark war, so hat sie sich vorzeitig abgeschwächt, oder ist in ihrer wirkung, sei es plötzlich, sei es allmählig, gehemmt worden: in der regel war wohl auch der verlauf ein viel langsamerer, auf längere zeiträume sich erstreckender. Die wirkung blieb daher auf halbem wege stehen: Die kürze, statt in länge überzugehen, und die länge, statt in kürze überzugehen, schritten nur bis zu einer schwebenden quantität vor. Diese blieb wohl eine zeit lang bestehen, und konnte von den dichtern im reime auf kürze oder auf länge gebraucht werden, vorzugsweise im reime auf kürze, wenn sie dieser näher stand, und vice versa. Später mochte die sprache eine abneigung gegen schwebende quantität bekommen und an ihre stelle oder neben sie länge und ktirze gesetzt haben: wind, wind, wind. Als allgemeine regel für die hier folgenden quantitätsverände-

rungen könnten wir wohl aufstellen: 1) Ein laut, welcher nur wenig gedehnt oder gektirzt worden ist, fällt später gewöhnlich wieder in seine ursprüngliche quantität zurück. 2) Ein laut, welcher durch dehnung oder kürzung mittlere quantität erreicht hat, kann sich als länge oder als kürze weiter entwickeln. 3. Ein laut, welcher so sehr gedehnt oder gektirzt worden ist, dass er die mittlere quantität nach der einen oder andern richtung hin überschritten hat, geht in die seiner ursprünglichen quantität entgegengesetzte über. Der zweite von diesen drei fällen wird im folgenden der häufigste sein. Uebrigens mochten leicht die einzelnen dialekte, vielleicht sogar die einzelnen individuen in bezug auf stärke der dehnung oder kürzung etwas auseinander gehen. Die erklärung, die ich hier gegeben, mag etwas compliciert erscheinen; aber die in wirklichkeit complicierten verhältnisse können natürlich nicht so einfach zerlegt werden. Jedenfalls darf man sich nicht damit begntigen, zu constatieren, dieser oder jener laut werde bald lang bald kurz. Die blosse thatsache, ohne erklärung, hat nach meiner meinung in der regel einen relativ geringen wert. Im folgenden werden oft, ans mangel an beispielen, lautgesetze schwer zu ermitteln sein, obschon ich bestrebt war, besonders wo unklarheit herrschte, die beispiele möglichst vollständig zu sammeln. Häufig genügen nur wenige, sofern diese AE ursprungs sind. Anders ist es allerdings, wenn es lehnwörter sind. Es kommen hier besonders die französischen in betracht. Im Französischen waren die quantitätsverhältnisse von jeher etwas unsicher: die vokale waren wohl immer kurz vor consonantengruppen mit vielen gleitlauten, immer lang vor muta + liquida (fable), vor stimmhaften spiranten und r (base, cave, rare), vor einfachem nasal (noun, croune) und wenn entstanden aus diphthong (NE veil) oder durch contraktion (NE veal) und wenn folgender consonant geschwunden ist (NE isle); in allen andern fällen wahrscheinlich schwebend, in dem sinne von: bald lang, bald kurz, bald mittellang. Die consonanten waren im Französischen in der regel kurz. Die unsicherheit der französischen quantitätsverhältnisse und der umstand, dass die franz. lehnwörter zu verschiedenen zeiten ins Englische eingedrungen sind, bald als gelehrte, bald als populäre wörter, erklärt uns die unregelmässigkeit ihrer entwicklung im Englischen. Zur aufstellung

von lautgesetzen muss man sich wo möglich an einheimische wörter halten.

VI. Während AE a e o im silbenauslaut regelmässig lang wurden, setzten i u in derselben stellung der dehnung widerstand entgegen. Ten Brink setzt i u in diesem falle als schwebend an. Andere zählen sie zu den kürzen. Es hängt dies eben von der frage ab, ob die mächtige tendenz, die abschwächung der endsilbe durch längung der tonsilbe zu compensieren, hier ganz wirkungslos blieb oder doch eine teilweise wirkung hatte. Mir erscheint teilweiser widerstand gegen das dehnungsgesetz ebenso rätselhaft wie vollständiger widerstand. In ME und TE zeit treffen wir noch viele fälle, welche den eindruck machen, als ob die sprache eine abneigung gegen lange i, u gehabt hätte<sup>1</sup>. Anderseits sehen wir doch altes ī, ū in der regel erhalten, und sogar i, u gedehnt (ground, child). Eine erklärung dieser eigentümlichen erscheinung vermag ich nicht zu geben.

Die reime mit ī ū, auf welche ten Brink hinweist, um die schwebende quantität von alten ĭ ŭ im silbenauslaut zu erweisen, sind, wie ten Brink selbst zugibt, bei guten dichtern änsserst selten.

In TE zeit finden wir:

beleve (glauben): yeve (geben) Part 461: 2.

beleve: geve Bale 111:2 give: believe Crowly Ep. 394:6. swete (süss): wrete (geschrieben): concrete Sk. I 26/436:8:9.

Aber vielleicht ist hier der reimvokal i.

Von den fällen, wo i u im silbenauslaut stehen, müssten streng genommen, diejenigen ausgeschieden werden, wo die endung nicht ME e ist.<sup>2</sup>

door, spore, die ten Brink (Ch. § 35 k.) anzieht, sind wohl anders zu erklären. door erscheint in folgenden TE reimen:

- dore: pore (arm) B I 76/8/1:3; II 117/4/6:7; Pl. P 18/23.
   doore: therfore Disob. Ch. 43 | doors: uproars Old Ball XVIII 19/3.
   more (mehr): dore L 171/2/1.
- 2. dur: cur (hund) Sk. I 195/25:6; I 262/1145:6; II 36/292:3.
- 3. dore: soure (sauer) B I 179/2/6:7. Ure (Urias): dore Sk. I 317/151:2.

<sup>1</sup> Dies liesse sich erklären durch die eigenartige artikulation von i u

cf. Sievers Phonetik p. 77, Sweet HES § 112.

2 Namentlich die grosse anzahl von wörtern auf er und en (darunter die participien).

Diese reime ergeben für die früh-TE zeit die 3 formen: dör, durr, dür, oder wenn man die letztern beiden vereinigen will: dör dur. Das wort spore kann ich nur in einem einzigen reime (dores: spores Sk. I 244/574:5) belegen, der nicht viel beweist. AE spora ergibt regelmässig früh-TE spör, AE spura früh-TE spür; dür ist die regelrechte entwicklung von AE duru; um dör zu erklären, müssen wir wohl ein AE \*dor (entsprechend got daur, AS dor, ahd. tor) ansetzen, dessen plural und obliqui ME döre, früh-TE dör ergaben. NE spur geht in aussprache und orthographie auf AE spura zurück, NE door ebenso auf AE \*dor-. Dialektisch dör (EE 278) scheint äuf dem Nom. Acc. Sing. AE \*dor zu beruhen. der (NM 330) und dür (BS 125, NM 340) dör (EN 525) sind wohl aus früh-TE dür (< AE duru) entstanden.

AE witan erscheint in folgenden TE reimen mit dem laute i:

tete (ftisse): mete (passend): wete B I 150/1; II 58/2.

mete (passend): wete Sk. I 279/1672: 3.

NE haben wir die doublets weet und wit.

AE wicu belege ich in folgenden TE reimen:

beseke (ersuchen): weke B II 112/2/1:3 | lekes (lauch): wekes Sk. II 44/551:2.

meke (mild): beseke: weke H 91/4 | weke: eke (auch): sek (krank)
Songs 95/2.

weke: keke (NE kick): leke (arzt): breke (hosen) Sk. I 109/448-52. pycke: wycke Barnes 311/2 (Barnes s. unter Boorde!).

Diese reime beweisen die schwebende quantität des i. NE week zeigt dieselbe eigentümliche längung wie oben weet; dialektisch finde ich wik SW 177, MS 56; wik wik MS 81.

Die durch assimilation entstandene nebenform AE wucu zeigt ebenfalls längung in ME wowke. Der reim

loke (blick): woke Sk. I 280/1701: 2.

verlangt u, ū oder ù als reimvokal.

Auch NE kick, nach Skeat aus welsch cicio, scheint hieher zu gehören, wegen der schreibung keke. Ausser dem oben citierten reim begegnet es noch in folgendem:

keke: leke (lauch): seke (krank) Sk. I 318/182: 4.

Die orthographie von NE sieve (AE sife) deutet vielleicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> n im infinitiv verstummte sehr früh, und hatte darum wohl niemals einfluss auf den tonvokal ausgeübt.

auch auf längung des tonvokals hin. Dazu merke man dialektisch sai neben siv NM 326.

Neben NE stir (< styrian) hat man vokaldehnung in stire: fire: yre Spenser FQ v. 2<sup>1</sup>. AE tirian ergibt NE tire, AE scire NE shire.

Grammatiker des 16. jahrhunderts bezeugen love mit  $\bar{u}$  und give mit  $\bar{\imath}$  (cf. l $\bar{\imath}$  v luv EN 525, l $\bar{u}$ v luv BM 301, schottisch gee).

Neben NE did (< dyde) hat man dīd in ME 200, neben NE come die scheideformen kum kūm BM 301. Unter diese kategorie fallen wohl auch die französischen wörter pruver, muve(i)r. Sie erscheinen in folgenden reimen:

love: remove H 81/1/6:7 | above: move H 106/2/6:7. above: move: prove H 112/1 | move: glove (handschuh) Bale 458:62. move: love: behove (verb) Bale 576—8.

Der reimvokal kann u, u oder u sein. Es ist kein grund vorhanden, solche reime mit Schröer (Ausgabe von Bale) als augenreime zu bezeichnen. Von einem lauttibergang  $\bar{v} > \bar{u}$ , den Fuhr (p. 36) supponiert, kann nicht die rede sein, da hier nie ein  $\bar{v}$  vorhanden war. Die NE schriftsprache hat  $\bar{u}$  in move, prove. Die dialekte geben uns dazu die doublets mev ME 224, prev mev EE 268 (neben u ver u

Wir können also für folgende wörter dehnung des tonvokals i, u nachweisen:

AE duru, cuman, witan, wicu, wucu, (cicio), sife, stirian, tirian, scire, gifan, lufu lufian, dyde, afz. muve(i)r, pruver.

Bei allen diesen (ausser bei tirian, seire?) haben wir auch nebenformen mit erhaltung des kurzen tonvokals. Ausschliesslich kurzen vokal haben wir in:

live (Ae lif-), rim (AE rima), till (AE tilian), grip (AE gripe), hip (AE hype); pith (AE piōa), prick (AE prician), tick (AE tician), quid (AE cwidu), bit (AE bite), spit (AE spitu), son (AE sunu), hull (AE hulu), crumb (AE cruma), won (AE wunian), pun (AE punian), stun (AE stunian), cud (ME cude), stud (AE studu), spur (AE spura).

some, did haben als satzunbetonte wörter keine beweiskraft.

Um zu restimieren, können wir als regel aufstellen: Silbenauslautendes iu (mit der oben erwähnten einschränkung)



<sup>&#</sup>x27; Kentisch sterian ergibt stere (: every where) Bale 1613:4,

ist im ME TE schwebend. Die schwebende quantität neigte sich hier wohl viel mehr der kürze als der länge zu. Es scheint, dass sie, wenigstens teilweise, bis mindestens in spät-TE zeit bestehen blieb. Denn nur so kann ich mir TE NE dūr, wīt, wīk, TE wūk, TE NE lūv, mūv, prūv, gī(v), NE dīd erklären, weil man sonst ĭ ü oder ai au erwarten sollte.¹ Wo TE kurzer vokal bestand, wurde bei verstummung des endungs e der in den auslaut tretende consonent gedehnt: sune > sunn (cf. oben III).

VII. Es sind nunmehr die fälle zu betrachten, wo auf die vokalisch schliessende tonsilbe eine endsilbe folgt, die nicht auf ME e, e(n) ausgeht. Das folgende wird also eine ergänzung sein zu den bereits betrachteten fällen: 1) ewene > cwēne, 2) grêtan > grēte(n), 3) lufu > luve (I. II. VI.). Wir haben bei diesen gesehen, dass die abschwächung der endsilbe wo möglich eine dehnung der tonsilbe nach sich zieht. Wenn nun die endsilbe nicht auf ME e e(n) ausgeht, so sind die verhältnisse anders. Zunächst haben wir alle diejenigen fälle auszuschliessen, wo analogie fast notwendig die phonetische entwicklung hemmen musste: in der flexion: bēres, bēreþ, bēring, ewēnes etc., und in (namentlich späten) ableitungen: leader, bloody etc. Die übrigen fälle lassen sich in zwei kategorien einteilen, je nachdem die endsilbe ursprünglich auf indifferenten vokal + Liquida ausging oder nicht.

Zuerst betrachte ich diejenigen fälle, bei denen die endsilbe nicht auf indifferenten vokal + Liquida ausgeht.<sup>2</sup> Die eudsilbe kann nun noch ausgehen auf 1) kurzen vokal oder 2) kurzen vokal + kurzem consonanten oder 3) kurzen vokal + 2 kurzen consonanten oder 4) einen (wahrscheinlich kurzen) diphthong.<sup>3</sup> Wenn wir also die bisher betrachteten paroxytona mit den hier zu betrachtenden vergleichen, so besteht der hauptunterschied darin, dass bei jenen die endsilbe nur auf den indifferenten vokal ausgeht, bei diesen mindestens auf einen vokal von bestimmter klangfarbe; dass also bei jenen die endsilbe quantitativ geringer ist, als bei diesen. Da wir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aehnlich bei room etc., wo der vokal auch schwebend war. S. u.!

<sup>2</sup> Auch die nicht zahlreichen fälle, wo die endsilbe 2 Liquidae ent-

hält, werden erst später behandelt.

\* Lange vokale und lange consonanten sind in dieser stellung immer gekürzt worden; worüber s. quantität der unbetonten silben.

nun annahmen, dass leichter endsilbe dehnung der tonsilbe entspricht, so werden wir es ganz consequent finden, wenn schwerer endsilbe kürzung der tonsilbe (falls sie lang ist) resp. ganze oder teilweise verhinderung von dehnung (falls sie kurz ist) entspricht.<sup>1</sup>

In der tat lassen sich die bestehenden verhältnisse leicht auf diese weise erklären, wenn wir die silbentrennung nach dem tonvokal annehmen (bo-dig). Bei den fällen cwe-ne, lu-fu, grê-tan habe ich ebenfalls den intervokalischen consonanten zur endsilbe gerechnet; dies war daselbst notwendig, um den parallelismus mit krep-te aufrecht zu erhalten. Denn hätte man die silbentrennung grêt-an, so hätte man nach reduktion der endsilbe grētt-e(n) > grett-e(n) erhalten, ebenso gut wie krēp-te zu krēpp-te > krepp-te geworden ist (sofern wir überhaupt eine form kreppte anzusetzen berechtigt sind, s. u.!). Ebenso liesse sich auch bei annahme einer silbentrennung bod-ig, sår-ig die entwicklung der in diese kategorie gehörigen wörter kaum erklären. Auch die auffassung, dass der consonant gleichmässig auf beide silben verteilt sei wie in deutsch fasse, kammer, alle etc. (cf. Sievers Phonetik p. 189), würde ungefähr denselben schwierigkeiten begegnen. Als die bei weitem wahrscheinlichste silbentrennung halte ich also die folgende: cwe-ne, grê-tan, lu-fu, bo-dig, sâ-rig,2 und diese werde ich hier zu grunde legen.

Unter  $\alpha$ ) zähle ich die wörter altenglisch-germanischen ursprungs, unter  $\beta$ ) die wörter französisch-lateinischen ursprungs auf. Nur erstere sind beweiskräftig. Die zahlreichste klasse sind die wörter auf i:

<sup>1.</sup> a.

α) any (< WS, A &nig)<sup>3</sup>, lady (hlâfdige), many (manig)<sup>4</sup>, chary (cearig), ME TE praty (prætig).<sup>5</sup>

 $<sup>\</sup>beta$ ) alley (alée), valley (valée).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist bemerkenswert, dass bei dem einzigen populären französischen lehnwort, welches dehnung zeigt (nīfe s. u.!), die endsilbe besonders stark abgeschwächt erscheint; dagegen nevju (< neviu).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies ist auch die silbentrennung der Romanen, Slaven, Griechen, Schweizer. cf. Sievers Phonetik p. 189—90.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dialektisch ani WN 620, æni MS 55.

<sup>4 &</sup>quot; mani " mæni " mēni NE 257 (dazu analogieform: ēni).

prati Bale 403, Pratifast H (neben prety H 136, 140).

2. ę.

- a) berry (berie), heavy (hefig)1, belly (belg), merry (merg), pretty (AK pretig), ME TE besy (K besig), Bury (dativ K berg), TE kery (xvoie).
- β) perry (peré), cherry (cherise), very (verai), levy (levée).

3. ę.

α) ready (K rêde mit suffixvertauschung?), any (K ênig)2, TE sely NE silly (AK sêlig)<sup>8</sup>, greedy (AK grêdig), weary (wêrig).

**4**. 0.

- $\alpha$ ) holy (< hộli < hâlig), sorry (< sộri < sârig), body (bodig), ME TE mony (monig), ony (nach analogie), holly (holegn).
- $\beta$ ) folly (folie), jolly (joli), copy (copie).
- 5. Q. Keine beispiele.

6. i.

- ivy (flig)4, withy (widig), busy (bysig).
  - $\beta$ ) privy (privé), city (cité), pity (pité).

7. u.

- a) honey (huneg), ruddy (\*rudig), bury (mischform aus NS burh und DS byrg), merry (< myrg)5.
- β) ruby (rubi(s), coney (cunnin), money (muncie).

#### Reime.

Bury: mery: kery Court 53, Salisbury: mery BE LXI.

Bery (Stadt Bury): emispery H M 1/2, Canterbury: mery H 6/3.

pery: emispery: mery H 92/3.

lady: dady: babi Sk. I 400/972-4.

redy: gredy PRL V 65: 7.

Die übrigen beispiele mit schwerer endung sind:

1. a.

mechanic, panic, mathematic, palate, valet, habit, acid, placid, valid, rapid, parish, vanish, ravish, Spanish, palace, malice, native, savage. 6

<sup>1</sup> Dialektisch hīvi EE 286.

<sup>4</sup> Dialektisch ivi NE 257, MM 423, SM 485, ivin NM 325.

<sup>5</sup> muri meri EN 524.

nach analogie ME TE meny (schriftsprache: meni); ebenso ony nach analogie von mony; ursprünglich any eny, many mony; neu: any meny. cf. O eny, B any, C ony Court 12/1; 30/3; 39/3; 43/7; 76/4. peny: many Sk. I 283/1794: 5.

sely in der bedeutung naiv Sk. I 314/77; I 326/39; I 333/578. sylly (ebenso) Bale 842. Dieses Etymon ist besser als das von Kluge (EW) gegebene: AE syllic (= got. sildaleiks). Zu dem bedeutungswandel glückselig > einfältig ef. afz. benöeit > nfz. benöt, crestien > crétin.

Wörter wie ravish, savage etc, waren zwar ursprünglich dreisilbig; aber als die jetzigen accentuation eingetreten war, nur noch zweisilbig und gehören deshalb auch hierher.

2. ę.

β): epic, epidemic, pathetic, legate, senate, merit, parrot (Pierrot) method, menace, jealous, zealous, cherish, perish, nephew.¹

3. е.

α): fellow (AN fêlagi)2, herring (AK hēring).2

**4.** 0.

β): comic, conic, chronic, topic, despotic, profit, closet, polish, admonish, motive.

5. o,

α): twopence (= tǫpens < tǫpens), knowledge (= nǫledž < nǫledž</li>
 < nǫuledž), nothing (= nǫþiη N N 673 < nǫþiη).</li>

6. i.

α): stirrup (=stirep < stirup < stirūp < stirūp < stirūp < stirūp) 4 threepence (nach Sweet = þripens), TE pikok (= NE peacock).</li>

β): mimic, lyric, physic, cynic, critic, pirate, private, gibbet, wicket, visit, limit, minute, timid, finish, diminish.

7. u.

α): nothing (= neþiη < nuþiη < nūþiη), twopence (= tepens < tupens < tūpens), thousand.</li>

β): bullet, courage, flourish, nourish, punish.

Wenn wir die entwickelung der hier ettierten beispiele übersehen, so finden wir (bei englischen wörtern) fast nie dehnung des tonvokals. Die schriftsprache hat nur chary (vielleicht unter einfluss von care?), die dialekte mēni und hīvi. Der tonvokal bleibt vielmehr in der regel kurz: many, besy, Bury, belly, merry, berry, pretty, heavy, body, mony, holly, busy, honey, ruddy, bury. Die alten längen werden häufiger gekürzt als erhalten. Wir haben noch länge in lady (< ME lādi)6, weary, greedy, TE \*sīli (woraus NE silly) TE \*prīpens (woraus pripens), \*pīkok (woraus pikok), holy, ivy, thousand. Die orthographie von ready deutet darauf hin, dass dieses wort im 16. jahrhundert noch langen tonvokal haben konnte. (vgl. oben die reime!) Von den kürzungen fallen in ME zeit:

any, eny, ready, fellow, herryng, sorry, topens, nobin, withy, stirrup, dialektisch ivi, in spät TENE zeit: knowledge, silly (< sili), nebin, tepens, pikok bripens.

<sup>1</sup> Dialektisch nife, neve SML 763.

hearynges Bale 1566.
styrropes Caxt 151/12.

byckock: chyckock: pyckock Bale 524-6.

Sely



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fälle wie meadow etc. zähle ich nicht auf, da hier der tonvokal früher in geschlossener silbe war: medwe etc.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hier ist eben der lange vokal erst späten datums.

Unter den 78 französisch-lateinischen wörtern, die ich oben aufgezählt habe, sind nur 4 mit langem tonvokal: native, motive, pirate, private, die ausserdem vielleicht von gelehrtem einfluss nicht frei waren. Dazu kommt noch das dialektische nife neben gewöhnlichem nevju neve (s. o.)

Es wird also wohl nicht zu leugnen sein, dass von ME zeit bis mindestens in spät.-TE zeit die tendenz herrschte, bei schwerer endsilbe die tonsilbe kurz zu erhalten resp. zu kürzen. Doch zeigt namentlich die entwickelung der englisch-germanischen wörter, dass diese tendenz niemals so stark war, um die entgegenwirkenden tendenzen (die tendenz, kurzen vokal in offener silbe zu längen bei many wie bei take; die tendenz, alte längen zu erhalten, bei ivy wie bei ride) gänzlich aufzuheben. Folglich haben wir in allen hieher gehörigen wörtern schwebende quantität (mit neigung zur kürze) anzusetzen. Theoretisch konnten sich also immer doublets entwickeln, von denen auch einige wirklich bezeugt sind: bei many, ready, heavy, ivy, nephew, peacock, herring.

Es möge anhangsweise erwähnt werden, dass proparoxytona, deren 2 letzte silben kurz sind, wol gleich behandelt wurden wie paroxytona, deren letzte silbe (relativ) lang war. Doch finde ich nur zwei beispiele englischen ursprungs: NE emmet (AK êmette), NE errand (AK êrende), die beide, wie zu erwarten war, ktirzung zeigen. Die proparoxytona französischen ursprungs sind von diesen zu trennen; sie werden unten besprochen werden.

VIII. Wenn die endsilbe früh.-ME auf reducierten vokal + liquida ausging, so zeigen sich besondere erscheinungen Eine endsilbe, bestehend aus consonant + reduciertem vokal + liquida, mag einer endsilbe, bestehend aus consonant + z. b.) i, an quantität ungefähr gleichkommen; i. e. sie gilt als schwere endsilbe. hę-vun wird also im ME wie hę-vi behandelt worden sein. Wie letzteres schwebenden tonvokal (mit neigung zur kürze) erhielt (hevi), so werden wir dasselbe für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese kommen hier erst seit früh TE zeit in betracht, da erst damals der romanische durch den germanischen accent ersetzt wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dialektisch amets ES 134 (< AE  $\hat{x}$ mette oder  $\hat{x}$ mette). Indem statt apokope synkope eintrat, entstand NE ant (< \*amt).

ersteres annehmen dürfen (heven). Dieses heven kann also auch die scheideformen heven (das häufigere) und heven neben sich haben. So für ME zeit. Am ende der ME epoche aber (im 15. jahrhundert) tritt eine wichtige änderung ein: zu gleicher zeit, als der auslautende reducierte vokal stumm wurde. konnte auch der reducierte vokal vor liquida verstummen (hệvn, hệvn, hệvn). Dadurch wurde die endsilbe abgeschwächt, was wohl nicht ohne einfluss auf die tonsilbe bleiben konnte. Nach dem, was wir bis jetzt gesehen haben, werden wir also teilweise längung der tonsilbe als compensation erwarten. heven wird zu hệvn, hệven zu hvện, hệven zu hèvn geworden sein. Ich habe oben ausdrücklich bemerkt, dass der reducierte vokal vor liquida verstummen konnte. Die verstummung war aber nicht notwendig. Der reducierte vokal konnte sich als svarabhaktivokal erhalten; ja es konnte sogar, nach der verstummung desselben, zu jeder beliebigen zeit ein svarabhaktivokal vor der liquida sich einschieben: i. e. die endsilbe konnte in ihrer quantität beständig variieren; darum musste wol auch der tonvokal, jeweilen in umgekehrtem verhältniss in seiner quantität variieren. Während wir also für ME zeit schwebende quantität (mit neigung zur kurze) festsetzen durften (ganz wie bei den fällen VII), so gilt von ausgang der ME zeit an keine regel mehr, betreffend die quantität des tonvokals. Im NE werden wir demnach promiscue bald länge bald kurze finden. Ein und dasselbe wort kann somit im NE in einer menge von formen erscheinen, da nach jeder qualitativen änderung des touvokals auch wieder kürzung resp. dehnung eintreten konnte. Nehmen wir als beispiel früh > ME fåder. Aus fåder entwickelte sich fåder und fåder. fåder konnte mit erhaltung seiner quantität zu NE fadu(r) fædu(r) werden (faðr(r) NM 357, NM 360, EN 505, WN 553, MNL 778; fæðer, welches die stidlich-mittelländische form wäre, zufällig nicht belegt), mit spät-TE längung NE fade(r) (dies die form der schriftsprache) ergeben. Spät-ME fader ergab dieselben resultate, wenn es gektirzt wurde; bei erhaltung seiner quantität aber entwickelte es sich zu NE fede(r) (> dialektisch fīðu(r)). 1 fēð(u)r oder das ihm vorangehende spät-TE fēð(u)r konnte mit kurzung NE fede(r) ergeben, und dieses mit deh-

¹ fode(r) MM 410, EN 505, BM 299, fi(e)de(r) MM 410, EN 505.

nung NE f-or(r). 1 So entwickelte sich ME moder als moder und als moder. Ersteres ergibt NE mude(r) mede(r),2 letzteres NE mode(r). 3 Auf diese weise erklärt sich die mannigfaltigkeit der formen. Ein grund zur entstehung von doppelformen mag auch in der ursprünglichen flexion gelegen haben (cf. Orm. hefenn, heffness, litel, littless mikel, miccle etc.); die präponderanz der formen mit kurzem tonvokal im ME wurde dadurch noch erhöht. Doch kann dies jedenfalls nicht der einzige grund gewesen sein; denn er liesse sich nicht anwenden auf fälle wie rather, over, ever etc. Bei substantiven hätte wol bald der häufigere NS und AS über die übrigen casus triumphiert, besonders da der plural schon frühzeitig nicht mehr hevnes etc., sondern hevens etc. hiess. Bei adjectiven ging tiberhaupt die flexion früh verloren, meistens zu gunsten des starken NS, AS Masc. Verbalformen (ausser den participien, welche wie adjectiva behandelt wurden) kommen hier nicht vor. Besonders würden aber spät TE und NE quantitätsveränderungen (mūðu(r) >muðu(r), faðu(r) >faðu(r) unerklärt bleiben, da später von einer flexion wie hefen heffness nicht mehr die rede sein konnte.

## Beispiele:

# I. Die auslautende liquida ist r:4

1. a.

7

ladder (A, WS hlædder), bladder (WS blæddre), adder (WS næddre) lather (leåfor), hammer (hamor), rather (hrafor), chafer (ceafor), father (fæder), water (wæter).

2. ę.

either neither (= phon. lös(r) nlös(r) < AWS & ör < & göer)
ever never (AWS & fre næfre), eagre (nicht aus AE eågor mit
Sheat!; vielleicht aus AN & gir?), neighbour (neåhgebûr), heiter
(heåhfore), wether (weöer), weather (weder), feather (feöer), leather (leðer), nether (neoðor), beaver (beofor), whether (hweðer)

muos(r) BM 299, BN 521, meder in der schriftsprache.

³ moðs(r) M M 444.

 $<sup>^1</sup>$  vēðs(r) MS 49 cf. reðs(r) NN 675 (= rather), wets(r) SM 490 (= water).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Es ist dabei gleichgültig, ob ein wort auf AE er, or, r, re, ere etc. ausgeht, da doch ME alle unter er zusammenfallen, dies gilt auch für die beispiele mit l, m, n.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Eigentümlich ist f statt v.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Diese beiden wörter können erst seit TE zeit in betracht kommen, indem erst damals die verstummung des h und die reduktion der endsilben auf cons. + \*\* vollendet ist.

= ahd hwedar, neben hwæðer = got hwaþar), together (\*tôgeðere neben tôgæðere).

- e. ever never (< K êfre nêfre), either neither (= phon. löur niöur < K êður < êgöur).</li>
- Q.
   TE other nother (< âŏer nâŏer, schon AE belegt), over (ofer), copper (copor).</li>
- o.
   mother (môdor), brother (brôðor), other (ôðer), rudder (rôðor), fodder (fôdor), fodder fother (fôðer), TE other nother (< ôðer, nôðer, schon AE belegt).
- i.
   spider (\*spiter), slidder (slidor), hither (hider), thither (pider), whither (hwider), liver (lifor), TE togider.
- u.
   udder (ûder), utter (ûtor), summer (sumor), butter (butere).

### II. Die auslautende liquida ist l.

- a. cradle (cradol), saddle (sadol), navel (nafela), hazel (hæsel).
- ę.
   teasel (AWS tæsel), needle (WS nædl), kettle (cetel), nettle (netele),
   settle (setl), weasel (wesle), evil (< K efel), beadle (< K bedel).</li>
- e.
   ME bremmil (AE brêmel NE bramble), needle (AK nêdi), riddle (AK rêdel(s)), devil (deôfol), steeple (K stêpel).
- 4. Q. hovel (\*hofel), shovel (sceofi?).2
- O.Keine beispiele.
- i.
   idle (îdel), little (lîtel lŷtel), bridal (brŷd-ealo, schon sehr friih als
   bridel belegt), sickle (sicol), fickle (ficol), bridle (bridel), fiddle
   (ficele), weevil (wifel), brittle (\*brytel), crippel (crypel).
- 7. u. housel (hûsel); cf. supra: hovel, shovel.

¹ Das NE aiðu(r) naiðu(r) geht zurück auf früh TE ME iðer niðer < eiðer neiðer < egðer negðer cf. leðgan > leien > lien.

\* Es scheint, dass o vor v zu u werden konnte; Sweet hat die aussprache hovl, šovl; in wörterbüchern findet man auch šovl; grammatiker geben hovl neben hovl an (Sweet HES p. 332) cf. evn (< ofen) nach Sweet, ovn nach wörterbüchern, dialektisch ün NM 351; ever (over) MM 446 (aber in diesem dialekt haben auch frog fog den laut e). Sonst könnte man NE sevl aus AE \*scafi (= got. \*skabla ahd scavala) ableiten.

### III. Die auslautende Liquida ist m.

- 1. a. fathom (fæðm).
- 2. e. besom (besma).
- 3. e. Keine beispiele.
- 4. 9. bottom (botm).
- 5. 0. bosom (bôsm).
- 6. i. whilom (hwîlum).
- 7. u. Keine beispiele.

### IV. Die auslautende Liquida ist n.

- 1. a.
  - gammon (gamen), participia: baken, taken, forsaken, shaken, laden, shaven; raven (hræfn), haven (hæfene).
- ę.
   heathen (A WS hæben), even (WS æfen), weapon (WS wæpn),
   beacon (beacon), deacon (deacon), beaten (beaten), eaten (eten),
   even (efn), heaven (heofon), seven (seofon), eleven (endleofan).
- e.
   heathen (K hôðen), even (AK ôfen), weapon (AK wêpn).
- 4. ą.
  - token (tacn), open (open), oven (ofn), participien: broken, spoken, forgotten, sodden, troden, chosen, cloven, woven, hoven, stolen, born, worn, shorn, forlorn, sworn, torn.
- 5. o. Keine beispiele.
- 6. i.

iron, chicken (éŷcen cf. Kluge EW), participien: given, stricken, bitten, written, abidden, risen, driven.

7. u.

oven (cf. supra!)

Hier mögen auch die comparative auf er angeschlossen werden. Von diesen handelt die dissertation von F. Brück: Die Consonantendoppelung in den ME Comperativen und Superlativen, Bonn 1886, auf welche ich hier verweise. ME comperative, die kürzung des tonvokals zeigen, sind: hatter hotter, gratter gretter, swetter, whitter, wakker (zu wâc), likker (zu lîc), depper, sidder, widder, bradder bredder (AE brâdra brædra), laöber (Brück p. 13), sobber (p. 13), wisser, riccher, shenner, clanner (p. 22), clenner, kenner, lenner, sonner senner sanner (p. 25, 26)<sup>2</sup>, sarrer, derrer, ferrer, herrer, (zu heâh), schirrer (zu scîr).

<sup>1</sup> Wenn dem n ein r, bisweilen auch wenn ein l, vorausgeht, so konnte das wort schon im ME als einsilbig behandelt werden (cf. ten Brink Ch. § 196.

Der zum adverb sôna gehörige comparativ urg. sêniz würde AE \*sên ergeben haben. Es müssen also adjektivische comparative zu grunde gelegt werden: neben adverb sênên ein comp. sênizan > AE \*senra > ME senner, neben adverb \*sâna ein comp. sâniran > AE \*sanra > ME sanner, neben adverb sôna ein comp. sôn(i)ra > AE sônra > ME sonner.

Ich füge hierzu aus TE zeit:
gretter H C. 11/3, greatter Bale 1146.
gretter (: better) HC. 13/1 | gretur (: better) H 66/1.
swetter (: letter: better) Sk. I 102/236—9 sonner Caxt. 235/24.
clennur StD 93 strayttur StD 120.
Dazu NE dialektisch sans(r) NM 344.

Die superlative möchte ich nicht erklären wie Brück (35, 36), sondern glaube, dass sie immer der analogie der positive oder der comparative folgen. Die comparativformen mit kurzem tonvokal sind ganz regelmässig gebildet: AE greatra muss grattre > gratter ergeben nach gesetz II. Sie gehörten also eigentlich gar nicht hierher, wenn nicht mehrere von ihnen erst spätern datums wären: gretter, hotter, sonner, derrer, TE strayttur etc. sind vom ME positiv aus gebildet worden: ME gret: greter > gretter. Diese lassen sich wohl unter das gesetz VIII einreihen, wenn nicht etwa auch sie analogisch gebildet sind: gretter nach gratter etc.? Falsche vorstellungen erweckt die behauptung von Brück (37), dass man den hauptgrund zur vokalkürzung "in der natur der folgesilbe, d. h. in dem r-anlaute suchen müsse." Jede andere Liquida würde dieselbe wirkung haben wie r. Brück widerspricht sich übrigens selbst (37 und 40). deutschen comparative mit kurzem tonvokal, welche Brück (43) citiert, gehen den englischen nur scheinbar parallel. während diese grösstenteils dem gesetz II unterworfen waren, wurden jene durchaus unter das gesetz VIII zu rubricieren sein: weit, witter etc. (cf. Paul PBB IX).

Um zu resumieren: Wir finden ganze oder teilweise verhinderung der ME dehnung in folgenden wörtern:

ME haben a \(\frac{1}{2}\): father, rather, water, lather, hammer, saddle, fathom, gammon.

- e &: together, whether, wether, weather, feather, leather, nether, kettle, nettle, settle, besom, heaven, eleven, seven, dialektisch etn.2
- il: TE togider, slidder, hither, thither, whither, liver, fickle, sickle,

20

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> grēter etc. sind nach analogie des positivs gebildet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> MM. 423.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> NN. 673.

<sup>4</sup> EN. 528, 535.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> NM. 402, EM. 450.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> NE  $\bar{\phi}$  vor r weist auf früheres  $\phi$ , NE  $\bar{\phi}$  auf früheres  $\bar{\phi}$  zurück.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dlalektisch tegide NN. 673.

brittle, fiddle, weevil, abidden, risen, bitten, driven, ridden, stricken,

u u: summer, butter, hovel, shovel, oven.

Auch für TE und NE zeit gilt verhinderung der dehnung in diesen wörtern. Nur father, rather, water haben in NE zeit ihren tonvokal gedehnt (erstere 2 nach dem lautwandel ā > ā und vor dem lautwandel a > æ, letzteres vor dem lautwandel (w)a > (w)o). Doch gilt auch für diese 3 beispiele dialektisch erhaltung der kürze bis auf die jetztzeit: faðr(r), ræðr(r) (noch jetzt in der schriftsprache nach wörterbüchern), wate(r) EN 529. Umgekehrt haben wir noch NE dehnung in dialektisch  $l\bar{a}dv(r)$ ,  $\bar{a}dv(r)$ ,  $g\bar{a}dv(r)$  (= gather).<sup>2</sup>

Alte länge blieb in ME früh-TE zeit erhalten in folgenden wörtern:

- ē: eagre, either neither (- phon. iðr(r) niðr(r), teasel needle, heathen, even, beacon, deacon, dial. nībr(r) (< ME nē(χ)būr < neâhgebūr).8
- ē: either neither (= phon. log(r) nlog(r), dial. nivr (< \* niver < nêfre)\*, needle, teasel, steeple, riddle, heathen, even, dial. divl divl (< divl).5
- φ: mother, brother, other, rudder, dial. eðe(r), neðe(r), bosom.
- 1: either neither (= phon. aiδε(r) naiδε(r), dial. naibε(r) (< NE nī(χ)būr AE nêhgebûr), bridal, idle, whilom, iron.
- ü: housel.

Die in ME früh TE zeit entstandenen oder erhaltenen längen (erstere s. u., letztere s. o.) bestehen heute noch fort ausser in nivr (< nīver), fide(r) (fīder), riddle, divl, kitel, nitel, bizm, hivn, sivn,8 mother (< muðr(r) < mūðr(r)), brother, other, rudder, əðu(r) nəðu(r), bəzum, reður (< rēður od. reðu(r)), wete(r)10, wo in spät TE NE zeit kurzung eintrat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese participien haben nur den wert eines einzigen beispiels, da sie sich natürlich gegenseitig beeinflussten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> lāde(r) ES 134, āde(r) ES 134, gāde(r) MNL 771.

<sup>\*</sup> SM 379, NN 676.

<sup>4</sup> NM 401.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> EN 528: divl, EE 226, EN 534: divl.

MS 49, ME 199, ME 209. TE: nother Boorde 247, other Part.
 Einleitung 195, nother Sk. I 231/190 etc.; hieraus NE or, nor.
 MS 93. Das neber der schriftsprache kommt von ME nei(χ)būr

AE neâhgebûr.

s fiber MM 423, kitsl nitsl EN 524, bizm SM 488, hivn NN 673, sivn EN 534.

<sup>10</sup> reðs(r) NN 675, wets(r) SM 490.

Alte länge wurde in folgenden fällen gekurzt: in ME und früh TE zeit:

- æ > æ (> a): lather, adder, bladder, ladder.
- $\bar{e} > e$ : dial.  $e \delta e(r)$   $n e \delta e(r)$ ,  $n e \delta e(r)$ ,  $n e \delta e(r)$   $n e \delta e(r)$   $n e \delta e(r)$   $n e \delta e(r)$ ,  $n e \delta e(r)$   $n e \delta e(r)$ ver, weapon.
- ē > e: dial. eðr(r) neðr(r), nebr(r), heifer, ever, never, weapon, devil.
- $\bar{\phi} > \phi$ : dial. moðer (s. v.), other (= oðer nach wörterbüchern).
- I > i: little, chicken.
- ū > u: udder, utter.

Die spät TE und NE kürzungen wurden oben aufgezählt.

- ME dehnung haben wir in folgenden fällen:  $a > \bar{a}$ : chafer, dial. fets(r) fits(r) (s. v.), rets(r), wets(r), cradle, navel,
- hazel, raven, haven, baken, taken, forsaken, shaken, laden, e > ē: beaver, weasel, evil, beadle, even, dial. sīvy, bīzem; der ortho-
- graphic nach zu schliessen, auch weather, feather, leather, heaven; dial. fiðer, nivr, hivn, kitel, nitel werden wohl auf fiðer etc. < früh TE feðer etc. zurückgehen.
- $0 > \bar{0}$ : over, open, broken, spoken, cloven, hoven, frosen, chosen, stolen, spät TE torn (cf. Kluge, Gr. 866).
- i > I: bridle.
- u > ū: Keine beispiele.
  - Spät TE NE dehnuugen habe ich schon erwähnt bei father, rather, dial.  $l\bar{a}ds(r)$ ,  $\bar{a}ds(r)$ ,  $g\bar{a}ds(r)$  (a >  $\bar{a}$ ), water, vielleicht dial.  $b\bar{\phi}$  $dvm^{s}$  (9 >  $\bar{9}$ ), we evil (i > 1).9

Noch complicierter sind natürlich die verhältnisse bei den wörtern französischen ursprungs. Wörter, welche auf die tonsilbe eine endsilbe, ausgehend auf indifferenten vokal + liquida folgen lassen, gibt es im Französischen nicht. Doch gibt es eine anzahl wörter, welche auf explosiva oder spirant + l, r + e ausgehen. Im Englischen (meist wohl erst nach Chaucer, cf. ten Brink Ch. § 87) schob sich (unfester) svarabhaktivokal vor r, l ein, worauf das auslautende e verstummte (man mag dies vielleicht auch als metathese ansehen). Da wir die quantität

 <sup>1</sup> ES 140. TE nether Supl. 3; 10. ether Supl. 68 etc.
 3 NM 359, WN 628, neber und hefer können auch erst spät TE kürzung erlitten haben.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> vielleicht TE other nother.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> rēðe(r) BM 307, EN 533, WN 627, riðe(r) SM 488. <sup>5</sup> weter BS 113, SW 177, witer BS 118, SM 479.

<sup>6</sup> LD 697.

<sup>&#</sup>x27; NE 257, SM 479, EN 527.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dial. bodem NWS 157.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Zu weevil vgl. unter VI: week etc.

des stammvokals im Französischen und Mittelenglischen nicht kennen, so können wir auch nicht wissen, in wiefern derselbe von der spät ME umgestaltung der endsilbe afficiert wurde. Wir können nur constatieren, dass den NE formen meist langer vokal zu grunde liegt:

able, fable, table, stable, eager, meagre, eagle, fever, feeble, people, mitre, cider, cipher, tiger, bible, cycle, title, trifle, sober, noble (aber mit kürze: double, stubble, trouble, couple, buckle, juggle, cover; dial. pepl (< pueple).

Weit zahlreicher sind diejenigen paroxytona, welche im Französischen und Mittelenglischen auf betonten vokal (oder diphthong) + liquida ausgingen. Nachdem diese in TE zeit den accent auf die zweitletzte silbe geworfen hatten, wurde die letzte in ihrem vokalischen element so stark gekürzt, dass sie zuletzt (und zwar noch in TE zeit) nur noch auf (unfesten) reducierten vokal + liquida ausging. Hierdurch fielen diese wörter mit den oben betrachteten einheimischen zusammen: revel, levain, cotton etc. gingen seit TE zeit parallel mit devil, eleven, forgotten etc. In diese kategorie fallen natürlich auch wörter, welche ursprünglich auf betonten vokal (oder diphthong) + liquida + e ausgingen, da ja dieses e zur zeit des accentwechsels verstummt war: So geht matter etc. parallel mit water etc.

# Beispiele:

### I. Der tonvokal wird bezw. bleibt kurz:

- a: manor, valour, clamour, matter, manner, banner, grammar, dialekt. laber,<sup>2</sup> battle, camel, channel, chapel, apparel, barrel, gravel, travel, carol, cattle, atom, baron, barren, latten, raven, Latin, dragon, gallon, gammon, salmon.<sup>3</sup>
- e: pleasure, measure, treasure, leisure, metal, revel, peril, quarrel, venom, vellum, leaven, felon, melon, pennon, dial. rezn, sezn (= reason season).
- o: choler, coller, honour, bottle, sorrel, moral, model, novel, coffin, common, cotton, foreign.
- pillar, scissor, vigour, rigour, figure, primer, river, chisel, civil, spittle, villain, prison.
- u: supper, colour, sugar, tunnel, dozen, summon (< afz. somon-), sullen, cousin, cozen, glutton, mutton, button.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SM 480. NE powder kann erst entlehnt worden sein, als fz. poudre schon die aussprache püdre hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> SL 719. <sup>3</sup> cf. samon Boorde 276.

<sup>4</sup> MNL 784.

### II. Der tonvokal wird bezw. bleibt lang:

- ā: vapour, labour, favour, savour, paper, fatal, naval, label, basin, bacon, mason, dial. mēter (= matter),¹ krēter (= cr(e)áture),² drēgon (= dragon).³
- ¿: tenure, penal, reason, season, treason, demon, dial. mižer (< mižer = measure), trižer, pližer, fiter.</p>
- ę: dial. krite(r) (< cré(a)ture).7
- ō: grocer, adour, dolour, Roman.
- t: final, rival.
- u: Keine beispiele.

Spät TE NE kürzungen hat man in pližer, trižer, fiter, mižer, trizn < pližer etc.

#### Reime.

faver (begtinstigen): behaver (benehmen) Bale 51:3.

aparell: quarell Bale 1766; 8 | flatter: matter Bale 144; 5.

måtter: watter: clatter Bale 438:9:40.

matter: clatter: chatter H 35/4 | able: cradle Pl. P 20/40.

edders (nattern): fethers Sk. I 53/78:9.

sleder (schlüpfrig): weder (wohin): togeder Songs 4/1.

gather: wether Old Ball. VII 54/3 | consyder: togeder Sk. II 42/493; 4.

hethyr: sliddyr: togethyr Sk. II 20/407:8:9. ydder (euter): slydder Sk. I 285/1838:40.

býbyll (bibel): ydyll (träge) Sk. I 265/1237:8.

other (ander): rother (herrscher) HM 7/4 | brother: murder Old Ball 86/2.

anoder: rother (ruder) PRL 214:3 | other: further Sk. I 72/683:4.

murther: other Sk. I 288/1938:9 | oder: bugger: mugger Sk. I 238/391:2.

other: another: lowder (lauter) Sk. I 372/268: 70:1.

open: token: wroken Sk. I 111/497—9 | broken: token H 60/2.

torgotten: broken H 137 | bútton: mutton Bale 480:1.

Anhangsweise noch einige bemerkungen über die tonsilben der proparoxytona. Steht ein schwaches e im auslaut, so wird es frühzeitig abgeworfen und das wort wird als paroxytonon behandelt: wither, gather, consider, carry, worry, emmet, errand, nature, leisure etc. In allen übrigen fällen hat man es nur mit französischen lehnwörtern zu thun, die natürlich schon als solche unzuverlässig sind. Es kommt hier viel auf die zeit der entlehnung, auf den grad der popularität und ähnliche schwierige fragen an. Die hierher gehörigen wörter hat Behrens (Paul's Grundriss) angeführt. Es ist wohl unmöglich, regeln darüber aufzustellen. Die wichtigste klasse bilden die wörter, deren pänultima hiatus-i enthält:

<sup>1</sup> MNL 777.

<sup>\*</sup> MNL 777.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> SL 719.

<sup>4</sup> SNL 785.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> NN 674.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> SL 719. <sup>7</sup> NN 674,

nation, motion, division, companion, onion, experience, voracious, genius, brazier, osier, clothier etc. ME sprach man nàsyún, voràsyús etc. i war noch silbenbildend in der ganzen TE zeit, nach dem zeugniss von Ph. Sidney, Apologie for Poetrie ed. Arber p. 71: "Lastly, even the very ryme itselfe, the Italian cannot put in the last silable, by the French named the Masculine ryme, but still in the next to the last, which the French call the Female; or the next before that, which the Italians terme Sdrucciola. An example of the former, is Buono, Suono, of the Sdrucciola: Femina, Semina. The French, of the other side, hath both, the Male, as Bon, Son, and the Female, as Plaise, Taise. But the Sdrucciola hee hath not, where the English hath all three, as Due, True, Father, Rather, Motion, Potion." TE haben wir also anzusetzen: nasyun, vorasyus. Der vokal der antipänultima wird also den gesetzen I und VI unterworfen sein, als vokal in offener tonsilbe: nämlich a, e, o werden lang, i (u kommt zufällig nicht vor) bleibt in der regel kurz: násiùn, complésiùn, mósiùn, aber divisun. Die quantität ändert sich nicht mehr nach der absorption des i. In onion, companion war wohl i immer j-artig (afz. oñon, compañon) und darum der tonvokal kurz. Dagegen war wohl in brazier, osier der französische diphthong ie zu 2 silbigem ie geworden, da das Englische kein je kannte. Diese wörter erfuhren deshalb dieselbe behandlung wie nation, voracious, experience etc.

IX. Wenn einem tonvokal mehrfache oder lange consonanz folgt, so lassen sich die folgenden fälle unterscheiden:

Im oxytonon

- bleibt kurzer vokal vor mehrfacher oder langer consonanz: wyrt > wurt (NE wort), mann (NE man),
- 2. wird langer vokal gekürzt: \*lîht > \*liht (leoht).

Im paroxytonon wird

- 3. nach kurzem vokal die consonanz in ihrem ersten bestandteil gedehnt: helpan > hellpen, swimman > swimmmen (> swimmen).
- 4. nach langem vokal zuerst die consonanz gedehnt, worauf der vokal selbst gekürzt wird: creôpte > krēppte ænne > ænnne (> ænne).

Diesen 4 fällen stelle ich folgende andere 4 gegenüber:

- 1. scip > šipp.
- 2.  $g\hat{o}d > g\bar{o}d$ ,
- 3. beran  $> b\bar{e}re(n)$ .
- 4. grêtan > grēten (> grēte(n).

Zu diesen 2 gruppen setze ich noch eine dritte in parallele: 1. blind. 2. frê(o)nd. 3. haldan. 4. hêrde.

Der Ae. Sing. Masc zu AE wonn heisst wonne aus wonnne.

Die bei dieser gruppe in betracht kommenden consonantencombinationen bestehen aus je 2 consonanten von ähnlicher artikulation.

Die zeit zur bildung eines n aus der artikulationsbasis lässt sich in 3 teile zerlegen: 1. bildung des dentalverschlusses mit gleichzeitiger senkung des gaumensegels. 2. Anhalten des 3. Nicht hörbares lösen des verschlusses mit verschlusses. gleichzeitiger hebung des gaumensegels. Ebenso die zeit zur bildung eines d: 1. Bildung des dentalverschlusses mit hebung des gaumensegels. 2. Anhalten des verschlusses. 3. Hörbares lösen des verschlusses mit gleichzeitiger senkung des gaumensegels. Bei n und d schwingen die stimmbänder die ganze zeit. Bei der gruppe nd nun fehlt der dritte bestandteil des n und der erste des d; nd hat also nur 2/3 der quantität von n + d (gesprochen mit unterbrechung), und braucht nur 1/4 mehr zeit als einfaches n oder d.1

Von einer combination wie nd werden wir also etwa das arithmetische mittel von der wirkung einer einfachen consonanz und derjenigen einer langen oder mehrfachen consonanz zu erwarten haben. So setze ich als mittel zwischen wurt und šipp an: blind,2 als mittel zwischen \*liht und god: frend, i. e. halbe dehnung resp. halbe kürzung. blind wird wie sipp in den ausgang der AE zeit hinaufreichen. NE field setzt ein feld resp. fëld voraus, welches vor dem tibergang von urgerm. e > e (also vor beran > beren) existiert haben muss.3 Ebenso wird frend (oder vielleicht besser freend) wie \*liht, bliss (< blips) schon der AE zeit angehören.

Bei den fällen 3 und 4 muss erst die frage der silbentrennung beantwortet sein, da ja gewöhnlich dehnung der tonsilbe durch kürzung der endsilbe bewirkt wird. Bei herde ist die druckgrenze natürlich nach r: hēr-de; es muss sich also im anfang der ME periode (wie krepte > kreppte) zu herr-de

¹ Da der zweite zeitteil von d und vielleicht auch von n wohl kürzer ist als der erste oder dritte, so reduciert sich ²/₃ auf nicht viel mehr als ¹/₂; ¹/₄ auf nicht viel mehr als 0.
² In analogie zu scip > šipp würde man eher blind oder blind erwarten. Aber solche combinationen waren wohl nicht beliebt. Oder dann müsste man wenigstens fakultativen übergang von blind zu blind annehmen, welch' letztere form notwendige grundlage der späteren formen ist (cf. Sweet HES § 115).
³ Auf die accente von AE handschriften (cf. Sweet HES § 108 ff.) müchte ich kein grosses gewicht legen, da sie ganz pêle-mêle, wohl ebenso häufig an falscher, wie an richtiger stelle gesetzt sind.

entwickeln, welches TE zu herrd > herd werden muss (NE heard wie crept). Hier kann also wegen der silbentrennung das rd seinen einfluss nicht zur geltung bringen.

Anders bei haldan. Die natürlichste silbentrennung scheint hal-dan zu sein. Doch würde hal-dan ME hall-den (< NE hold) ergeben wie helpan > ME hell-pen. Aber das NE hold setzt notwendig ein håldan voraus, also eine silbentrennung hald-an.1 Der grund des übergangs hald-an > håld-en mag einerseits derselbe sein wie bei blind > blind; anderseits kann die abschwächung der endsilbe dazu beigetragen haben. Der übergang muss vor dem lautwandel â > ô statt gehabt haben, also wohl am ende der AE zeit. Sievers (Phonetik § 30 und 43.6) will den fall I durch annahme von accentnuancen erklären; doch erscheint mir dies etwas zu vag. Auf die übrigen 3 fälle geht er nicht ein. Bei den fällen I-III ist also die dehnung resp. kürzung des vokals auf halbem wege stehen geblieben; der schwebende vokal kann (wie bei VI, VII, VIII) kurzen und langen vokal neben sich haben und sich als kürze oder länge entwickeln. Das gesetz IX mag also formuliert werden: Vor gewissen silbenschliessenden consonantengruppen (der fall 4 ist also ausgeschlossen!) wird vorhergehender (kurzer oder langer) vokal schwebend.

Von diesen consonantengruppen stehen auf gleicher stufe wie nd noch mb und zg. Die gruppe ld beansprucht nicht viel mehr zeit als diese: der lateralverschluss von l geht einfach in den vollverschluss von d tber.<sup>2</sup> Der tbergang von alveolarem r zu d kann ohne gleitlaut vor sich gehen, durch blosses innehalten der oscillierenden bewegung. AE r war aber wahrscheinlich weit hinten gebildet worden, weshalb dann der tbergang zu d mehrere gleitlaute erforderte. Was von rd, gilt noch mehr von rn.<sup>3</sup> Bei st ist der gleitlaut zwischen s und t fast null. Aber beim tbergang vom vokal zum s wird das schwingen der stimmbänder unterbrochen. Ueber dž und tš s. u.! Von andern combinationen werden wenige in betracht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ha-ldan ist selbstredend undenkbar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> l war wohl im anglischen dialekt nicht so weit hinten artikuliert, wie im WS, da es keine brechung verursachte; daher stand es dem d

<sup>\*</sup> Man findet sogar svarabhaktivokale und -consonanten zwischen r und n eingeschoben: lären (= learn) NN 671; ebenso zwischen r und l, l und m: kerel (Ellis V 83), kerdl (155), perel (183), elem (115) für curl, purl, elm (cf. Sweet HES § 77 und 160).

kommen. So herrscht in den der schriftsprache zu grunde liegenden formen vor ro,1 rl, rm, lm, rv, rs, rp etc. immer kurzer vokal:2

earth (eoroe), marl, pearl, earl, thirl, whorl, churl (< ceorl?); harm, warm, swarm, arm, charm, alarm, germ, sperm, term, barm, affirm, form, storm, worm; balm, calm, halm, shalm, palm, psalm, qualm, elm, helm, whelm, film, holm; starve, carve, swerve, serve, preserve; farce, verse, rehearse, horse, worse, curse, purse, nurse; hearth, birth, girth, mirth, forth, north, worth.

Doch scheint auch hier dialektisch bisweilen dehnung eingetreten zu sein. So hat Orm: erbe, herb, cherl, eorl neben wurrp, horrs, arrm, warrm etc. Wicliff schreibt eerth (Kluge Gr. p. 866); dialektisch ērm (= arm) SNL 761, NN 673, jierm MS 107, tšierm (= charm) MS 83, wērm (= warm) WN 625, fürm (= form) BS 125, sterv (neben starv) NN 676, kurrs (= course) ES 136, īrb (= hearth) EN 534.

Je mehr sich die consonantengruppe an quantität der einfachen consonanz nähert, um so eher dürfen wir langen vokal erwarten und vice versa. Am wenigsten häufig ist also langer vokal vor rd, rn, st. Hier findet man nur selten dehnung alter ktirze; bei st aber ist erhaltung alter länge noch häufig.4 Es ist wahrscheinlich nicht gleichgültig, ob die artikulationsstelle des vokals derjenigen des ersten elements der consonantengruppe nahe oder fern liegt. So erklärt es sich vielleicht, dass i und u vor nd eher gedehnt werden als a, e, o. Doch ist dies nicht von grosser wichtigkeit. Ich glaube nicht, dass man behaupten darf, dass gewisse vokale vor gewissen consonantengruppen regelmässig gedehnt werden müssen (cf. ten Brink Ch. § 16 gegenüber § 35). Auch werden sich die wörter oft gegenseitig beeinflusst haben: es scheint unmöglich, dass die sprache z. b. zu tell und sell die präterita told und sold oder told und sold bildete etc.

Indem ich nun die beispiele aufzähle, schliesse ich den fall IV, als unter das gesetz II fallend, aus:5

Der übergang von r zu ö ist schwieriger als von r zu d, weil ö weiter vorn gebildet ist als d.
 Ausgenommen vor rs in franz. wörtern, wo die länge importiert

<sup>\*</sup>Ausgenommen vor is in franz. Wortern, wo die lange importert sein mag: scarce, pierce, fierce mit I neben 5 (francisch pierc-, fiers gegentiber normannisch perc-, fers?) cf. die reime: rehearce: fearce: pearce Bale 1820:1:2 | rehearce: fearce Bale 1034:5; für corse, course, force, divorce, source findet man in wörterbüchern den laut ō angegeben.

\* Dem NE ō in holm liegt ou zu grunde.

\* Bei rd, rn kann dieser fall nie eintreten. — 5 Siehe p. 302, u.

### A. Erhaltung alter kürze.

- 1. AE a, æ (resp. æa): band, hand, land, sand, stand, wand, lamb, fang, hang, slang, sprang, sang, hard (Orm: harrd), shard, sward, yard, warn, yarn, cast, fast (fæst), fast (fæstan), last (hlæst), blast, mast, bast.1
- 2. AE e: end, bend, spend, rend, send (Orm: senndenn, aber ende), wend, blend, kemb, eld (< AK eldu), weld (< AK \*weld < \*waldi-z²), yard (gerd), herd, fearn, earn, stern (styrne), yearn, learn, barn, yest, guest, chest, rest (AE rest und ræst), west, best.
- 3. AE o: bond (vielleicht clomb s. u.), thong, long, throng, wrong, song, tongs, among, ford, afford, word, sword (< A sword), corn, horn, morn, thorn (Orm: borrn), mourn (eher von AN morna als von AE murnan), (vielleicht auch born, shorn etc. cf. VIII), frost lost (analogieform).
- 4. AE i, y: wind, thing, cling, ring, spring, sing, sting, king etc., build (byldan), gild, third, bird, gird, mist, wrist, twist, list (< AE list), list (lystan).
- 5. AE u: dumb, dung, hung (analogieform), clung, flung, slung, rung, sprung, strung, wrung, sung, stung, lungs, tongue, young, burn (burna), spurn (spurnan), lust, rust.

### B. Dehnung alter kürzen.

- 1. AE a: (liber TE lond, NE comb etc. s. u.), old, bold, cold, fold, hold, sold, told, wold, lord (contrahiert aus lowerd); Orm: land, band, hand, sand, lamb, strand, wand neben hannd; ferner sang, strang, lang, bwang, wrang, amang.
- 2. früh ME a: old, cold etc. in Südengland (s. u.).
- 3. AE æ, æa: weald, beard, TE eelde (< KWS ealdan), Orm: ærd, flærd, bærn.
- 4. früh ME e: TE keame (s. u.), (< cemban), yeast (gest).
- 5. AE q: TE eend, field, shield (< AWS sceold), yield, wield (< K geweldan = A geweldan = WS gewieldan), weird ( $\langle K \text{ werd} =$ AWS wyrd), TE weest etc., cf. Orm; geweldenn, swerd, erd, rerd, werdenn, aber gerrde; gerne, ferne, ernenn, lernenn, gernenn, aber berrne (barn).
- 6. AE o od. frtih ME o: (tiber womb etc. s. u.), gold, mould, board, hoard, post (AE post); Orm; word, bord, ord, corn.
- 5 Hierher gehören heard (< hêrde), last (AWS læstan), thrust (AN</p> prŷsta), aghast (gæsten), lest (þy læs þe), wrest (wræstan) etc. ME herde etc. sind als analogieformen aufzufassen.

1 hast (< hæfst) und last (< latost) sind erst durch contraktion entstanden; wast ist neu gebildet zu was.

\* \*walda- (Kluge EW) müsste AE wald ergeben.

8 Man darf nicht etwa mit Kluge (Gr. 880) eine entwicklung l\u00fcrne(n) > l\u00fcrne > l\u00fcnne nnehmen. NE l\u00f6n kann nur auf l\u00eerne(n) zur\u00fcckgehen; lërne(n) muss NE līrn ergeben, welches auch in dialekten belegt ist (s. u.).

board, hoard mit NE o können sowohl auf ME bord, hord, wie

- 7. AE i, y: bind, find, hind (AE hind), behind, blind, rind, grind, wind, kind, mind, climb, child, mild, wild; Orm: gildenn, þing, ringenn, singenn, stingenn, springenn, bringenn (aber sinnkenn etc.), stirne (< styrne), hirne (< hyrne), bird (gebyrd), hirde.</p>
- AE u: bound, found, wound (prät.), wound (subst.), sound (sund), hound, pound, ground, Orm: sungenn, stungenn, sprungenn, clungenn, tunge.

## C. Erhaltung alter längen.

- 1. AE â: ghost, most (< \*mâst nach mâra).
- 2. AE &, ea: least (AWS læst), last.
- 3. AE ê eô: fiend, priest, least (K lêst), Orm: heng.
- 4. AE ô: roost (hrôst).
- 5. AE 1: Christ (AE Krist).

### D. Kürzung alter längen.

- 1. AE &, eâ: last (AE læst).
- 2. AE ê êô: friend, held (heôld), beheld, breast.
- 3. AE î, ŷ: list (< AE lîst), fist.
- 4. AE û: dust (< AE dûst cf. Kluge Gr. 869), trust trist (< AN treysta).

### Französisch-lateinische lehnwörter.

Früh TE kurzes a setzen voraus: demand, expand, grand, command, pjamb, card, guard, lard, ward, repast, vast, contrast.

- ascend, defend, depend, attend, amend, discern, jest, pest, rest, crest, digest.
- o: repond, cord, chord, accord, corn, cost.
- i: list (fz. liste).
  - u: plumb, absurd, turn, adjourn, sojourn, just (juste), just (juster), crust.

früh TE langes a: haste, paste, chaste, taste, waste.

- " e: beast, feast.
- , i: (vielleicht chimb).
- , " u: abound, profound, round (über tomb s. u.)

NE scorn beruht auf sehr früh eingeführtem afr. escarn (cf. Kluge, Gr. 874.

Aus NE dialekten füge ich hinzu als ergänzung zu dem vorigen: Zu

A<sub>1</sub>: fan (prät. zu findan) EML 727, bad (< bard < beard), EE 286.

A<sub>2</sub>: sword (< WS sweord) BS 119.

 $A_8$ : kom (< comb) NM 407.

A<sub>4</sub>: blind, bind, find WN 631, SNL 762, blin, bin, win WML 744, klim MS 56, sklim WML 744.

auf ME bord, hord kommen; das gleiche gilt von ford, afford, sword. Nur die orthographie war mir massgebend bei der classification.

<sup>1</sup> NE wind ist wohl nur die nordenglische form statt dem zu erwartenden waund; cf. zounds (= Gods wounds).

- A<sub>5</sub>: pend, bend, fend, grend NW 186, pund, grund NM 307, EN 535, grund, bund WN 633, grend, wend (part). fend WML 745.
- $B_1$ : kiem (< camb) EN 533, WN 630, WN 675, kēm WN 635, wēm (< wamb) WML 742, kom ED 264, WN 620; tiber kum s. B 6. where (neben whan, pwan) SL 716, which NN 670.1
- $B_2$ : jǫrd (< gard < gæard), sǫrd (swæard), jǫrn (< gæarn) M M 423, bǫrd (< bard < beard) SNL 761, jeun (< garn < gearn) NN 673.
- B<sub>4</sub> B<sub>5</sub>: Ind E S 140, Inz (ends) E S 144, viern (fern), iern (earn), liern (learn), nīst (nest) NW 185.
- B<sub>6</sub>: kusm (< comb) W N 620, EN 533, W N 630, kūm NE 256, BS 115, avuerd (afford) MS 83, üerd (hoard) MS 110, burd BS 128, surd (< A sord cf. Sievers AS. § 156/2) surrd BS 115, sord, bord. ord NE 258, thorn (< burn < burn < born?) NW 186.
- B<sub>2</sub>: rein, brein, sein, bein (= ring etc.) WML 744, (aber; blin, win, sklim, šriŋk).
- $B_a$ : waund (subst.) NM 407, wahrscheinlich auch  $\bar{u}\eta > au\eta$ : nach hau $\eta$ er (= hunger) W M L 745 zu schliessen. jūη (= young) E N 516 (in diesem dialekt auch hūs (= haus)).
- C<sub>2</sub>: mirst (< mæst) NN 675, NN 678, WN 624.
- C3: brist MS 109, brist (< brist) MS 81, frind NN 676. Französische wörter:
  - a: kierd (card) MS 83.
  - o: kurrd BS 128, kord MM 424.
  - u: kroust BS 119 (= crust).

Kluge (Gr 866-7) citiert ME hond, lomb, bond, sond, erne, ende, word, TE lern, erb, corn, born, forb, murn, nest, gest (gnest) west, rest.

## Belege aus TE zeit.

### nd:

friends F 354/22, 359/20 etc. frinds F 373/23.

fynd Songs. 58/6, Sk. II 45/591, reende (zerreissen) LE II 794.

eende LE II 813, PRL VI 250, speende Avyse 38 | end: frend Old Ball IX 68/1.

freend: feend: eende PRL VI 434: 6:8 | eende: ameende Good Wyf II 126:7.

ende: tende (= entzündete): bend (gebeugt) Part. 2095:7:8.

frende: finde(inf.) BE LVIII | behynd: frynde Interl. 44.

mynde: ende Rhodes 226:8 | freendes: sinnes (stinden) Old. Ball IX 67/3.

frende: fynde (inf.): wynde Sk. I 34/108:9:10.

frynde: mynde: kynde Sk. I 35/121:3:4 | fynde (subst.): kynde Bale 358:9.

mynde: fynde (subst.) Bale 157:8 | mynde: frynde Bale 2543:4.

blynde: dynde (gegessen) Sk. I 258/1847: 8.

hande (aussprache: hūnd): sounde (gesund) Br I 325/6: 7, vacabounde (vagabund): londe (land): bonde (gebunden) Old Ball I 6.

lande (aussprache: lūnd): founde Br. I 199/113 (cf. Horstmann Einl. p. XXXV)

<sup>1</sup> a ergibt im Süden und Mittelland o, fi, im norden e, f. Das Etymon zu whērn, whirn ist AE pwang (NE thong); cf. ME pwitel (zu pwitan) > NE whittle.

2 In diesem dialekt ist auch AE i durch ei vertreten : weif (< wii) etc.

```
abounde: sound: ground H 22/2 wounde (wunde): founde B I 193/1.
grounde: crownde (gekrönt) B II 14/2/6: 7.
  mb:
lam (schaf): cam (kam) Sk. II 56/773: 4 lammys B II 7/2/8.
iambe: dame Crowley Pleas. 181/2.
kembe (verb.) Court. OBC 6/1, Russ 963, kymbe (verb.) Russ 886; 901.
keyme (verb.) Boorde 300, kayme Boorde 248.
keame (verb.): seame (saum) Schoole of V. 74:5, keme (verb.) Y Child 14.
clym (klimmen) B I 140/2/6, I 187/1/6 clymme B I 191/1/2.
wombe: home BE V/13 | Rome: home: wombe BI 178/2.
fomes (schäumt): wombes B II 90/1 | whom: come (kamm) Sk. II 64/1231: 2.
domme (stumm) L Al. III 1460 dowmb L E. 1081.
tumbe Br. I 491/6 towmbe B I 131/1/3 dombe: tombe Songs 71/4.
overcome: dum B II 232/4 | come (kommen): dombe B II 177/2.
blooms: tombs Old Ball XVIII 20/3.
  ng:
hyng Songs 39/1 heng St D 120 tonges: longes (lunge) Sk. I 60/292: 3.
stounge (gestochen): lounge (lunge): wrounge (Part.) Sk. I 41/289: 91: 2.
  ld:
n weelde (gewalt): oolde (die alten) Good Wyf II 141: 2 at weelde (gewalt):
    seelde (selten) Good Wyf II 150: 1.
fylde Court. OB 10/4 (C felde) fyldes Court. B 59/7 field LAe 3/13.
behyld Songs 28/4 hild Part. 4421; 4494.
yeld (alter): felde Sk. I 14/86: 7 | field: compeld L 224/2/6.
field: kild (= killed) L 133/1/2 field: tild (= tilled) L 5/2/1.
yeeld: kild L 93/2/4 | behelds hield L 5/2/2 beheld: yeild L 103/2/2.
childe: defylyd (befleckt) B I 237/2/6: 7.
gold (: beholde) H 10 +/1/1 : 3 (: tolde) B I 138/3 (: olde) B I 211/1.
behold: contrould L 20/2/1.
  rd:
berde (bart): swerd (schwert): aferd (erschreckt) Sk. I 274/1520: 1:2.
berde: aferde Sk. I 39/237:8 | blerde (NE bleared): berde Sk. I 237/359:60.
aferde: swerde (schwert) B II 233/2 sweard (schwert): beard Sk. p. XLIX.
appeard: reard: affeard: sweard (schwert) Spenser FQ IV 3/31.
discorde: lorde B I 274/1 worde: lorde B II 92/2.
lorde : coorde Bale 1501 : 2 | lorde : concorde Bale 2005 : 7.
lorde : restorde : recorde : worde Bale p. 88.
bourdes (witze): wordes B II 34/2 sworde: borde (= board) Sk. I 118/8: 10.
worde: sworde Sk. I 186/148: 9, I 298/2235: 6.
worde: swerde Sk. I 77/308:9 | word: bord: swerd Songs 29/6.
  at:
past (= passed): in wast: last H 75/3.
caste (kest zu emendiren): breste : rest Court 11/2:4:5.
fest (feast): best (best): rest H 119/4 reste: breste H 134/1.
goldyést: beest (thier) B I 176/2 feast: reast Bale 1663: 4.
feste: gretést Interl. 27 | hevyest: best (best): rest B I 215/1.
```

```
festis: gestis: jestis: restis Russ. 855-8 | beest (best) Br I 93/7; I 205/1.
reste: opprest: best (best) H 74/4 best (best): rest H 148/4.
feast: best (best) H 201/2 brest: areste H 202/1 | neastes Supl. 48.
beste (best): reste: dreste (= adressed) Sk. I 31/30:2:3.
rest: beest (thier) B I 113/4 Weestparty (westland) Br I 34/7.
South-eest u. South-weest Boorde 238 | Southwest : rest H 191/2.
est (osten): west H 1 | est (lateinisch): beest (thier) B I 144/4.
est (lateinisch): brest Part. 10: ceest (hörte auf) u. seest (siehst) 46,: request
       58; : beest (thier) 70, : preest 82, : sleest (schlägst) 93, . conquest 105,
       : encreest (vermehrte) 117.
prystes Supl 30; 35 priestes Supl 71 preciste PlP LXXXIII, pryste Sk. I 122/89.
redbrest: preest Sk. I 63/399: 400 Christ: preest Sk. I 333 577: 8.
pryst: antichrist Bale 722:5 u. 1757:8.
prystes: papystes Bale 1575: 6.
coast: almost H 189/4 | loste: coste (kosten) B I 36/1.
lost: post (pfosten): ghost Bale 418-20 | lost: ghoste Disob. Ch. 60.
lost: almoste Part 4899: 4900 | lost: ghost Part 4404: 6, Bale 1451: 2.
lost: coast L 290/1/6.
```

Vgl. ferner neast (Euphues ed Arber p. 124), reaste (The Schoolmaster ed Arber p. 17), fyyst (faust), lyyst (leiste) Prompt. Parv.(nach Kluge Gr. 869). rest: increased Oldham (To the Memory of Mr. Morwent).

### Bemerkungen.

Es ist auffallend, dass vor ng nicht so viel dehnungen eintreten wie vor den gleichwertigen nd, mb. Dies scheint mir seinen grund zu haben in der assinilation ng < nn. Das nn mag in den einen dialekten schon in AE zeit eingetreten sein, so dass es dehnung überhaupt verhinderte, in andern vor der TE vokalverschiebung, so dass  $p\bar{n}ng$ ,  $t\bar{n}ng$ (e) zu pinn, tunn(e) wird, in wenigen andern erst nachher, so dass peing (haunger) zu peinn > pein, (haunner > hauner) wird (oder in dialekten, wo keine diphtongierung eintritt,  $j\bar{n}ng$  zu  $j\bar{n}nn > j\bar{n}n$  wird). Dass aber ng, so lange es erhalten blieb, ebenso dehnend wirkte wie nd, mb, beweisen die oben eitierten beispiele aus Orm, aus TE schriftstellern, aus NE dialekten, sowie die NE orthographie von young, und TE, TE schreibungen (Kluge Gr. 866 eitiert foangen, soong).

Auch bei mb, nd findet man assimilation<sup>2</sup> zu mm, nn. Bei mb ist sie schon in TE zeit vollständig durchgedrungen, bei nd in der NE schriftsprache nur in einigen wörtern, sehr

<sup>1</sup> Es gibt noch dialekte, welche ηg bewahrt haben.
2 Schröer (Germania 34/519) glaubt, dass in der flexion vor s, þ, d das d nach n oft ausgefallen sei (cf. Reime wie freendes: sinnes). Dies ist wohl möglich, lässt sich aber nicht auf mb übertragen, da mbs (þ, d) leichter aussprechbar ist als ms (þ, d), und eher ns oder nds (þ, d) ergeben hätte.

häufig aber in (namentlich nördlichen) dialekten. Wann sie eintrat, ist noch nicht untersucht; in der schriftsprache geschah dies erst zu einer zeit, als man nicht mehr die silbenkurzung āmm > amm, (wie im frtth ME) sondern schon āmm > ām hatte. Deshalb hatte die assimilation keinen einfluss auf die vokalquantität. Beispiele für mb s. o. p. 305. Für nd citiere ich nach Schröer:

NE lime (< line bei Shakespeare), tine (AE tind), woodbine (< wudu + wind), lawn (afz. lande), spene (statt spende) Owl u. Niphtingale 1529, NE heel neigen (< AK heldan = WS hieldan), nach Mätzner in nördlichen dialekten heald (ME nie ohne d belegt). Beispiele aus NE dialekten sind hier überflüssig.

Umgekehrt wird häufig b, d an m, n angefügt:

b in limb (< lim), thumb (< pûma), crumb (< cruma), numb (< numen). d in lend (A E lênan), hind (M E hīne), sound (afz. sūn), compound (< M E

compunen), round (AE rûnian), astound (AE astunian + afz. estunner?). undermynde (inf. untergraben): fynde inf.) Sk. II 40/433: 4.

expounde (inf.: drowned (ertrunken) B II 228/3.

bounde: sounde: grounde: redounde (afz. redonder) B II 292/4.

Mahound: stound (zeit): ground Part. 309:10:11.

Prompt. Parv. leendin, boumbe.

bumbes findet man eigentümlicherweise schon in der ME sachsenchronik (s. Zuspitza Uebungsbuch) (cf. afz. flambe und flam(m)e, lende schon im Poema morale (121), 3 Sonst treten die beispiele nicht vor TE zeit auf. b und d traten also gewöhnlich an zu einer zeit, wo endungs-e schon stumm war. Wahrscheinlich ist dann der grund in der flexion zusuchen: mz, nz, wird zu mbz, ndz (cf. Windsor etc.).

In einem fall haben wir paragogisches t nach s: AE (AWS) hæs > NE hest. Das t ist schon ME angetreten (Layamon: biheste etc.), aber doch erst nach dem tibergang von AE  $\hat{e} > ME \bar{e}$ , da man niemals \*(be)hast findet. hest wurde behandelt wie die tibrigen wörter auf est; cf.:

hest: forest Part 90:1.

Die länge in hind, round, astound, compound, sound ist leicht verständlich, ebenso die ktirze im limb, crumb, numb. Bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Durch confusion mit lime (< AE lîm), oder eher aus compositis wie lime-blossoms, lime-block, lime-plank, lime-wood.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> cf. lawnde Russ, 16 u. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vielleicht nach der analogie: praet. tende, spende etc.: inf. tende(n) spende(n) etc. — prät. lende: inf. (lende(n) statt lene(n)). Das doublet leend(in) mag ebenfalls durch das prät. lende beeinflusst sein, welches seinerseits auch analogieform ist.

thumb wird wol der frühe einschub von b an der kürzung des vokals schuld sein.

and, amb, ang und ond, omb, ong sind in ihrer entwicklung nicht immer gut auseinanderzuhalten, sofern vokaldehnung In diesem falle nämlich ergeben beide gruppen im stiden und stidlichen mittelland: ME, früh TE ond, omb, org > spät TE NE  $\bar{q}$ nd,  $\bar{q}$ m(b),  $\bar{q}$ p(g). Gewisse dialekte gehen noch einen schritt weiter: spät TE NE und, um(b), ux(g).2 Im norden ist es dagegen möglich, die beiden gruppen zu unterscheiden: die zweite gruppe (AE ond, omb, ong) entwickelt sich gleich wie im stiden; die erste gruppe aber ergibt ME fruh TE and, amb,  $\bar{a}ng > spat TE NE end, em(b), \bar{e}n(g) >$ dialektisch īnd, īm(b), īn(g). 3 In der NE schriftsprache kann man also für comb, womb ebenso gut AE comb, womb als etyma ansetzen wie AE camb, wamb. 4 Dasselbe gilt für ME loand, hoond, loomb, soond, foangen, soong, welche Kluge (G. 866) anführt, und für TE hünd, lünd, welche ich oben in reimen citiert habe. NE womb (wūm) und comb (com) gehörten ursprünglich verschiedenen dialekten an. NE tomb (tūm) leite ich von francisch tombe ab: ME tomb. Norm. tumbe hätte wol NE tum, tem oder taum ergeben.

Die ansicht von Schröer (Germania 34/519): "Der gegensatz von lang: long etc. dürfte doch wol auf alte quantitätsunterschiede zurtickgeführt werden, indem die a-formen die kürzen, die o-formen die längen wiederspiegeln", ist nach dem gesagten durchaus nicht haltbar.

Etwas verworren ist auch die entwicklung von a, o vor Dem KWS-æald entspricht A-ald. Bei AE dehnung entsteht æ(a)ld, âld, woraus ME ēld; āld old, woraus spät TE ēld; ēld old, woraus NE īld; ēld old, woraus dialektisch īld; īld ūld. Behält aber AE æald, ald den kurzen vokal bei, so hat man ME TE ald, woraus NE old.

Diese regelmässige entwicklung wird gehemmt durch die sehr vielen dialekten eigene erzeugung von u zwischen dunklem

<sup>¹ Cf. ME früh TE hōm öld göld > spät TE NE hōm öld göld.
² Cf. spät TE NE hūm üld güld.
³ Cf. früh TE hām klāþ > spät TE NE hēm klēþ > dial. hīm klīþ</sup> (aber göld güld).

' Wie es Kluge (Gr. 866) ausschliesslich thut.

 $<sup>^5</sup>$  Denn die örtliche verteilung von AE æald und ald deckt sich nicht mit derjenigen von ME  $\tilde{\phi}$  und a (< AE â).

vokal und l, wobei das l oft selbst in dem u aufgeht. Wenn dies in früh-TE zeit fiele, so würden wir als neue formen zu den obigen hinzufügen können: 1. bei dehnung: āuld, ōuld; 2. bei erhaltung der kürze: auld. Doch würden sich hieraus die NE verhältnisse nicht erklären, und es ist wohl wahrscheinlicher, dass der einschub von u erst in spät-TE zeit fällt. Dann bekommen wir als neue formen 1) ōuld, 2) auld; hieraus NE 1) au(l)d¹, 2) ō(l)d.

Um zu restimieren, sollten wir NE haben:

im süden: Ild ( $\langle A E \hat{x}(a) | d \rangle$ .

im mittelland:  $\bar{\phi}(l)d$ , dial.  $\bar{u}ld$  ( $\langle A E \hat{a}ld \rangle$ , mit u-einschub: au(l)d.

im norden: ēld, dial. īld (< A E âld).

dazu im ganzen England und Schottland (mit u-einschub<sup>2</sup>):  $\bar{\phi}(1)d$ .

Von diesen formen kann ich belegen:

im süden: ild (NE weald, ortsnamen auf- weald in Südengland z. B. Andredsweald), öld SW 177.

im mittelland: NE (schriftsprache) hold (— höld); köd, föd, söd BM 300, öd, böd, köd NM 314, kaud, aud s etc., NM 325, 344, MM 423, 444, SM 455; tüld ME 199, üsd EN 524.

im norden: kōd, fōd, ōld EN 527, 534, ōld, fōld, kōld EML 727, WML 743, NML 754.

In denjenigen nördlichen dialekten, welche TE au zu ā werden lassen [kāf ā(l) fā(l) — calf, all, fall, blā < blâwan] hat man ā(l)d statt NE ōld: ā(l)d kā(l)d WN 621, ād kād WN 625, NN 677, āld kāld SL 717, ENL 761, āl kāl MNL 781, in in denjenigen, welche TE au zu ō werden lassen (kōf fō, blō — calf, fall, blow) hat man ō(l)d: ōd, kōd EN 530, NN 677, ōld, kōld NN 670. Im Mittelländischen findet man häufig o(u)ld. Diese form erklärt sich durch spät-NE4 einschub von u in ōld: oud koud SM 479, ME 199, 201, 220; in der that haben wir auch die übergangsform ōu(l)d noch oft erhalten: ōud ME 199, 210, SM 485. Die formen, welche im süden Englands gebräuchlich sind, setzen notwendig folgende entwicklung vor-

¹ Vorausgesetzt, dass spät. TE ou zu ou wird und dann mit den aus ME ü entstandenen ou zusammenfällt. Wie wir unten sehen werden, kann aber ou auch mit dem TE ou in grow, oder mit dem dialektisch TE ou (statt ou) von thought zusammenfallen, je nachdem der betreffende dialekt in der entwicklung dieser alten diphtonge mehr oder weniger vorgeschritten war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach kurzen a war der u-einschub regelmässig.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ich setze auch für die varietäten eu, eu etc. immer den der Londoner sprache zukommenden laut au ein, um confusion zu vermeiden.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Erst nach dem lautwandel ou > au (ou, eu etc.).

aus: AE æald entwickelt sich zuerst mit erhaltung der kürze zu ME ald; erst dieses erfährt dehnung: āld > old, welches dann ebenso behandelt wird wie mittelländisch öld, i. e. NE als  $\bar{o}(1)d$ ,  $[\bar{o}u(1)d$ , ou(1)d],  $\bar{u}(1)d$ , au(1)d erscheint, nur dass im stiden ū(l)d viel häufiger ist als im Mittelland1: ǫld kold WS 161, oud koud BS 113, ould kould MS 93, ūald hūald MS 81, 105, kueld, tuold swoald (= NE sold) ES 140, auld, kauld MS 67. Dies ist ein zeugniss, dass das gesetz IX noch in früh-ME zeit gilt.<sup>2</sup> Denn niemand wird diese formen, welche im süden durchaus die herrschenden sind, als aus dem Mittelländischen entlehnt halten. Solche entlehnungen kommen wohl nur bei grenzdialekten vor: z. b. bould hod etc. (WN 631) sind aus dem Mittelland entlehnt (wegen kof, fo, bla - calf, fall, blow). Die sehr häufigen teld seld, telt, selt sind analogieformen zu tell, sell. Wie die schriftsprache, so hatten auch die dialekte die tendenz, von den zahlreichen nebenformen nur eine oder zwei zu bewahren; so sind im stiden īld, ōld, im Mittelland old, im norden old ild fast ganz oder ganz ausgestorben.

Die wörter AE gold, mold wurden mit vokaldehnung im ME zu gold, mold, fielen also im Mittelland und süden mit old kold zusammen. Ich belege:

im stiden: göld WS 161, güsld MS 59, 105, gould MS 56.

im mittelland: güld, gaud, müld, maud NM 314, göld NE 257, EE 282, NM 536, gauld mauld EE 226, güsld BM 301, gaud, mault (= moulded) NM 327, goud NM 399, göud NM 399, EN 525, güld SM 486.

im norden: müld EN 525, goud güld EN 535, goud moud WN 622, gauld mauld WN 625, 636, gould mould WN 629, NN 677, güld SL 718, göld SL 722, goud EML 728, güld gaud mauld WML 744, goud müld MNL 783.

Ob und wie sieh gold mold mit erhaltung der vokalkurze entwickelte, ist nicht ersichtlich: NE phon. gold (wie bolt etc.) scheint nicht zu existieren.

Hier mögen auch AE. sc(e)olde scalde sculde, wolde walde<sup>3</sup> und cûbe erwähnt werden. Diese wörter können als betont oder als unbetont behandelt werden. Im erstern fall kann ihr vokal als länge oder als kürze sich entwickeln, im letztern fall

 $<sup>^1</sup>$  Der lautwandel AE  $\hat{a}$  > NE  $\bar{u}$  ist charakteristisch für die stidlichen (und einige nördliche) dialekte.

Natürlich muss man voraussetzen, dass das lautgesetz AE æ (æa)
 a dem lautgesetz AE â > ō zeitlich etwas vorangeht.
 Die im ablautsverhältniss zu einander stehen, cf. Kluge, Gr. 375.

nur als kurze. AE scolde wolde ergibt die gleichen resultate wie AE gold mold. AE (A) scalde walde wird im norden zu ME fruh-TE šāld(e) wāld(e) > spät TE šēld wēld, im Mittelland zu ME früh-TE šold(e) wold(e), welche, mit den obigen zusammenfallend, spät TE šold wold ergeben. grammatiker geben die aussprache šould would und wauld(st) an (cf. Sweet HES p. 330).

TE reime:

scholde: golde B I 183/3 | golde: beholde: sholde(st) B I 173/1. colde: wolde B I 203/3 | colde: wolde: olde B II 148/4. bold: wold: mold Songs. 30/4 | bolde: woulde Crowley Pleas. 237: 8. tolde: would Sk. I 133/5:6 | colde; wolde Sk. I 226/13:4. woulde: behold L 62/2/7 etc.

AE scălde wălde werden zu ME TE šald(e) wald(e) (letzteres belegt; cf. Sweet HES p. 331, schottisch wad), AE scolde wölde zu ME TE šold(e) wold(e) > wuld(e) 1 (Orm: shollde. wollde), AE sculde zu ME TE suld(e). Dazu kamen wohl noch ME TE šold(e) wold(e) durch kurzung von ME šolde wolde, resp. von spät-TE šold wold in satzunbetonter stellung. Die häufigkeit von ME sulde gegenüber der seltenheit von AE sculde hat wohl seinen grund in dem einfluss von wulde. Diese beiden formen konnten spät-TE durch u-einschub šū(l)d wū(l)d ergeben, welche auch belegt sind (cf. Sweet). Durch spät-TE NE kürzung<sup>2</sup> entstanden daraus NE šud wud (schriftsprache), dial. häufig šəd wəd.

Das präteritum ME cūde (welches aus cūbe nach analogie der übrigen schwachen präterita sich gebildet hatte) schloss sich an šold(e) šuld(e) an (cf. cann šall: cunnen šulen). Die einfügung von l scheint nicht nur orthographisch gewesen zu sein; denn spät TE NE (Smith, Cooper) kennt man auch die aussprache küld küd3 (cf. Sweet HES § 884, 886). Schon Lydgate scheint ein kold zu kennen, wenn man den folgenden reimen trauen darf:

> gold : could L 93/1/6 could : would L 139/2/1 told : could L 17/1/1 unfold : could L 23/2/2.

Im NE sind die auf den ursprünglich betonten (und gedehnten) formen beruhenden scheideformen wohl ganz ausge-

Cf. AE (A) worold > ME wureld, word > wurd.
 Bei satzunbetonten wörtern kann natürlich kürzung zu jeder zeit

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. prowde (kühn): cowde: alowde (laut) Sk. I 266/1260: 2:3.

storben. Schon ME und TE waren die unbetonten weitaus tiberwiegend.

Im norden findet man sehr häufig NE and ond, entsprechend AE and. An allen orten, wo man and spricht, wird auch bla (< blawan), ā(l)d (< a(+ u)ld), kā(l)f (< ca(+ u)lf), fā(l) (< fa(+ u)llan) etc. gesprochen; überall, wo ond herrscht, herrscht auch blo etc; i. e.: NE and, ond gehen auf früh TE aund zurück. Dan sonst nie ein u vor sich erzeugt, so lassen sich die wörter auf aund kaum anders erklären als durch den einfluss der französischen wörter auf aund: maund, commaund, demaund, expaund, graund, baund (afz. bande), laund (afz. lande) neben mand, command etc., von denen einige in häufigem gebrauche waren. Bei combinationen wie ang, amb, an etc. findet man wohl nie au, da hier die entsprechenden französischen wörter fehlten oder selten und ungebräuchlich waren.<sup>2</sup>

Beispiele:

hānd lānd etc. SL 717 [719: tšāmer<sup>8</sup> (kammer), grānd (gross), demānd comānd], SNL 761, hān lān SL 721, lān lan MNL 781 [785: tšāmer, tšans (aussicht)], hōn lọn WML 742 (tšōmer, ōnšent), hōn han, lōn lan SML 749 (ōnšent).

NE burn möchte ich nicht von AE beornan ableiten (béornan > beórnan > börnen > būrn > burn > bern > bō(r)n). Unter den vielen änderungen wären besonders der accentwechsel und die schreibung mit u (fälle wie NE rudder, silly, riddle sind eben doch ausnahmen) verdächtig. burn ist wohl eher durch r-metathese aus \*brun (cf. brən inf. EE 286) entstanden, welches seinerseits ähnlich zu erklären ist wie NE run.

Die quantitätsverhältnisse der vokale vor dž, tš, die nun zur sprache kommen, behandle ich deshalb besonders, weil sie mit den eben besprochenen nicht vollständig parallel gehen. tš ist zwar auch eine consonantencombination, bei der die gleitlaute fast ganz fehlen; doch ist sie nicht urenglisch, sondern erst aus einfachem consonanten entstanden, wahrscheinlich gegen ausgang der AE periode (cf. Kluge Gr. p. 839—40), also zu einer zeit, wo das gesetz IX noch in kraft war. Ich setze deshalb an (s. o.):

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Analogie: command: commaund = hand: \*haund.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nur einmal finde ich lö $\eta$  (lang) neben la $\eta$  (WML 742), dies wohl nur ausnahmsweise nach der analogie: hand: haund == la $\eta$ : \*lau $\eta$ .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Da Ellis command demand etc. in der regel nicht in seine liste aufgenommen hat, so muss ich wörter wie chamber, ancient etc. beiftigen.

- 1. pitš > přtš (cf. blind > blind, west > wèst).
- 2.  $sp(r)\bar{e}t\dot{s} > sp\dot{e}t\dot{s}$  (cf. frend > frend, brest > brest).

Bei fall 3 und 4 hört aber die congruenz auf. Hier ist, wie ich oben zu zeigen versucht habe, die silbentrennung mass-Zunächst gehe ich auf den fall 4 ein: Habe ich oben die silbentrennung hêrd-e, læst-an als sehr unwahrscheinlich verworfen, so mass ich aus demselben grunde auch eine silbentrennung tætš-an verwerfen. Ich habe aber auch hê-rde læ-stan abgewiesen, und deshalb hêr-de, læs tan als das einzig mögliche angesetzt, so dass nach meiner hypothese in dem fall 4 immer vollständige kürzung des vokals eintreten musste. Anders bei tætšan. Da hier die ursprüngliche silbentrennung tæ-ćan war (cf. cwe-ne, grê-tan), so ist es sehr leicht begreiflich, dass man später tæ-tšan trennte. Ein tæt-šan wäre im gegenteil unnatürlicher und unbrauchbar, um die spätere entwicklung zu erklären. Entscheiden wir uns also für tæ-tšan. so müssen wir auch im fall 3 bre-će > bre-tše ansetzen.

bre-tše, tæ-tšan stehen nun in vollständigem parallelismus zu ewe-ne, grê-tan, nicht mehr zu hald-an, hêr-de. Für breée tæćan wie für ewene grêtan gilt also ME vollständige längung resp. erhaltung der länge des tonvokals: brē-tše, tē-tše(n) wie cwe-ne, gre-te(n). Im 15, jahrhundert aber, nach verstummung des endungs-e, erhält man brētš, tētš, welche nun allerdings ihren vokal kürzen können, wie unten gezeigt werden soll. Bei fall 3 gehen wörter wie sti-će parallel mit wörtern wie si-fe, su-nu. Sie erhalten deshalb nach gesetz VI ME schwebenden vokal mit neigung zur ktirze.

Wir haben also ME vor tš langen vokal bei den fällen 3 und 4, schwebenden vokal bei den fällen 1 und 2, und einer besonderen gruppe von 3.

Vor dž wären im allgemeinen die verhältnisse dieselben wie vor tš; nur wäre bei den fällen 1 und 2 grössere neigung zur längung vorhanden, da vor dž keine stimmunterbrechung stattfindet. Doch kommt dž in einheimischen wörtern im inund auslaut bekanntlich nicht vor. In französischen wörtern ist die vokalquantität auch hier sehr unsicher (cf. judge : refuge Bale 1886:7).1

¹ Die wörter hatch, match (< mæćća), watch, fetch, stretch, wretch, itch, bitch, flitch, witch, twitch, clutch, crutch, edge, hedge, sedge, wedge, fledge, midge, ridge, bridge gehüren nicht hieher, da sie ursprünglich ćć,

Beispiele zu fall 1: pitch, much.

zu fall 2:

- α) Erhaltung der länge: reach (subst. < (ge)ræć), speech, breech (GS, DS, NAPl brêć), deitš [< AE dić, bezeugt durch Salisbury (cf. Sweet, HES Word List), neben NE dike < dic, je nach der flexion].</p>
- β) Kürzung: ratš (s. reime!), spetš (s. reime!), ditch, spät-TE letš (s. reime!)¹

zn fall 3:

- $\alpha$ ) breach (< breće).
- $\beta$ ) stitch (< stiće).
- zu fall 4: teach, reach (ræćan), bleach, reach (hræćan), leech, beech, beseech.

Französische beispiele.

Kürze haben: brach, detach, catch, match (afz. mesche), cratch, despatch, vetch, niche, rich, crotch, hutch, touch, grutch grudge, pledge, dredge, allege, lodge, judge, budge (afz. bouge < \*bulgja), budge (afz. bougier < \*bullicare).

Länge: peach, impeach, preach, coach, loach, poach, broach, encroach, approach, ouch, vouch, couch, pouch, age, cage, gage, wage, page (seite), page (knabe), sage, rage, stage, liedge, siedge, oblige.

# Belege.

enrached: entached H 137 (afz. enragier: entechier).2

reach (bereich): catch L 25/2/4 (aussprache ă?)

speche: wretche H 66/1 | enryche (bereichern): dyche Sk. I 283/1774:5. breche (hosen): suche (K swelć): leche (lauch) Russ. 871:2:4 (aussprache e?) pouche (tasche): touche BE XXVII.

alleadge Euphues (ed. Arber) 64; 411.

Schon AE existiert reccean neben recean; vgl. den reim: destreche: reche (sich kümmern) Wyse man I 53/1.

Was die chronologie des lautgesetzes IX anbetrifft, so habe ich oben den beginn desselben gegen den ausgang der AE periode (vor die lautgesetze e > e und  $\bar{a} > \bar{\varrho}$ ) angesetzt, indem ich blind mit šipp, frend mit \*liht in parallele stellte. Damit bestreite ich aber nicht, dass die tendenz zu diesem gesetz schon früher in der sprache latent gelegen habe. Die übereinstimmung des Englischen mit dem Friesischen in diesem punkte mag darauf basieren; aber sie gibt uns nicht das recht,

gg > ttš, ddž hatten. Auch each, which, such, Dutch haben keine beweiskraft.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> < AE leâć neben NE leek < leâc cf. dîć neben dîc.</p>
<sup>2</sup> Zu dem französischen wechsel von tš und dž cf. grutch grudge, fz. revanche und venger.

den eintritt des gesetzes bis in kontinentale zeit hinaufzurücken.¹ Oft treten in dialekten, die ursprünglich zusammengehörten, noch nach ihrer trennung dieselben lautgesetze ein.² Dass das gesetz IX am ende der AE oder am anfang der ME zeit noch bestand, beweisen die nordischen lehnwörter im ormulum: band, wand, lund, wrang, genge (Kluge Gr. 866) und die behandlung der vokale vor tš (< 6). Dass das gesetz noch durch ganze ME zeit hindurch bestand, wird wahrscheinlich gemacht durch reime wie lost: ghost etc. (wenn sie nicht als ungenau zu bezeichnen sind), durch die behandlung von hest und thumb und namentlich der französischen lehnwörter.

Für spät TE zeit besteht das gesetz wenigstens noch teilweise. NE retch (< hræćan) und dial. retš (< ræćan cf. Charnock Glossary of the Essex Dialect) werden schon ins 15. jahrhundert zurückreichen, da spät-TE gewöhnlich nur ī und ū gekürzt zu werden scheinen:

riche (erreichen) Court O 59/5 (BC reche) | besych (bitte) Bale 1586 Grenewyche (AE wić): preche BE V 29 | ryche (reich): leche (arzt) Stans puer I 56/3.

dialektisch frind (viel häufiger als frind) MS 81 etc., ind BS 119, hild (hielt) EE 286 etc., fild EE 135, BS 119, nist BS 119, brist MS 81, guld MS 82, form (form) EE 136; sogar wald tšald (neben tsold) NM 381 [NE tsaild (child) > tšald > tšald; aber tšaild > tšold < tšold].

Anhangsweise schliesse ich hier die fälle an, wo gesetz VII oder VIII zugleich mit gesetz IX wirkt.

### 1. Fall.

Supponieren wir neben bindan ein \* bindi, neben frend ein \*frendi, so hätte man die silbentrennung bind-i, fren-di. In fren-di wäre nd wirkungslos; der tonvokal würde gekürzt; dieser typus fällt also wie oben hêr-de unter gesetz II (krepte). Bei dem typus bind-i hätten wir schwebenden tonvokal, vorausgesetzt dass i wirkungslos wäre. Nun aber hat (nach VII) schwere endsilbe kürzenden einfluss auf die tonsilbe. Statt bindi mit den nebenformen bindi bindi erhalten wir also durch einwirkung von i: 1. bindi, 2. bindi, 3. bindi, von welchen sich letzteres als bindi oder als bindi entwickeln kann. Die form bindi überwiegt also sehr gegenüber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie man z.b. nicht wegen AF mette (zu mêta) und ME mette zu mēten) schon AE \*mette ansetzen darf.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Man denke an die germ. auslautsgesetze (Kluge Gr. 361 ff.), an die hochdeutsche und longobardische lautverschiebung, an die diphthongierungen i, ü > ei, ou, sowie an die abschwächung der endsilbenvokale in fast allen westgerm. dialekten. Auch die quantitätsgesetze I, II, VII und VIII gelten in ähnlicher weise wie im Englischen auch in den übrigen westgerm. dialekten.

der form bindi, i.e. wir haben NE meistens kürze des tonvokals zu erwarten, sofern nicht analogie dem entgegenwirkt. Die beispiele sind nicht zahlreich:

- α) window, breeches (= phon. britšiz, neugebildet zu britš < AE NPl. brêć)¹, children,² [vielleicht barley (bærlic)]³ setzen alle kurzen tonvokal voraus.
- $\beta$ ) pattern mit æ war wohl volksthümlicher und älter als patron (ebenso matron) mit ē.

#### 2. Fall.

Combination von den gesetzen VIII und IX. Da die tonsilbe hier auf eine consonantengruppe ausgeht, so ist die erhaltung des reducierten vokals resp. das eintreten eines svarabhaktivokals viel häufiger als bei VIII, wo die tonsilbe vokalisch endigt.

Wir haben also hier meistens schwere endsilbe und in folge dessen meistens kurzen tonvokal. So hat Orm: behinndenn, alldermann, wullderr, girrdell, winndell, forrbenn, enngell, hunngerr (cf. Kluge Gr. 870).

## Beispiele:

- α) gander (gandra), slender, elder (AK eldra), seldom, yester, timber, finger, thistle (- pistel), christen, yonder, throstle (prostle), under, murder, asunder, wonder, slumber, thunder (< punor mit eingeschobenem d), hunger, burden.</p>
- β) castle, garden, pardon, engender, render, tender, lecher (afr. lecheür), garner (gernier), pigeon, crystal, corner (corniere), cornel (cornille), colonel (< cur(o)nel), order, solder (< soldure), border (bordure), incumber, number, custom (custume). Alle diese wörter setzen TE kurzen tonvokal voraus.</p>

Dass daneben hie und da auch langer tonvokal existierte, beweisen schreibungen wie thounder B II 124/4/5, nowmber St. D 149, Sk. I 374/323, dial. hauger (hunger). syldome und syldon (St. L. to the King 1537) neben selden (Br. I 66/6) kann das i (< \(\varphi\)) der nebenform ME selde verdanken. Bei AE sculdor, welches NE in den formen \(\varphi\)\(\varphi\)(l)der, \(\varphi\)(l)der, \(\varphi\)(l)der, \(\varphi\)(l)der, \(\varphi\)(l)der erscheint (cf. NW 186) ist die entwicklung nicht klar ersichtlich. Man würde diese formen (besonders das schriftsprachliche \(\varphi\)(lder) viel besser erklären k\(\varphi\)nnen, wenn man von einer AE nebenform \*scoldor ausgehen dürfte.

X. Däs für die TE sprache besonders charakteristische lautgesetz betrifft die quantität der beiden letzten laute einsilbiger wörter, welche auf vokal + einfacher consonanz ausgehen. Das 15. jahrhundert überlieferte 2 typen dieser art: I.  $(C)\overline{VC}$  (lēt), II.  $(C)V\overline{C}$  (lett). Einen typus (C)VC (let) gab

Hier ist die kürzung erst spät-TE; "es" wirkt als schwere endung, weil es "iz" ausgesprochen wird.
 TE auch childern.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wenn man rl unter die dehnenden combinationen rechnen will,

es seit früh ME zeit nicht mehr (cf. III). Während im ME die typen I und II immer getrennt gehalten wurden, ist es im TE unter gewissen bedingungen möglich, dass der erste in den zweiten übergeht. Da aber der übergang nicht ein plötzlicher, springender gewesen sein kann, so muss eine zwischenstafe (C)VC durchlaufen worden sein: in demselben verhältniss, in welchem der vokal gekürzt wurde, dehnte sich der darauf folgende consonant; also auch hier wieder nach dem gesetz, dass die normalquantität des sprechtaktes (also hier der silbe) erhalten Nun war die tendenz zu diesem quantitätsaustausch zwischen vokal und consonant nicht so stark und continuirlich, dass vom typus I aus der typus II sofort erreicht wurde. Auch hier blieb die tendenz auf halbem wege stehen, bei dem intermediären typus CVČ. Wie bei den gesetzen VI-IX, konnte sich auch hier schwebende quantität als länge oder als kürze entwickeln; und theoretisch musste man also NE immer doublets erhalten: TE (C)VC wurde zu NE (C)VC und (C)VC. Es scheint mir, dass die quantitätsverhältnisse in den heutigen schottischen dialekten denen der TE zeit ähnlich waren.

Bevor ich auf die bedingungen eintrete, unter denen das lautgesetz wirkt, möchte ich einige fälle ausscheiden, welche vielleicht einem ähnlichen princip folgten, aber, da sie in AE und ME zeit gehören, hier nicht massgebend sind.

1. AE e(o)rr kann entweder err (> err) bleiben oder zu ē(o)r werden. Dieser vorgang muss dem gesetz e(o) > e zeitlich vorangehen, fällt also in AE oder früh-ME zeit. Folgende reime sind beweisend:

appere: steere (< steorra) H 34/2 sterre: here (hier) H 86/3.
astronomyer: sterre H 105/4 referre: heare (hören) L 281/2/7.
ferre (< feorr): dyfferre: power<sup>2</sup> Br. I 113 messangar: far (fern) B
II 86/1.

vielleicht Jubiter: 3 farre (fern) H 8/3. Hieher wohl auch TE speare 4 (sperren): speareth Bale 1562, speare up Bale 1100.

<sup>&#</sup>x27; Cf. ten Brink Ch. § 67 S.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. ten Brink Ch. § 68 anm.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cf. ten Brink Ch. § 35 x.

<sup>\*</sup>Dessen etymon ist nicht AE sparrian (mit Skeat), sondern AE \*spe(o)rran aus urgerm. \*sparrjan, wie ahd. sperran. Im AE war das umlauts-e auch geschlossen; es konnte sich dann die nebentorm spē(o)ran bilden, woraus ME früh-TE spēr(en) > spät-TE NE spir spēr. Aus ME sperran (< AE spe(o)rran) entstand dagegen NE spar.

Man vergleiche dazu die schreibungen styre (stern) Court BC 2/2 (O: stere); err (< &r früher) Interl. 31 '. Auch Chaucer hat fer.

Dass nur die 3 wörter fer, stere und speren zu belegen sind, ist vielleicht zufall; es mag z. b. auch neben æ(a)rr, orr, e(o)ll etc. sich ær, or, el etc. gebildet haben; doch gibt es nur sehr wenige wörter, welche solche lautgruppen aufweisen, so dass man keine bestimmte regel aufstellen kann. Bei feorr > fer findet die zeitliche verschiebung innerhalb derselben silbe statt, bei steorre > stere, spe(o)rran > speren erstreckt sie sich auf beide silben (cf. Sievers Phon. p. 235).

2. In französischen lehnwörtern findet ten Brink schon ME neben err die daraus entstandene scheideform er (Ch. § 68  $\beta$ ), aber nichts dem entsprechendes bei einheimischen wörtern. Es scheint mir deshalb, dass man es hier nicht mit einem englischen, sondern mit einem französischen lautgesetz zu thun hat. Schon normannisch, wenn nicht sogar gemeinfranzösisch, wird neben err ein er bestanden haben. Das Englische wird beide formen adoptiert haben. Sie können auch in TE zeit belegt werden:

```
werre (krieg): erre (eilen): sterre (stern): cleer: ferre (fern): b saneer L E. 25-32.
```

were (waren): werre (krieg) L 80/1/6, aferre (fern): warre H 134/3.

In derselben weise haben wir die doublets ess und  $\bar{e}s$  in französischen wörtern zu erklären (cf. ten Brink § 68  $\beta$ ). Auch diese haben sich in TE NE zeit erhalten. Belege:

```
(hevynes): Lucres B I 173; 2 ceace: (peace) H 1/2.
cesse: (ryghtwysnes: besyness) B I 301/4 | (release)<sup>5</sup>: distresse H 188.
prees (afz. presse): (pees friede) Court 20/6: 7 | (peace: release):
cease H 174/4; 154/1.
prease: cease (: encrease) H 59/2 | (peace): preace: (encreace) H
217/1.
```

mease (< afz. mes < missum) B II 264/2/2 neben NE mess. NE press, aber cease.

<sup>1</sup> err; matter 31 und ere: matter 36.

 $<sup>^2</sup>$  Cf. ten Brink Ch. 35.  $\varkappa$ .  $^3$  Auch in TE zeit konnte ich keinen einzigen reim entdecken, der beweisen würde, dass ME TE err in englischen wörtern zu  $\bar{e}$ r werden konnte.

<sup>&#</sup>x27;Wenn dieses quantitätsgesetz englisch wäre, so milsste man neben tšess (< afz. esches schach) auch \*tšes haben.
'Bueber relese, encrese cf. ten Brink Ch.  $\S$  68 $\gamma$  und 109 $\beta$ .

Doch gilt dieser quantitätsumtausch nicht nur für ursprünglich ess und err, sondern es zeigt sich eine gewisse quantitätsunsicherheit bei den meisten französischen lehnwörtern, die (im Englischen) auf hochtonigen vokal + einfache consonanz ausgehen. Ten Brink selbst constatiert pas und pass bei Chaucer (Ch. §  $109\beta$ ). Ich mache hier auf folgende wörter aufmerksam:

pale (< fz. pâle < \*pallus, cf. Körtng LRW nachtrag 5834), vale (val), bale (ballen) (balle  $\langle \pi\alpha\lambda\lambda\alpha\rangle$ , appeal (appel), pole (pol), bowl ( $\langle$ boule s. u.), gegentiber ball (tanz) (bal), ball (spielball) (balle), appal (appalir), roll (< roler s. u.).

dame (dame), flame (flamme), gegentiber dram (drame) (drachme). cane (canne), base (bas < bassus), case (case), case (cas), ace (as), lace (laz), pace (pas), close (clos), TE gros (gros), los (afz. los)1 gegenüber pass (passer), gross;

slate, neat (net), coat (cotte), moat (motte), quite (quite), sprite (esprit), spite (despit), TE sot (sot)2, gout (afrz. go(u)tte < gutta), boot (afr. bote<sup>3</sup> < butt- = ME bot, nfz. botte boute), rout (afz. ro(u)te < \*rupta), hoop (afz. ho(u)per), troop (afz. tro(u)pe < \*troppus), tripe (tripe), beak (bec), cloak (cloque) gegentiber TE bekk,4 níz. éclat, net, cotte, motte, quitte, esprit, dépit etc.

afz. -oiz kann englisch als ös oder oss erscheinen:5

crosse: losse (verlust) Sk. I 45/398:9. vos Part. 1671, voce Part. 3317 neben vois Part. 3403 etc.

NE sire war ursprünglich die hochtonige, NE sir die unbetonte

- 3. Nach ten Brink (Ch. § 35/ $\iota$ ) wird üv zu üv im ME; daher NE dove (< dûfa).
- 4. Es mögen noch andere ähnliche vorgänge in ME zeit zurückgehen; doch sind besondere forschungen auf dem gebiet des ME erforderlich, um sie aufzudecken und zu erklären. Wenn ten Brink (Ch. § 35x) sagt, dass ME a vor s schwebend sei, so möchte ich dies vorerst bezweifeln, so lange ich keine belege gesehen habe. Denn dann würde sich glas wohl ebenso gut als glas entwickeln wie als glass; aber NE gles (< ME glas) durfte sich wohl in keinem dialekte finden.

Reime wie upon: adown Br I 186/6:76 lassen sich nur erklären durch annahme von on oder wenigstens von on. Ich glaube, dass

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ebenso uppon: adon (AE dûn): anon Part. 3089.



Cf. groos: suppose: goose (er geht): loos (lob) Russ. 461—6.
 Cf. promote: sote (narr) B II 58/1.
 Mit offenem und geschlossenem o, nach Körting LRW.
 Skelton hat becke II 2/17 neben beke: speke (sprechen) II 10/213:4.
 Schon im afz. hat ois die nebenform os.

diese form schon in AE zeit zurtickgeht und sich unter dem hochton gebildet hat im gegensatz zu ön unter dem tiefton.

Ueber ME vokalkürzung vor auslautendem χ<sub>w</sub> s. u..

Wenn man diese vor-TE fälle ausscheidet, so nehmen sich die TE verhältnisse etwas klarer aus. Bei einem gesammttiberblick tiber dieselben erkennt man, dass hier ein- und dasselbe gesetz gewirkt hat; dass man die formen nicht einzeln erklären darf, z. b. die adjektiva wie grett aus den compararativen wie gretter,2 die substantiva wie bread aus Pl. u. GS breads, die verben wie dread aus präteritis wie TE dredd (< drêdde) etc. Solche analogien haben etwas gezwungenes: der positiv kann den comparativ beeinflussen, der singular der (meisten) substantiva den plural, das präsens schwacher verba das präteritum etc., in der regel aber nicht vice versa. Auch darf man nicht schlechtweg annehmen, dass nur bei einzelnen consonanten und vokalen ein quantitätsaustausch stattfand: z. b. daraus, dass ū vor k und d besonders häufig gekürzt wurde, ist nicht zu schliessen, dass gerade k und d einen speciellen einfluss auf ū gehabt hätten; és wäre ja dies phonetisch ganz unerklärbar; wenn ü vor d gekürzt werden kann, so muss es entweder vor g, b oder vor t, s, b, š auch gekürzt werden können. Allerdings kommt es wesentlich auf die artikulation der consonanten und der vokale an, aber, wie ich zeigen werde, in viel allgemeinerer weise. Im NE finden wir vor stimmhaftem consonanten langen vokal (und diphthong) erhalten, kurzen vokal zu halblangem gedehnt; vor stimmlosem consonanten kurzen vokal erhalten, langen vokal (und diphthong) zu halblangem gektirzt, wobei der consonant jeweilen diejenige quantität annimmt, welche die silbe der normalquantität am nächsten bringt (cf. Sweet EGE p. 10). Wenn sich dieses gesetz lautphysiologisch rechtfertigen lässt, so wird sich auch für das TE quantitätsgesetz eine ähnliche erklärung finden.

Bei aufzählung der beispiele unterscheide ich 2 hauptabteilungen: A. Der wortauslautende consonant ist liquida oder stimmhafte spirans. B. Er ist stimmlose spirans oder explosiva.



 $<sup>^1</sup>$  Belege bei Sievers Gr. § 122 und Sweet HES § 384; zwar haben nach meiner meinung diese beiden gelehrten den AE accenten zu viel wert beigemessen. Vgl. auch ten Brink Ch. § 35  $\varkappa$ .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wie Fuhr es thut (Hawes p. 29).

Die französischen lehnwörter lasse ich in der regel bei seite, da sie, wie ich weiter oben nachgewiesen habe, zur ermittlung englischer quantitätsgesetze ganz unbrauchbar sind.

# α) Erhaltung von ME länge des vokals in:

bare (< bar-, zu bær), care, share (scearu), share (< scar-, zu scær), fare, hare, glare, spare (< sparian), stare, aware [< (ge) war-, zu (ge)wær], ware, präterita: bare, tare, sware etc.1, bear (beran), tear, wear, swear, bear (bera), pear, ere, lere, there, where, gear, fear, year, hair, ear, tear, spear, dear, deer, beer, leer, steer (steôr), steer (AK stê(o)ran, WS stîeran), hear, near, here, ore, lore, more, sore, yore, oar, boar, hoar, roar, lore, before, snore, präterita: shore, tore, wore, score (< scor-), gore (< gor-), door (< dor-), shore, whore, floor, moor, swore, fire, hire, shire (scire), tire (tirian), shire (scîr), tire (tîr), wire, mire, our, sour, bower, shower.

B) Erhaltung von ME kürze des vokals in:

spar (AE \*spearr), mar (merran), far, star, for, stir, spur, cur.

NE are (< AE æaron aron cf. Kluge, Gr. 373) und were beruhen auf formen mit gekürztem vokal, als satzunbetonte wörter.

Unklar ist die entwicklung von NE tar. AE teoru sollte NE ter tir, AE teorw- NE tero ergeben. Wenn ME terre, welches Skeat anstihrt, belegt ist, so lässt sich allerdings NE tar leicht daraus ableiten; aber dann möchte ME terre selbst schwer zu erklären sein.

NE mare kann kaum auf AE mere beruhen, da schon Chaucer mare hat (cf. Sweet HES p. 306). AE mere selbst ist wohl zweifelhaft; es ist eher als mêre, nebenform zu mêre mŷre (Kluge EW) (< urg. marhjōn) aufzufassen. Aber auch diese formen sind nicht zulässig als etyma von mare. Ich lasse das wort unerklärt.3

NE dare macht ebenfalls schwierigkeiten. AE dearr sollte NE dar ergeben. Dies ist wohl fast die häufigere form in den dialekten (NW 185, EE 265, NM 325, SM 479, WN 621, SL 717, MNL 781). Aber schon der Cursor mundi kennt dare (cf. Sweet HES p. 280). Es ist wohl anzunehmen, dass ME darr (< AE dearr) in unbetonter stellung zu dar wurde, und dieses, bei antritt einer vokalisch beginnenden endung, zu där- (wie die präterita ME baren etc. s. o.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese präterita, welche übrigens NE veraltet sind, gehen nicht auf AE bær etc. zurlick, sondern auf ME baren etc. (cf. ten Brink Ch. p. 113), welche nach analogie zum singular ME bar etc. gebildet sind (wie umgekehrt ME ber ber etc. nach analogie von beren beren etc.). Die ableitung von ME baren etc. aus AE beron etc., welche ten Brink (p. 38) vertritt, ist aus lautlichen gründen unhaltbar. Cf. he bare: care BE VIII. Das gleiche gilt von NE gave, came, bade etc.

<sup>Nach analogie des particips gebildet.
Cf. bare (baar): mare Sk. I 24/20:1.
Auch Spenser hat das regelmässige darr (> NE dar) in dem reim warre: marre: darre: farre FQ V 4/44.</sup> 

l.

# α) Erhaltunng von ME länge des vokals in:

ale, bale, shale scale (scealu), dale (< dal-, zu dæl), tale, whale (< hwal-, zu hwæl), hale (< hâl), eel, meal (< mæl), deal, heal, meal (meolu), steal, weal (wela), seal (< seôl- zu seolh), feel, wheel, heel (< AK hêla), steel (< AK stêle), coal  $^{\circ}$ (< col-, zu col), hole (< hol- zu hol) $^{\circ}$ , thole, foal, stole, $^{\circ}$  whole, mole, dole (< dâl neben dæl), school, pool, spool (< AE \*spôl), cool, tool, stool, while, mile, pile, tile, stile, foul, owl, fowl, cowle (< cūle, < cufle).

# β) Erhaltung von ME kürze des vokals in:

gall, stall, wall, all, fall, shall, call, thrall, small (< ME small < AE smæl), shell, well, hell, sell, tell, fell, dell (ndd. delle), bowl (AN bolla), knoll (AE cnoil); toll, loll (ndd. lollen), doll (ndd. doll), poll (ndl. polle), ill, hill, spill, till (AE till), still, will etc., till (AE tilian), wool, bull [AE bull(oc)], full, pull, dull (< ME dull < AE \*dul)<sup>3</sup>, hull (hulu).

Aus der NE aussprache ol tol (all toll) darf man nicht auf eine vokaldehnung vor l schliessen. Die gruppe ME -all wurde zu NE ol durch die zwischenstufe spät TE aul hindurch.

Auch nach o konnte sich spät TE ein u einschieben. Wenn wir die NE dialekte in betracht ziehen, so sehen wir, dass die wörter bolla, enoll, toll im NE die scheideformen bol baul (Var.: beul beul etc.), bol boul; tol taul etc. zeigen.

bol hat man in dem fall, wo sich kein u eingeschoben hat: bol WE 193, tol SL 718.

Spät-TE boul ergab NE bou(1) bol, zunächst wohl nur in den dialekten, in denen ME ou zu NE ou o, ME o zu NE u geworden ist: boul NM 399 (brout, usp = brought, hope), boul EN 531 (brout, usp), boul WN 629 (brout, usp), boul NN 676 (brout, usp), knou SL 718 (broxwt, usp), bol NE 258; NE bau(1) in den dialekten, wo spät-TE ou zu au wird: baul NM 327 [braut, dauter (tochter)], taul ME 220 (dauter), tau NM 344 (dauter). Belege für diese formen geben auch schon die alten grammatiker (cf. Sweet HES p. 330).

Dass die den NE bröt döter entsprechende form \*böl fehlt, hat wohl seinen grund darin, dass in vielen dialekten (u. auch in der schriftsprache) die monophthongierung von ME  $qu > \bar{q}$  im früh-TE, i. e. vor dem einschub von u schon stattgehabt hat. In den dialekten, in welchen ME qu früh-TE  $\bar{q}u$  erst spät-TE NE monophongiert wurde, fiel das aus spät-TE qu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aber hol (< Nom. Sing. hol) SNL 762.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach analògie des particips.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> AE dol darf nicht als etymon angesetzt werden. Die scheideform \*dul erklärt sich wie full, wulf etc. (cf. Sievers AS § 55), wahrscheinlich aus der ursprünglichen flexion.

<sup>4</sup> Bei shall hatte man ME TE die nebenformen: betont šall, unbetont šal; nur letzteres erhielt sich in NE šæl, während ersteres šǫl ergeben hätte.

entstandene ou  $> \bar{\rho}_u$  mit jenem zusammen, so dass Smith (1568) für bowl, cold, sow dieselbe aussprache  $\bar{\rho}_u$ , Wallis (1653) tür soul, sold, know, gold, toll, poll etc. dieselbe aussprache  $\bar{\rho}_u$  und  $\bar{\rho}$  angibt. Auch Cooper (1685) spricht  $\bar{\rho}_u$  in mould, soul, toll etc. Man vergleiche dazu:

solles (seelen) Supl. 65, soll Supl. 81 neben soules Supl. 67. soule: boule (flasche) BE XXXVI. soules: bowles (flaschen) BI 92. sowle: bowle (flasche) Sk. I 170/55.

So ist die entwicklung von bolla, toll, cnoll ohne annahme von vokaldehnung zu erklären. Vokaldehnung ist aus folgenden gründen ausgeschlossen: 1. weil ein AE oder ME oder früh-TE \*bōl(°), \*tōl (< bolla, toll) im NE dasselbe resultat hätte ergeben müssen wie ME göld hopen, also in vielen dialekten: \*būl, \*tūl (entsprechend gūld, ūwp). 2. weil ein spät-TE oder NE \*bōl \*tōl bis heute hätte intakt bleiben müssen: nun sind aber weder \*būl \*tūl, noch \*bōl \*tōl in NE dialekten zu belegen. Auch ist zu bemerken, dass wörter wie AE colt, bolt, folc, holm etc. in den NE dialekten die gleiche entwicklung zeigen wie bolla, toll etc., während doch bei jenen eine vokaldehnung ganz unbegreiflich wäre (cf. bolt kout SL 718, bōlt NE 258, NN 676, bout EN 531, WN 629, bōult NM 399, kaut NW 186 etc.).

Von afr. roöler roeler roler sollte man ME \*rōlen, also NE rōl erwarten, aber es scheint, dass das wort mit kurzer quantität des stammvokals entlehnt worden ist: also ME rollen,¹ welches dann wie toll etc. behandelt wurde. Denn einerseits spricht die orthographie dafür, anderseits auch das zeugniss von Wallis (Sweet HES § 885), welcher die aussprachsweisen rōl und rōul kennt, von denen letztere unmöglich aus ME \*rōlen abgeleitet werden kann. Auch control und extoll gehen parallel mit roll. Vgl. die reime:

bolde (kühn): holde: controlde Pl. P 18/19 | extolde: folde (-fältig) Sk. I 404/1079: 80. enrolde: extold Sk. I 7/15.

soule: bederoule Sk. I 58/25 | soules: bederolles Sk. I 51/11: 2.

bowl (< fz. boule < bulla) ist ein spätes lehnwort: es wurde in der form būl ins Englische aufgenommen, wurde dann regelmässig im sitden und mittelland zu NE baul (beul beul boul etc.) und erhielt sich im norden als būl (baul NE 259, būl EN 532, WML 742).

In einigen dialekten konnte AE bolla und französ, boule dasselbe ergeben: boul<sup>2</sup> (< būl) (cf. toun < tūn) neben boul (< bolla; cf. gould, brout) WN 692<sup>3</sup>. Wallis und Cooper geben dem wort bowl (< fz. boule) den laut au (eu, eu etc.); Smith, aus Essex, hat noch das nördliche būl.<sup>4</sup>

Wie Chaucer (ten Brink § 35 z) die 3 scheideformen well, wel, wel kennt, so haben wir auch entsprechendes im TE:

tel: wel: spel H 68/1 | farewell: dwell H 98/2.
 well: Pucell H 160, 174/4 | well: vessell: dwell H 216/2.

<sup>2</sup> ou entspricht in diesem dialekt dem Londoner au.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Skeat (CED) führt diese form an.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es gibt wohl auch dialekte, wo beide wörter baul lauten.
<sup>4</sup> Ich kann nicht begreifen, warum Sweet (HES § 894) hier "boul" transcribirt. Aus den citaten, welche Sweet anführt, scheint mir ganz zweifellos hervorzugehen, dass Smith mit "ov diphthongus Graeca" und "u longum Latinum" den monophthong u meint.

well: bell B I 14/4 | well: hell: gospell B II 112/2. cruell: well: Israell B I 150/4.

- sele (< afz. sëel): wele: hele (gesundheit) Sk. I 235/315:7:8.</li>
   weale (< subst. wela): well (adv.) L 197/1/8.</li>
- 3. seele (< AE seôl-) : wele : heele (gesundheit) : mele (mahlzeit) Russ. 823-6.

fele (fühlen): steile1: wele Sk. I 392/760:2:3.

weele: wheele L 98/1/3, 159/2/1 | well: steele (stahl) L 99/2/5.

Man ist hierdurch genötigt, neben AE wel noch ein WS \*wæl (selten), AK wêl (zu skr. vâra (wunsch) cf. Kluge EW) anzusetzen. Noch NE findet man neben well die aussprache wil (NM 325, NM 344, NM 392), im Schottischen ganz gewöhnlich.

Auch eine aussprache will findet sich im TE:

wyll Sk. I 130/134 | well : yll : spyll (= spell) H 171/4.

Eine erklärung dieser form vermag ich nicht zu geben; sie ist wohl zu vergleichen mit fill (< AE feoll), welches schon ME ursprungs ist (cf. ten Brink § 10  $\delta$ ).<sup>2</sup>

In ähnlicher weise hat man auch spill (s. o.) und hill (= hell), sill (= shell), pill peel (afz. peler):

styll (noch): pyll (schälen): myll (mühle): shyll (schale) Sk. II 30/104-8 | hyll (hölle) Sk. I 302/2352 | every dyll Songs 42.

In den ausdrücken every dele, never a dele hat man oft die aussprache dell:

excell: dele H 123/1 pucell: cruell: dele H 126/4.

tell: dele H 138 chapel: dell H 200/3 | dell Sk. I 1290: 1.

#### m.

α) Erhaltung von ME länge des vokals in:

game, shame, lame, name, same, tame (< tam-, zu tam), came (< ME cāmen 4), eam, beam, dream, stream, seam, team, steam, gleam, deem, seem, home, foam, loam, whom, 5 doom, loom, bloom, gloom, rime, time.

 $\beta$ ) Erhaltung von ME kürze des vokals in:

dam (< damm dam̄), am (< A am, eam), ham, ram, cram, swam, hem, stem, from, dim, brim, grim, swim, rim, trim, some, come, swum.

#### n.

α) Erhaltung von ME länge des vokals in:

bane, mane, vane, wane, crane (< cran-, zu cran), quean, bean,

1 ei steht bei Skelton häufig für ē.

4 analogieform zu ME cam, welches selbst nach analogie von bar etc. gebildet ist, statt com.

<sup>5</sup> Mit ü nach analogie von who.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. byll: fyll: yll Sk. I 397/886:8:9.

<sup>3</sup> Hier mag confusion mit pill (< afz. piller NE pill peel) eingetreten sein, wenigstens in bezug auf orthographie.

yean, lean, clean, mean (< mænan), mean (< mæne), sheen, been, teen, between, seen, keen, green, queen, ween, bone, hone, alone, drone, moan, loan, stone, moon, noon, soon, spoon, nine, shine, whine, wine, mine, thine etc., down (< dûn), brown, town, down (AN dûnn).

β) Erhaltung von ME kürze des vokals in:

wan, ban, can (AE cann), than, man, can (AE canna), pan, ran, hen, men, wen, then, when, on, begin, chin, din, begun, run, won (gewunnen), ton, sun (sunne), won (wunian), shun, pun, son, stun.

Die ktirzung des vokals in ten stammt wohl aus ausdrücken wie ten thousand (wo ten satzunbetont ist), oder wie ten pence (wo der vokal vor mehrfacher consonanz steht). Sie ist schon ME; TE finden wir noch länge in:

len ( $\langle$  ME lönen): ten B I 134/2 aber kürze in: then: ten Part 3352: 3 | tenne Supl. 2 | tenne: fenne (sumpf) B I 134/2 | ten: men Bale 909: 10 | tene: mene (männer) Songs 71/3.

V.

α) Erhaltung von ME länge des vokals in:

gave (< ME gav- s. o.), behave, shave, crave, knave, grave, staves, wave, leave (< AE lêaf-, zu lêaf), reave. leave (læfan), heave, cleave (cleofian), weave, eve, sleeve, believe, reeve, cleave (cleofan), lieve, drove strove throve grove (< drâf-, grâf- etc.), stove, cove (cofa), clove (clofu), wove, behoove (behôfian), hove, grove (< AE \*grôf-, cf. Kluge EW), five, alive, drive, hive (< hŷf-, zu hŷf), rive.

β) Erhaltung von ME kürze des vokals in:

give, live etc. (die hieher gehörigen fälle s. o. unter VI). have verdankt die kürze des vokals seiner satzunbetontheit. Die betonte form mit langem vokal ist in TE zeit noch zu belegen:

receyve: have: save B I 13/4 | crave: have H 88/1.

save : have : crave H 170/3 | save : have H 141; 143; 154/1; 220/2.
haves : knaves Songs 87/6 | have : receave Schoole of V. 378 : 80;
552 : 4.

Z.

Erhaltung von ME länge des vokals in:

blaze, amaze, pease, lease (lesan), tease, these, cheese, sneeze, freeze, those, nose, hose, rose (AE râs)<sup>4</sup>, tose, choose, lose, wise (< wîse), wise (< wis-, zu wîs), rise etc.

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach analogie von particip woven, welches selbst analogieform zu boren efc. ist.

NE behove mit \(\bar{Q}\) ist ein gelehrtes wort (cf. Sweet HES § 938).
 AE hôf- sollte h\(\bar{U}\) ergeben; h\(\bar{Q}\) v ist analogieform zu wove etc.

<sup>4</sup> z durch einfluss von rise.

ð.

Erhaltung von ME länge des vokals în:

bathe, lathe, swathe, sheathe, breathe, wreathe, seethe, clothe, smooth (AE smôbe adv. cf. Kluge Gr. § 59), hithe (< hŷb-, zu h\$\psi\psi\psi\psi\psi, lithe, blithe, writhe, sithe, tithe.

Die citierten beispiele werden wohl keinen zweifel darüber lassen, dass folgendes gesetz besteht: Die wortauslautenden gruppen: vokal + liquida oder stimmhafte spirans erfahren beim tibergang vom ME zum NE keine quantitative veränderung.

Die ausnahmen von diesem gesetz, die ich oben citiert habe, sind gering an zahl und grösstenteils leicht erklärbar.

Hier füge ich noch eine reihe von ausnahmen hinzu, die alle einen gemeinsamen charakter haben und wohl auf gleiche weise erklärt werden müssen: es kann nämlich ü vor m, n, v, vielleicht auch vor l und r gekürzt werden:

#### 1. vor m.

NE room (< AE rûm), plum (< AE plûme), gum (< AE gôma), haben u, e; hiezu dialektisch dem (< AE dom), SL 718, em (< AE hâm)2 ME 206.

Belege: rowne Sk. I 366/116 | downe (dûn): roome Old Ball XIII, 87/2 custome<sup>3</sup>: rowme: barowne Br. I 216 | come (cuman): rome Interl. 22, come : lome (gelôme) Part. 118.

come: glome (AE glôm) Sk. I 33/78: 80.

come : dome (AE dôm) : some (einige) Songs 69/5. Roome (Rom): come L 11/2/8 | become : roome L 13/2 2.

overcome: roome L 49/1/2 | whome: roome L 13/2/2. home: sum (inhalt) L. 290/2/4.

#### 2. vor n.

NE none, done haben e; none folgte vielleicht der analogie von one (wən < uə́n < úən < úən < ū́n < ō̄n < ō̄n < ō̄n < ā̄n). Dazu dialektisch stun (< stån) EE 269, sten WE 194, men (mond) SL 714, spun (löffel) NW 186.

Belege: done: shone (schuhe), BI 292/3, Bale 1669: 70.

soone (bald): doone Sk. I 145/48: 51 | done: sone (bald) Sk. I 279/1656:7.

mone (mond): undone Sk. I 232/226:7 | run: moone L 19/2/6. sonne (sonne): noone (AE non) L 34/1/6 | alone: sonne (sohn)

sonne (sohn): one L 308/2/8 | sonne (sonne): stone L 314/2/1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dialektisch rum NE 258 etc., raum NM 399, MM 424, gumz NE 225 gumz gumz BS 119. S. u. droop, stoop.

<sup>2</sup> Wie schon erwähnt, wurde AE a in vielen dialekten zu NE ü.

<sup>3</sup> Cf. ME custoum in Mätzner.

shone (schien): sun (sonne) L 145/2/5 | one: gone H 199/2.

person: gone: none (keiner) H 26/3 | none: alone: agone H 153/2.

gone: sonne (sohn) H 149/3 | gone: mysdone B I 95/4.

region: canon: none B I 25/2 | gone: stone B I 290/2.

alone: stone: gone B I 296/1 | gone: trone: none B II 96/2.

trone: one: regyon B II 134/1 | gonne (gegangen) Sk. I 123/118.

everychone: relygyon: custome Br. I 168 (reimvokal II).

for to gone: everychone: regyon Br. I 214.

sonne (sohn): gone Disob. Ch. 16 | alone: sone (sohn): on (ein)

Songs 30/3.

region: legion: wone (ein) Pl. P 18/8.

everychone: mone (klagen) Crowley Trump. 430: 2.

don (AE dûn): gone: echon Part. 6407: 9: 10.

uppon: person: gon (inf.) Part. 5819: 21: 2.

#### 3. vor v.

NE glove (< glôf-, zu glôf), shove (< scûfan) haben NE ə. Dazu dialektisch: drəv ES 138, strəv EE 268.

Belege: move: glove Bale 458: 62. move: love: behove Bale 576—8.

#### 4. vor l.

Dialektisch hel (< hâl) ME 208, hel hul EE 274 etc.; stel (< stôl) SL 718, tel stel skel<sup>2</sup> (= tool stool school) WS 155.

#### 5. VOF F.

flor (floor) SL 718, swor (swore) ibid.

Ausser bei room, plum, shove betrifft die kürzung immer spät TE ü. Jene drei wörter sind deshalb vielleicht mit dove (s. o.) zusammenzustellen, welches schon ME seinen vokal kürzen konnte. Der grund der kürzung liegt wohl in dem eigentümlichen verhalten von u in bezug auf quantität.<sup>3</sup> Nach dem, was wir bisher gesehen haben, sollte man erwarten, dass i dieselben erscheinungen zeigen würde. Die NE schriftsprache aber enthält keine analogen fälle von kürzung von 1. Doch findet man welche blsweilen in den dialekten:

zim (= seem) MS 48, hil min lin (heal mean lean) SL 717 etc., sowie in den allerdings sehr zweifelhaften reimen der tiberarbeitung von Lydgate's Troy Book: him: esteeme L 100/1/4; 126/1/5 betweene: begin L 168/2/3 there-in: queene L 208/2/3.

Wenn man neben bin (= been) häufig bin findet, so ist die satzunbetontheit dieses wortes an der kürzung schuld: byn BI 499/1, St. LII und III (immer diese form!), Supl. 5 etc.; beene: in Crowley Pleas. 22: 4, been: where-in L 142/1/1. Vielleicht gab es auch eine aussprache ben (< ben), wo die kürzung schon vor spät-TE zeit eingetreten ist:

ben Supl. 3 (2 mal). been: men L 171/1/4 been: when L 252/1/4.

Ganz unerklärlich sind mir NE son (= shone), gon gon (= gone).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aber schouwen bei Chaucer (cf. ten Brink Ch. § 33 α und Sweet HES First Word List) šauv MM 423.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die laute e, A, etc. vereinige ich unter e.

<sup>3</sup> S. weiter vorn.

Das gesetz, dass wortauslautende liquida und stimmhafte spirans keinen einfluss ausüben auf die quantität des vorhergehenden vokals, ist aber so gesichert, dass alle diese ausnahmen seine gültigkeit nicht stark vermindern können.

XI. Dem gegenüber gilt das gesetz: Vor stimmhaften spiranten und (stimmlosen und stimmhaften) explosiven im wortauslaut wird kurzer vokal kurzerhalten, langer vokal wird entweder lang erhalten (spät-TE  $\bar{\varrho}$   $\bar{\varrho}$ ) oder wird in spät-TE zeit schwebend und kann sich in diesem fall als lang oder kurz entwickeln (spät-TE  $\bar{\varrho}$   $\bar{\varrho}$   $\bar{\iota}$   $\bar{\iota}$   $\bar{\iota}$ ).

š.

AE sc ergibt regelmässig šš; vor diesem erhält sich kurzer vokal bis ins NE:

ash (æsc), ash (asce), mash (mæsc), wash, rash, mesh, fresh, thresh, fish, dish, bush, blush, thrush, rush.

Geht dem šš langer vokal voraus, so scheint eine zweifache entwicklung eingetreten zu sein: Wenn Orm flæsh hat, so muss hier der consonant gekürzt worden sein. Anderseits setzt NE mash (< AE \*mæsc = mhd meisch) ein früh-ME \*mæss, also kürzung des vokals, voraus.

Da man aber so schon im ME doublets hat, so lässt sich der einfluss der TE lautgesetze nicht mehr erkennen.

Kurzen vokal haben NE flesh, mesh (mæsce), wish (wŷscan); länge ist bezeugt in miš (= NE mash) cf. Sweet HES p. 286.

g.

- α) Erhaltung von ME kürze des vokals in: ass, glass, mass, brass, grass, guess, less, ness, cress, bless, loss, moss, dross (< AE dros), us.</p>
- β) Erhaltung von ME länge des vokals in: geese, fliece, ice, twice, thrice, lice, mice, goose, loose, house, louse, mouse.
- $\gamma$ ) Kürzung von ME länge des vokals:

NE less kann auf læssa oder auf læs zurückgehen.

ME TE lass setzt notwendig læssa voraus, cf.

was (war): las Interl. 9.

Doch war wohl das adverb læs in häufigerem gebrauch als das adjektiv læssa. Sicher haben wir noch læs in nevertheless: nevertheles: sykenes H 67/1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. u. TE wreath neben NE wrath < AE wræbbo.

Wenn der reim hevines : relese (inf.) H 172/2 genau ist, so muss die vokalkürzung in relese in spät-TE zeit fallen.

Vielleicht ist auch NE hoarse so zu erklären: AE hâs > ME hǫs > TE họss > NE họs (cf. TE lọss > NE lọs). r ist nach Sweet (HES p. 337) "imitative".

Der unterschied zwischen NE ass und as erklärt sich folgendermassen: Erst in nach-TE zeit¹ wurden a, ę, o vor stimmlosen spiranten gedehnt; daher ās < ass. In satzunbetonten wörtern wurde ss > s > z: daher NE as, was. Im TE treffen wir diese wörter auch noch in ihrer hochtonigen form: ass, wass.

In has wurde der ursprünglich durch ersatzdehnung gelängte vokal schon früh-ME gekürzt, so dass dann das wort mit as, was parallel ging; daneben aber blieb auch die betonte form mit langem vokal bestehen.

Reime: as: passe L 292/1/1 | aras (tapete): was H 198/1.

was: passe: glasse H 176/1 | was: passe H 5/3; 23/1; Sk. I 78/877:8.

Pallas: was H 187/3 | was: Golyas: pas (inf.) H 210/2.

was: asse (esel) Sk. I 287/1918: 9 (cf. wass Tom Jones liv XV ch. 10).

space: hace (hat): place Br. I 248.

In dem reim was: neverthelesse Songs 84/2 künnen wir dialektisch wess einsetzen.

Das TE hat auch eine form (wās > wæs):

place: wace Part 3138: 40; space: grace: wace Br. I 56.

vielleicht auch in hase (hat): wase Br. I 137/1/3.

Wäre dies wohl eine analogieform zu (hās > hæs), da gerade bei Bradshaw sich beide finden?

Während NE moss (phon. mōs) sich aus AE \*mos (neben meôs) ableitet, kommt TE (mōz > mōz) aus AE \*mos- (zu \*mos). Vgl. den Reim:

mose: suppose: gose (geht) Sk. I 362/23; 4:5.

AE ûs ist als satzunbetontes wort schon ME zu us gekürzt worden; daneben erhielt sich die hochtonige form in: ous LAI III 477.

b

- α) Erhaltung von ME kürze des vokals in: bath, lath, wrath, moth, broth, froth (< froδa), pith (< piδa), smith, kith, pith.
- \(\beta\)) Erhaltung von ME l\[\text{länge des vokals in:}
  \]
  eath, heath, sheath, wreath, beneath, bequeath,\(^2\) teeth, both (\(<\) b\[\text{\text{\text{ba}}}\]
  \[\text{\text{\text{pa}}}\],\(^3\) loath, oath, sooth, booth, tooth, mouth, south.
  \(<\)

  \(\text{ba}\)
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]

  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\text{ba}}\]
  \[
  \text{\tex



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. z. b. das zeugniss von Cooper (Sweet HES § 777).

<sup>2</sup> þ statt ö wird wohl dem einfluss des präteritums sing, zuzuschreiben sein.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> p in both erklärt sich wie p in ME nouthe (cf. youthe : nowthe Chaucer) (nach Sweet HES p. 359).

Dazu kommen mit langem vokal: TE wreath (< wræþþo) und death; cf. death: wreath Bale 894:5.1

dethe (tod): sleeth (schlägt) Sk. I 301/2310:1; L 98/2/5.

In NE dialekten: wrēp (wut) SL 717, briep (= breath) NM 397 EN 524, diep (tod) SM 479, BM 315.

y) Kürzung von ME länge des vokals in: death, breath, cloth, wroth, betroth, doeth, youth.

Dazu dialektisch: hęþ (= heath) BS 118, šęþ MM 423, lǫþ MM 423, təþ (= tooth) NW 186, SM 479, briþ (< briþ = breath) NM 325, EN 524, trəþ (< trūþ = truth) WML 744; Buchanan bezeugt rəþ (< hreðwþ) (cf. Sweet HES p. 358).

uncouth ist gelehrtes wort: der ton ist NE auf der zweiten statt auf der ersten silbe; vgl. dagegen schottisch unco.

AE geoguþ wurde ME regelmässig zu jūþ; so auch noch TE: youthe :truth Crowley 741:3. TE jūþ ergibt, wenn der vokal sich als kurz entwickelt, NE juþ jəþ (letzteres bezeugt durch Jones; cf. Sweet HES p. 359); wird ŭ als länge behandelt, so sollte NE jauþ resultiren, welches aber nicht vorzukommen scheint. NE jūþ ist vielmehr aus TE juþþ entstanden, aber nicht durch NE vokaldehnung vor stimmloser spirans (wie broþþ > br $\bar{\phi}$ p), sondern weil zur zeit, wo iu > jū geworden war, juþþ das einzige wort mit ju (in betonter silbe) war, gegenüber der menge von wörtern mit jū, denen es sich nun assimilierte.

hath (aus früh ME hā $\dot{p}$ ) hat wegen satzunbetontheit schon ME kürzung erlitten. Aus demselben grunde unterblieb im NE die dehnung des a (vgl. dagegen bath).

ME cwoþ(þ)<sup>5</sup> (< cwaþ(þ) < AE cwæþ) ergab NE c(w)ǫþ. Die NE längung des o vor þ unterblieb wie in hath (vgl. dagegen bröþ). Das seltener gebrauchte NE cwöþ ist wohl das resultat mehrfacher analogiewirkung: Zu ME cwoþ bildete sich die analogieform ME cwöōe(n) (belegt) an stelle von cwēōe(n). Jenes cwōōen sollte spät TE NE cwōō ergeben; aber durch einwirkung von cwoþ wurde es zu cwōþ.

Bei NE doeth (< du $\nmid$  < du $\nmid$ ) wird auch die satzunbetontheit kürzung veranlasst haben.

NE betroth ist ein sicheres zeugniss für spät-TE NE vokalkürzung. AE treôw $\flat$  ergab ME treu $\flat$  und trou $\flat$ . trou $\flat$  wurde spät-TE NE zu tro $\flat$ , woraus (be)tro $\flat$  $\flat$ . Dialektisch wird sich wohl auch slo $\flat$  (resp. slo $\flat$  $\flat$  finden, [< slo $\flat$ > slou $\flat$  $> *slâw<math>\flat$ , durch einfluss von slâw neben slæw $\flat$ > ME sleu $\flat$ ) gebildet)].

<sup>1</sup> wreth Part. 231; 2217.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ē statt ī wegen r; cf. break.

<sup>\*</sup> broth : wroth BE XXXIX.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Denn diese dehnung tritt nur bei a, ę, o ein.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Unbetontes a hat sich schon ME dem w assimiliert. pp und p wechseln, je nachdem das wort betont oder unbetont ist.

<sup>6</sup> Aber cf. dowth St. D. 2 etc.

f.

- α) Erhaltung von ME kürze des vokals in: staff, off, cliff, if, cuff.
- β) Erhaltunng von ME länge des vokals in: sheaf, leaf, lief, thief, belief, loaf, hoof, behoof, roof, life, knife, wife, rife.
  Dazu dialektisch: dif (— deaf) MS 81. NM 326. WML 743. diaf

Dazu dialektisch: dif (— deaf) MS 81, NM 326, WML 743, dief BM 315, NM 398.

γ) Kürzung von ME länge des vokals in:
 deaf,¹ stiff,² dazu dialektisch dif (= deaf) MS 55; 81; ref (= roof)
 MS 50; NW 186; EE 265.

## $\chi_{w}$ , f.

Es müssen hier in kürze einige bemerkungen vorausgeschickt werden, die eigentlich unter den abschnitt "qualität der consonanten" gebörten. Die stimmlose velare spirans konnte im Englischen nach langem vokal oder diphthong' entweder verstummen oder sich in der form von  $\chi$  (in deutsch ach),  $\chi_w$  (in deutsch auch), ferhalten. Der erstere fall kommt hier eigentlich nicht in betracht. Beim zweiten fall ist nur f in die NE schriftsprache aufgenommen worden. f hat sich durch eine unbedeutende modification aus  $\chi_w$  entwickelt, wie dieses seinerseits aus  $\chi$ . Die erklärung, welche ten Brink von NE trough, enough, rough (Ch. § 46 anm.) und von laugh (Ch. § 124) gegeben, wird wohl kaum anhänger finden. Denn von den tibergängen ou  $> \rho w > \rho v > \rho v > \rho f$ , uu > u w > u v > u f sind die meisten durchaus unmöglich. Das f (für  $\chi_w$ ) findet sich vereinzelt schon im früh-ME, ist in TE zeit schon sehr verbreitet, wird aber von den grammatikern erst in der "second Modern English period" erwähnt.

Schon das ME kennt ein gesetz, nach dem langer vokal vor  $\chi^5$  gekürzt werden kann. Denn Orm hat þehh, þohh, rnhh neben inoh, ploh, sloh, und drohh neben droh. Aber die geringe zahl der beispiele lässt uns das gesetz nicht erkennen.

Ich halte es für zweckmässig, die hierher gehörigen wörter einzeln zu besprechen:

A E rûh. Die NE form ref (auch bezeugt durch die alten Grammatiker) oder ruf (NM 327) ist regelmässig aus Orm's ruhh entstanden.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. deffe St. D 22; Br. I 466/7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aber tythe (zehnten): styfe Wyse man I 54/1.

³ Auch nach kurzem vokal konnte verstummung (mit ersatzdehnung des vokals) eintreten, wenn die spirans selbst kurz war: so in dem satzunbetonten þru $\chi_w$  (> þrū) s. u. Sonst ist die spirans nach kurzem vokal immer lang und erhält sich:  $ru\chi_w\chi_w$ ,  $la\chi_w\chi_w$ (en),  $colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{colonize{coloniz$ 

 $<sup>\</sup>chi_w$  und  $\chi$  werden im folgenden unter  $\chi_w$  zusammengefasst.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ME  $\chi$  beruht auf germ.  $\chi$  und auf germ. g. Nach Kluge Gr. 842 kennt das AE den tibergang g >  $\chi$  nur nach langer silbe; aber in ME zeit muss er auch nach kurzer silbe stattgehabt haben. NE trough kann nur auf ME tro $\chi\chi$ , nicht auf ME trogg, beruhen.

2. A E (A)  $h \cdot a \cdot n^{-1} > ME \cdot la\chi_{w\chi we}(n)$  (cf. Orm lahhghenn) ergibt TE laχwχw, laff, woraus NE laχw, laf, laf læf læf. Smith, Gill und Wallis haben laf (Sweet § 893), Jones, Expert Orthographist und Sheridan læf, Lediard und Buchanan læf (Sweet HES p. 315); die NE schriftsprache lāf; die dialekte: læf MS 59, laf læf NW 185, laf SM 479, lagw NM 348, WML 743, MNL 781, SL 717. Neben ME lazwzw(en) erscheint auch eine form mit eingeschobenem u, welches wohl zuerst nur der gleitlaut zwischen a und der labialisierten spirans war: lauxwxwe(n). Es ist wohl anzunehmen, dass zur zeit, wo an die normallänge eines diphthongen erreichte, die spirans kurz wurde: TE lauzw. Die kurze spirans konnte sich nun entweder in einen stimmlosen hauch verflüchtigen und schliesslich ganz verschwinden, oder sich als spirans erhalten: TE lau ergibt dann NE lo, TE lau<sub>χw</sub> lauf: NE loχw lof. Smith kennt lau<sub>χw</sub>, Gill loχw, Jones lo (cf. Sweet HES p. 315). Dialektisch: lof (< lof?) SM 479, 480, 482, 485, 487 etc. Vgl. den reim:

laugh: scoff Oldham (ed. Bell) p. 214.

Vor labialem consonanten kann der labiale vokal u mit längung des vorhergehenden a verschwinden (unphonetisch ausgedrückt: in dem consonanten aufgehen). Dann erhält man aus TE lauf NE läf, læf, die ich oben belegt habe.8

A E  $peah > ME paxwxw^4$  oder pauxw (< paxwxw) sollte dieselbe entwicklung haben wie hlæhhan: NE  $\delta \bar{\rho}$  (WN 622) (:  $\beta au\chi_w = l\bar{\rho} : lau\chi_w$ ), NE bof (WS 154). Doch gab es neben ME þazwzw þauzw andere formen, welche dann die herrschenden wurden. S. u.

3. A E cohh(ettan) > ME koxwxwe(n) oder kouxwe(n).

Erstere form ergibt NE kozw kof (kof), letztere: NE ko ko, kozw kōχw kōf kōf.<sup>5</sup> Smith hat kō(u)χw<sup>6</sup> (cf. Sweet p. 333 und § 884), Wallis kof (§ 893), Miège und Lediard kof, Buchanan und Sheridan kot.

In NE dialekten findet man: kozw NN 670, WML 743, MNL 781, kof NE 258, NM 399, SM 492, EN 531, WN 622, kof WS 154, EE 282, kaf MS 56, 82.7 Die schriftsprache hat kof (< koff). Dial. kef (NE 258, NM 327. SM 492) ist wohl zu erklären wie trof. S. u.

AE trog > ME troxwxw trouxw ergibt wie AE cohh(ettan) im NE die scheideformen: troxw trof (trof); tro tro, troxw troxw trof trof. Wallis hat trof (cf. Sweet HES § 893), Lediard trof, Exp. Orthogr., Buchanan und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> WS hliebhan ergibt ME leigh; auch mndd. mndl. lachen (cf. ten Brink Ch. § 124) ist als etymon auszuschliessen. Die spirans in MÈ laughen ist nicht etwa stimmhaft, wie ten Brink (§ 124) sagt: eine AE lange stimmlose spirans kann nie stimmhaft werden, xwxw ebenso wenig wie ss, pp, ff.
Cf. NE staf stat, dialektisch stæf stæf.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ME þaχwχw steht zu ME þeχ<sub>j</sub>χ<sub>j</sub> (= Orm þehh) in demselben verhältniss wie gratter zu gretter (von great); oder es kann auch þezizi auf AE þêh zurückgehen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cf. NE brot, dial. brot = brought. • Wie auch  $b\bar{\rho}(u)l < boul < A\bar{E}$  bolla.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Hier auch bat, af = bought, off.

<sup>\*</sup> tro kann auch auf AE trog- (zu trog) beruhen.

Sheridan trof; die NE schriftsprache: trof (< troff); die dialekte: tro NW 185, trof NW 185, troxw SL 717. Im ME existierte noch eine form trūyw (cf. ten Brink § 46 anm.)1 Dieses trūyw entwickelte die nebenform truxwxw durch ME (?)2 oder früh-TE vokalverkürzung. Daraus: NE truf SM 479, tref NW 185. In ähnlicher weise wird wohl NE kef ein ME  $k\bar{u}\chi_we(n) > fr\ddot{u}h TE ku\chi_w\chi_w$ ) voraussetzen. Wie aber ME tr $u\chi_w$ ,  $k\bar{u}\chi_we(n)$ zu erklären sind, ist unklar. Wahrscheinlich sind es analogieformen.8

AN \*pôh > ME þοχωχω (Orm þohh), þουχω ergibt NE: þοχω þof (þǫf); þǫ þǫ, þǫχw þǫf þǫf. Alle diese formen können auch mit anlautendem & (wegen satzunbetontheit des wortes) vorkommen.4 Smith hat bons bo, Gill boxw, Lediard und Price bos (cf. Sweet HES p. 354 und Ellis I p. 157). Die NE dialekte haben: 7 80 MS 82, EE 282, NM 348, EN 531, EN 535, po SL 717, NN 670, MNL 781, oof EN 535, die schriftsprache 55. Die formen, welche auf langen vokal + consonant ausgehen, sind wegen der satzunbetontheit des wortes seltener geworden.

4. AE tôh > spät-ME tūχw (cf. ten Brink § 33 ε) ergibt früh-TE tůyw, welches sich als tuywyw zu NE tuyw tuf toyw tof, als tūyw zu NE tū tau, tū<sub>Xw</sub> tūf tau<sub>Xw</sub> tauf<sup>8</sup> entwickelt. Smith hat tū tū<sub>Xw</sub>, Wallis, Exp. Orthogr., Buchanan und Sheridan tef (cf. Sweet p. 371). Die NE schriftsprache hat tef, die dialecte: tef MS 56, NW 185, NM 327, tuf NE 258, EN 535, WN 622, tief EN 531, 535, tiuf WN 622, tiuxw NN 670, MNL 781.10 Wenn Jones wirklich (?) to bezeugt (cf. Sweet HES p. 371), so ist dies aus AE \*tôw- (zu tôh, cf. AE rûw-, zu rûh) herzuleiten. Die form tof (NW 185, NM 348) lässt sich aus ME \*toxwzw (cf. Orm's sloh slohh) erklären.

Ebenso bei AE genôh > spät-ME inūχw. Gill hat inuχw inuf, Wallis, Cooper, Buchanan inef. Es ist nicht klar, ob Wallis und Cooper im plural enow den laut au oder  $\bar{o}(u)$  sprechen 11 (cf. Sweet HES § 893 u. 895). Die NE schriftsprache hat woof, die dialekte: woozw SL 717, woof MS 56, EE 266, wnuf NE 258, NM 327, EN 535, WN 622, wnief EN 531, wniuf WN 622, NN 670, wniug MNL 781, wnjeg SL 717, wnu NM 348, wniu

<sup>8</sup> Z. b. ME bou ( $\langle AE \text{ bôg-} \rangle$ ): trou ( $\langle AE \text{ trog-} \rangle$ ) = bū $\chi_w$ : \* trū $\chi_w$ .

Ueber bou būxw s. u.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Chaucer's reime: trough: swough [swough: bough (zweig)] Ellis I p. 312.

<sup>2</sup> Wie AE rah > Orm ruhh.

Während brot, trof neben brot trof (brought trough) nur (ziemlich seltene) dialektische scheideform ist, so ist vielleicht  $\delta \phi$  (die bei weitem häufigste form des NE) anders zu erklären: Ein früh-TE  $\delta \phi$ , welches ihr natingste form des Me) anders zu craiment. Ein frunt 2 ος, wolches im zu grunde zu liegen scheint, mag aus δοχω, der satzunbetonten nebenform von þοχωχω, entstanden sein. S. o.
<sup>5</sup> ou ist die übergangsstufe von ou zu ö.
<sup>6</sup> Price auch þöt (= thonght).
<sup>7</sup> Ueber dial. öö und ööf, s. o.
<sup>8</sup> Die formen mit ü sind nördlich.

<sup>\*</sup> Was Smith mit ou bezeichnet, muss den lautwerth ü haben, nicht ou mit Ellis und Sweet.

<sup>10</sup> ie, iu etc. sind schottische vertreter von NE ū.

<sup>11</sup> au kann nur aus AE genôh, Ō(u) nur aus AE genôg- erklärt werden.

NE 258 (plural), EE 266 (pl.), NM 327 (pl.), wnau (pl.) EE 266, SL 717;1  $eno\chi$  SL 717 (< ME  $*ino\chi_w\chi_w$ ).

Ebenso bei AE slôh (< slôg) > spät ME slūzw. Buchanan hat sləf; Lediard's slo geht auf AE slog- zurück. Die schriftsprache hat slau (slough); die formen der NE dialekte kenne ich nicht.

Ebenso bei AE bôh (< bôg) > spät ME bū $\chi_w$ . Die form bō, die von einigen grammatikern bezeugt ist (cf. Sweet HES p. 371), stammt aus AE bôg-. Die NE dialekte haben bau MS 56, NW 185, WML 743, ba NM 399,2 bū NM 348, EN 535, WN 622, NN 670, biu WN 622, biugw MNL 781, begw WML 743.

Ebenso AE plôh > spät-ME plūzw. Die NE schriftsprache hat plau; die dialekte: plau MS 56, NW 185, SL 717 (verb), WML 743, plu NM 327, NM 348, pliu EN 535 (verb), WML 743, plā NM 399, pliu EN 535, WN 622, NN 670, plief EN 531, EN 535 (subst.), pluf NM 327, plexw SL 717 (subst.), WML 743. Die form plo (NW 185) möchte auf plouzw (< ME \*ploxwxw) zurückgehen. Die unterscheidung zwischen substantiv und verb ist willkürlich, wie oben die unterscheidung zwischen singularund plural bei enough. Das substantiv ist allein das ursprüngliche. Wenn Jones (nach Sweet p. 371) plo sprach, so ist dieses plo das resultat von AE plôg- (zu plôh).

Ebenso AE \*s w ôh > spät-NE s(w)ūχw. Cf. Chaucer Knights Tale 1121:2: swough: bough (zweig); Burns (Globe Ed. p. 230): teugh: sheugh : sough.

Ebenso AE hlôh (prät.) > spät-ME lūxw. Cf. schottisch leugh; liuzw MNL 781.

Präterita wie AE slôg(h), drôg(h) sind im TE meistens nach analogie der reduplicierenden präterita (greöw etc.) umgestaltet worden.

AE hôh > spät-ME hūzw ergibt NE ək (WS 154). Das hok der NE schriftsprache stammt wohl aus ME \*hoxwxw. Eigentümlich bleibt aber das k. Jones sprach das wort mit f (Sweet HES § 895).

5. AE dâh (< dâg) ergibt ME im süden und Mittelland: dozw. woraus NE dō, dōχw dōf; dū dūχw dūf. Tritt spät TE vor χw, f vokalkürzung ein, so erhält man dazu noch: dozw dof (dof), duzw duf dəzw def, und wenn sich in dozw ein u einschiebt: douzw > dō dōzw dōf, dō dōχw dōf, dau dauχw dauf (je nachdem ou in den betreffenden dialekten behandelt wird). Von diesen formen belege ich: do schriftsprache, MS 80, SM 490 etc.5, dof NM 325, dwsf NM 397, dof SM 484, 486, duf SM 481, WN 635, def SM 484, do WS 161, dau EE 265,6 dauf NM 344.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieses snū, sniu, snau ist nicht fortsetzung des alten plurals; denn dieser ergab NE enō.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In diesem dialekt vertritt ā NE au.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In den dialekten, in welchen AE â zu NE ū wird.
<sup>4</sup> Im norden ergibt AE dâh NE dē dēχ; etc.; aber ich gehe auf diese formen nicht ein, weil χ; in der NE schriftsprache immer verstummt ist.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Diese form, welche am meisten verbreitet ist, kann auch auf AE

dåg- (zu dåg) zurlickgehen.

6 Da man in diesem dialekt auch sauld, nau (= sold, know) hat, so kann dau auf AE dâg- zurückgeben.

Früh-ME läh (< AN lågr) > südl. mittell. l $\bar{q}\chi_w$  musste dieselbe entwicklung haben wie dåh. l $\bar{q}$  belege ich in WS 153, 161, BM 313, lau in EE 265 (cf. v. s. anm. 6). Die form l $\bar{q}$  hat aber noch weit mehr als oben d $\bar{q}$  ihre nebenformen verdrängt.

6. AE burh. Zwischen r uud y schob sich ein svarabhaktivokal ein, wahrscheinlich von gleicher klangfarbe wie zwischen rund w. Salisbury spricht naru (= narrow) (cf. Ellis I p. 150), Price narū (Ellis I p. 157), Miège spricht bere, bere (thorough, borough) (Ellis I p. 159), welche auf TE þúru búru schliessen lassen. NE narrow (mit o), TE schreibungen wie naro etc. setzen einen svarabhaktivokal o voraus. Dieser vokal kann durch umspringen des accents (je nach der stellung des wortes im satze) hochtonig werden, worauf der ursprüngliche tonvokal ausfällt: þúr- $\chi_w$  $pr \angle \chi_w \chi_w = pru\chi_w \chi_w \text{ oder } pro\chi_w \chi_w \text{ (und mit u-einschub: } prou\chi_w).^1$  Neben betontem pruzwzw, prozwzw entsteht ein unbetontes pruzw (> prū), prozw (> þrō). Wir haben also früh-TE neben einander: þruχωχω þrū þroχωχω pro prouχw, welche genügen, um die NE formen zu erklären. Auf pruχwχw beruht NE pruf (EN 531, 535). Auch das prü der NE schriftsprache (und vieler dialekte) führe ich auf früh-TE þruxwzw zurück, indem ich annehme, dass dieses sich noch spät-TE als þruzwzw erhielt und erst dann in satzunbetonter stellung zu þruzw > þrū wurde. Auf früh-TE þrū beruht NE prau NW 185, SL 717, trau EE 282; auf proχwχw beruht proχw MNL 781 und þrof (durch grammatiker des 18. jahrh. bezeugt)2; auf früh-TE þro endlich beruht þro (durch grammatiker des 18. jahrh. bezeugt).2 Einzig früh-TE prouzw scheint im NE nicht vertreten zu sein. prüf (EN 531) ist wohl compromissform von þruf und þrū, welche in demselben dialekte auch zu belegen sind.

AE burh kann ebenfalls die entwicklung von purh durchmachen. Aber sowohl die metathese wie die verschiebung des accents von dem stammvokal auf den svarabhaktivokal sind viel seltener als bei dem formwort purh.

Das schottische brugh (Burns) kommt aus TE bru $\chi_w\chi_w$ ; br $\chi_w$  (MNL 781) aus TE br $\chi_w\chi_w$  (< bûro $\chi_w$ ). Vgl. Brough Brougham (= bruf, brefsm bru $\chi_w$ sm brufsm) Ellis I p. 311.

# Belege.

laugh: quaff Fest. S. 26/5 | laugh it: quaff it Fest. S. 35/2.

leave of (aufhören): cof Boorde 156 | of (weg): cof Boorde 208.

thaughe Russ. 279 thou Sk. I 123/123 tho Br I 360/4; I 371/1.

thofe Stans puer I 61/3; 64/1 although: enough L 371/2/1.

Puff: enuff Fest. S. 52/3 | plowgh: cowgh: ynowgh Bale 463: 4:5.

trowe (glauben): inowe Interl. 24 | you: ynow Old Ball XIV 95/4 (ausprache früh-TE ü > spät TE ou = NE au).

¹ Wenn man einfach þur $\chi$  durch metathese zu þru $\chi_w\chi_w$  (cf. berht > breht) werden lässt, so kann man damit nicht alle NE scheideformen erklaren. Es ist dazu noch ein früh-TE þro $\chi_w\chi_w$  nötig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Löwisch: Zur engl. Aussprache v. 1650-1750, Jena 1889. p. 64.

inowe: nowe (jetzt): you Interl. 34 (aussprache ti > ou).

inow : know Old Ball VIII 58/5 (aussprache  $\bar{\sigma}_n > \bar{\sigma}$ ) | in mew : ynowe Good

Counsel 27:8 (aussprache ū).

y-nowe: allowe: mowe (mögen): prowe (nutzen) Russ. 233-6 ( $\bar{u} > \bar{o}u$ ). ynowe: howe (wie) Sk. I 48/491: 3 ( $\bar{u} > \bar{o}u$ ) | inough: thou (du) Sk. I 264 1201: 2 ( $\bar{u} > \bar{o}u$ ).

cow (kuh): plow L 5/1/5 ( $\bar{u}$ ) | sowe (säen): plow L 317/2/1 ( $\bar{q}u$ ).

enewe: knew (schottisch iu, jū), enoghe: soghe (AE sugu) (ū > ou) Townl. Myst. (Sweet p. 376).

Was also das verhalten der vokale vor wortauslautendem  $\chi_w$  anbetrifft, so ist als besonders bemerkenswert hervorzuheben, dass  $\bar{u}$  schon früh-TE zu  $\bar{u}$  wird: ME  $\bar{u}\chi_w$  > früh-TE  $\bar{u}\chi_w$  (woraus  $\bar{u}\chi_w$   $u\chi_w\chi_w$ ):  $t\bar{u}\chi_w$ , in- $\bar{u}\chi_w$ ,  $s\bar{u}\chi_w$ ,  $b\bar{u}\chi_w$ ,  $p\bar{u}\chi_w$ ,  $s(w)\bar{u}\chi_w$ ,  $t\bar{u}\chi_w$ ,  $t\bar{u}\chi_w$ . Dagegen ist die schwebende quantität in d $\bar{u}\chi_w$  d $\bar{u}\chi_w$  wahrscheinlich erst spät-TE ursprungs.

Ł

## α)' Erhaltung von ME länge des vokals in:

gate (< AE geat-, zu geat), hate, late (< AE lat-, zu læt), ate,<sup>2</sup> eat, meat, mete, beat (beâtan), neat (neât), great,<sup>3</sup> heat, wheat, seat, bleat, beat (AE beôt), meet (AK mête = WS mête), street, feet, greet, sweet, meet (mêtan), sheet, fleet, float (< flota), throat, mote, wrote, oats, boat, goat, mote (< AE mot-, zu mot), groat (AE grot-, zu grot), boot (bôt), moot, root (wrôtan), root (rôt), shoot, write, bite, mite, white, out, about. Hierher auch die wörter, welche ME auf izjt uzwt ausgehen: might, knight etc., trout (AE truht), drought (< ME druzwpe).

Dazu dialektisch: wit (nass), swiet (sweat), füt, süt BM 315, wit NM 325, swiet NM 397, wiet swiet, thriet (drohung) EN 524.

# β) Kürzung von ME länge des vokals in:

ate [mit der aussprache et < AE (AK êt) (= WS æt)]<sup>4</sup>, threat, fret (AE fretan), sweat, let (lætan), wet, get, let (AE lêt), bet (< beôt pract, bezeugt von Smith cf. Sweet), hot, wot, foot, soot.

Dazu dial.: het (hitze) MS 81, gret (gross) BS 118, NE 257,5 swot (AE subst. swât), NE 257, rot (wrote) WS 161, fit (füsse) NM 398, bit (schlug), EN 525, lit (lassen) EN 524, wit (nass) NM 397, strit (strasse) BS 118, but (vorteil) MS 56.6

¹ Die fälle, wo ME kurzer vokal erhalten blieb, zähle ich bei t und den folgenden consonanten nicht mehr auf, da sie zu zahlreich sind und nichts unregelmässiges zeigen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ate mit der aussprache ēt muss analogieform sein: zu AE æton bildete man einen sing. \*æt (nach analogie der übrigen verba dieser klasse); \*æt ergab ME at (belegt); dazu ein analogischer plural āten (> NE ēt) wie bären zu bar, s.o.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Auch grit MM 423, SM 479.

<sup>4</sup> Aber eate (prät.) Bale 1513.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mit metathese: gert MS 81 gert WN 620.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> git (erhalten) EN 525, WN 622 kann schon AE i haben; cf. give.

but hat wegen satzunbetontheit schon ME gekürzten vokal. Die präterita shot, got erklären sich aus dem particip, wo der vokal schwebend war; cf. IX. twit (< AE edwîtan mit präfixwechsel) hat vokalkürzung erlitten, weil ursprünglich i nicht den hauptton trug: édwîtan, denominativ zu édwît; cf. Layamon: atwiten.

# Belege.

```
bete (inf. schlagen): let (inf. lassen) H 136 | grete (gross): sette H 1/2.
great: let (zögerung): set (part.) H 67/2 | sette (inf.): great H 99/1.
forgete (inf.): sette H 122/1 | grete (adj.): gete (afz. jaët NE jet) H 135/1.
set; great H 158 | great: mette (prät.): helmet H 165/1.
mette (prät.): counterfayte: great H 189/1 | varlet: great H 133/3.
great: set: let (part. gehindert) B II 153/1 | threte (inf.) : bete (schlagen)
          B I 195.
great: net: get (erhalten) B I 198/1 | greate: geate (erhalten) PlP 30.
mete (fleisch): itte (es) Stans puer I 59/4 (ĕ : ĭ).
greate: meate (fleisch): wheate Crowley Pleas. 198: 200:1.
hete (erhitzen): mete (mahl): grete (adj.): ete (inf.) Russ. 598-602.
grett (adj.): gett (erzeugt) Part. 1688: 70 | lette (zögerung): shette (prät.
          sceat): fette (holte) part. 5903:5:6 (aussprache šett).
swete (inf.): intrete: get (inf.) Sk. I 16/37: 9: 40.
eate (inf.): great: meate (mahl): heat (hitze): freate (inf.) Sk. I 65/478-82.
swete (inf.): whete: intrete Sk. I 104/266-9.
eate (inf.): meate (speise): sweate (inf.) Sk. I 323/321:2:3.
meate (speise): eate (inf.): gete (inf.) Sk. I 336/653:4:5.
swet (adj.): gett (inf.): grete (adj.) Part. Einl. 205-7:8 (aussprache swett).
bett (geschlagen): sett: hett (versprach) PRL V/26:8:31 (aussprache
          hett).
feete: shete (tuch): wete (nass): bete (bessern) Russ. 987: 90.
sweet (adj.): weet (benetzen) L 168/1/1 (AK wêtan).
gote (ziege): parote (papagei) (pierrot) Sk. I 124/166: 7.
hote (heiss) Br. I 174/6 | hoot Russ. 142 whote Russ. 140.
smot (prit.): pott (topf) Interl. 17 | fotte (tuss) StD 2/3.
doo't (es thun): foot L 138/1/6; 153/1/1.
smot (prät.): forgot: not: spot Spenser FQ V 7/29 (nach Ellis III 863).
```

#### p.

- α) Erhaltung von ME länge des vokals in: ape, shape, gape, clepe, heap, cheap, leap, reap, steep, sleep, keep, sweep, weep, deep, creep, hope, pope, rope, soap, grope, slope (prät.), hoop (< AE hôp), ripe, wipe, gripe, pipe.</p>
- β) Kürzung von ME länge des vokals in: drop (< AE dropa)², sup (< sûpan).</p>

¹ Die kürzung erklärt sich aus der vollen form beaten, cf. ges. IX.
² Einfluss des verbs ME droppen (< skand. droppa?) ist möglich, doch nicht notwendig. Cf. droppes (subst. plur): hope is (hoffnung ist) Sk. I 77/873: 4.

Dazu dial, tšep<sup>1</sup> MM 423, rop NW 185, rep (= reap) in Charnock Gloss. of the Essex Dialect, kip (halten) MS 55, 81, (neben kip) NM 398, slip (neben slip) NM 397, šip MS 55, BS 118 (neben šip) NM 398.

NE slip kommt eher aus AE \* slipian als aus slipan, strip eher aus AE \*stryppan als aus strièpan strèpan (< germ. straupjan). up (< ūp) hat schon ME vokalkürzung. droop (< AN drûpa) und stoop (< AE stûpian) mit NE û gehören wohl zu derselben eigentümlichen gruppe wie room etc. s.o. NE hep hip beruhen auf dem ME belegten heppe hippe, welche wohi nicht auf AE heôpe (< germ. heupôn), sondern auf AE \*hyppe (< germ. hupjôn) zurtickgehen.

α) Erhaltung von ME länge des vokals in: bake, shake, make, snake, drake, rake, sake, stake, quake, wake, cake, take, slake (AE slacian), lake, spake brake (< ME spaken brāken s. o. bāren), sneak, leak, bleak (< AE blæc, neben blâc, oder aus AN bleikr), speak, break, wreak, freak (< AE frec-, zu frec), weak (< AN veikr),5 eke, leek, reek, cheek, meek,6 Greek, seek, oak, croak, stroke, smoke, yoke (< AE geoc-, zu geoc), spoke, broke (nach analogie des particips), awoke (analogieform) like, strike, shrike, dyke, pike.

Dazu dialektisch būk tūk NE 257, sauk (= suck) WN 622.

β) Kürzung von ME länge des vokals in: sick (< ME sīk < sēk), book, cook, hook, shook, look, rook, brook, crook, took, duck, suck.

Dazu dialektisch: spek MS 81, brek EN 524, spok NE 257.

NE brook (phon. bruk) beruht auf einem ME broken (belegt, neben brüken < AE brûcan), welches mir aber lautlich unerklärlich erscheint.

# Belege.

lyke (AE lic): seke (krank) BI 263/3 | sykenes BI 93/2/2. sekenes B I 113/3/4 II 262/1/4 | syknes B II 262/1/1. sykenes H 67/1/7 | sekenesse F 7/20 u. 23 | sykenes F 297/20. sicknesse F 376/34 | seke F 7/3 | syke F 300/19 | sike Supl. 1. sycke Supl. 28 | prycke : sycke H 75/2; L 190/1/2.

<sup>1</sup> Cf. cheppe Boorde 215.

3 Kann nicht auf AE snican basiren, sondern nur auf dem causativ dazu: AE \*snæcan.

<sup>4</sup> Auch in der form brlk: MS 55, SM 479, WN 620.

<sup>5</sup> AN ei kann ME ei ai oder e ergeben: ME weik waik, wek; cf.
NE weak mit 1 (< ME e) zu NE steak (AN steik) mit e (< ME ei); dialektisch: wek EN 524, MS 81, EN 530, stlk MS 56, SM 491, EN 530. Cf.

franz. veil und treat.

\* AE \*meôc. Es ist nicht nötig, AE mjūkr zu hülfe zu nehmen, wenn man ein AE etymon reconstruiren kann. Schon Orm hat meoc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. die reime: make: slake (inf.): braak (prät.): saake (um . . . willen) PRL VI 406:8:10:22 | brake: sake Sk. I 320/253:4 | lake: brake Sk. I 70/ 638: 9 gegenüber backe (zurück): spake (< ME sing. spakk) Sk. I 70/638: 9. Ebenso blake (< AE blac-, zu blæc) (: lake) Sk. I 19/48: 9 (: take) Sk. I 59/179: 80, gegenüber NE black (< AE blæc).

mekenesse : sekenesse Sk. I 288/1950 : 1 | keke (kick) : leke : seke Sk. I 318/182 : 4.

weke (woche): eke (auch): sek Songs 95/2.1

strok (streich): mock Surrey 6; 6/7 (cf. Salge p. 26).

stroke (streich): mocke: knocke H 182/1. loke (blick): woke (woche) Sk. I 280/1701: 2.

sucke: plucke L 50/1/4.

NE struck ist wohl kaum anders zu erklären als aus dialektisch früh-TE strök > spät TE strük > strukk); ebenso Spenser's smuk (rauch). Vgl. die reime:

stroke (prit.): tooke (nahm) L 133/2/12; (aus Ellis 863/4): sooke: strooke Spenser FQ II 12/38 strooke: shooke: quooke FQ V 8/9.

betooke: shooke: quooke FQ VI 7/24 tooke: strooke: swooke: looke FQ VI 7/46.

strooke: smooke: looke: shooke FQ V 11/22.

d.

α) Erhaltung von ME länge des vokals in: shade, spade, wade, lade, trade (< AE trad-, zu træd), blade (< AE blad-, zu blæd), made,<sup>8</sup> bead, knead, mead (medu), mead (< mæd), read (rædan), rede (ræd), deed, seed, lead (lædan), feed, heed, bleed, meed, gleed, need, speed, reed, breed, greed, steed, weed, goad, road, toad, woad, load, broad, bode, rode,<sup>4</sup> rood, food, mood, brood, bide, hide, glide, ride, bride, side, tide, wide, chide, slide, stride, pride, loud, cloud, crowd, proud.

Dasu dialektisch: died (— dead) NE 257, trid (= tread) MM 223, þrid NM 397, died (— dead), lied (= lead blei), bried (brot) NM 398, þried died hied bried EN 524 hid (= head), did, rid (= red), lid brid WML 742, flüd stüd NM 407, gied (= good), flied blied stied EN 525.

β) Ktirzung von ME länge des vokals in: dead, head, lead (< leâd), bread, shred, red, shed, dread, thread, spread, tread, stead, good, stood, hood, flood, blood, stud (< AE stôd gestite), rod.

Dazu dialektisch: lid (blei) rid (rot) MS 55, 81; thrid, sid (saat) BS 118, did (that) NM 397, stid (stelle) MM 423, rid (rot) brid (brot) EN 524.

AE hæfde ergibt ME hadde > frtih TE hadd und ME hade > frtih TE had (beide formen bei Chaucer).

Aehnlich rood (ritt): blood L 194/2/5, : stood L 141/1/6, 164/1/6, : mood L 223/1/6.

8 NE bade (AE bæd) hat die aussprache bæd.

¹ Es nützt nichts, zur erklärung von NE sick seôcness(e) zu hülfe zu nehmen. Denn ME ē wird zu e gekürzt, nicht zu i. Cf. hêrde > heard, þêfþ > theft, fēlagi > fellow, \*brêmel > bramble (< bremble), blêdde > bled etc.

<sup>&#</sup>x27; sod und trod verdanken ihren kurzen vokal dem particip, ebenso wie umgekehrt spoke und broke ihren langen vokal.

# Belege.

```
ledde (blei) H 231/1/6, H 169/3/5; redde (rot) H 169/3/4.
ledde (führte): dredde (subst.) H 175/4 | hed (kopf): sped (part.): dredde
          (part.) H 77/2.
reed (rot): sprede (part.) H 92/2 | hede (kopf): fed (prät.): sted (subst.)
          H 133/4.
rcdde (part.): drede (subst.) H 162/3 | read (rot): dead (todt): blede (prät.)
         H 166/2.
hede (kopf): bledde (prät): rede (adj.) H 167/3 | bedde (bett): heade (kopf)
          H 177/4.
lede (prät.): hede (kopf): reed (adj.) H 196/1 | ledde (part.): hede (kopf)
         : wede (inf. NE wed) H 201/1.
red (adj.): spred (part.): leade (subst.) H 76/3 | lede (prät.): rede (adj.):
          tread (inf.) H 127/3.
tred (inf.): led (part.) B II 76/3 | dede (adj.): hede (kopf) B II 268/4.
steade: dede (adj.) B I 68/3 | lede (inf.): hede (kopf) B I 125/1.
rede (rat): dede (adj.) BI 151/1 | dredde (part.): dedde (adj.) Br. I 421/1:3.
reed (adj.) Br. I 230/2 redde (adj.) F 376/30 wedde (inf.): hedde (kopfe) PlP 41.
hedd (kopf) Supl. 43 head 21 headde 52.
breade (subst.): reade (inf.) Pl. P 211:3 | bred (subst.): rede (raten) Y.
          Child 121:2.
leade (inf.): treade (inf.) Schoole of V. 628: 30|deede (that): breade (subst.)
          Rhodes 290: 2.
bred (subst.): fedd (part.) Russ. 617:8 | dede (that): stede Part. 1548:50.
ded (adj.): inded (in der that): womanhed Part 2312:4:5.
stede: bed (bett): led (part) Part 2886: 8: 9|heddes (köpfe): beddes (betten)
          Sk. I 336/660:1.
deade (adj.): queed (kot < *cw&d) Sk. I 168/3: 4.
rede (rat): dede (adj.): lede (inf.) Sk. I 302/2333:4:5.
mid: hid: thrid: undid Spenser FQ IV 2/48.
god; brod (breit) Part 6455: 7 (aussprache brodd).
brood (breit): rode (subst.): lode (geladen) Sk. I 31/37: 9:40.
abrode (= abroad): isprode (part) Sk. I 156:9;60.
huddes (= hoods) BE LXI|blodde Br II 68/5|blod F 64/24, 126/22, 110/35 etc.
neben bloud F 379/14 u. 34, 385/3, 389/23, 395/25 etc. und blud F 396/9,
          422/24 und blood F 402/22.
blid Supl. 83 gud St. I L. to Pole (15. II 1535), St L. to Cromwell (on his
          Exhortation).
fluds Old Ball XII 79/1 food: fortitude Old Ball 26/3 (ū:jū).
gud Songs 55 gud Y. Child 114 | gud : wood (wald) Part 2486 : 8.
floddes: shrowdes (kleider) Sk. II 14/287: 9 (ū) | good: mode H 75/3.
flood: fode: blode H 105/2 | good: floode H 177/1.
floode: good: woode (withend) H 190/1 | stode: good: hode H 118/2.
bloud: good Old Ball III 15/2 | toode: bloude Fest Songs 13/2.
flud: mud Spenser FQ VI 10/7 | wood: stood: bud: aloud: flud FQ VI 10/6.
bloud: rode (kreuz): good H 217/2 | rode (kreuz): good Sk. I 170/47: 8.
```

bloode: roode (kreuz): yede (emendire: yode ging): goode PRL VI 399:

401:3:5.

rode (kreuz): blode Sk. I 298/2232: 3 | presthode: rode (kreuz) Bale 939:40. whoode (NE hood): roode (kreuz) Bale 1192:3; 1535:6. aber: god:rod (stab) Sk. I 257/71:3; I 289/1954:5. god:rod (stab) Bale 295:6; 862:3.

## g, b.

Die wörter auf q und b kommen hier nicht in betracht; denn sämtliche sind lehnwörter: plague, league, rogue, vogue, glebe, bribe, tribe, globe, robe etc.

Wenn wir die unter XI verzeichneten fälle im zusammenhang überblicken, so sehen wir, dass sich alle quantitätsverschiebungen (kürzung des vokals und längung des consonanten), von einigen ausnahmen abgesehen, unter die typen (spät-TE) I. wett hott, II. fitt futt1 reihen lassen. Ich will nun zu beweisen versuchen, dass diese beiden typen die einzig möglichen sind, und dass sie erst in spät TE zeit (also nach der qualitativen vokalverschiebung) aus spät-TE wet hot, fit füt entstanden sind; i, e. dass das oben aufgestellte gesetz sich nur auf die vokale ē ō ī ū anwenden lässt und erst in spät-TE zeit zu wirken beginnt.

Unter allen beispielen findet sich kein einziges, das eine kürzung von ME früh-TE a resp. von spät-TE æ (e?) zeigte.

Diejenigen beispiele, welche auf eine kurzung von ME fruh-TE ē o hinweisen möchten, sind die folgenden: NE let (AE lêt), TE hett (AE hêt), NE dial. bet (AE beôt),2 TE swett, (AE swête), TE rodd (AE rôd). Die ersten 3 beispiele sind reduplicierte präterita, die im ME TE isoliert dastanden und deshalb wohl anschluss an andere präterita suchten. analogie von spät-TE blīd: bledd, fīd; fedd, līd: ledd, rīd: redd mīt: mett mag man zu bīt ein präteritum bett. nach analogie von sett: sett zu lett ein präteritum lett gebildet haben. hett, vielleicht auch lett, mag aus ME hette lette (belegt, cf. Mätzner und Sweet HES p. 350; nach analogie der schwachen conjugation gebildet) 3 stammen. swett, das nur einmal belegt ist, erklärt sich wohl aus dem comparativ swetter; obwohl in der regel nur der positiv den comparativ beeinflusst, so ist doch nicht ausgeschlossen, dass bisweilen das umgekehrte ein-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf den consonanten kommt es dabei nicht an, wenn er nur

stimmlose spirans oder explosiva ist.

2 NE 257, NM 397, EN 525, NN 671 neben regelmässigem bit bit s. o.

3 Vielleicht auch durch einwirkung des mediums AE hætte.

tritt. TE rodd vermag ich nicht zu erklären; aber der umstand, dass NE rod und rood schon von anfang an in der bedeutung so strikte auseinander gehalten wurde (was z. b. nicht gilt für TE then than, wumen wimen etc.) macht das NE rod doch verdächtig und vermindert seine beweiskraft.

NE sick, stiff sind die einzigen fälle, wo ME früh-TE  $\bar{1}$  gekürzt wurde. Sie lassen vielleicht dieselbe erklärung zu wie swett. sick ist überhaupt in seiner entwicklung unklar. Kürzung von ME früh-TE  $\bar{u}$  hat man in sup, duck, suck (dial. sauk s. o.),  $tu\chi_{\pi\chi_{\pi}}$  un $\chi_{\pi\chi_{\pi}}$  etc. Ich glaube, dass diese fälle in dieselbe kategorie gehören wie room, shove, stoop etc., gestehe aber, dass ich für das eigentümliche verhalten des  $\bar{u}$  in der geschichte der englischen sprache keine erklärung finde. (Vgl. auch gesetz VI).

Doch können alle diese ausnahmen die gültigkeit des oben aufgestellten gesetzes natürlich nicht beeinträchtigen. Da sowohl & wie & bei kurzung e o ergeben, so möchte man im zweifel sein, ob wett hott auf früh-TE wet hot oder auf spät-TE wet hot beruht. Da nun aber nachgewiesen ist, dass einerseits früh-TE sonst keine vokalkürzungen unter dem einfluss des gesetzes XI zu belegen sind, auderseits für das spät-TE ktirzungen von ī ū (fitt futt), sogar auch von ō (NE betroth) sicher sind, so wäre es sehr unkonsequent, anzunehmen, dass im früh-TE alle vokale ausser ē und o (also sowohl das ā mit grösster lippenöffnung und niedrigster zungenhebung, wie ē ī ō ti mit kleinster lippenöffnung und höchster zungenhebung), im spät-TE aber alle vokale ausser ī, ū, ō ihre quantität bewahrt hätten. Am wahrscheinlichsten und der natürlichen entwicklung der sprache am ehesten entsprechend erscheint mir also folgende formulierung der gesetze X und XI: Im früh-TE bleibt die quantität aller vokale vor einfacher wortauslautender consonanz bestehen; im spät-TE werden die langen vokale mit kleinster lippenöffnung und

 $<sup>^1</sup>$  Es ist vielleicht hervorzuheben, dass in den meisten fällen, wo kürzung von ü eintritt, ein dem u verwandter consonant, Labial oder Velar, folgt; s. weiter vorn. Die eigentümliche behandlung des ü zeigen sehr deutlich einige nördliche dialekte, z. b. E N 525: Obschon sich hier AE û als ü erhält (srüd, tün), so scheint doch AE û über ü >ü (?) zu is, oder mit kürzung über ü zu is fortgeschritten zu sein. Neben gisch blied flied, bried riet sist unief bisk, tiek, fist (= good, blood, flood, root, soot, enough, book, took, foot) findet man auch diev duv, riem, ubien ubün, liev luv, dier (= dove, room, aboon, love, door).

höchster zungenhebung, d. h. ē ō ī ū, vor einfacher wortauslautender consonanz schwebend, wobei diese jeweilen diejenige quantität annimmt, welche zur erhaltung der normalquantität der silbe nötig ist.

Dieses gesetz gilt wohl auch noch für das NE: denn man hat nicht nur fitt (< spät-TE fīt < ME fēt), sondern auch ridd (< NE rīd < spät-TE rēd < ME rēd rot).

# Quantitätsverhältnisse der nichthochtonigen silben.

Schon das AE hat keine unbetonten silben mit langem vokal oder mit langem consonanten. Auch das ME und TE gesetz III, dass auslautender consonant nach kurzem vokal gelängt werde, gilt nicht für unbetonte silben. Vokal und consonant blieben kurz bis auf die jetztzeit. Die gesetze der apocope und syncope müssen im zusammenhang mit den quantitätsverhältnissen behandelt werden.

Bei compositis kommt es darauf an, ob die sprechenden sich noch der composition bewusst sind oder nicht. Jenes ist in der regel der fall, wenn die componenten noch als selbständige wörter im gebrauch sind, und zwar mit derselben bedeutung, wie in der composition.1 Dann werden die componenten wie hochtonige wörter behandelt, sie entziehen sich der wirkung der für mehrsilbige einfache wörter geltenden lautgesetze und folgen der analogie der primitiva.

Ist man sich der composition nicht mehr bewusst, so entscheidet die stärke des accents, ob die silbe wie eine hochtonige oder wie eine unbetonte behandelt wird. Ist letzteres der fall, so wird langer vokal resp. langer consonant gekürzt. hûswîf > huzif, wîfmann > wimman. Es ist sache einer besonderen abhandlung, die stellung und relative stärke des accents zu ermitteln. Ist diese etwas weitläufige arbeit gemacht, so ergeben sich die quantitätsverhältnisse von selbst. Es ist z. b. klar, dass in einem wort wie eagerly das ursprüngliche auslautende ī eine andere entwicklung haben musste, als in goodly. Wir würden NE erwarten: īgerlai, aber gudli. Natürlich traten sofort analogieformen hinzu: ME ēgerli, gödlī. So kommt es, dass man noch in TE zeit so häufig ableitungssilben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. aber kingdom trotz doom.

auf ī, ūs, ūr etc. resp. ei ous our mit hochtonsilben auf ī, ūs etc. resp. ei etc. reimen sieht; und man hat keinen grund, solche reime als augenreime zu erklären. Noch in NE dialekten findet man die ableitungssilbe -lai (cf. Ellis I 280). Haben in der schriftsprache goodly, famous, honour etc. den sieg erlangt tiber eagerly, venomous, emperour etc., so war umgekehrt brotherhood etc. massgebend für childhood etc.

Es ist auch nicht zufällig, dass in ME fistene das ē sich besser erhielt als das ī in ME fiftī.

Die satzunbetonten wörter sind grösstenteils bereits oben als ausnahmen besprochen worden.

## Nachträge.

Zum quellenverzeichniss ist hinzuzufügen:

X The Pope's Lamen-

tation.

Old Ballads I = Ballad by Skelton. Old Ballads XI Stutley's Voyage to II Ballad by Keth. Florida. III Balthope's Ballad. XII The Floods of Bed-IV Epitaph upon Edfordshire. ward VI. XIII Admonition to the V The Assault of God's Papists. XIV The Lark and her Fort. VI Against Filthy Writ-Family. XV Queen Elisabeth at ing. VII A Warning to Lon-Tilbury. don Dames. XVI The Execution of VIII A Suplication to El-Luke Hutton. XVII Death of the Earl derton. IX On the Death of John of Essex. XVIII The Story of Ill Felton.

Erst nachträglich habe ich folgende drei Dissertationen gelesen: Hattendorf, Sprache und Dialect des spätmittelenglischen Romans of Partenay, Göttinger Diss. 1887.

Schoeneberg: Die Sprache John Skeltons in seinen kleineren Werken, Berliner Diss. 1888.

Salge: Der Vocalismus in den Gedichten des Earl of Surrey. Jen. Diss. 1887. Hattendorf erschliesst die aussprache der laute nur aus den reimen und der orthographie; ich habe oben gezeigt, wie oft diese methode zu ungenauen und unrichtigen resultaten führen kann, und Hattendorf's Dissertation ist ein neuer beweis für meine behauptung./ Schöneberg spricht sich tiber die aussprache gar nicht aus; er gibt nur eine statistik nach den bekannten schemata. Salge hat 43 seiten mit unnützen aufzählungen und buntem unsinn geftillt.

BERLINGEN (SCHWEIZ).

E. BRUGGER.

May Day.

XIX The Honour of a London Prentice.

## QUELLEN ZU SWIFT'S "GULLIVER".

Im gegensatz zu den modernen schriftstelleru berusen sich die mittelalterlichen, wenigstens der mehrzahl nach, mit vorliebe auf eine alte quelle, ein buch, eine chronik, eine klosterurkunde u. dergl. Dieser contrast zwischen mittelalter und neuzeit tritt bei den angehörigen der letzteren, als welche wir Cyrano. Swift und Rousseau 1 anführen wollen, um so schärfer hervor, als diese gerade in das gegenteil verfallen und sich laut damit rthmen, nie eine quelle benutzt, sondern alles aus ihrem eigenen geistigen born geschöpft zu haben. Wie berechtigt es aber ist, derartigen hochtrabenden versicherungen mit misstrauen zu begegnen, entscheidet die thatsache, dass Cyrano und Rousseau bereits ihres originalitätsnimbusses par excellence entkleidet sind, und somit gewinnt die annahme für uns subjektiv an grösserer wahrscheinlichkeit, dass auch der dritte im bunde fremden werken nahe gestanden hat. Allein bis jetzt ist es noch nicht überzeugend gelungen, Swift von dem hohen piedestal seiner, fast möchte man sagen, sprichwörtlich gewordenen originalität herabzuwerfen, und der glaube an letztere hat in der literarischen welt so feste wurzeln geschlagen, dass es eines besonders gewichtigen materials bedarf, ihn zu entkräften. Selbst die arbeit Hönncher's "Quellen zu Dean Jonathan Swift's Gulliver's Travels" (Anglia X. p. 397-427 u. 428 -456), die erste eingehende quellenuntersuchung für Gulliver's reisen, hat dies nicht zu stande gebracht. Sie hat zwar kräftig an diesem originalitätsglauben gertittelt und ihn auch etwas aus dem gleichgewicht, aber nicht zu falle gebracht. Die



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wir haben Rousseau um so lieber für diesen vergleich herangezogen, als zwischen diesen drei männern noch eine andere übereinstimmung besteht. Alle drei halten das menschengeschlecht für verderbt. Während aber Cyrano und Rousseau an die möglichkeit einer besserung desselben glauben, und zwar der erstere mit hilfe der wissenschaft, der philosophie, der letztere mit hilfe der natur, verzweifelt der misanthropische Swift gänzlich an einer solchen.

schuld hieran trägt nicht das material, sondern der verfasser. So wertvoll auch dessen abhandlung ist, so können wir derselben dennoch nicht ganz den vorwurf ersparen, dass sie den gebotenen stoff nicht intensiv genug ausgenutzt hat. Allein Hönncher lässt sich nicht nur diese eine, sondern noch eine zweite unterlassungssünde zu schulden kommen. Diese gipfelt in der übertriebenen vorsicht, mit welcher derselbe sich scheut. an stellen, wo es durchaus am platze gewesen wäre, mit bestimmtheit eine unmittelbare anleihe Swift's zu constatieren. Wir machen hier z. b. auf jene furchtbar realistische argumentation der mondbewohner Cyrano's und der Lilliputaner Swift's aufmerksam, welche das verhältniss der kinder zu den eltern zum gegenstand hat und von einer dankbarkeit der ersteren gegen die letzteren nichts wissen will (Anglia X, 411 u. 412). Hier kann nicht mehr davon die rede sein, etwas, was unverkennbar eigentum der schatzkammer Cyrano's ist, der geistigen productionskraft Swift's zuschreiben zu wollen. Dieser eine zug ist nach unserer meinung allein schon ausschlaggebend.

Bevor wir aber der untersuchung des abhängigkeitsverhältnisses zwischen "Gulliver's Travels" und den "Voyages comiques" Cyrano's näher treten, wollen wir zuvörderst den einflüssen nachspüren, die etwa aus anderen schriften ihren weg in das Swiftsche werk gefunden haben. Eine der glücklichsten bemerkungen in der "Voyage to Lilliput" ist jene köstliche stelle voll fein gewürzten humors und trefflich berechneter wirkung, wo Swift den kaiser von Lilliput schildert. "He is", sagt Gulliver, "taller, by almost the breadth of my nail, than any of his court: which alone is enough to strike an ame into the beholders". (Gulliver's Travels, ed. Tauchnitz, vol. 63, ch. II, 54. Nach dieser ausgabe citieren wir.) Lord Macauly hat in seinen "Critical and historical Essays" (Tauchnitz) V, 78 den versuch gemacht, nachzuweisen, dass Swift diese stelle einigen lateinischen versen Addison's entlehnt habe, welche derselbe bereits ungefähr 30 jahre vor dem erscheinen Gulliver's verfasst hatte. Wir halten diesen versuch für verfehlt. Dieses bild ist schon viel älter und findet sich bereits in dem unerschöpflichen werke des grössten satirikers Frankreichs. Dort wird durch dasselbe ebenfalls ein witziger effekt beabsichtigt, dessen pointe sich freilich in einer ganz anderen richtung bewegt. Im "Pantagruel" (liv. II, ch. XXIX) beschreibt Rabelais die keule des riesenanführers Loupgarou, der sich mit Pantagruel in einem zweikampse messen will, solgendermassen: "Alors Loupgarou s'adressa à Pantagruel auec vne masse toute d'acier de Calibes au bout de laquelle estoient treize poinctes de dyamants, dont la moindre estoit aussi grosse comme la plus grande cloche de nostre dame de Paris, il s'en falloit par aduenture l'espesseur d'vn ongle, ou au plus, que ie ne mente, d'vn doz de ces cousteaulx, que l'on appelle couppe oreilles: mais pour vn petit ne auant, ne arrière."

Als gegenstück zu den kriegerischen und ehrgeizigen fürsten schuf Rabelais das ideal eines königs in der riesenhaften figur des Grandgousier, der trotz seiner überlegenen stärke und macht friedliebender natur ist. Nur ungern und notgedrungen schreitet er zur abwehr des königs von Lerné, der plötzlich ohne triftigen grund raubend und plündernd in sein land eingefallen ist (liv. I, ch. XXVIIII, cf. hierzu noch liv. I, ch. XXIX).

Einen ähnlichen typus eines riesenhaften und dabei doch friedfertigen fürsten charakterisiert uns Swift in dem könig von Brobdingnag.

Zur veranschaulichung der riesigen grösse des jungen Gargantua und Pantagruel anderen menschenkindern gegentüber zählt Rabelais umständlich die enormen mittel auf, die zu ihrem lebensunterhalte aufgebracht werden müssen. Dasselbe thut Swift bei Gulliver in Lilliput und Brobdingnag, um den jeweiligen grössenabstand zwischen seinem helden und den bewohnern des betreffenden landes in ein recht grelles licht treten zu lassen.

Unter dem einfluss der satire Rabelais' scheint auch jene drastische art und weise entstanden zu sein, in welcher Gulliver die feuersbrunst in den zimmern der lilliputanischen königin löscht. Gargantua bedient sich wenigstens desselben mittels, um den parisern einen possen zu spielen (liv. I, ch. XVII). Die worte Gargantua's: "Ich werde sie mit wein traktieren, aber aus meinem eigenen keller" können Gulliver als ausgangspunkt für seine bemerkungen über die wirkung, die der wein auf sein urinorgan ausgeübt hat, gedient haben (Gull. Part I, ch. V, 82).

Die fatale situation der sechs pilger (liv. I, ch. XXXVIII), welche sich aus angst in einem garten zwischen bohnenstroh,

kohl und lattich, der dort zu lande die grösse eines baumes hatte, versteckt hielten, schliesslich aber doch von Gargantua beim lattichpflücken mitgegriffen wurden und verzehrt werden sollten, erinnert ein wenig an die missliche lage und die grosse furcht Gullivers, welche er beim anblick der riesen empfindet, und die ihn antreibt, sich in einem kornfelde, dessen ähren entsprechend auch von enormer höhe sind, zu verbergen. Hier wie dort entgehen beide teile einem fast gewissen tode.

Die inscenierung der geister auf der zauberinsel Glubdubdrib (Gull. Part. III. ch. VII) möchten wir ebenfalls auf die bemerkenswerte episode des Epistemon zurückführen. 1 Epistemon wird im kampf der kopf abgeschlagen, später aber durch die wunderbare kraft Panurg's wieder angeheilt. Inzwischen lässt nun Rabelais die seele des letzteren in die unterwelt hinabsteigen. Zurückgekehrt, berichtet sie, was sie dort gesehen. Während die dichter und philosophen im schattenreiche ein herrliches leben führen, spielen die vornehmen und stolzen dieser welt, alle jene personen, welche einst in sage und geschichte einen hervorragenden platz eingenommen haben, könige, päpste und besonders die eroberer, daselbst eine klägliche rolle und sind zu den lächerlich entwürdigendsten verrichtungen verurteilt. Swift schlägt zwar ein etwas anderes verfahren ein. um seinen helden mit den geistern in bertihrung zu bringen. Gulliver steigt nicht zu ihnen hinab, wie Epistemon, sondern lässt sie sich durch die zauberkraft des geisterfürsten von Glubdubdrib herbeirufen. Allein diese kleine abweichung kann den aufmerksamen nicht täuschen, denn sie geschieht nur in der absicht, der erzählung, oder wenigstens dem, was eine erzählung wahrscheinlich macht, eine grössere wahrscheinlichkeit zu verleihen. Wir begegnen hier bei Swift einem ähnlich gemeinen hohne wie bei Rabelais, denn beide machen einen gleich armseligen gebrauch von dem herbeirufen der bertihmten toten. Alexander der Grosse, der bei Rabelais beispielsweise in der unterwelt schuhe flickt, stirbt bei Swift infolge eines fiebergebärenden katzenjammers. Aber auch die geister der dichter und philosophen fehlen bei Swift nicht; während jedoch Rabelais hier seine vorliebe für die philosophie bekundet, offenbart Swift eine deutliche abneigung gegen dieselbe, besonders



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Den stoff zu dieser stelle des Rabelais hat Lucian in seiner Nekyomantie gestellt.

aber gegen die neueren systeme. Jene satirischen bemerkungen Swift's zur demütigung des eingebildeten ahnenstolzes der grossen: "For, instead of a long train with royal diadems, I saw in one family two fiddlers, three spruce courtiers, and an Italian prelate. In another, a barber, abbot and two cardinals" (Gull. 229) dürfte dagegen wohl auf jene stelle zurückzuführen sein, wo Rabelais das alter des geschlechts Gargantua's schildert: "Je pense, que plusieurs sont aujourd'hui Empereurs, Roys, Ducs, Princes, et Papes en la terre lesquels sont descenduz de quelques porteurs de rogatons et de costrets." (liv. I, ch. I.)

Das modell für die akademie von Lagado (Gull. Part. III, ch. V) findet sich ebenfalls bei Rabelais und zwar im fünfton buche, wo das reich der königin Quintessenz geschildert wird. Beide autoren bekämpfen die illusionen und ehrstichtigen thorheiten einer wissenschaft, welche formeln für ideen und träume für wirklichkeiten ansieht und geben sie der lächerlichkeit preis. Hettner (Literaturgeschichte d. 18 Jahrhunderts, Bd. I. 305) sucht Swift hier zu entschuldigen, indem er sagt, aus dieser anlehnung an ein vorhandenes motiv könne kein verständiger demselben einen vorwurf machen. Indes ist diese entschuldigung doch nicht ganz am platze, denn Swift macht sich an dieser stelle nicht nur die idee, sondern auch einzelheiten zu eigen. So z. b. ist die erwähnung der abhandlung des akademie-professors, die hämmerbarkeit des feuers betreffend. offenbar der stelle aus Rabelais entlehnt, wo es heisst: "Autres coupoyent le feu auec vn cousteau" (liv, V, ch. XXII). Auch jener ekelerregende gewinnungsprocess des ältesten professors der akademie (Gull. Part. III, ch. V, p. 211) zeigt eine deutliche verwandtschaft mit der beschäftigung eines Archasdarpeninen, eines quacksalbers, bei Rabelais (liv. V. ch. XXII). Allein wir wollen nicht verfehlen, schon jetzt darauf aufmerksam zu machen, dass auch Cyrano für die projektenwirtschaft in Balnibari und Lagado vorbildliche wirkung ausgeübt haben In der .Voyage comique dans la Lune" ist auch an zwei stellen von einem mathematiker die rede, der durch eine maschine den erdelobus herbeiziehen und ihn mit dem monde verbinden will (hist. com. des Etats et Empires de la Lune et du Soleil par Cyrano de Bergerac. Nouvelle édition par P. L. Jacob, bibliophile. Paris, Garnier frères ohne jahresangabe p. 182. Alle einschlägigen citate beziehen sich auf diese ausgabe).

Von diesem projektenmacher sagt der dämon; "Quant au Mathématicien ne vous y arrêtez point, car c'est un homme qui promet beaucoup, et qui ne tient rien" (ibid. 188).

In den partieen seiner reisen, in welchen Swift sociale und staatliche zustände erdichteter völkerschaften schildert und so zu einem vergleiche mit den in dem eigenen lande bestehenden auffordert, findet sich kaum ein völlig origineller gedanke. Wir erfahren meist nur dinge, welche schon längst vorher in einzelnen staatsromanen zum ausdruck gebracht waren und nur durch die eigenartige gestaltungskraft, in welcher Swift meister ist, einen fremden eindruck erwecken, ja es lassen sich sogar direkte entlehnungen constatieren. Wir führen hier zunächst die berthmte Utopie des kanzlers Heinrichs VIII. von England. Thomas Morus, an, die als musterschrift einer ganzen gattung den namen aufgedrückt hat. Von Morus spricht Swift im "Gulliver" mit der grössten verehrung (Gull. 226). Obwohl im allgemeinen in Utopien religionsfreiheit herrscht, so empfiehlt Morus dennoch eine gewisse beschränkung derselben, wie sie bekanntlich auch Rousseau und Robespierre gewünscht haben. Wer nicht an eine fortdauer der seele nach dem tode, nicht an eine göttliche vorsehung glaubt, wird im namen der moral damit gestraft, dass man ihm nicht die geringste ehre erweist und ihn von allen ämtern und öffentlichen funktionen ausschliesst (cf. deutsche übersetzung der Utopia von H. Kothe, Reclam, No. 513 u. 514, p. 136 u. 137).

Angeregt durch die motive, welche Utopus zur proklamierung der toleranz in religionssachen veranlassen, hat Swift seine schilderungen der religionsspaltungen und der daraus entstandenen kriege in Lilliput geschrieben. Seine satire wendet sich hier gegen die religionsunfreiheit, will aber gleich Morus von einer absoluten freiheit nichts wissen, wie aus folgender stelle hervorgeht: "In like manner, the disbelief of a Divine Providence renders a man incapable of holding any public station" (Gull. p. 86). In diesem punkte lehnt sich Swift offenbar sehr stark an sein vorbild an. Eine nicht geringe ähnlichkeit verraten auch folgende bemerkungen beider: "Was die anwendung von gewaltthätigkeiten und drohungen betrifft", sagt Morus (Kothe, a. a. o. 136), "um jemanden zu einem andern glauben zu zwingen, so schien ihm (dem Utopus) dies ebenso tyrannisch als abgeschmackt", und weiterhin (ibid. 137)

heisst es, "nur dass man ihnen (den materialisten) verboten hat, ihre grundsätze vor dem volke auszusprechen." Und Swift lässt den kaiser von Brobdingnag auf Gulliver's bericht hin über die einteilung seines vaterlandes in religiöse und politische sekten so argumentieren: "He knew no reason why those, who entertain opinions prejudicial to the public, should be obliged to change, or should not be obliged to conceal them. And as it was tyranny in any government to require the first so . . . . (Gull. p. 164).

Bie bewohner Brobdingnag's leben unter kurzen, klaren, unzweideutigen gesetzen, welche keines kommentars bedürfen, die advokaten also überflüssig machen (Gull. Part. II, ch. II, p. 169). Gleiche gesetze existieren in Utopien. Im "Gulliver" beschränkt sich die nachahmung indess mehr auf eine andeutung dessen, was im original mit so grosser vollendung durchgeführt ist (Kothe, a. a. o. 114 ff.).

Auf dem gebiete der bevölkerungslehre herrscht zwischen Swift und Morus ebenfalls eine gewisse übereinstimmung. Beide entpuppen sich als anhänger der späteren lehre des Malthus. Allerdings lässt Morus eine unbeschränkte zahl von kindern zu, aber für jede familie nur 10—12, der überschuss wird an weniger fruchtbare familien abgegeben (Kothe, a. a. o. p. 72). Desselben mittels zur herbeiführung einer gerechten verteilung der bevölkerung bedient sich Swift, und ist bei ihm, den verhältnissen des pferdestaates äquat, die zeugung gewissen beschränkungen unterworfen (Gull. 307).

Swift legt dem könige von Brobdingnag folgende antwort in den mund: "That whoever could make two ears of corn, or two blades of grass, to grow upon a spot of ground where only one grew before, would deserve better of mankind, and to more essential service to his country than the whole race of politicans put together" (Gull. 168).

Diese bedeutungsvolle wertschätzung des ackerbaues durch den riesenkönig findet in der Utopie ebenfalls ihren ausdruck, aber in einem bilde. Den fürsten schmückt dort als einziges abzeichen ein büschel kornähren, das er in der hand hält. (Kothe, p. 114.) Dies symbol ist verständlich und bedarf kei-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese anwendung von ähren als ehrenzeichen findet sich auch in der "Neu-Atlantis" von Franz Bacon von Verulam nachgeahmt, cf. die deutsche übersetzung von R. Walden, Berlin, 1890, p. 42.

ner weiteren erklärung. Swift hat es einfach umschrieben, eine behauptung, die wir billigerweise nur als vermutung gelten lassen können.

Der zweite staatsroman, bei welchem der gute Dean anleihen contrahiert hat, ist die "Histoire des Sevarambes", welche mit zu den besten erscheinungen auf diesem gebiete gezählt werden kann. Als verfasser derselben wird jetzt allgemein der Franzose Denys Vairasse d'Alais oder d'Allais, wie andere schreiben, angenommen. Absolut gesichert ist dessen autorschaft aber nicht.2 Indem wir von den sonstigen berührungspunkten dieses romans mit "Gulliver" abstand nehmen, beschränken wir uns bloss darauf, zwei in die augen springende entlehnungen Swift's festzunageln. In der "Histoire des Sevarambes" (IIe partie, p. 36) heisst es: "Les Sevarambes divisent le temps comme nous par années ou révolutions Solaires, ils le subdivisent aussi par mois ou révolutions lunaires: car ils ne comptent point par semaines". In "Gull. Tr." (Part. IV, 312) haben die pferde dieselbe zeitrechnung. "They", so heisst es dort, "calculate the year by the revolution of the sun and the moon, but use no subdivisions into weeks".

Einen noch eklatanteren beweis für Swifts plagiarismus liefert seine schilderung der lilliputanischen mode, zu schreiben: "Their manner of writing is very peculiar, being neither from the left to the right, like the Europeans: nor from the right to the left, like the Arabians; nor from up to down like the Chinese, but aslant, from one corner of the paper to the other, like the ladies in England (Gull. Part. I, 83). Dieselbe schreibsitte hat Sevarais die Sevaramben gelehrt: "Il leur apprit à écrire par colomne, commençant par le haut de la page et tirant en bas de la gauche à la droite en bas à la manière de plusieurs peuples de l'orient" (Hist. des Sevarambes, II° partie p. 251). Diese stelle dürfte vielleicht auf die schreibweise der



¹ Der vollständige titel lautet: "Histoire des Sevarambes, peuples qui habitent une partie du troisième Continent communément appellé la Terre Australie. Contenant une Relation du Gouvernement, des Moeurs, de la Religion, et du Langage de cette Nation, inconnuë jusques à présent aux Peuples de l'Europe". Der erste teil erschien 1677 zu Paris (Barbier), der zweite 1678 u. 1679, 2 Bde in -12. Seitdem wiederholt aufgelegt. Wir citieren nach der ausgabe Amsterdam, 1740.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Morhoffius: Polyhistoria t. I, lib. I, cap. 8, schreibt das werk dem Isaac Vossius; Reimannus, Hist. lit. Germ. vol. V, 59 in nota, sogar dem philosophen Leibnitz zu.

Aethiopier bei Yambulus zurückgehen (Diodorus Sieulus II, 57). Yambulus schildert die schreibweise der Aethiopier wie folgt: "Sie schreiben aber ihre zeilen nicht, indem sie sie in die ebene ausstrecken, wie wir, sondern indem sie sie von oben nach unten herabschreiben in gerader linie."

Als letzte quelle aus der kategorie der staatsromane führen wir die reisen Jaques Sadeur's 1 nach Australien an. Foigny schildert dort ein ersonnenes volk in der stidsee, dessen lebensweise vielfach ähnlichkeiten mit derjenigen der "pferde" Swift's aufweist. Diese Neuseeländer, welche, nebenbei gesagt, mann und frau in einer person repräsentieren, sind völlig leidenschaftslos (Sadeur, p. 60 u. 95), wie die stoischen Houvhnhnms. Wie diese leben auch sie in einer art indifferenz und sind einander in gleicher liebe zugethan, welche weder den einen noch den andern bevorzugt. Sie geniessen nur pflanzenkost und sind infolge ihrer mässigen, natürlichen lebensweise von allen krankheiten befreit, ja, es fehlen ihnen sogar die richtigen vorstellungen von solchen. Dartiber äussert sich Foigny: Et comme je m'efforçai de lui faire comprendre nos gouttes, nos migraines, nos coliques, je vis qu' il n'entendoit pas, ce que je voulois dire; il fallut donc pour me faire entendre que je lui explicasse en particulier quelques unes de douleurs". (Sadeur p. 99 n. 100). Auch Gulliver kann dem herrpferde den begriff krankheit nur mit grösster schwierigkeit klar machen. (Gull. Part. IV, 292). Die kinder werden bei den Australiern alle gleichmässig erzogen. Kleidung ist ihnen unbekannt, staatliche einrichtungen bestehen bei ihnen und den Houvhnhnms, abgesehen von den regelmässigen versammlungen, so

¹ Sadeur ist wie Gulliver ein fingierter name. Der eigentliche verfasser des werkes ist ein französischer münch Gabriel Foigny. Der roman, welcher auch vielfache anlehnungen an Cyrano's "Voyages comiques" aufzuweisen hat, ist zuerst 1676 in Vannes erschienen. Der vollständige titel dieser ausgabe lautet: La Terre Australe connve: c'est a dire, la Description de ce pays inconnu jusqu'ici, de ses moeurs et de ses contumes. Par Mr. Sadevr, avec les avantures, qui le conduisirent en ce Continent, les particularites du sejour qu'il y fit durant trente cinq ans et plus, et de son retour. Reduites et mises en lumiere par les soins et la conduite de G. de F. Der roman befindet sich auch in der sammlung der "Voyages imaginaires", tome XXIV. Wir citieren nach der folgenden ausgabe: Nouveau Voyage de la Terre Australe, contenant les Contumes et les Moeurs des Australiens, leur Religion, leur Exercises, leurs Etudes, leurs Guerres, les Animaux particuliers à ce Pays, et toutes les Raretes curieuses qui s'y trouvent. Par Jacques Sadeur. Paris (Claude Barbier), 1693.

gut wie gar nicht, und dennoch herrscht vollkommene ordnung. Diese verdanken sie nur der austbung einer gleichmässigen freundschaft gegen jeden mitburger und den hohen tugenden. welche ihnen sozusagen angeboren sind. Sadeur trifft in diesem lande einen wohlwollenden greis, der ihn in den versammlungen des Hab (c'est la maison d'élévation) in schutz nimmt und ihn zu bessern versucht (Sadeur p. 61). Bei Swift spielt das herrpferd auch in gewisser hinsicht die rolle des beschützers (Gull. Part. IV, ch. III, 277 f.) und übt auf Gulliver einen veredelnden einfluss aus. Der dialog (Sadeur p. 61-80), der sich zwischen dem greis und Sadeur entspinnt, entspricht den unterredungen Gulliver's mit dem pferde. Wie dort, so befragt ihn auch bei den Australiern der greis über seine herkunft, die art und weise, wie er zu ihnen gelangt sei, über die körperliche und geistige beschaffenheit seiner landsleute, tiber deren lebensweise, ihre sitten und gewohnheiten. Aus dem, was er erfährt, kommt er zu ähnlichen ungünstigen urteilen wie das pferd (cf. Gull. Part. IV, 228 u. 298): "Tout ce que je puis, juger de ceux de ton pays parce que tu m'en apprens, c'est qu'ils peuvent avoir quelques étincelles de raison, mais qu'elles sont si foibles que bien-loin de les éclairer, celles ne leur servent qu' à les conduire plus surement dans l'erreur (Sadeur p. 77 u. 78). Die satire ist in beiden romanen übereinstimmend gegen den menschen gerichtet und zielt auf herabsetzung des menschlichen verstandes hin, auf den ja der mensch so eingebildet stolz ist, nur sind die ausfälle Swift's viel schärfer gewürzt als die Foigny's. Die Australier bedienen sich eines eigentümlichen mittels, um ohne mühe und arbeit ihren acker zu bestellen. Sie benutzen für diesen zweck eine art schweine: "On les nomme Hums (man brachte die ähnlichkeit dieser silbe mit der letzten silbe von Houyhnhnms), ils ont l'instinct de fouir et renverser la terre en lignes droites avec autant et plus d'adresse, que font nos meilleurs laboureurs; ils n'ont besoin d'aucun conducteur pour commencer, continuer et finir leurs raies" (Sadeur p. 122). Und weiterhin (ibid. p. 127): "Entre les animaux les hums rendraient des services inestimables, puisqu'ils exempteroient les hommes de peines extraordinaires qu'il faut avoir pour labourer la terre". Dieses wohlfeile mittel der bodenbestellung hat ohne frage Swift direkt tibernommen und mit einigen geringstigigen änderungen, welche

der satire halber nötig sind, in der akademie von Lagado verwertet. Dort will ein professor ebenfalls das land mit schweinen pflügen, die methode aber, die er dabei anwendet, ist unglaublich lächerlich (Gull. Part. III, ch. V, p. 212).

Die beschreibung eines sturmes in Gulliver's reise nach Brobdingnag (Gull. Part. II, 118), in welcher Sir Walter Scott eine parodie auf die in alten reisen üblichen umständlichen schilderungen von stürmen und seemanövern erblicken will. (Notes & Queries of March 7, 1868, 4th S. vol. I, p. 223), ist fast wörtlich aus Samuel Sturmy's "Magazine or Compleat" Mariner (1669) entnommen. Wir geben im folgenden die worte des schwer zugänglichen originals: "It is like to overblow, take in your spritsail, stand by to hand the fore sail!.... We make wheather, look the guns be all fast, come hand the mizen. The ship lies very broad off; it is better spooning before the sea than trying or hulling. Go reefe the fore-sail and set him; hawl aft the fore-sheet. The helme is hard a-weather .... Belay the fore doon haul.... The sail is split; go hawl down the yard and get the sail into the ship and unbind all things clear of it . . . . A very herce storm. The sea breaks strange and dangerous. Stand by to hawl off above the lennerd of the whip-staff and help the man at the helme .... Shall we get down our top-masts? No, let all stand . . . . She scuds before the sea very well: the top-mast being aloft the ship is the holsomest and maketh better way through the sea, seeing we have sea-room .... The storm is over; set foresail and main-sail; bring our ship too; set the mizen, and main top-sail. Our course is E. S. E.; the wind is at south. Get the starboard tacks aboard, cast off our weather-braces and lifts; set in the lee-braces, and have over the mizen tacks to windward and keep her full and by as near as she would lie."

Wenn man sich diese einem fremden muster entlehuten ausdrücke auch noch zur not gefallen lassen und sie als das eigentliche wesen Swift'scher originalität nicht berührend hinstellen kann, da sie rein technischer natur sind, so sind sie aber doch geeignet, auf Swift's wahrheitsliebe, mit welcher er sich so hochmütig rühmte, nie einen zug entlehnt zu haben, ein fahles streiflicht zu werfen.

In unsern vorhergehenden ausführungen hoffen wir bereits zur genüge den beweis erbracht zu haben, dass Swift seinen quellen gegenüber sich durchaus nicht eine völlige unabhängigkeit bewahrt hat, ja dass er sich nicht nur mit anlehnungen begnügt, sondern hier und da auch zu direkten wörtlichen entlehnungen greift. Wir sind aber der ansicht, dass der sehriftsteller, dem man eine bemerkenswerte entlehnung nachgewiesen hat, es sich gefallen lassen muss, dass man ihn auch noch anderer anklagt, und somit können wir uns getrost von der meinung Hönncher's emancipieren, der von Swift's geistiger produktivität derartig eingenommen ist, dass er ihr zuschreibt, was auch einem andern angehören kann, und so die benutzung der "Voyages comiques" Cyrano's der gewissheit einen schritt näher rücken.

Allein es existiert noch eine schrift, die für unsere behauptung ausschlaggebend sein dürfte. Es ist dies "A Voyage to Cacklogallinia" 1727 with a frontispiece erschienen und zwar anonym (cf. H. G. Bohn, Bibliographers Manual unter "Cacklogallinia"). Wir haben jedoch von derselben eine deutsche thersetzung, deren titel das werk deutlich als ein Swift'sches bezeichnet. Die alten Frankfurter-Leipziger messkataloge vom jahre 1735 führen unter "Brunt" diese übersetzung unter folgendem titel auf: "Capitain Samuel Brunt's Reise nach Cacklogallinien und von da in den Mond, nebst dem Leben Harvays, des weltbekannten Zauberers in Dublin, und einigen andern moralischen und satirischen Schriften Herrn D. Swifft's, aus dem Engl. tibersetzt, 8. Leipzig bei Jac. Schuster". So der katalog der ostermesse. Dieses werk muss einen guten literarischen erfolg zu verzeichnen gehabt haben, denn in dem katalog der michaelsmesse desselben jahres wird bereits eine zweite auflage desselben angekundigt, die dann auch 1736 erschien. Für den wert dieser schrift spricht ferner der umstand, dass sie noch mehrfach aufgelegt worden ist. W. Heinsius erwähnt in seinem "Allgem. Bücherlexikon, Lpz. 1812, Bd. IV, p. 37 (Anhang "Romane") unter "Brunt" zweier ausgaben, von denen die eine Liegnitz 1751, die andere Leipzig 1805 herausgegeben ist. Ausserdem führt J. S. Ersch in seinem "Handbuch der deutschen Literatur" (1822) Bd. II, Abt. 2, p. 242, no. 1868d unter dem stichwort "Swift" eine zu Berlin (Nicolai) 1799 erschienene ausgabe an. Nach dieser eitieren wir. Dieselbe befindet sich in der kgl. bibliothek zu Berlin unter Ze 6036. Weder in einer gesamtausgabe von Swift's werken aus dem vorigen jahrhundert, noch in einem neudruck derselben haben wir diese schrift

gefunden, auch nicht in den alten deutschen tibersetzungen. Ist diese Voyage to Cacklogallina nun auch in der that von Swift's hand? Obgleich wir den englischen text nicht auftreiben konnten, da er in den deutschen bibliotheken und selbst im Britischen Museum nicht vorhanden ist, um so vielleicht durch vergleichung des stils und der sprache desselben mit anderen Swift'schen erzeugnissen sichere anhaltspunkte gewinnen zu können, so sind wir dennoch tiberzeugt, dass Swift die autorschaft zuerteilt werden muss. Hierfür sprechen mehrfache gründe.

Die reise nach Cacklogallina steht in vielen beziehungen unter dem deutlichen einflusse von "Gull. Tr.", den "Voyages comiques" Cyranos und der "Voyage of Domingo Gonzales to the world of the Moon" by Dr. Francis Godwin. Cacklogallinien ist ein vogelstaat, dessen bewohner vornehmlich hühner sind. Der verfasser schildert die staatlichen und gesellschaftlichen verhältnisse derselben, deckt schäden und missbräuche rücksichtslos und in den grellsten farben malend auf. Besonders hart mitgenommen wird die cacklogallinische hof- und ministerwirtschaft. Der egoismus in seiner krassesten form, nicht die wohlfahrt des landes sind die leitenden triebfedern für könig und minister, deren beispiel auf das volk natürlich ebenfalls corrumpierend einwirkt. Als ausflüsse dieses egoismusses herrschen geiz, habsucht, bestechlichkeit, parteilichkeit. Verdienste adeln nicht den mann, sie werden nicht nur nicht geschätzt. sondern gereichen ihren trägern geradezu zum spott und schaden. Reichtum ist hier gleichbedeutend mit macht, ehre und ansehen. Um ihn zu erlangen, bedienen sie sich der verwerf-Daher ist dieses land auch ein fruchtbarer lichsten mittel. boden für die projektenmacherei. Lediglich des erträumten gewinnes wegen giebt der minister einem projekte seine zustimmung, welches schätze vom monde holen will. Es bildet sich eine aktiengesellschaft, die eine expedition nach diesem gestirn ausrüstet, deren führer Brunt und der projektierer Volatilio werden. Die reise geht in sänften vor sich, die von hühnern durch die luft getragen werden. Sie gelangen glücklich auf dem monde an. lernen land und leute kennen, kehren aber unverrichteter sache wieder zurtick.

Die anregung zu diesem vogelstaate dürfte der verfasser der "Histoire des oiseaux" Cyrano's verdanken. Inhaltlich geht

Digitized by Google

dieselbe aber mehr auf Gull. Tr. zurück. Wir müssen hier darauf verzichten, den zusammenhang zwischen den beiden werken erschöpfend zu behandeln und werden uns nur mit einigen wenigen andeutungen begnügen, im übrigen aber verweisen wir auf die schrift selbst. Aehnlich wie Gulliver auf Brobdingnag kommt Brunt zuerst in das haus eines pächters (Brunt p. 40), dessen sohn, ein junger hahn, sich auch an ihm vergreift (Brunt p. 39) wie der sohn des riesenpächters an Gulliver. sollen daftir von ihren vätern bestraft werden. Wie Gulliver wird auch er für ein naturwunder mit einigen funken verstand gehalten (Brunt p. 45 u. 47), gelangt ebenfalls an den hof und wird dort gunstling (Brunt p. 59 ff.). Die landessprache macht er sich gleichfalls rasch zu eigen (Brunt p. 48). Die maids of honour, über die Gulliver so scharfen hohn ausschüttet, finden in diesem vogelstaate ein analogon in den Squabbaws, den maitressen des königs (Brunt p. 64 ff. u. p. 74). Wie Gulliver wird auch er als ein wunder zur schau gestellt (Brunt p. 76). Die gespräche, welcher ihn der minister würdigt (Brunt p. 48 -59), entsprechen jenen Gulliver's mit dem riesenkönige und dem herrpferde. Hier bedient sich Brunt derselben ironischen art und weise wie Gulliver, um sitten und zustände seines eigenen landes in das günstigste licht zu stellen. Beide finden aber bei ihren zuhörern keine anerkennung, sondern erreichen gerade das gegenteil. Die schilderung der projektenmacherei in Cacklogallinien (Brunt p. 111 ff.) ist zweifelsohne aus der reise nach Balnibari und Lagado hervorgegangen. In Glubdubdrib erzählt der geist eines römischen schiffskapitäns Gulliver, wie durch sein tapferes eingreifen das schicksal der schlacht bei Actium zu gunsten Octavian's entschieden, wie er aber, statt in eine höhere stellung aufzurticken, nur mit schnödem undank belohnt worden sei, indem man ihn seines amtes entsetzt und dasselbe einem lieblingspagen des viceadmirals Publicola übertragen habe (Gull. p. 231). Eine ähnliche geschichte von belohnung des verdienstes mit undank finden wir in Brunt's reise. Dort wird einem tapferen, ausgezeichneten general auch plötzlich grundlos sein regiment genommen und einem kammerdiener ohne jegliche militärische kenntnisse übertragen (Brunt p. 78 ff.).

Nachdem wir so den einfluss von Gull. Tr. auf das in rede stehende werk kennen gelernt haben, wollen wir auch kurz die verpflichtungen streifen, die der verfasser in demselben Cyrano und Godwin schuldet. Das mittel, dessen sich die mondreisenden bedienen, um den aufstieg zu bewirken, ist dasselbe, wie das des Spaniers Gonzales. Es besteht nämlich in der benutzung der flugkraft der vögel. Auf die bekanntschaft des autors mit Godwin deutet ferner jenes kompliment hin, welches ein Selenit Brunt macht. "Ich halte sie, mein herr, für den edelsten mann, da sie den weg in unser land gefunden haben und mut zu solcher reise hatten; wenigstens hat sie keiner so gut vollendet, ob ich gleich des Dominicus Gonzales Possen gelesen habe" (Brunt p. 144). Wir können uns nicht des eindruckes erwehren, als ob es hier auf eine verspottung des Godwin'schen werkes abgesehen sei. Cyrano macht sich ebenfalls in der "Voyage dans la Lune" nicht nur über die person des Gonzales lustig (p. 132 u. 183), sondern spottet auch daselbst ein wenig über dessen vögel, mit deren hilfe letzterer nach dem monde gelangt ist. Dies würde für einen einfluss Cyrano's sprechen, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass der verfasser auch nur die "Voy. com." allein als unmittelbares vorbild und so Godwin. der seinerseits Cyrano als quelle gedient, nur mittelbar benutzt Die erlebnisse der mondreisenden während ihres auffluges, die beobachtungen und reflexionen, welche sie anstellen, gleichen im wesentlichen denen Godwin's und Cyrano's bei ihren luftfahrten; ganz besonders aber spürt man die einwirkung der sonnenreise des letzteren (Hist. com. p. 252). Brunt nennt die erde einen zweiten mond und weist nach, dass mond und erde kein eigenes licht haben, sondern ihr licht von der sonne empfangen, an deren finsternissen teilnehmen und das geborgte licht nur reflektieren können (Brunt p. 134). Cyrano ergeht sich in ähnlichen betrachtungen (Hist. com. p. 243).

Die cacklogallinischen mondreisenden yerspüren ebenso wenig das bedürfnis nach essen und schlaf, wie Cyrano bei seinem aufstieg zur sonne. Die geschwindigkeit, mit welcher die expedition auf den mond herniederfährt (Brunt p. 135), gleicht der schnelligkeit des falles Cyrano's (Voy. com. p. 108 f.).

Cyrano trifft auf dem monde wahrhaft paradiesische landschaften an, in deren reizen er förmlich schwelgt und sich verjüngt. Brunt ergeht sich bei seiner ankunft auf dem monde in ähnlichen überschwenglichen schilderungen der naturschönheiten desselben, ihn ergreift ein gleicher freudentaumel, ein

gleiches entzücken wie sein vorbild. Wie Cyrano (Voy. com. p. 116 f.) wird auch Brunt bei seiner ankunft von gestalten von riesigem wuchse umringt, die er fälschlich für die eigentlichen mondbewohner hält, während es nur schattenhafte wesen sind (Brunt p. 140 ff.). Die verwandlungen, die diese je nach der schnelligkeit ihrer gedanken in die verschiedensten gestalten erleiden, sind offenbar auf die metamorphosen der sonnenwesen Cyrano's zurückzuführen, die durch starkes innerliches wollen und vorstellen jede beliebige form annehmen können (Hist. com. p. 260 ff.). Die wirklichen mondbewohner entsprechen. abgesehen von dem unterschiede in den grössenverhältnissen, ihrer beschaffenheit nach denen Cyrano's. Sie sind nicht ganz geistiger und nicht ganz körperlicher natur, kennen keine krankheiten und sehen dem tode als einem freudigen ereignisse entgegen. Obwohl der analogieen noch mehrere sind, so können wir uns mit den angeführten zufrieden geben, da sie für unsern zweck, nachweisung des zusammenhanges zwischen den werken Godwin's und Cyrano's mit der reise nach Cacklogallinien, ausreichen. Die quellen, die Swift seinen "Gull. Tr." zu grunde gelegt hat, sind dieselben wie diejenigen der "Voyage to Cacklogallinia", denen sich für letztere noch die "Gull. Tr." selbst anschliessen, woraus der berechtigte schluss gezogen werden darf, dass beide denselben verfasser gehabt haben.

Vielleicht hat man es hier mit einer vorarbeit zu "Gull. Tr." zu thun. Wenn man in betracht zieht, dass sämtliche teile von "Gull. Tr." erst 1727, also in demselben jahre wie die "Voy. to. Cackl." in druck erschienen sind, diese letztere aber wie wir bereits gezeigt haben, auch der dritten reise Gulliver's verpflichtet ist, so wird die autorschaft Swift's noch wahrscheinlicher. Gegen einen fremden autor spricht auch die literarische erfahrung, die uns lehrt, dass ein schriftsteller, der sich in einem besonderen genre bethätigt hat, sich selten mit der abfassung eines einzigen werkes desselben begnugt. Ausserdem wüssten wir auch keinen englischen schriftsteller zu nennen, der zu jener zeit sich in dieser art von satirischem reiseroman versucht hat, ausser Swift. Einen bedeutungsvollen hinweis haben wir ferner noch in einer kleinen anonymen satirischen schrift gefunden: "Reise eines Europäers in den Mond nebst einer Reise-Beschreibung eines Monden-Bürgers von seiner Reise auf unsere Erdkugel." Copenhagen 1745. Dort wird p. 3 die

"Reise nach Cacklogallinien und weiter in den Mond" als ein buch des berthmten Swift in England angefthrt. "das schon". wie der verfasser sich ausdrückt, "aus bekannten ursachen rar zu werden beginnt". Welches konnten nun die ursachen dieser rarheit sein? Wir halten dafür, dass die "Voy. to Cackl." alsbald nach ihrem erscheinen verboten wurde, da sie eine äusserst heftige socialpolitische satire auf England ist und sich mit verletzender rücksichtslosigkeit nicht nur gegen das englische volk, den hof und die minister richtet, sondern auch nicht einmal die person des königs verschont. Wenn Swift schon seine "Gull. Tr." aus furcht vor eventuellen unannehmlichkeiten zuerst anonym herausgab, und sich erst dann als verfasser bekannte, als der glänzende erfolg, den sein opus fand, ihn vor solchen sicherte, so hatte er bei der publikation der in rede stehenden schrift, deren satire weit bitterer ist und geradezu beleidigend wird, sicherlich noch eine begrundetere ursache, seinen namen zu verschweigen.

Diese lösung der autorenfrage ist noch in anderer hinsicht eine glückliche zu nennen, denn sie giebt uns einen sicheren anhalt, dass Swift auch das Godwin'sche werk gekannt haben muss, und macht die subjektive ansicht Hönneher's (Anglia X, 418), der fest überzeugt ist, dass die "Gull. Tr." unter dem einflusse Godwin's stehen, trotzdem es ihm nicht gelungen ist, genügende beweise hierfür beizubringen, auch objektiv glaubhaft.

Wir gehen nunmehr zu der klarlegung der beziehungen tiber, die zwischen den "Gull. Tr." und ihrer hauptquelle, den "Voy. com." Cyrano's, bestehen. Wir bemerken ausdrücklich, dass unsere arbeit in dieser hinsicht nur als eine ergänzung zu der Hönncher's aufzufassen ist, glauben aber zuversichtlich, dass die nachlese, welche derselbe uns tibrig gelassen hat, nicht unlohnend und wohl der mithe wert sein dürfte, sie einzuheimsen. Die anführung solcher beweisstücke, wie sie bereits Hönncher bemerkt hat, werden wir thunlichst vermeiden nnd nur dann darauf zurückkommen, wenn besondere gründe es erheischen sollten.

Der erste, der auf das abhängigkeitsverhältniss Swift's von Cyrano aufmerksam gemacht hat, scheint Charles Palissot (de Montenoy) in seinem hauptwerke "Mémoires pour servir à l'histoire de la litterature française" (Paris 1771) gewesen zu sein. Dort liest man unter "Cyrano": "On voit qu'il (Cyrano) était parfaitement instruit des principes de Descartes; et ce qu'il y a de plus remarquable c'est qu'il a fourni à M. de Fontenelle, au Docteur Swift,... plusieurs idées dignes d'avoir été mises en oeuvre par ces hommes celèbres."

Wir werden zuerst die allgemeinen bertihrungspunkte beider romane besprechen, um dann zu zeigen, welche einzelheiten Swift etwa aus seiner französischen vorlage übernommen und auf sich hat einwirken lassen. Der hauptzweck, den Cyrano in seinen "Voy. com." verfolgt, ist der beweis für die mehrheit der welten. Dieser beweis stützt sich besonders auf das philosophische princip: "Es gibt durchaus keine absolute grösse, sondern alles mass ist nur relativ" (Voy. dans la Lune p. 103 ff.). Cyrano hat den eben erwähnten grundsatz allerdings nicht in vorstehender fassung direkt ausgesprochen, sondern führt denselben nur an einem praktischen beispiele vor, allein jeder denkende kann ihn leicht aus demselben herauslesen. Hören wir, was er sagt: "Il me reste à prouver qu'il y a des mondes infinis dans un monde infini. Représentez-vous donc l'univers comme un animal; que les étoiles, qui sont des mondes, sont dans ce grand animal, comme d'autres grands animaux, qui servent réciproquement de mondes à d'autres peuples, tels que nous, nos chevaux, etc., et que nous, à notre tour, sommes aussi des mondes à l'égard de certains animaux encore plus petits sans comparaison que nous, comme sont certains vers, des poux, des cirons; que ceux-ci sont la terre d'autres plus imperceptibles; qu'ainsi, de même que nous paroissons chacun en particulier un grand monde à ce petit peuple, peut-être que notre chair, notre sang, nos esprits ne sont autre chose qu'une tissure de petits ani maux qui s'entretiennent, nous prêtent mouvement par le leur, et, se laissant aveuglément conduire à notre volonté, qui leur sert de cocher, nous conduisent nous-mêmes et produisent tous ensemble cette action que nous appelons la vie. Car, dites-moi, je vous prie, est-il malaisé à croire qu'un pou prenne votre corps pour un monde, et que, quand quelqu'un d'eux voyage depuis l'une de vos oreilles jusqu'à l'autre, ses compagnons disent qu'il a voyagé aux deux bouts de la terre ou qu'il a couru de l'un à l'autre pôle? Oui, sans doute, ce petit peuple prend votre poil pour les forêts de son pays, les pores pleins de pituite pour des fontaines, les bubs pour des lacs et des étangs, etc.; et, quand vous vous

peignez en devant et en arrière, ils prennent cette agitation pour le flux et le reflux de l'Océan?" (Hist. com. p. 162 ff.) Swift hat sich dieses beispiel wohl zu nutze gemacht und in Gulliver's beiden ersten reisen verwertet, denn Lilliput und Brobdingnag sind augenscheinlich auf der idee jenes physicalischen princips aufgebaut. Die betrachtungen, welche Gulliver anstellt, als er in todesängsten schwebt, von der sichel des riesen durchschnitten zu werden, geben uns einigen aufschluss dartber: "Undoubtedly philosophers are in the right when they tell us that nothing is great or little otherwise than by comparison. It might have pleased fortune, to have let the Lilliputians find some nation where the people were as diminutive with respect to them, as they were to me. And who knows but that even this prodigious race of mortals might be equally overmatched in some distant part of the world, whereof we have yet no discovery?" (Gull. Part. II, 12).

Wenn wir von Lilliput abstrahieren, so beobachtet Swift hinsichtlich seines helden dasselbe verfahren wie sein französischer vorgänger. Cyrano und Gulliver spielen nur eine recht passive rolle, lassen alle eindrücke auf sich wirken, ohne irgendwie bedeutsam handelnd einzugreifen und sind eigentlich weiter nichts als einfache reiseberichterstatter, die es trefflich verstehen, land und leute anschaulich zu schildern und den gegensatz zwischen den erdichteten völkern und den ihrigen effektvoll hervortreten zu lassen.

Beachtenswert ist ferner eine vielleicht nicht ganz zufällige übereinstimmung der beiden verwandten satiriker. Obwohl man eigentlich erwarten konnte, dass Cyrano und Gulliver als einzige repräsentanten des verhassten menschengeschlechtes, gegen das sich ihre in ironie, spott und hohn getauchte satirische feder wendet, bei den fremden nationen, die sie besuchen und die vermöge ihrer höheren geistigen und moralischen entwicklungsstufe sieh von dem entarteten, erbärmlichen und lasterhaften geschöpfe, das sieh mensch nennt, nur mit abscheu abwenden oder wenigstens demselben nicht mit entgegenkommen und wohlwollen begegnen sollten, so finden beide dennoch in dem jeweiligen lande stets einen gönner und beschützer, der sieh ihrer annimmt, wenn auch in wirklichkeit sie nichts dazu beigetragen haben, was sie etwa aus dem menschengeschlechte exceptionnel heraustreten lassen könnte.

Wir erinnern nur an den dämon auf dem monde, die elster bei den vögeln auf der sonne und an Glumdalelitsch in Brobdingnag sowie das herrpferd bei den Houyhnhnms. Dieses begtinstigungsverfahren ist um so auffallender, als es nicht mit dem masse der aufgewandten scharfen menschensatire in einklang steht.

In dem aufbau der menschensatire beobachten Cyrano und Swift im allgemeinen eine ähnliche steigerung. In den reisen nach dem monde und nach Brobdingnag ist die satire nicht so heftig und verletzend wie in den reisen nach der sonne (Hist. des oiseaux) und zu den pferden. Laputa kommt hier nicht in betracht, da sich dort die satire mehr gegen eine bestimmte klasse von menschen richtet. Diese steigerung findet allein schon ihren ausdruck in der wahl derjenigen wesen, die des menschen spotten. Im monde und in Brobdingnag sind es menschen oder doch immerhin menschenähnliche geschöpfe, auf der sonne aber und im lande der Houyhnhnms sind es tiere, welche den menschen auf eine sehr niedrige entwicklungs- und verstandesstufe herabzudrücken versuchen. Dieser äusserlichkeit entspricht die satire selbst, sie nimmt an schärfe und bitterkeit zu. Bei den mondbewohnern und den riesen duldet man Cyrano resp. Gulliver schliesslich noch als menschliche wesen, welche die natur nur etwas vernachlässigt habe, die vögel aber und die pferde sind weit unversöhnlicher und verbannen sie aus ihren ländern. Eine zweite, auffallendere tibereinstimmung illustriert den einfluss der "Voy. com." auf "Gull. Tr." noch näher. Die satire bei den vögeln weist in einzelnen zügen nur eine wiederholung dessen auf, was bereits die mondbewohner gegen die menschen angeführt haben. z. b. die schilderung aller derjenigen körperlichen nachteile. welche der mensch den tieren gegentiber hat (Voy. dans la Lune p. 143 und Sonnenreise p. 277, 281 u. 287). In dieselbe art der wiederholung verfällt Swift. Diese übertragung von etwas schon gesagtem tritt in den gesprächen des riesenkönigs und des herrpferdes mit Gulliver zu tage. Wir machen nur auf die schilderung des krieges und der kriegswerkzeuge in der zweiten und vierten reise aufmerksam (Gull. Part II, ch. VII, 167 u. Part IV, ch. V, 287).

Für Lilliput müssen wir es verneinen, dass Swift die entstehung desselben Cyrano schulde. Obwohl wir an einer früheren stelle (s. w. o.) behauptet haben, dass Lilliput und Brob-

dingnag auf dem princip der verneinung aller absoluten grösse aufgebaut sind, einem princip, welches sich in den werken Cyrano's ausgeführt findet, und jetzt eben eine hernahme der idee zu Lilliput von Cyrano leugnen, so werden wir doch gleich zeigen, dass dies nur ein scheinbarer widerspruch ist und dass in wirklichkeit beide ansichten sehr wohl mit einander verbunden werden können. Wir sind nämlich überzeugt, dass Swift Lilliput bereits componiert hatte, ehe er die satirischen reisen Cyrano's gelesen, dass er also noch gar nicht daran denken konnte, jenes physikalische princip zu verwerten. Der gedanke dazu ist ihm erst durch die lekture Cyrano's gekommen, und diese hat ihn angetrieben, in Brobdingnag den gegensatz zu Lilliput darzustellen. Mit ausnahme jener bereits oben erwähnten stelle, wo Swift die kinder zur undankbarkeit gegen ihre eltern aufmuntert, wüssten wir keine genügende belege für eine eventuelle beeinflussung Swift's in Lilliput durch Cyrano anzufthren. Das pädagogische kapitel tiber die erziehung der kinder (Gull. Part. I, ch. VI, 86), in welchem die oben angeführte übereinstimmung vorkommt, ist nach unserer tiberzeugung erst ein späterer einschub Swifts. Zu unserer freude können wir konstatieren, dass unsere selbständig gewonnene überzeugung nichts befremdendes hat, da schon Rich. M. Meyer in seiner abhandlung: "J. Swift und J. Ch. Lichtenberg, zwei Satiriker des 18. Jahrhunderts", Berlin 1886, p. 22, auf das unorganische einschieben dieses kapitels hingewiesen und dies technisch einen fehler genannt hat. Gegen ein abhängigkeitsverhältniss Lilliput's von Cyrano sprechen auch einige bemerkenswerte gründe, wenn man vielleicht einige übereinstimmungen als bestehend annehmen wollte, wie es Hönncher thut (Anglia X, 412 ff.). Einmal trägt die satire in Lilliput einen speciellen charakter und ist vornehmlich eine socialpolitische. Von dem allgemeinen charakter bittrer menschensatire, die erst mit Brobdingnag anhebt und welche auch einen grundzug des französischen romans bildet, ist hier noch so gut wie gar nichts zu spüren. Dann aber auch spielt Gulliver bei den zwergen eine bedeutsame rolle. Er hat das wohl und wehe der Lilliputaner ganz in seiner hand, er ist durchaus noch nicht iener einfache reiseberichterstatter, zu welchem er in den folgenden teilen immer mehr herabsinkt, und als welchen man Cyrano auch nur gelten lassen kann. Endlich möchten wir noch in die wagschale werfen, dass in Lilliput Gulliver nur ausschliesslich mit dem fürsten und seinen hofleuten in berührung kommt, während er in Brobdingnag auch schon mit personen aus dem volke in verbindung tritt. Der verkehr Cyrano's auf dem moude beschränkt sich ebenfalls nicht allein auf den könig und hof, er kommt auch noch mit andern leuten zusammen.

Welchen anregungen Swift die abfassung Lilliput's verdankt, dafür dürften sich einige anhaltspunkte aus einem in den ausgaben seiner werke angeführten traktate ergeben. Die englische ausgabe von 1758 (Dublin) erwähnt denselben in den memoiren des Martinus Scriblerus unter dem titel: "An Essay of the learned M. Scriblerus. concerning the origine of sciences", by Mr. Pope and Dr. Parnel. Dieser verspottet u. a. in ernsthaftem tone den eingewurzelten glauben an die fabeln von den Pygmaeen, von denen dichter und geschichtsschreiber ohne einschränkung als von wirklich existierenden wesen sprechen. Aristoteles scheint besonders von dem vorhandensein der Pygmaeen überzeugt gewesen zu sein. "Was man von den Pygmaeen erzählt", sagt er, "ist durchaus nicht eine fabel, es ist eine wahrheit" (Le Roux de Lincy: le livre des légendes, Paris 1836, p. 156, anm. II). Der traktat befindet sich in vol. 5 pag. 117—123 der oben genannten ausgabe. Es heisst dort pag. 117: "Nor Troy nor Thebes were the first of empires; we have mention though not histories, of an earlier warlike people called the Pygmaeans. I cannot but persuade myself from those accounts in Homer, Aristotle, and others of their history, wars and revolutions, and from the very air in which those authors speak of them as of things known, that they were then a part of the study of the learned.

Der glaube an das bestehen solcher zwergvölker hat sich von den ältesten zeiten her durch die kirchenväter hindurch bis in Swift's zeit hinüber gerettet. Auf diesem fussend, lässt Swift seinen Gulliver das seit der griechenzeit her vergeblich gesuchte land der Pygmaeen plötzlich entdecken. Allein die ganze art und weise der beschreibung dieser lilliputanischen nation muss in uns das gefühl erwecken, dass Swift neben andern zwecken auch jener vor augen geschwebt

Gulliver's reisen sollten einen teil des von dem 1714 gestifteten Scriblerus klub geplanten werkes bilden (cf. Quarterly Review, vol. 156, p. 46).

habe, diesen glauben an zwerge lächerlich zu machen. Dass Swift sich nicht ganz von der griechischen fabel der Pygmaeen hat frei machen können, geht aus dem ersten kapitel Lilliput's hervor, in welchem er ein bild des schlafenden Gulliver beschreibt, wie derselbe von schwärmen der Lilliputaner belagert wird, dessen ähnlichkeit mit dem von Philostrat (Herodot II, 32) entworfenen des schlafenden Hercules wenig zu wünschen tibrig lässt. Andere anhaltepunkte für eventuelle quellen Lilliput's haben wir nicht entdecken können. Wenn es uns aber gestattet ist, eine vermutung auszusprechen, so möchten wir auf das werk eines professors zu Cambridge (1654-1712) als mögliche quelle hinweisen. Dessen titel lautet: "Geramia: A New Discovery of a little Sort of People, anciently discovered of called Pygmies. By Joshua Barnes, B. D. London 1675." cf. William Thomas Lownders: "The Bibliographers Manual of English Litterary", p. 116). Für diese vermutung haben wir jedoch sonst keine anhaltepunkte, da das werk uns leider nicht zugänglich gewesen ist.

Die einwirkung der lekttre der "Voy. com." auf die reise nach Brobdingnag macht sich nicht nur in der allgemeinen menschensatire, sondern auch in der fabel selbst geltend und lässt sich deutlich bis in die kleinsten details verfolgen. Vor allem hat hier die mondreise als vorlage gedient.

Die bewohner Brobdingnag's sind wie die des mondes riesen. Ihre umgebung steht zu ihrer riesigen grösse in entsprechendem verhältnisse. Dieser punkt ist allerdings bei Cyrano nur ganz leicht angedeutet, während Swift ihm die ganze fabel hindurch seine aufmerksamkeit zuwendet, niemals die richtigen dimensionen aus dem auge verliert und verschiebt, wodurch er bewirkt, dass das interesse mehr an der fabel selbst als an der satire haftet.

Cyrano und Gulliver erregen wegen ihrer kleinheit ausserordentliches aufsehen: "Lorsque ce peuple me vit si petit; car la plupart d'entre eux ont douze coudés de longeur, . . . . ils ne purent croire que je fusse un homme", schreibt Cyrano (Voy. com. p. 117). Beide werden als monstreuse wesen angesehen. Die gelehrten des landes ergehen sich in analogen speculationen über ihre species und kommen schliesslich zu demselben resultat. Bei Swift (Gull. p. 137) lassen sie ihn nur als Replum Scalcath gelten, das so viel wie lusus naturae bedeutet. Bei Cyrano schliessen die mondweisen "... mais, dédaignant de se mêter de la construction de ces deux brûtes (Gonzales und Cyrano), Dieu les abandonna au caprice de la nature" (Voy. com. p. 143).

Anknupfend an die vielfachen angriffe Cyrano's auf Aristoteles und die scholastische schule, kann es Swift sich auch nicht versagen, demselben einen satirischen hieb zu versetzen. Als die examinatoren auf befehl des königs Cyrano's vernunft prüsen und ihn zu diesem zwecke einem examen in der philosophie unterwerfen, beruft er sich auf Aristoteles, wird aber sofort von denselben mit den worten abgewiesen: "Cet Aristote. dont vous vantez si fort la science, accomodoit sans doute les principes (principien oder die ersten ursachen sind nach Lange. Geschichte des Materialismus, Iserlohn 1866, p. 88 eine reihe von begriffen, die Aristoteles als grundlage für seine anschauungsweise dienen) à sa Philosophie, au lieu d'accomoder sa Philosophie aux principes, et encore devoit-il les prouver au moins plus raisonnables que ceux des autres Sectes dont vous nous avez parle" (Vog. com. p. 145). Als die gelehrten Gulliver, den sie auf verlangen des königs untersuchen, für ein naturspiel erklären, macht derselbe folgende boshafte bemerkung, deren spitze gegen die aristotelische philosophie gerichtet ist: "A determination exactly agreeable to the modern philosophy of Europe, whose professors, disdaining the old evasion of occult causes, whereby the followers of Aristotle endeavoured in vain to disguise their ignorance, have invented this wonderful solution of all difficulties, to the unspeakable advancement of human knowledge" (Gull. Part. II, 137).

Als Gulliver wie eine art ungeheuer behandelt wird, empfindet er dies als eine demütigung. Aehnlichen empfindungen über eine unwürdige behandlung verleiht Cyrano in den worten ausdruck: "Mais le ciel siechi de mes douleurs et fäche de voir profaner le Temple de son maître..." (Voy. com. p. 118).

In beiden werken wird die grosse schnelligkeit betont, mit welcher unsere gefangenen von einem ort zum andern gebracht werden.

Als Cyrano laut dekret für einen papagei ohne federn erklärt wird, erhält er einen käfig angewiesen. Gulliver wird auf seiner reise auch in eine art käfig, einen kasten, gesteckt (Voy. com. p. 144 u. Gull. p. 133).

Gulliver wird von seinem besitzer, dem riesenpächter, öffentlich für geld gezeigt und muss allerlei belustigende kunststücke machen. Ein gleiches bei Cyrano. Der Bateleur, dem er übergeben, unterrichtet ihn, à faire le godenot, à passer des culbutes, à figurer des grimaces, et les après-dinées, il faisoit prendre à la porte un certain prix de ceux qui me vouloient voire" (Voy. com. p. 118).

Die wunderbaren berichte über sie locken ein zahlreiches publikum herbei, das vor neugierde brennt, sie zu sehen. Wie bei uns etwa die kinder einen affen necken, indem sie nach ihm werfen, so werden beide von den zuschauern beworfen.

Bei Cyrano heisst es (Voy. com. 142): "Quelques-uns nous jettoient des pierres; d'autres, des noix". Bei Swift ist das wurfgeschoss, dessen sich ein schulknabe bedient, ebenfalls eine nuss.

Der riesenpächter ist nur auf seinen vorteil bedacht und gönnt Gulliver keine zeit zur erholung. Aehnlich der tierwärter auf dem monde: "... Quand mon Bateleur s'aperçut que la chambre commençoit à s'ennuyer de mon jargon .... il se remit de plus belle à tirer ma corde pour me faire sauter" (Voy. com. 124). Gulliver wird beim verlassen seines reisekäfigs auch an einer leine befestigt (Gull. p. 133).

Glumdalclitsch, welche Gulliver unterweist, bemtht sich, die härten seiner reise und behandlung zu mildern (Gull. p. 133). Sie hat hier etwa dieselbe rolle wie der dämon oder die eine prinzessin auf dem monde. Der dämon belehrt Cyrano ebenfalls und erleichtert ihm seine gefangenschaft: "Presque tous les jours le Démon me venoit visiter et ses merveilleux entretiens me faisoient passer sans ennui les violances de ma captivité" (Voy. com. 125).

Gulliver und Cyrano werden beide an den hof befohlen und sind zur belustigung der königin bestimmt. In Brobdingnag hat die königin bereits ein geschöpf von ähnlicher kleinheit, einen zwerg, als hofnarr, dessen grösse allerdings die Gullivers bei weitem übertrifft. Auf dem monde hält sich die fürstin zu ihrer zerstreuung ebenfalls noch ein kleines wesen derselben art wie Cyrano, den Spanier Gonzales (Voy. com. p. 132). Cyrano und Gulliver verdrängen ihre rivalen aus der gunst der königinnen und geniessen diesen gegenüber den vorzug. Zwischen ihnen und den zurückgesetzten besteht eine

gewisse gegnerschaft, die sich bei Cyrano hauptsächlich auf das geistige gebiet, auf die philosophischen ansichten beider erstreckt, während sie aber bei Gulliver in offene feindseligkeit ausartet. Gulliver wird der liebling der hofdamen, die sich mitsamt dem ganzen hofe an ihm belustigen: "It was every day furnishing the court with some ridiculous story" (Gull. p. 157). Auf dem monde ist Cyrano auch der liebling des hofes und der prinzessinnen und nimmt dort die gleiche stelle eines spassmachers ein: "Déjà les compagnies ne s'entretenoient plus que de la gentillesse de mes bons mots" (Voy. com. 145).

Die innige freundschaft von Glumdalclitsch gleicht der zuneigung der jüngsten prinzessin, die Cyrano sogar in seine welt folgen will (Voy. com. p. 177).

Vielleicht hat auch die schilderung der speisezubereitung auf dem monde (Voy. com. 128) Swift veranlasst, der kücheneinrichtung auf Brobdingnag (Gull. p. 148) zu gedenken, und vielleicht ist auch die hinrichtung des verbrechers auf Brobdingnag (Gull. p. 152) durch die auf dem monde (Voy. com. p. 179) veranlasst worden, wenngleich die art der vollziehung derselben in beiden werken eine ganz verschiedene ist.

Gulliver hebt besonders hervor, dass die riesen weit in der pflege der mechanischen künste vorgeschritten sind. Die beschreibung aber der beweglichen und der feststehenden häuser auf dem monde, von denen letztere in den boden geschraubt werden können (Voy. com. 167 f.), sowie die des sprechenden buches (Voy. com. p. 178) deutet darauf hin, dass die mondbewohner ebenfalls auf einer hohen stufe der mechanik gestanden haben müssen.

Wir glauben auch, dass die schilderung der kriegsführung auf dem monde durch die prinzessin immerhin Swift zu einigen bemerkungen jenes berichts angeregt haben kann, welchen Gulliver dem riesenkönige oder dem herrpferde über die ursachen der kriege und die art der kriegswerkzeuge in seinem lande giebt, wenngleich hierfür sich auch vorlagen in einzelnen staatsromanen, ganz besonders aber bei La Bruyere: "Caractères", ch. XII (Des Jugements), Ed. Paris 1768, p. 107 ff. finden lassen. Hierfür sprechen einige worte, die Swift und Cyrano darüber äussern. Ersterer lässt Gulliver folgendes sagen, als der könig ihm bei todesstrafe verboten hatte, nie mehr zu ihm von jenen furchtbaren kriegswerkzeugen zu sprechen: "A strange

effect of narrow principles and views! that a prince possessed of every quality which procures veneration, love, and esteem; of strong parts, great wisdom, and profound learning; endowed with admirable talents, and almost adored by his subjects, should from a nice unnecessary scruple, whereof in Europe we can have no conception, let slip an opportunity put into his hands that would have made him absolute master of the lives, the liberties, and the fortunes of his people" (Gull. Tr. 168).

Cyrano äussert der prinzessin gegenüber denselben gedanken: "J'alléguois, pour exemple, d'une bien plus forte politique, les coutumes de notre Europe, où le Monarque n'avoit garde d'omettre aucun de ses avantages pour vaincre" (Voy. com. 147).

Der könig hält Cyrano für das weibehen des kleinen Spaniers, dessen bekanntschaft ersterer am hofe gemacht hatte, und welcher dort für einen affen angesehen wurde. Er befiehlt daher, die beiden zusammen zu sperren: "Le roi commanda au gardeur de singes de nous ramener, avec ordre exprès de nous faire coucher ensemble l'Espagnol et moi pour faire en son royaume multiplier notre espèce" (Voy. com. 132).

Denselben paarungsversuch möchte der könig von Brobdingnag anstellen, nur steht ihm kein geschöpf derselben art wie Gulliver hierfür zu gebote: "He was strongly bent to get me a woman of my own size, by whom I might propagate the breed" (Gull. Part II, 172).

Aus der übereinstimmung dieser stellen geht klar und deutlich der plagiarismus Swift's hervor. Denn obgleich es an einem wesen derselben art wie Gulliver vollkommen fehlt, so kann Swift sich trotzdem nicht enthalten, diesen gedanken Cyrano's hier anzubringen.

Dem beispiele Cyrano's folgend, dem es auf dem monde nicht behagen will (Voy. com. p. 187), sehnt sich Gulliver ebenfalls von Brobdingnag weg. Beide verlassen ihren aufenthaltsort auf dem luftwege. Der kapitän, der Cyrano nach Frankreich, und derjenige, der den aufgefischten Gulliver nach England bringt, wollen beide keine bezahlung für die überfahrt annehmen.

Beide schriftsteller weisen gemeinsam darauf hin, dass sie nur auf fremdes drängen ihre reisen veröffentlicht haben. Bei Swift ist es der schiffskapitän, der ihm dazu rät: "The captain was very well satisfied with this plain relation I had given him, and said, "he hoped, when we returned to England, I would oblige the world by putting it on paper and making it public" (Gull. Part II, 180).

Cyrano muntert sein freund, der Marquis von Colignac, zu der publikation auf, wie wir aus der sonnenreise entnehmen können: "M. de Colignac, ravi d'entendre des choses si extraordinaires, me conjura de les rédiger par écrit" (Voy. com. 207).

Man beachte wohl das versteckte, aber trotzdem ziemlich offenkundige selbstlob, das in diesen stellen zu tage tritt.

Auch in dem dritten teile von Gulliver's reisen, dem schwächsten von allen, lässt sich eine gewisse abhängigkeit von Cyrano's "Voyages comiques" nicht verkennen.

Laputa, jene wunderinsel, deren flug, heben und senken mit hilfe der ausserordentlichen kraft eines magneten sich vollzieht. durfte wohl ihr entstehen auf jene maschine zurückführen, mit welcher das erfinderische genie des kühnen französischen luftschiffers den schönen jungling, welchen er bei seiner ankunft auf dem monde getroffen hat, seinen weg zu diesem gestirne zurücklegen lässt: "Je pris de l'aimant environ deux pieds en carré, que je mis dans un fourneau; puis, lorsqu'il fut bien purgé, précipité et dissous, j'en tirai l'attractif calciné, et le réduisis à la grosseur d'environ une balle médiocre. En suite de ces préparations, je fis construire une machine de fer fort légère, dans laquelle j'entrai . . . . et, lorsque je fus bien ferme et bien appuyé sur le siège, je jettai fort haut en l'air cette boule d'aimant: Or la machine de fer, que j'avois forgée tout exprès plus massive au milieu qu'aux extrémités, fut enlevée aussitôt, et dans un parfait équilibre, à cause qu'elle se poussoit plus vit par cet endroit. Ainsi donc, à mesure que j'arrivois où l'aimant m'avoit attiré, je rejettois aussitôt ma boule en l'air au dessus de moi" (Voy. com. 114-115). Diese eingehende schilderung Cyrano's der magnetischen kraft spiegelt sich ab in der ausführlichen detaillierung der beschaffenheit und wirkung des magneten, der Laputa regiert. Eine einwirkung des durch magnetische kraft bewegten luftfahrzeuges auf die technische erklärung des problems der fliegenden insel ist kaum zu bezweifeln. Swift hat es nur verstanden, demselben eine grössere wahrscheinlichkeit zu verleihen und es mit einer geradezu ansteckenden glaubwürdigkeit auseinander zu setzen. Gleicht

Cyrano hier mehr einem Münchhausen, der, als er sich vom monde an einem stricke herablässt, immer das obere ende desselben abschneidet und unten wieder anknüpft, so ähnelt Swift hier eher einem Jules Verne, der seine extravaganten ideen mit hilfe des ganzen wissenschaftlichen apparates der möglichkeit der verwirklichung nahe zu bringen sucht.

Inhaltlich scheint Laputa neben der verspottung der wissenschaften im allgemeinen auch einen kräftigen protest gegen Cyrano's tibergrosse wertschätzung der philosophie, welcher, dem beispiele Plato's folgend, die philosophen für die regierung eines landes am geeignetsten hält und alle staatsgeschäfte in die bevorzugte klasse der mondbewohner, der philosophen, legt, zu enthalten. Ausser den vielfachen beweisen in der mondreise, die hierfür sprechen, wollen wir die aufmerksamkeit nur auf die vornehmste stellung des philosophenreiches unter allen staatswesen der sonne lenken. Der senat im reiche der liebenden befiehlt z.b. in der klagesache einer frau gegen ihren mann wegen vernachlässigung beiden, die entscheidung den philosophen zu überlassen, zu welchem zweck jene sogar eine weite reise unternehmen müssen (Voy. com. 338-339). Dass Swift gerade mathematiker gewählt hat, um seine abweichende ansicht in dieser frage zu kennzeichnen, ist für uns an dieser stelle gleichgiltig. Wir fassen sie lediglich als repräsentanten des gelehrtenstandes auf. Er ist der meinung, dass den gelehrten überhaupt der richtige blick für das praktische leben abgeht. Ganz eingenommen von ihren spekulationen, deren resultate sie zwar richtig gewinnen, aber nicht anwenden können — so dienen z. b. ihre kenntnisse und erfahrungen von den himmelskörpern einzig und allein dazu, ihnen eine kleinliche furcht einzuflössen (Gull. II, 198) - haben die Laputarier nur wenig sinn für die vorgänge um sich. Selbst ihren weibern schenken sie nicht einmal die notwendige aufmerksamkeit, was zur folge hat, dass diese sich fremden in die arme werfen und selbst in ihrer gegenwart sich unbesorgt vertraulichkeiten hingeben können. Vielleicht dürften wir in dieser vernachlässigung wiederum ein wenig den einfluss Cyrano's erblicken, vielleicht ist dieselbe durch die vernachlässigung der frau seitens ihres mannes im reiche der liebenden inspiriert. (Voy. com. 338).

Digitized by Google

Wenn Swift die mathematiker Laputa's als tiefe grübler, als träumer darstellt, so entbehrt es nicht der wahrscheinlichkeit, dass er hier auf die sonnenreise seines vorgängers zurückgegangen ist. Bei der beschreibung des "Lac du Sommeil" erfahren wir nämlich folgendes: "Pour moi, je pense que ce lac évapore un air qui a la propriété d'épurer entièrement l'esprit de l'embarras des sens; car il ne se présente rien à votre pensée qui ne semble vous perfectionner et vous instruire: c'est ce qui fait que j'ai le plus grand respect du monde pour ces Philosophes, qu'on nomme rêveurs, dont nos ignorans se moquent" (Voy. com. 329).

Für den von uns oben angenommenen protest Swift's gegen eine regierung der philosophen, d. h. der gelehrten tiberhaupt, spricht folgende stelle: "But what I chiefly admired, and thought altogether unaccountable, was the strong disposition I observed in them towards news and politics, perpetually inquiring into public affairs, giving their judgments in matters of state, and passionately disputing every inch of a party opinion. I have indeed observed the same disposition among most of the mathematicians I have known in Europe, although I could never discover the least analogy between the two sciences; unless those people suppose, that because the smallest circle has as many degrees as the largest, therefore the regulation and management of the world require no more abilities than the handling and turning of a globe: but I rather take this quality to spring from a very common infirmity of human nature, inclining us to be most curious and conceited in matters where we have least concern, and for which we are least adapted by study or nature" (Gull. II, 197—198).

Die ankunft der fliegenden insel wird von Swift in ähnlicher weise beschrieben, wie diejenige des von dem grossen riesenvogel getragenen käfigs, in welchem die beiden liebenden ihre reise zu der philosophenprovinz bewerkstelligt haben (Voy. com. 337 u. Gull. I, 178—179).

Als Cyrano, von wissensdurst getrieben, den von der sonne stammenden dämon über die art seiner entstehung und seines todes befragt, weist dieser darauf hin, dass er mit seinen groben menschlichen sinnen dies doch nicht begreifen würde. "Vos autres", belehrt er ihn, "ne sauriez donner jusqu'à ces hautes conceptions que par la foi, à cause que les proportions

à ces miracles vous manquent, non plus qu'un aveugle ne sauroit s'imaginer ce que c'esl que la beauté d'un paysage, le coloris d'un tableau, et les nuances de l'iris; ou bien ils se les figurera tantôt comme quelque chose de palpable, comme le manger, comme un son, ou comme une odeur" (Voy. com. 124).

Aus diesem vergleich des menschen mit einem blinden weiss Swift wieden geschickt seinen nutzen herauszuschlagen. In der akademie von Lagado unterrichtet ein blinder künstler seine ebenfalls blinden lehrlinge im mischen der farben. "There was a man born blind, who had several apprentices in his own condition: their employement was to mix colours for painters, which their master taught them to distinguish by feeling and smelling. It was indeed my misfortune to find them at that time not very perfect in their lessons, and the professor himself happened to be generally mistaken. This artist is much encouraged and esteemed by the whole fraternity" heisst es Gull. V, 211—212. Offenbar eine ziemlich starke anlehnung.

Wir glauben nicht fehl zu greifen, wenn wir die anregung zu dem projekt des einen gelehrten, "to calcine ice into gunpowder" (Gull. V, 211) auf eine bemerkung des kleinen Spaniers auf dem monde zurtickführen: "Je vois fort bien", heisst es Voy. com. p. 137, "que vous me demanderez pourquoi donc l'eau restreinte par la gelée dans une vase, le fait crever....?

Ebenso scheint Swift diese stelle aus den Voy. com. für seine satirischen zwecke verwertet zu haben: "Cette eau stigiade, de laquelle on empoisonna le grand Alexandre, et dont la froideur pétrifia ses entrailles...." (Voy. com. 318). In "Glubdubdrib" lässt er nämlich den geist Alexanders die ursache seines todes dahin berichtigen: "that he was not poisened, but died of a bad fever, by excessive drinking" (Gull. VII, 225).

Bevor wir uns den abhängigkeitsbeweisen der "Voyage to the Houyhnhnms" von Cyrano's "Voyages comiques" zuwenden, wollen wir der vollständigkeit wegen noch einige andere quellen für erstere vermerken. Als solche werden in einer abhandlung der "Quarterly Review" 1883, vol. 156, p. 42 ff. zu dem vierten teile von Gulliver's Reisen "The Arabian Nights" und Godwin's "Voyage of Domingo Gonzales" bezeichnet. "We think it very likely", heisst es dort weiter, "that the Houyhnhnms were suggested by the forty-fifth chapter of Solinus and that several strokes for the Yahoos were borrowed from the Travels



of Sir Thomas Herbert." Obwohl wir nach den angaben von Notes & Queries, 1852, vol. V, p. 271 mit sieherheit constatieren können, dass Swift mit Herbert's Travels vertraut gewesen ist, so bieten sich für eine etwaige anknüpfung desselben an die eben genannten werke mit ausnahme an das Godwin's, dessen einfluss auf Gull. Trav. bereits genügend von Hönncher (Anglia X, 452—456) hervorgehoben ist, nur so unbestimmte und wenig wahrscheinliche vermutungen, dass wir ein näheres eingehen auf diese quellen als belanglos haben fallen lassen.

Man hat wohl die frage aufgeworfen, warum Swift als gegenbild zu den scheusslichen Yahoos gerade pferde gewählt habe. Die antwort lautet gewöhnlich, dass der grund hierfür in Swift's persönlicher vorliebe für dies edelste der haustiere zu suchen sei. Auch Hönncher adoptiert diese erklärung als ziemlich wahrscheinlich und lässt sich so eine günstige gelegenheit entschlüpfen, dieselben auf eine offenbare einwirkung der Voy. com. zurtickzuftihren. Wir haben hierbei jene stelle im auge, wo der nackte zwerg auf einer jener kleinen welten, welche um die sonne circulieren, Cyrano aufschluss über die geheimnisse der zeugung giebt und u. a. behauptet, dass der mensch deshalb längere zeit als die andern übrigen geschöpfe im mutterleibe zubringen müsse, weil er als das vollkommenste wesen der schöpfung dreier "coctions" bedürfe, um die drei entsprechenden fähigkeiten: "la puissance de croître, la puissance vitale et la puissance de raisonner" zu erlangen. Cyrano hält ihm aber entgegen, dass der eben entwickelten theorie gemäss eigentlich das pferd als das vollkommenste geschöpf gelten mttsse, da es ja in wirklichkeit längere zeit im mutterleibe zur reife gebrauche als der mensch (Voy. com. p. 249). Hier liegt der ursprung von Swift's pferdegestalten mit ihren an weisheit und moral den menschen weit tiberlegenen naturen. Die erklärung des wortes Houyhnnm, das seiner ethymologie nach



¹ Wir wollen bei dieser gelegenheit nicht versehlen, darauf ausmerksam zu machen, dass das Godwinsche werk uns auch in einer deutschen übersetzung zugänglich gemacht ist. Der übersetzer ist der versasser des Simplicissimus, Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen. Der titel lautet: "Der fliegende wunder-mann nach dem mond oder eine gar kurzweilige und seltzame beschreibung der neuen welt des mondes, wie solche von einem geborenen Spanier, mit namen Dominico Gonzales, beschrieben: und der nach-welt bekannt gemacht worden ist. Aus dem Französischen ins Teutsche übersetzt. Wolfenbüttel, 1659, 12°. Hönncher scheint diese übersetzung nicht gekannt zu haben, da er sie nirgends erwähnt.

so viel wie "vollkommenheit der Natur" (Gull. ch. III, 275) bedeutet, ist nur geeignet, unsere annahme als begründet erscheinen zu lassen.

Zwischen der erfahrung, welche Cyrano sowie Gulliver bei ihrer ersten ankunft machen, lassen sich gewisse ähnlichkeiten nicht wegleugnen.

Als beide reisende ihren weg in das innere des landes fortsetzen wollen, treffen sie auf seltsame geschöpfe, die auf allen vieren gehen und trotzdem zu ihrem grössten erstaunen ein vollkommen menschliches aussehen haben. Cyrano macht diese beobachtung sogleich: "Quand je les pus discerner de près, je connus qu'ils avaient la taille et la figure comme nous" (Voy. com. 116), Gulliver freilich erst später: "My horror and astonishment are not to be described, when I observed in this abominable animal a perfect human figure" (Gull. ch. II, 270).

Unmittelbar hieran knüpfen nun beide satiriker vergleiche zwischen diesen tiermenschen und den gewöhnlichen menschen und suchen die seltsamen körperbildungen derselben als durchaus nicht so sehr auffallend hinzustellen, indem sie darauf hinweisen, dass man auch bei den letzteren ähnliche erscheinungen beobachten könne. Obwohl bei beiden das kriechen der kinder eine gewisse rolle spielt, so müssen wir doch eingestehen, dass Swift hier nur den gedanken adoptiert, im übrigen aber ziemlich selbständig verarbeitet hat (cf. Voy. com. 117 und Gull. Tr. ch. II, 270).

Uebereinstimmend stossen ferner beide abenteurer zunächst nur auf einzelne exemplare dieser monströsen geschöpfe, die aber alsbald eine grössere anzahl ihrer gattung herbeilocken und nun unsere helden mit wütendem geschrei begrüssen (cf. Voy. com. 116—117 und Gull. Tr. ch. I, 265). Cyrano hält auf dem monde alles für zauberei: "Certes, ma surprise fut si grande que dès lors je m'imaginai que tout le globe de la Lune, tout ce qui m'y étoit arrivé et ce que j'y voyais n'étoit qu'enchantement" (Voy. com. 126).

Gulliver denkt dasselbe, als er die pferde sprechen hört und ihre wohnungen in angenschein nimmt: "I then absolutely concluded, that all these appearances could be nothing else but necromancy and magic" (Gull. Tr. ch. II, 269).

Cyrano wird von dem sohne eines gasthofbesitzers, bei welchem der dämon mit ihm auf der reise an den hof des königs eingekehrt ist, für einen "magot", eine besondere affenart, gehalten und es werden ihm von denselben durch vermittlung seines führers ein dutzend lerchen angeboten, "parce que les magots se nourrissoient de cette viande." Aehnlich ergeht es Gulliver. Auch er wird für etwas anderes gehalten und der klasse der Yahoos zugerechnet, die ihm selbst einmal als affen erscheinen, und man reicht ihm als nahrung ein Stück eselsfleisch, die lieblingsspeise derselben (Gull. II, 271).

Auf dem monde existiert weibergemeinschaft. Diese konnte der Dean Swift natürlich nicht gut heissen, und sie etwa seinen edlen, weisen rossen zumuten, in denen der leser doch nur idealisierte menschen erblicken muss, zumal sie ia auf strohmatten sitzen, die sie doch unmöglich selbst verfertigt haben konnten. Allein er kann es sich nicht versagen, dieselbe auch noch ausdrücklich bei den Yahoos, bei welchen sie sich ja von selbst versteht, hervorzuheben, um nur zu einem kräftigen hiebe auf das menschentum zu gelangen und eine bemerkung an den mann zu bringen, welche einer stelle aus der sonnenreise Cyrano's ihren ursprung verdankt. Im reiche der liebenden existiert nämlich ein gesetz (Voy. com. 340), nach welchem "il n'est pas permis au marié d'en embrasser aucune (de ses femmes), tandis qu'elle est grosse", und als Gulliver's herr ihm über einige eigenschaften der Yahoos aufschluss geben will, bemerkt er folgendes: "Those animals, like other brutes, had their females in common: but in this they differed, that the she Yahoo would admit the males while she pregnant" (Gull. VII, 302). Wollen wir diese stelle aber lieber auf Rabelais zurückführen, so finden wir dort ebenfalls eine ähnliche bemerkung: "Et si personne les (femmes) blasme de faire rataconniculer ainsi sus leur groisse veu que les bestes sur leur ventree n'endurent jamais le masle masculant" (Rabelais, liv. I, ch. III). Und wie geschickt versteht Swift es hier, das scharfe seciermesser seiner satire zu handhaben. Erst verleiht er den Yahoos eine gewohnheit, welche in der regel nur tieren zukommt, wie die weibergemeinschaft, setzt sie also auf die stufe von tieren, dann aber legt er ihnen kurz hinterher einen gebrauch bei, welchen alle tiere verschmähen, der aber dem menschen eigen ist - im lande der liebenden bedarf es erst eines ausdrücklichen verbotes desselben - und stellt dadurch den Yahoo und somit den menschen. den herrn der schöpfung, wie er sich so gern nennt, noch unter das tier.

Cyrano wird von den vögeln gefangen genommen, und diese strengen gegen ihn als mensch, d. h. als das von ihnen am meisten gehasste geschöpf, einen process an. Er strebt danach, diesen hass von sich abzuwälzen, um einem üblen ausgange der anklage vorzubeugen, indem er sein menschentum verleugnet und sich für einen affen ausgiebt (Voy. com. p. 279).

Einer ähnlichen fatalen lage ist Gulliver ausgesetzt. Auch er wird von den pferden für das von ihnen am meisten verabscheute geschöpf, einen Yahoo, gehalten und wendet alle mittel an, sich einer bestimmten constatierung seiner übereinstimmung mit demselben zu entziehen, indem er sorgfältig das geheimniss seiner kleidung zu wahren sucht. Beiden gelingt es jedoch nicht, ihren zweck zu erreichen. Sie werden trotzdem richtig als menschen erkannt (Voy. com. 280 und Gull. III. 277). Vielleicht ist auch die soeben citierte stelle, wo sich Cyrano als einen affen ausgiebt und erzählt, dass er in seiner frühesten jugend von den menschen geraubt sei, und dass er sich deren sitten und gewohnheiten so angeeignet habe, "qu'à peine ses parents, qui sont Singes d'honneur, me pourraient euxmêmes reconnaître", die anregung zu der bemerkung Gulliver's geworden, welcher den hass der Yahoos gegen ihn mit demienigen vergleicht, mit welchem die wilden affen einen zahmen. wenn er in ihre gesellschaft geraten sollte, stets verfolgen würden (Gull. VIII, 304).

Beiden steht zuerst ein schlimmeres geschick als der tod bevor. Cyrano soll den "Morte triste" erleiden, d. h. durch tranerlieder zu tode gesungen werden, und Gulliver soll von seinem herrn als Yahoo behandelt werden. Dann aber tritt für beide eine etwas bessere wendung ein. Cyrano wird zu einer leichteren strafe, die aber immerhin noch den tod involviert, nämlich von den fliegen verzehrt zu werden, begnadigt, und die Houyhnhnms nehmen von dem härteren teile ihres beschlusses ebenfalls abstand und fordern etwas, was auch dem tode gleichkommt, nämlich, dass Gulliver dahin zurückschwimmen solle, woher er gekommen sei. Man beachte wohl die beiden arten der strafen in den verschiedenen werken. Die schlimmeren sind psychische und die leichteren physische.

Beide dichter aber lassen ihre helden nicht sterben, sondern ein günstiges geschick bewirkt, dass Gulliver material zum bau eines bootes findet, und dass Cyrano durch die fürsprache des papageis seiner cousine gerettet wird (Voy. com. 295—296 und Gull. X, 320). Beide werden gütig verabschiedet.

Der grund, weshalb die pferde es beanstanden, Gulliver als Yahoo in ihrem lande zu dulden, besteht in der besorgniss, dass er diese, welche ja von natur als raubtiere gebildet seien, verführen könne, den Houyhnhnms schaden zuzufügen (Gull. X, 318). Auch hier dürfte Swift wohl seiner vorlage gefolgt sein, denn in der anklage der vögel wird dem menschen Cyrano vorgeworfen, "qu'il debauche le bon naturel de quelques-uns des nôtres, comme des Laniers, de Faucons et des Vautours pour les instruire au massacre des leurs . . . ." (Voy. com. 289).

Nicht ganz unmöglich ist es, dass Swift die anregung zu jenem abenteuer des badenden Gulliver mit dem Yahoo-mädchen der beschuldigung entnommen, welche die mondbewohner gegen das weibliche geschlecht erheben: "Que c'étoient les femmes principalement qui publiaient que j'étois (Cyrano) homme, afin de couvrir sous ce prétexte le désir qui les brûloit de se mêler aux bêtes et de commettre avec moi sans vergogne des péchés contre nature" (Voy. com. 149). Man vergleiche hierzu noch die voraufgehenden worte: "Ce n'est pas qu'en ce Pays l'impudacité soit un crime..."

Auf dem monde werden diejenigen neugeborenen, deren nasen von sachverständigen als zu kurz befunden werden, verschnitten, um eine weitere fortpflanzung eines dummen und bösen geschlechtes zu verhindern, denn mit dem besitze einer grossen nase verbindet sich hier geist, leutseligkeit, edelmut, kurz allerlei tugenden (Voy. com. 182). Dasselbe mittel der verschneidung schlägt das herrpferd in der repräsentantenversammlung vor, um die verabscheuten Yahoos allmählich ohne tötung auszurotten und empfiehlt, es besonders bei den jüngeren anzuwenden (Gull. IX, 311). Hier tritt der plagiarismus Swift's ganz deutlich hervor.

An jener stelle, we Gulliver nicht länger das geheimniss seiner kleidung aufrecht erhalten kann und es seinem herrn offenbart, dieser aber es sehr sonderbar findet und nicht fassen kann, "why nature should teach us to conceal what nature had given; that neither himself nor family were ashamed of any part

of their bodies" (Gull. III, 277), hat Swift sich wiederum an dem eigentum Cyrano's vergriffen. Die gründe des herrpferdes sind wesentlich dieselben, mit welchen der gastgeber auf dem monde Cyrano gegenüber die sitte ihrer edelleute, die als abzeichen nicht einen degen, sondern das "Organe de la génération" tragen, zu rechtfertigen sucht: "Les femelles ici, non plus que les mâles, ne sont pas assez ingrates pour rougir à la vue de celui qui les a forgées; et les vierges n'ont pas honte d'aimer sur nous, en mémoire de leur mère Nature, la seule chose qui porte son nom" (Voy. com. 182).

Trotz des viel gertihmten verstandes der mondbewohner und pferde verfallen der wirtssohn des dämon und Gulliver's herr in den ähnlichen irrtum hinsichtlich der existenz und beschaffenheit der länder, aus denen unsere reisenden stammen. Der wirtssohn will nicht glauben, dass die erde eine welt und dass Cyrano ein bewohner derselben sei (Voy. com. 168), und das herrpferd hält es auch nicht für möglich, dass es ausser seiner insel noch ein land jenseits des meeres geben könnte (Gull. III, 275). Beide schriftsteller verfehlen aber andrerseits nicht, übereinstimmend darauf hinzuweisen, dass derartige irrtümer auch ihre eigenen landsleute begingen. Cyrano würde bei denselben auch auf unglauben stossen, falls er sich einfallen lassen sollte, zu behaupten, dass der mond eine welt sei und dass es dort länder mit einwohnern gäbe (Voy. com. 168), und Gulliver würde auch als ltigner betrachtet werden, wenn er nach seiner rtickkehr etwa von seiner reise nnd einem lande erzählen wollte. wo das pferd das herrschende geschöpf und der Yahoo das vieh sei (Gull. III. 279).

Auch darin bleibt Swift seinem vorbilde treu, dass er sich in der versicherung ergeht, das erlebte nach seiner rückkehr seinen mitmenschen erzählen und so den ruhm der Houyhnhnms verbreiten zu wollen. Cyrano äussert dem sohn des wirtes gegenüber: "Et je vous promets, lui dis-je qu'en récompense, sitôt que je serai de retour dans ma Lune.... j'y sèmerai votre gloire, en y racontant les belles choses que vous m'aurez dites" (Voy. com. 168), und Gulliver spricht sich seinem herrn gegenüber in derselben weise aus: "If ever I returned to England, it was not without hopes of being useful to my own species, by celebrating the praises of the renowned Houyhnhnms, and proposing their virtues to the imitation of mankind" (Gull. X, 319).

Um einen starken effekt zu erzielen, bedienen sich beide schriftsteller desselben satirischen hilfsmittels, nämlich der ohnmacht. Als Cyrano von den vögeln das todesurteil verkündet wird, fällt ein vogel in ohnmacht: "On crut qu'elle était causée par l'horreur qu'il avoit eue de regarder trop fixement un homme" (Voy. com. 290—291); Gulliver verfällt ebenfalls aus abscheu in denselben schwächezustand: "As soon as I entered the house, my wife took me in her arms and kissed me; at which, having not been used to the touch of the odious animal for so many years, I fell into a swoon for almost an hour" (Gull. XI, 328).

Jenes kleine abenteuer mit den nackten Wilden, die Gulliver auf einer insel, welche er nach kurzer meeresfahrt angelaufen hat, trifft, dürfte vielleicht seine inscenierung der episode verdanken, welche Cyrano nach seiner landung in Amerika mit nackten Indianern erlebt. Inhaltlich jedoch sind die erlebnisse beider gänzlich verschieden (Voy. com. 98 und Gull. XI, 323).

In seinem briefe "Contre les Sorciers" kennzeichnet Cyrano den grundzug seines charakters recht treffend durch jenen ausspruch: "La raison est ma reine" (Oeuvres diverses, Amsterdam 1741, III tomes, t. II, p. 82).

Auch in seinen "Voyages comiques" verfehlt er nicht, diesem grundsatze getreu als ein beredter anwalt der vernunft und der daraus resultierenden handlungen aufzutreten. bestätigung hierfür mögen von den mannigfachen belegen nur einige hier platz finden. Unter den gründen, welche der dämon, ein sonnenabkömmling, anführt, dass er gerade den mond als aufenthalt gewählt habe, figuriert auch folgender: "Et ce qui fait que j'y demeure actuellement, c'est que les philosophes (de la Lune) ne se laissent persuader qu' à la raison et que l'autorité d'un savant, ni le plus grand nombre, ne l'emportent point sur l'opinion d'un batteur en grange, quand il raisonne aussi fortement" (Voy. com. 122). Ein noch krasseres beispiel für die hohe wertschätzung der reinen vernunft finden wir in der landesgesetzgebung verzeichnet, die lediglich den philosophen obliegt. Sobald nämlich nach der ansicht des philosophensenats ein kind das vernünftige alter erreicht hat, ist sein vater demselben unbedingten gehorsam schuldig. Diese der unsrigen völlig entgegengesetzte sitte entspringt nach der

motivierung des dämon lediglich erwägungen der vernunft (Voy. com. 154—155).

Diese wiederholte betonung der vernunft hat Swift aufgegriffen und bei der schilderung seiner pferde verwertet. Letztere sind auch nichts weiter als rationalisten. Ihr hauptargument besteht in der ausbildung der vernunft; sie allein ist das treibende agens aller handlungen. Ihrer ausserordentlichen vernunft wegen können sie die gesetzlichen einrichtungen, welche sonst alle staatswesen nötig haben, fast gänzlich entbehren. In diesem sinne äussert sich das herrpferd: "That our institutions government and lan were plainly owing to our gross defects in reason, and by consequence in virtue; because reason alone is sufficient to govern a rational creature" (Gull. VII, 298).

Als Gulliver seinem gönner berichtet, dass in seinem vaterlande die Yahoos die herrschenden seien und die pferde, von denselben abhängig, sehr schlecht behandelt würden, erklärt dieser höchst weise: "If it were possible there could be any country where Yahoos alone were endued with reason, they certainly must be the governing animal; because reason in time will always prevail against brutal strength" (Gull. IV, 281).

Spiegelt sich nicht in dieser stelle derselbe gedanke wieder, welcher in der höheren schätzung geistiger siege über körperliche auf dem monde liegt? (Voy. com. 147). Diese starren gesetze der vernunft, nach welchen seleniten und pferde leben, dulden heftige gefühlsäusserungen, als mit derselben nicht in einklang und daher zwecklos, nicht. Jegliche leidenschaft ist ausgeschlossen. Auf dem monde gilt es beispielsweise als eine strafe, bei einem begräbniss mit traurigem gesichte erscheinen oder gar weinen zu müssen. (Voy. com. 179—180.) Und auch bei den Houyhnhnms offenbaren die freunde und verwandten beim bestattungsacte weder freude noch kummer. Mit ruhiger heiterkeit erträgt z. b. eine gemahlin den tod ihres soeben verstorbenen gatten und schiebt deswegen einen versprochenen besuch keineswegs auf eine passendere zeit auf (Gull. IX, 313).

Furcht vor dem tode ist Seleniten wie Houyhnhnms unbekannt. Auf beiden seiten versteht man zur rechten zeit und mit ruhe zu sterben. Kurz vor ihrem ende nehmen sie von ihren freunden abschied (Voy. com. 180—181 u. Gull. IX, 314).

Gefthle der liebe, wie diese etwa in der form der liebe der eltern zu ihren kindern oder der verschiedenen geschlechter zu einander zum ausdruck gelangen, sind hier wie dort als mit der vernunft contrastierend, völlig fremd. Man denke nur an den austausch der füllen zwischen einzelnen districten (Gull. VIII, 309), an die verschneidung der kleinnasigen kinder auf dem monde (Voy. com. 182), an die weibergemeinschaft der Lunarier und an jene stelle in den "Gull. Tr.": "Courtship love, presents, jointures, settlements, have no place in their thoughts; or terms whereby to express them in their language. The young couple meet, and are joined, merely because it is the determination of their parents and friends: it is what they see done every day, and they look upon it as one of the necessary actions of a reasonable being" (Gull. VIII, 308). Die liebe jedoch, wie sie sich in der wahren freundschaft, dem edelsten und harmonischsten der gefühle, ausprägt, findet in beiden werken eine hervorragende würdigung und bethätigung. Im reiche der vögel wird ein distelfink zu einer strengen strafe verurteilt, weil er es nicht verstanden hat, sich einen freund zu er-"On l'accuse," so erzählt der eine wächter dem gewerben. fangenen Cyrano, "le pourrez-vous bien eroire? On l'accuse.... mais, bons Dieux! d'y penser seulement les plumes m'en dressent à la tête . . . Enfin, on l'accuse de n'avoir pas encore, depuis six ans, mérité d'avoir un ami.... (Voy. com. 281-282). Diese hohe wertschätzung der freundschaft findet bei Swift den lebhaftesten nachhall. Die pferde widmen ihr die idealste pflege. sie ist eigentlich das wesentliche bindemittel, welches ihr gemeinwesen zusammenhält; ohne sie würden die glückseligen zustände bei ihnen nicht recht denkbar sein: "Friendship and benevolence are the two principal virtues among the Houghnhams; and these are not confined to particular objects, but universal to the whole race" (Gull. VIII, 307).

Obwohl Swift bekanntlich auf die philosophie nicht gut zu sprechen war, und sich mehr der Pascal'schen auffassung: "Se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher" (Pensées, ch. IX, no. 35) zuneigte, so hat er es dennoch nicht vermeiden können, sein werk von den philosophischen ideen seines genialen vorgängers frei zu halten, wie dies schon in den vorhergehenden vergleichen ziemlich deutlich zu tage tritt. Die pferde sind eigentlich auch nur philosophen und gehören in dieselbe categorie wie die mondbewohner, in die categorie der charakterphilosophen, wie sie uns in den epikuräern und den eng damit verwandteū Stoikern entgegentreten.

Die materialistischen lehren, wie sie Cyrano tiber das werden der geschöpfe und die unsterblichkeit vorträgt, scheinen den beifall Swifts gefunden zu haben. Die Houyhnhnms zeigen sich hierin ebenfalls als materialisten und bringen ihre adoptierten ansichten an einigen stellen zwar ziemlich schüchtern, aber dennoch so zum ausdruck, dass man zu einem einigermassen sichern schlusse kommen kann.

Cyrano ist einmal auf jener kleinen welt, welche er auf seiner reise zur sonne betreten hat, zeuge der geburt eines menschen aus der erde (Voy. com. 251). Dieselbe materialistiche auffassung scheinen die pferde zu teilen. Hierfür spricht die vorstellung, welche ein parlamentsmitglied in der grossen versammlung der Houyhnhnms vom ursprunge der Yahoos sagt: "He took notice of a general tradition, that Yahoos had not been always in their country; but that, many ages ago, two of these brutes appeared together upon a mountain; whether produced by the heat of the sun upon corrupted mud and slime, or from the ooze and froth of the sea, was never known" (Gull. IX. 310). Indes kann diese stelle, für sich allein genommen, als etwas zweifelhafter beleg erscheinen, insofern nämlich, als man füglich annehmen könnte, dass es nur der satiriker sei, welcher diese bemerkung laut werden lasse, um den Yahoo als schmutziges und ekelhaftes geschöpf hinzustellen. Ziehen wir aber noch jene erklärung in erwägung, welche uns Swift von der vorstellung der pferde über den tod, von der deutung des ausdrucksvollen wortes lhnuwnh giebt. das etwa so viel bedeutet als "to retire to his first mother" (Gull. IX, 313), unter welcher doch nur die mutter erde verstanden werden kann, so glauben wir in unserer behauptung nicht zu weit gegangen zu sein.

Cyrano glaubt an ein fortleben nach dem tode, das aber seinen materialistischen anschauungen gemäss nur auf einer rein stofflichen formveränderung beruht. Die materie allein ist ewig. Von den zahlreichen belegen hierfür wollen wir nur kurz auf einige hindeuten, auf jene höchst materialistisch gedachte wiederbelebung eines toten philosophen (Voy. com, 180 f.), auf die tröstung der beiden paradiesvögel, welche den zum tode verurteilten Cyrano zur richtstätte begleiteten (Voy. com.

291 ff.) und auf eine hierher passende stelle, wo der dämon sich so vernehmen lässt: "..... Mais en tuant un homme, vous ne faites que changer son domicile" (Voy. com. 161). Den unsterblichkeitsglauben in dieser form scheint Swift auch auf seine philosophischen pferde übertragen zu haben, wie dies sich in einem bildlichen vergleiche, dessen grundgedanke derselbe, wie derjenige der soeben angeführten citation seiner französischen quelle ist, ausdrückt: "And therefore, when the dying Houyhnhums return those visits, they take a solemn leave of their friends, as if they were going to some remote part of the country, where they designed to pass the rest of their lives" (Gull. IX, 314).

Wenn nun aber auch die Houyhnhnms an ein höheres wesen nicht zu glauben scheinen — absolut positives können wir freilich hiertber nicht aussagen, da Swift es überall ängstlich vermeidet, bestimmtes über ihre religiösen begriffe zu offenbaren, aber der denkende leser sieht es aus allen ecken herauslugen - so würde hieraus doch noch nicht der begründete vorwurf des atheismus gegen Swift abgeleitet werden können, denn es scheint uns wenig wahrscheinlich, dass ein schriftsteller in demselben werke eine änderung seiner religiösen ansicht vortragen wird, und zumal bei einem manne wie Swift, dessen orthodoxer kirchenglaube ihn aus den reihen der Whigs in die der Tories getrieben hat. In Lilliput wird durch den unglauben an eine göttliche vorsehung unfähigkeit bewirkt, ein öffentliches amt zu verwalten (Gull. VI. 86), auf Japan macht Swift die Holländer verächtlich, welche, um dort handel treiben zu können, wie vorgeschrieben, das crucifix mit füssen treten (Gull. Part. III, ch. XI, 245-246) und bei den pferden sollte er plötzlich in das gegenteil verfallen und einen gott verneinen? Keineswegs. Swift geht nur ganz consequent vor. Ihre glaubenslosigkeit ist nur eine richtige folge ihrer steten beobachtung von vernunftsprincipien. Wenn er einmal den verstand allein als ausschlaggebend für all ihr thun bezeichnete, so konnte er ihnen auch nur eine religion zumuten, die mit dem verstande und nicht mit dem glauben zu fassen war.

Wie verwandt ausserdem die beiden schriftsteller hinsichtlich philosophischer anschauungen sind, geht daraus hervor, dass Cyrano sowohl wie Swift tiber die zu ihren zeiten be-

sonders geschätzten systeme ihren spott ausschütten. Als Cyrano den mondbürgern über fragen der naturphilosophie auskunft und darin seine vernunft darthun soll und sich mit selbstgefühl auf Aristoteles beruft, dessen philosophie allein in den damaligen schulen gelehrt wurde, hegen seine richter nur eine geringe meinung von seinem verstande und erklären ihn für einen strauss (Voy. com. 144-145); und als Gulliver seinem herrn die verschiedenen systeme der naturphilosophie bei seinen landsleuten auseinandersetzt, erreicht er auch nur das gegenteil von dem, was er damit bezweckt hat, statt der erwarteten anerkennung wird er einfach ausgelacht (Gull. VIII, 307). Bei dieser gelegenheit zeigt Swift eine grosse vorliebe für Socrates, den auch Cyrano am meisten von allen philosophen des altertums schätzt. "Democrite et Purrhon lui sembloient, après Socrate, les plus raisonnables de l'antiquité", berichtet Lebret, der freund Cyrano's, in seiner Préface zur "Voyage dans la Lune" (Voy. com. p. 84). Der dämon des Socrates, der nach dessen tode nur hervorragende männer unterweist, ist auch Cyrano's lehrer und beschützer auf dem monde (Voy. com. 118ff.). Socrates selbst nimmt in der provinz der philosophen auf der sonne einen hohen rang ein, "car c'est à Socrate, auguel on a donné la Surintendance des moeurs, qu'appartient de vous juger (Voy. com. 340).

Als echte philosophen lieben und pflegen seleniten wie pferde die wahrheit. Der dämon führt unter andern gründen, welche ihn zum bleibenden aufenthalt auf dem monde bewogen haben, auch die an: "C'est que les hommes y sont amateurs de la vérité" (Voy. com. 122); und Gull. III, 275 liest man: "They have no word in their language to express lying or falsehood". An einem andern orte führen beide dichter die gründe an, welche es geboten erscheinen lassen, immer die wahrheit zu sagen. Wenngleich der wortlaut bei Swift ein ganz anderer ist, so haben wir es dennoch mit einer unverkennbaren anlehnung desselben an sein vorbild zu thun, die um so auffallender ist, als der philosophische gedanke, den Cyrano hier entwickelt, ein ungewöhnlicher und eigenartiger ist. Der besseren einsicht wegen lassen wir den bezüglichen wortlaut folgen. Der nackte zwerg auf dem kleinen weltkörper, welchen Cyrano auf seiner reise nach der sonne besucht, belehrt ihn tiber die ursprache, die sprache der wahrheit und der natur,

80: "Il m'expliqua, quand je me fus enquis d'une chose si merveilleuse, que dans les sciences il y avoit un Vrai, hors lequel on étoit toujours éloigné du facile; que plus un idiome s'éloignoit de ce Vrai, plus il se rencontroit au-dessous de la conception, et de moins facile intelligence . . . . Qui rencontre cette vérité de lettres, de mots et de suite, ne peut jamais, en s'exprimant, tomber au-dessous de sa conception: il parle toujours égal à sa pensée; et c'est pour n'avoir pas la connoissance de ce parfait idiome, que vous demeurez court, ne connoissant pas l'ordre ni les paroles qui puissent expliquer ce que vous imaginez" (Voy. com. 246-247). Gulliver's herr giebt ihm nachstehende erklärung über den begriff von wahrheit und falschheit: "... The use of speech was to make us nnderstand one another, and to receive information of facts: now, if any one said the thing which was not, these ends were defeated, because I cannot properly be said to understand him; and I am so far from receiving information, that he leaves me worse than in ignorance; for I am led to believe a thing black, when it is white, and short, when it is long" (Gull. IV, 279-280).

Die mondbürger messen der dichtkunst einen hohen wert bei, denn bei ihnen besteht das geld nur in versen, deren kurs von einem besonderen prüfungshofe festgesetzt wird (Voy. com. 131). Bei den pferden wird der poesie ebenfalls eine grosse aufmerksamkeit zugewandt, und sie hat dort eine so hohe entwicklungsstufe erreicht, dass diese in derselben alle sterblichen übertreffen (Gull. IX. 312).

Lunarier und pferde besleissigen sich einer mässigen lebensweise. Die ersteren nähren sich sogar nur vom dampse der speisen, und staatlich besoldete physiognomen schreiben jedem nach seiner körperlichen beschaffenheit art und mass derselben vor (Voy. com. 128 u. Gull. VIII, 308). Infolge dessen sind beide teile keinen krankheiten ausgesetzt (Voy. com. 129 u. Gull. VII, 301) und erreichen ein hohes alter (Voy. com. 122 u. Gull. IX, 313). Pedanten giebt es in beiden ländern ebenfalls, was Swift, dem beispiele Cyrano's folgend, kurz anführt (Voy. com. 122 u. Gull. X, 316).

Gulliver's herr kann den begriff des disputierens nur mit der grössten schwierigkeit fassen und will davon als von einer sache, die gegen die vernunft spricht, nichts wissen (Gull. VIII, 307). Ebenso denkt Cyrano: "Bref en ce pays, on ne compte pour insensés que les Sophistes et les Orateurs" (Voy. com. 122). Beide machen diese bemerkungen unmittelbar darauf, als sie davon gesprochen haben, dass die pferde, resp. Seleniten sich nur den gesetzen der vernunft fügten.

Fassen wir das ergebniss unserer untersuchungen noch einmal kurz zusammen, so müssen wir gestehen, dass Swift bei abfassung der "Gulliver's Travels" vielfach unselbständig verfahren ist und sogar den vorwurf des plagiarismus verdient, da er sich einige wörtliche entlehnungen hat zu schulden kommen lassen. Was die abhängigkeit Swift's von Cyrano, seiner hauptquelle, betrifft, so konnten wir hier allerdings nur anlehnungen, zum teil aber sehr starke, konstatieren, im übrigen jedoch sind gedanken aus seiner vorlage von ihm in grosser menge herübergenommen, aber vielfach in eine andre form gebracht, und zwar in so meisterhafter weise, dass man sie kaum wiedererkennen kann. Unbedingt müssen wir ferner den "Voyages comiques" einen nicht unbedeutenden einfluss auf die handlung selbst in den "Gulliver's Travel's" zugestehen.

ROSTOCK.

TH. BORKOWSKY.

Nachstehende mitteilung geht uns von London zu:

6. Worcester Gardens Clapham Common SW. London, 8. december 1892.

To the Editors of Anglia.

In the current number of Anglia, 1 Dr. Holthausen, in discussing the text of the Old-English poem "Wulf", suggests the reading earmne instead of the earne of the Ms., which in 1888 I proposed to interpret as the accusative of earh. It is perhaps worth while to mention that the same conjecture had occurred to myself (soon after the publication of my article in the Academy), and had been mentioned by me privately to several scholars. I am pleased to see that the reading has been independently proposed by so able a critic as Dr. Holthausen, and regard this coincidence as a strong confirmation of its correctness.

#### Druckfehlerverzeichniss.2

```
Seite
       264 zeile 6 lies surrender statt rurrender
                   11 l. hệvụ st. hvện
       289
                   37 l. fed(s)r st. fed(s)r
       289
              n
       294
                   18 l. *niver st. *niver
       297
                    8 l. odour st. adour
       298
                   19 l. divisiùn st. divisùn
       298
                   45 l. Ac. st. Ae.
                    5 l. > st. <
1 l. kürzen st. kürze
       300
              n
       302
              "
                   44 l. lērne st. lērne
       302
              n
       303
                   10 l. east st. last
              "
       303
                   18 l. 6. AN ey: trust trist (< AN treysta)
              "
                    1 l. 407 st. 307
       304
              "
       304
                    4 l. EE st. ED
       305
                    5 l. 182: 2 st. 182/2
       305
                   20 l. weelde st. nweelde
                   26 l. beheld: st. behelds
       305
       305
                   35 l. 174/1 st. 274/1
       305
                   40 l. godlyest st. goldyest
34 l. ME TE st. TE TE.
       306
       307
                    8 l. 1549 st. 1529
                   15 l. cámb st. camb
       308
   "
       309
                    8 l. \tilde{\rho}(l)d st. \bar{\sigma}(l)d
   "
                   16 l. wolde st. wolde.
```

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe p. 188 dieses bandes. — Die redaktion.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die meisten Druckfehler finden sich im 20. Druckbogen (S. 293—308), bei dem zufällig die zweite Correktur unterblieb.

# ZUM LEBEN LYDGATE'S.1

Unter den handschriften, welche im jahre 1886 vom Britischen Museum erworben wurden, befindet sich eine urkunde [Add. Charters 28613], datiert vom 25. märz 1425, in welcher ein Johannes Lydgate als prior von Hatfield Regis<sup>2</sup> erwähnt wird. G. Alan Lowndes in einem aufsatze über die geschichte des klosters in Hatfield Regis<sup>3</sup> führt unter der liste von äbten auch den namen John Lydgate auf, indem er sich auf obige, damals in privatbesitz befindliche urkunde beruft, ohne aber anzudeuten, ob er diesen prior für den dichter Lydgate hält. Im "Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the years 1882—1887 (published 1889)" wird dieser name auf den dichter Lydgate, den mönch von Bury St. Edmunds bezogen.

Da mir von einer ernennung Lydgates zum prior oder auch nur von seiner aufnahme in ein anderes kloster nichts bekannt war, so hatte ich meine zweifel und verfolgte die sache weiter.

i Ich gebe zunächst einen abdruck der urkunde. Die abkürzungen sind im druck aufgelöst und die auflösungen durch eursivschrift gekennzeichnet:

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Anglia III, 532. Köppel, Lydgate's Story of Thebes, 1884. Schick, Prolegomena zu Lydgate's Temple of Glas, 1889.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In Hatfield mit dem beinamen *Regis* oder auch *Broad Oak* in der grafschaft Essex bestand ein kloster der *Black Canons* (Monachi nigri), welches am 8. juli 1534 von Heinrich VIII. aufgelöst wurde. Vgl. Dugdale, Monasticon Anglicanum IV, 432.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "History of the Priory of Hatfield Regis, alias Hatfield Broad Oak", abgedruckt in den "Transactions of the Essex Archæological Society. New Series, vol. 2, 1884, Colchester."

#### Add. Charters and Rolls 28613.

Sciant presentes et futuri quod nos Johannes Clerk de Hatfeld Regis, Simon Doome, Ricardus Gardener et Thomas Goos de eadem dedimus concessimus et hac presenti carta nostra confirmanimus Johanni Lydgate priori de Hatfeld Regis et eiusdem loci conuentui quattor denarios annui redditus ad duos anni terminos videlicet at fiesta pasche et sancti Michaelis per equales porciones annuatim percipiendos de toto illo tenemento nostro cum crofto adiacente in villa de Hatfeld predicta apud Busshend quondam Alexandri Botyldi iuxta terram Manerij predictorum prioris et conuentus vocati Busshend ex parte vna et viam Regiam ex parte altera habendos et tenendos et modo predicto percipiendos predictos quattuor denarios annui redditus de toto illo tenemento predicto cum crofto adiacente cum omnibus pertinenciis suis ad quorumcumque manus exnunc deuenerit prefatis priori et conuentui et successoribus suis libere quiete integre bene et in pace imperpetuum. Insuper volumus et concedimus per presentes quod si contingat dictum redditum quattuor denariorum a retro fore insolutum ad aliquem terminum quo solvi debeat quod extunc bene liceat predictes priori et conuentui et successoribus suis in toto predicto tenemento cum crosto adiacente et in qualibet parcella eiusdem distringere et districciones sic captas abducere et fugare et penes se retinere quousque de predicto redditu eisdem plenarie fuerit satisfactum. Et nos predicti Johannes Clerk de Hatfeld predicts, Simon Doome, Ricardus Gardener et Thomas Goos de eadem et heredes nostri predictum annuum redditum quattuor denariorum percipiendum de tenemento predicto cum crofto adiacente predictis priori et conuentui et successoribus suis in forma predicta contra omnes gentes warantizabimus imperpetuum. In cuius rei testimonium huic presenti carte nostre Sigilla nostra apposuimus Hijs testibus Johanne Derham Rectore de Canefeld parus, Willelmo Tauffeld Barbour de Hatfeld predicta, Johanne Baryngtone juniore Ricardo Palmere juniore de eadem, Roberto Cambard et alijs. Datum apud Hatfeld predictam in sfesto Annunciacionis Beate Marie Virginis Anno regni Regis Henrici sexti post conquestum tercio.

Ich schlug nun in den registern des klosters Bury St. Edmunds nach in der hoffnung, dort eine notiz über Lydgate's ausscheiden aus dem verbande des klosters zu finden. In betracht kam zunächst die handschrift Cott. Tib. B IX, welche die register der beiden äbte Wilhelm Cratfield (1389—1414) und Wilhelm Exeter (1414—1429) enthielt. Leider ist dieselbe bei dem brande von Ashburnham House am 23. oct. 1731 wie so viele andere handschriften der Cottoniana beinah gänzlich zerstört worden, so dass nur dürftige bruchstücke von derselben

tibrig sind. Die folgenden auf Lydgate's leben beztiglichen angaben sind jedoch noch deutlich zu lesen:

fol. 1 b dominus Abbas contulit litteras dimissorias . . . . . Johannem
Lydgate ad ordinem subdiaconatus . . . . . mense predicto
XIIº die . . . . . XXXIX<sup>mo</sup>.

Dies ist, wie aus der chronologischen reihenfolge der einträge hervorgeht, d. 12. dec. 1389.

- fol. 35 b Dominus Abbas contulit litteras dimissorias . . . . . Johannem Lydgate . . . . ad ordinem diaconatus . . . . . XXVIIIº die mensis maij Anno domini millesimo CCC Nonogesimo tercio.
- fol. 52b Dominus Johannes Göseforth Prior contulit litteras dimissorias
  ....Johanni Lydgat|1......ad ordinem sacerdotis........
  iiiito die mensis Aprilis Anno domini millesimo CCCmo Nonogesimo septimo.2

Im register des folgenden abtes Wilhelm Exeter (ebenfalls in Cott. Tib. B IX) steht Lydgate's name deutlich leserlich unter den unterschriften der urkunde die wahl dieses abtes betreffend (fol. 9°). Das datum ist jedoch unleserlich. Weiter erscheint Lydgate's name in diesem register nicht und nirgends findet sich in den erhaltenen bruchstücken eine andeutung seines ausscheidens aus dem kloster.

Glücklicherweise hat jedoch noch vor dem brande von Ashburnham House der als altertumsforscher bekannte Sir James Burrough (1691—1764) aus diesem register einen auszug machen lassen und zwar, wie aus einem darin copierten briefe (siehe seite 58 der weiter unten erwähnten hs.) hervorgeht, im jahre 1697. Von diesem auszuge liegt nun wiederum eine im jahre 1791 gefertigte abschrift im Britischen Museum:

#### Add. 17 391, 4º paper.

\*Collectanea Buriensia domini Jacobi Burrough, a transcript by T. L. in 1791 of the collections relating to St. Edmund's Bury abbey made by Sir James Burrough, and deposited by him in St. James's Church 1764."

Hier finden wir auf seite 38 obige wahlurkunde wiedergegeben mit dem datum: A. D. 1415 5<sup>to</sup> 6<sup>to</sup> 7<sup>o</sup> diebus Julij.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das wort steht am rande, das e ist abgeschnitten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auf diese einträge im klosterregister hat schon Warton hingewiesen, ohne jedoch dieselben zum abdruck zu bringen: History of English Poetry 1st edition 1774 ff. 2d vol. page 51 foot-note.

Und hier finden wir auch endlich die gesuchte notiz über Lydgate's ausscheiden aus dem kloster Bury St. Edmunds und seine wahl zum prior von Hatfield Regis. Auf seite 42 steht, copiert von fol. 28° der ursprünglichen handschrift, was folgt:

13. juni 1423 Licenciam dedit Johanni Lytgate 1 Commonacho transeundi ad Prioratum de Hatfeld Brodhook ad quem a confratribus dicti Prioratus unanimiter electus fuit.

Die thatsache, dass John Lydgate eine zeit lang prior von Hatfield Regis war, kann also nicht länger bezweifelt werden. Aber wie lange?

Das register des nächsten abtes von Bury St. Edmunds hilft weiter:

Registrum Willielmi Curteys Abbatis Monasterii St. Edmundi ab anno 1429 ad annum 1446. vellum, large fol.; auf bewahrt im Brit. Mus. als Add. 14848.

Dort findet sich auf fol. 90<sup>b</sup> der folgende eintrag, datiert 8. april 1434.

Add. Ms. 14848 fol. 90b.

Dimissio Johannis Lydgate monachi ab obedientia Prioris de Hatfeld.

Johannes Prior prioratus de Hatfeld Brodoke ordinis nigrorum monachorum Londoni diocesis fratri Johanni Lydgate commonacho et confratri nostro salutem et sinceram in Domino caritatem. Licet in Prioratu nostro predicto habitu regulari aliquamdiu fueris conuersatus, tamen cum ut asseris propter frugem melioris vite captandam ex certis causis veris et legitimis conscienciam tuam in hac parte mouentibus ad monasterium de Bury Sancti Edmundi, in quo dictum dudum ordinem legitime et expresse fueras professus, regressum habere proponas. Nos qui commissarum nobis animarum salutem feruenti desiderio peroptamus ut ad dictum monasterium vel alibi in loco eiusdem religionis congruo et honesto sumptis pennis cum Maria contemplatis libere valeas convolare licenciam in Domino tibi concedimus specialem. In cuius rei testimonium presentibus sigillum nostrum commune apposuimus. Datum apud Hatfeld predictam viijo die mensis Aprilis anno Domini millesimo cecemo xxxiiiito.

Hier wird also Lydgate von seinem gehorsam gegen den prior des klosters Hatfield entbunden und ihm die erlaubnis zur rückkehr in sein kloster Bury St. Edmunds erteilt. Aber



 $<sup>^1</sup>$  So! in dieser abschrift, im original-register erscheint Johannes Lydgate's name immer mit d geschrieben.

er wird hier nur als "commonachus" und "confrater" bezeichnet. Wir werden also zu der annahme gedrängt, dass er die priorwürde sehon früher niedergelegt hat. Aber wann? Den terminus a quo giebt uns die an erster stelle wiedergegebene urkunde: 1425, einen terminus ad quem gewinnen wir aus einer angabe in "Rev. Cole's Collections of various papers referring to Cambridgeshire" Add. 5813.

Auf fol. 165<sup>b</sup> giebt er eine liste von prioren von Hatfield Regis, deren namen er aus Deeds und Charters ausgezogen und zusammengestellt hat, und er erwähnt da eine urkunde vom jahre 1430, in welcher bereits John Derham als prior erwähnt wird:

fol. 165 b John Derham Prior of Hatfield Regis gives a discharge to the master of CCCC for XI s. VI d. Anno Regni Regis Henrici sexti post Conquestum octavo.

Somit erhalten wir als ergebnis unserer untersuchung die folgenden daten:

- 1423 John Lydgate wird zum prior von Hatfield Regis erwählt.
- 1425/1430 John Lydgate legt die priorwurde wieder nieder.
- 1434 John Lydgate verlässt Hatfield Regis und kehrt in's kloster Bury St. Edmunds zurück.

Nach Emil Koeppel begann Lydgate sein gewaltiges werk "The Falls of Princes" zwischen 1424 und 1425, die annahme liegt also nahe, dass er das arbeitsreiche amt des priors niederlegte, um musse für seine dichtung zu gewinnen. Er vollendete das werk nach Koeppel im laufe des jahres 1433, dasselbe ist also ganz im kloster Hatfield Regis entstanden.

Der vollständigkeit wegen sei erwähnt, dass sich eine — freilich unrichtige — erwähnung von Lydgate's aufenthalt im kloster Hatfield in Ch. E. Tame's neudruck von Lydgate's "Life of our Lady" findet. Auf seite IX der "Biographical Notice" heisst es dort:

"But in June, 1423, he left the Abbey, being elected Prior of Hatfield Brodhook, Essex; in the following year, however, he had leave to return to his monastery

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Emil Koeppel, Lydgate's Story of Thebes, München 1884, s. 16.



again, preferring the quiet of his old cell to the more important position of prior".

Tame hat — nur so kann ich den irrtum erklären — eine im klosterregister zum jahre 1424 gegebene angabe missverstanden:

Relaxata est Sententia Suspensionis . . . . contra Thom . . de Lidgate.

Der mönch Thomas Lidgate erscheint auch sonst im register. Tame hat John statt Thom.. gelesen und ausserdem die stelle falsch gedeutet.

Tame's ausgabe ist durchaus unwissenschaftlich, sie ist für populär-erbauliche zwecke gemacht. Nur wenige exemplare davon dürften erhalten sein; der grösste teil der auflage verbrannte im hause des verlegers R. Washbourne, London Paternoster Row. Das büchlein trägt kein datum, und da auch die geschäftsbücher des verlegers in jenem brande zu grunde gingen, so war auch von diesem das druckjahr nicht zu erfahren. Tame selbst ist verschollen. In einem exemplare, das der herausgeber seinem beichtvater, dem Rev. Father Mooney geschenkt und welches dieser mir freundlichst überlassen hat, steht eine dedication in der hand des herausgebers mit dem datum nov. 15/72. Das buch wurde demnach jedenfalls 1872 gedruckt. Also noch in unserer zeit wurde Lydgate's werk katholischen lesern als erbauliche lektüre angeboten!

Bei dieser gelegenheit sei noch erwähnt, dass sich eine bisher unbeachtete hs. von Lydgate's "Life of our Lady" im Hunterian Museum der universität Glasgow befindet. Im kataloge ist dieselbe bezeichnet als: "a volume of sacred poetry". In dem 3. bericht der Historical MSS. Commission, London 1872, Appendix seite 424, wird die hs. folgendermassen beschrieben:

"a volume of sacred poetry, viz.:

The nativitie of our Ladye
The counsel of the Trinitie
The Nativitie of Chryste
The Circumcision
The Offrynge of the three Rings
vellum, folio,

Man gewinnt daraus den eindruck, als enthielte das MS. fünf einzelne gedichte, statt eines einheitlichen werkes mit so vielen kapiteln. Der verfasser wird nicht genannt. Mir fiel das Ms. in die hände, als es mir durch besondere güte des herrn professor Young M. D., Keeper of the Hunterian Library, ermöglicht wurde, die handschriften des Museums durchzusehen. Am anfange und ende des Ms. fehlen einige blätter, was die bestimmung des inhalts und verfassers bisher verhindert hatte. Im übrigen ist dasselbe vorzüglich erhalten und schien mir bei einer vergleichung mit Caxton's druck fast durchgängig bessere lesarten zu bieten.

Eine ausgabe von Lydgate's "Life of our Lady" bereite ich für die Early English Text Society vor.

MASON COLLEGE,

BIRMINGHAM, am 11. Sept. 1891.

GEORG FIEDLER.

# UEBER DIE BILDLICHE VERNEINUNG IN DER MITTELENGLISCHEN POESIE.

(Fortsetzung von s. 186.)

# Abschnitt II.

Nachdem im abschnitt I eine sammlung von belegen für die bildliche verneinung im Me. gegeben worden ist, folgen in diesem erörterungen über den begriff und die äussere gestalt der bilder (kap. I), über das vorkommen der letzteren einerseits in den drei hauptgebieten der poesie (kap. II) andrerseits in den einzelnen jahrhunderten der me. periode (kap. III) und schliesslich über ihre verwendung im satzgefüge (kap. IV). Im anschluss hieran werden noch einige bemerkungen über den vermutlichen entwickelungsgang der in rede stehenden sprachlichen erscheinung im Englischen eine stelle finden.

# Kapitel L.

# Begriff und äussere gestalt der zur bildlichen verneinung gebrauchten ausdrücke.

# Ueber den begriff des bildes.

Unter bildlicher verneinung versteht man diejenige verneinung, bei welcher die negationspartikel durch einen bildlich gebrauchten begriff, füllwort genannt, verstärkt wird. Dass die wörter, welche zur hebung des negierten ausdrucks als bilder benutzt werden, nur etwas unbedeutendes bezeichnen dürfen, erklärt sich aus dem begriff der verneinung von selbst (cf. jedoch beleg mit perle: abschnitt I kap. I unter A. b., welcher als ausnahme hiervon bemerkenswert ist). Wann kann

nun aber ein etwas unbedeutendes bezeichnendes wort als für die bildliche verneinung in betracht kommend angesehen werden? Wie in der folge (cf. kap. IV) näher ausgeführt werden wird, trat die bildliche verstärkung der negation zuerst bei den ausdrücken des schätzens und messens auf. Bei diesen kann natürlich eine münze bezw. ein mass nur dann als bild gelten, wenn der wert bezw. die ausdehnung eines dinges angegeben werden soll, dessen wert und ausdehnung gewöhnlich nicht durch münzen oder masse bestimmt wird. z. b.: "Dieser mensch ist nicht einen heller wert", oder: "Ich will ihm nicht einen pfennig breit land abtreten", oder: "Du kannst meinen willen nicht einen fuss verkürzen" usw. Sätze, wie: "Jenes ding ist nicht einen pfennig wert", oder: "Nicht einen fuss breit land wollte er abtreten" usw. sind also nicht als beispiele für die bildliche verneinung zu betrachten. In den allermeisten fällen sind die münzen und masse bei besagten verben durch andere begriffe ersetzt worden, welche ihnen an wert gleichgeachtet wurden; diese sind dann als gute bilder anzusehen; z. b.: "Ich gebe nicht eine stecknadel dafttr", oder: "Es ist nicht ein jot schlechtes an ihm" usw. Später wurde die bildliche verneinung auch auf andere verben ausgedehnt, die nicht den begriff des schätzens oder messens enthalten (siehe kap. IV); z. b.: "Er weiss nicht eine bohne" usw. Bei verben dieser art kann natürlich auch eine münze oder ein mass als bild gelten; z. b.: "Du verstehst nicht einen heller wert davon" usw. Vorstehend sind nur beispiele für die bildliche bestimmung des wertes und der ausdehnung im raume gegeben. Aber auch einige zur bezeichnung der kleinsten zeitdauer dienende begriffe sind in den kreis unserer betrachtung zu ziehen. So entspricht der satz: "Es dauert keinen augenblick" insofern völlig dem oben angeführten Beispiel: "Ich gebe nicht eine stecknadel dafür", als in letzterem falle "stecknadel" bildlich für die kleinste wertbezeichnung bei einem verb des schätzens. in ersterem "augenblick" bildlich — denn es ist eingesetzt für "sekunde" — für die kleinste zeitdauer bei einem verb des messens steht.

Aus obigem folgt, dass alle diejenigen begriffe, welche mit dem zu sehätzenden oder zu messenden dinge möglichst wenig in beziehung stehen, als gute bilder für die bildliche verneinung aufzufassen sind. Was

# die äussere form der bildlich gebrauchten begriffe

betrifft, so ist gewöhnlich das bild ein einzelnes wort, dem der unbestimmte artikel oder das erste kardinalzahlwort vorhergeht (me: a, o, an, on, ane, oone usw., ne: a, an, one); z. b.:

> pis liues blisse nis wur9 a slo. Oris. (kurz vor 1250.); hit nere wrp on heryng. Luue R. (kurz vor 1250.);

> "Words without Warks availeth not a Cute". A. Scott. (c. 1550.);

bezw.:

oder:

"I compt thame not ane cute". Lindes. (c. 1550.)

Jedoch ist diesem unterschiede, vom grammatischen standpunkte aus betrachtet, keine bedeutung beizulegen, da der unbestimmte artikel sich aus dem ersten kardinalzahlwort entwickelt hat und in der späteren zeit des Englischen von diesem nur in der form abweicht. Dennoch ist nicht zu leugnen, dass die anwendung des letzteren wörtchens bei der bildlichen verneinung einen stärkeren nachdruck in sich sehliesst, als diejenige des ersteren.

Es wird auch das bild (stets mit einem attributiven zusatze versehen) mit dem bestimmten artikel, jedoch nicht sehr oft gebraucht; z. b.:

bei der copula (nebst worth und verneinungspartikel): pe brust of a swin: Roul. a. Vern., Guy o. W. u. Kg. o. Tars (1320—30?);

the devellis dirt: Daw. Top. (1401.); the shakyng of a pertre: Bale (1552.);

bei set:

at a lefe at pe laste ende: Vis. c. P. Pl. (1393.); not the shakyng of a rod by: Bale (1552.);

ohne verb:

the devyles dyrte ffor —: Carp. t. (c. 1350.).

Nicht selten wird two (nebst gleichbedeutenden ausdrücken) oder three mit nachfolgender pluralform des bildes angewandt. Beispielshalber fand sich

#### two bei:

- " (mit cure u. vern.-part.): Lindes. (1535.),
- " (mit copula (nebst worth) u. vern.-part.): Bale (1538.); prene (mit set u. vern.-part.): Lindes. Sat. (1535.),
  - " (mit copula (nebst worth) u. vern.-part.): Lindes. Mon. (1552.).

Es kamen neben two beispielsweise folgende gleichbedeutende ausdrücke vor:

## a peire (of); so bei:

gloue (mit payen u. vern.-part.): Vis. c. P. Pl. (1377.); fox (mit copula (nebst worth) u. vern.-part.): Dunb. a. Ken. (1480—1515.);

a couple (of); so bei:

scale (mit copula (nebst worth) u. vern.-part.): Skelt. (-1529).

# Es begegnete ferner

Cust.

#### three z. b. bei:

```
straw (mit counten u. vern.-part.): Chauc. (1369.);
hawe (mit auaylen u. vern.-part.): do. (1377.);
skyppe (mit copula (nebst worth) u. vern.-part.): Skelt.
(-1529.);
halfpence (mit acounten (nebst worth) u. vern.-part.): New
```

Es erscheint auch gelegentlich die hälfte eines dinges als bild; so fand sich z. b.:

half a mite (mit amenden u. vern.-part.): Will. o. Pal. (1350.);

halfpenny (mit ziuen u. vern.-part.): Skelt. (-1529.),
" (mit copula (nebst worth) u. vern.-part.): Gam.
Gurt. N. (1575.) und:
" (mit acounten (nebst worth) u. vern.-part.):
New. Cust.

Bringt schon die anwendung obiger zahlbegriffe eine grössere mannigfaltigkeit in die äussere gestalt der bilder, so thun dies noch mehr attribute, welche als (bezw. aufzufassende) genitive zu dem schon an sich etwas ganzes bezeichnenden bilde hinzutreten.

Es seien unter anderen zunächst folgende hierhergehörige bilder aus abschnitt I angeführt, welche

I. concrete begriffe enthalten und zur bezeichnung des geringsten wertes dienen, und zwar:

#### 1. mit worth:

a) bei der (bezw. zu ergänzenden) copula nebst negationspartikel:

```
one of hire heare: Owl a. N. (1250-1300.);
eyster-schelle: Corr. o. tim. (1273-1307.);
note-schelle: Curs. M. (1303.) u. Gow. (1392-93.);
the brustel of a swyn: Guy o. W., T. (1920-30?), Rowl. a. Vern.
      (1320-30) und Kg. o. Tars. (1375?);
a lekes clof: Guy o. W., T. (1320-30?);
a lekes blade: Child. o. Brist. (2. h. d. 14. j.);
a betel hay: Chauc. (1387?);
a rakes stele:
                  do.:
an yvy lefe: Gow. (1392-93.);
the devellis dirt: Daw. Top. (1401.);
three skyppes of a pye: Skelt. (1460-1529.);
two Dauncaster cuttys:
a here of wull: Som. a. Wynt.;
a drope of rayne:
                     do.;
                               118W.
```

# b) bei anderen verben:

leve the gloves on thy hand: Athelst. (1430?); ziuen an sowis fart for —: Lindes. (1535.) usw.

#### 2. ohne worth:

a) bei ziuen (stets mit der negationspartikel); a chirstene: Guy o. W., T. (1320—30.); one gose wynge: Vis. c. P. Pl. (1377.); a rose floure: Compl. o. Pl. (1895.) usw.

b) bei set (teils mit, teils ohne negationspartikel):

at a pillynge of a tree: Rowl a. Ot. (ende d. 14. j.); at one pies hele: Vis. c. P. Pl. (1377.);

on his wyv'is taile: Merch. sec. T. (1400-1450.);

at a chery stone: Ipom. (1440.) usw.

c) bei sonstigen verben (teils mit, teils ohne negationspartikel): count at a cokkes fether or an hennes: Vis. c. P. Pl. (1377.) usw.

Die als masse in bildlich verneinendem sinne benutzten begriffe werden nur selten mit einem attribut versehen. So begegnete z. b.:

> noht swide bræd buten swulc a twines præd: Laz. (c. 1200-1250.), oder: twinkling of an ege: sehr oft.

Für

# II. abstracte begriffe

ist eine weitere beiftigung zum verständnis der bilder unbedingt notwendig. So fanden sich als bilder des geringsten wertes:

#### 1. mit worth

und zwar stets bei der copula nebst negationspartikel, z. b.:

a poynte of lether: Som. a. Wynt., oder: the shakyng of a pertre: Bale (1552).

## 2. ohne worth z. b.:

bei ziuen:

une de a sticcke of ure brede: Poem. mor. (1200-1250.).

bei set:

at a lef at be laste ende: Vis. c. P. Pl. (1393.); the shakyng of a rod by: Bale (1552.).

hei anderen verben:

withheld n. a ferbinges nok: Havel. (1200-1250.); helpe n. one heres ende: Vis. c. P. Pl. (1377.).

Hierher gehörige bilder der kleinsten ausdehnung enthalten z. b. folgende stellen:

as brode as thy finger's end: Gam. Gurt. N. (1575.),

oder:

lasten not a hand (lang) while: Town. Myst. (1460?).

402 J. HEIN,

Auch werden adjektive dem bilde hinzugefügt und zwar stets in der absicht, dem schon an sich etwas unbedeutendes bezeichnenden bildlich gebrauchten begriff noch einen höheren grad von wertlosigkeit zu verleihen.

Als beispiele hierfür fanden sich unter anderen:

#### 1. mit worth

und zwar stets bei der copula nebst negationspartikel:

an old scho: Carp. t. (c. 1350.); a croked brere: Chauc. (1366?); a rottyn wardon: Bale (1552.);

a rotten basket: Spytt. Hous. (1509-47.) usw.

#### 2. ohne worth z. b.:

bei giuen (stets mit negationspartikel):

a rowz bare trenchur: On the tim. (1273-1307);

a pulled hen: Chauc. (1387);

ane sillie file for: Lindes. Sat. (1535).

#### bei set:

at a bare straw: Gow. (1392—93); noght a borowed bene be: York Pl. (1460); not a stinking torde by: Wyf. lap. (1575).

#### bei anderen verben:

preise n. but a pure myte: Pierce Pl. Cr. (1394) usw.

Hierher gehörige bilder, welche die kleinste ausdehnung bezeichnen, kamen nicht vor.

# Kapitel II.

# Das vorkommen der bildlichen verneinung in den drei hauptgebieten der me. poesie.

Hierfür gebe ich drei nach denselben grundsätzen wie die beispielsammlung in abschnitt I geordnete tabellen, welche erweisen mögen, wie ausgedehnten und mannigfaltigen gebrauch die me. dichter von diesem rhetorischen mittel machten. Die verstärkungen der verneinungspartikel durch del und diejenigen durch foot (bei den verben der bewegung) haben dabei keine berücksichtigung gefunden.

# Die epische poesie

wies folgende bilder auf:

#### A.

Bilder, der natur entnommen:

(150 belege mit 47 verschiedenen bildern)

#### 8.

(131 belege mit 36 v. bild.)

boterflye: Chauc.: C. T. (2.)

flye: Rob. o. Gl., Rich. C. de L., Ferumbr. (3), Merch. sec. T., Boken., Chauc.: C. T. (4).

gnat: Chauc.: C. T. hen: Chauc.: C. T. lous: Ferumbr. oistre: Chauc.: C. T.

brustel: Rowl. a. Vern., Guy o. W.

T., Kg. o. Tars. fether: Dougl.: Tr. o. V.

hand: Patr. (2), Marher., Luc., Destr.

o. Tr., Pil., Alexand. usw. here: Carle o. C., Awnt. o. Arth.

tail: Merch sec. T.

ciete: Octav. Nd. v. ferne: Arth. a. Merl.

fille: Marher., Patr. (2), Luc., Rob. o. Gl. (2), Pil.

kerse: Ferumbr., Chauc.: C. T., Merch. sec. T.

leke: Man. o. Br. Lgt. (2), Octav. Sd. v., Sowd. o. Bab., Chauc.: C. T.

(3), Barb.: G., Alexand. rusche: Curs. M., Ferumbr., Chauc.:

Tr. a. Cr., Gener. tare: Chauc.: C. T. (3).

biade: Child. o. Brist. clofe: Guy o. W. T. fir sticcke: Havel.

#### B.

Bilder, der erfindungsgabe des menschen entstammend: (74 belege mit 32 verschiedenen bildern)

#### ۵.

(55 belege mit 23 v. bild.)

gioue: Curs. M., Athelst.

sho: Chauc.: C. T.

botoun: Guy o. W. (2), Bev. o. H. (2), Tristr., Merch. sec. T.

nedie: Alexand.

pinne: Alisaund. B., Eust.

prene: Wall. threed: Laz.

panyer: Chauc.: C. T. schyde: Kather. (c. 1420).

stele: Chauc.: C. T.

caik: Gol. a. Gaw. flykke: Boken.

ace: Dougl.: Tr. o. V.

crumb: do. dys: Destr. o. Tr.

foot: Gen. a. Ex. inch: Etheldr.

ferthyng: Guy o. W.

grot: Chauc.: Tr. a. Cr. jane: Chauc.: C. T.

mite: Will. o. Pal. (4), Barb.: Br. (2), Ferumbr., Chauc.: Tr. a. Cr. (3), L. o. G. W. u. C. T. (6), Alexand., Gol. a. Gaw., Dougl.: Tr. o. V. (3).

penny: Barl. u. Jos., Alisaund. A.,

Gol. a. Gaw. scaloun: Rich. C. de L., Octav. (2). pillynge: Rowl. a. Ot. rote: Awnt. o. Arth.

straw: Havel., Guy o. W., Smyth a. D., Barb.: Br. (2), Ferumbr. (2), Chauc.: C.T.(6), Yw.a. Gaw., Rob. Deu., Lyb. Disc., Dougl.: Tr. o. V. (3).

bene: Rob. o. Gl., Bev. o. H., Will. o. Pal., Chauc.: Tr. a. Cr. (3) u. C. T. (4).

chery: Cheu. Ass. cod: Man. o. Br. Lgt.

fig: Destr. o. Tr., Chauc.: Tr. a. Cr.

greyn: Chauc.: Tr. a. Cr. corn: Chauc.: C. T.

hawe: Meid. Marg., Rob. o. Gl., Arth. a. Merl., Otuel, Pet. u. Paul, Chauc.: Tr. a. Cr. (2) u. C. T., Alex. (2), Lam. pecc., Alexand.

hepe: Seu. Sag. A.

note: Havel.

pere: Swet. Sus., Ferumbr., Rowl. a. Ot., Flor. o. R.

pese: Alisaund. B., Ferumbr., Rowl. a. Ot., Child. o. Br., Alexand. (2). sle: Havel., Orf., Guy o. W. T. (3), Art. a. Merl., Am. a. Am., Ferumbr., Octav. Sd. v., Kather. (c. 1420).

hay: Chauc.: C. T.

b.

(19 belege mit 11 v. bild.)

ay: Tristr., Man. o. Br. Lgt., Sowd. o. Bab., Rowl. a. Ot., Alexand.

drope: oft, z. b.: Chauc.: Tr. a. Cr. u. C. T., Gol. a. Gaw.

fonk: Man. o. Br. Lgt.

spark: Eust., Lydg.: Ed. a. Fr.

mote: Gaw. a. Gr. K., Chauc.: Tr. a. Cr.

perie (?): Alexand. scale: Curs. M.

stime: Curs. M. (2).

stone: Guy o. W., Ipom.

tord: Guy o. W. T.

b.

(19 belege mit 9 v. bild.)

blenk: Curs. M.

gru: Gaw. a. Gr. K., Erkenw., Alex-

and.

iote: Pard. a. Tapst.

noke: Havel., Man. o. Br. Lgt.

point: oft, z. b.: Chauc.: Tr. a. Cr., Lydg., Ipom., Boken., H. Grail,

Parten., Gol. a. Gaw.

smitte: Curs. M. twinkling: oft.

wynk: Sege o. Mel., Dougl.: Tr. o.

V.

Was zunächst die zahl der bilder in der epik betrifft, so enthielt letztere im ganzen in 89 dichtungen 224 bilder, also in 1 dichtung durchschnittl. 2,5 bilder; davon entfallen: auf 38 romanzen 125 bilder, also auf 1 rom. ungefähr 3,5 bild.; auf 26 erzählungen 44 bilder, also auf 1 erz. ungefähr 1,7 bild.; auf 5 chroniken 17 bilder, also auf 1 chr. ungefähr 3,4 bild.; demnach auf 69 weltl. dichtungen 186 bilder, sodass also auf 1 weltl. dichtung ungefähr 2,7 bilder kommen.

Ferner begegneten in 20 geistl. dichtungen 38 bilder, folglich in 1 geistl. dichtung ungefähr 1,9 bilder.

Beztiglich der mannigfaltigkeit der bilder in der epik (hierbei sind nur die grundformen der bilder, z. b. strawe, bene, ende, point usw. berticksichtigt, die zusätze zu diesen aber, wie z. b. three strawes, borowed bene, heres ende, point of grace usw. ausser acht gelassen) sei angeführt, dass in der epik im ganzen vorkamen: in 224 belegen 81 verschiedene bilder, sodass also immer 1 bild auf durchschnittlich 2,8 belege kommt; und zwar: in 125 belegen aus romanzen 47 versch. bilder, also kommt dasselbe bild ungefähr 2,7 belegen zu; in 44 belegen aus erzählungen 22 versch. bilder, also gehört dasselbe bild ungefähr 2 belegen an; in 17 belegen aus chroniken 12 versch. bilder, also kehrt dasselbe bild in ungefähr 1.4 belegen wieder; also in 186 belegen aus der weltl. poesie 81 versch. bilder, demnach zeigt sich ein und dasselbe bild in durchschnittlich 2,3 belegen aus weltl. dichtungen.

Ferner enthielten 38 belege aus der geistl. poesie 37 versch. bilder, sodass fast in jedem belege aus geistl. dichtungen ein neues bild vorkommt.

Wenn auch obige berechnungen nur annähernd richtig sein können, so erhellt doch aus ihnen (siehe die erklärungen hierfür am schluss dieses kapitels), dass die weltlichen erzeugnisse der epik (besonders die romanzen und reimchroniken) die bildliche verneinung häufiger anwenden als die geistlichen und dass die mannigfaltigkeit der bilder in den dichtungen der letzteren art ungefähr doppelt so gross ist, als in denen der ersteren.

Nicht immer steht die zahl der bilder zu dem umfange einer und derselben epischen dichtung in einem relativen verhältnisse.

Digitized by Google

So bietet Ferumbr. (5852 lgzl.) eine grosse anzahl von hierher gehörigen beispielen mit: flve (3), lous, kerse, rusche. strawe (2), pere, pese, slo usw., während Gener., welche romanze der ersteren an umfang ungefähr gleich ist (6995 funfmal gehob. vss.) nur ein einziges mit rusche aufweist. Man könnte einwenden, dass beide denkmäler nicht derselben zeit angehören. Aber selbst wenn wir zwei werke vergleichen, deren verfasser zeitgenossen waren, bleibt obiger satz in geltung. Im Rowl. a. Ot. (aus d. ende d. 14. J.) traf ich bei 1598 vss. pere, pese, aye und pillynge bildlich gebraucht, dagegen in Seu. Sag. B. (ebenf. aus d. ende d. 14. J.), welches litteraturdenkmal im vergleich zu ersterem bedeutend umfangreicher ist (3453 vss.), nur einen einzigen guten beleg mit grot. Unter den dichtern, welche die bildlichen ausdrücke als schmuck und stütze der verneinung gern anwenden, ist vor allen Chauc. zu nennen, dessen grosse vorliebe für die bildliche verneinung sich aus folgenden, in seinen epischen werken vorkommenden bildern ergiebt: boterflye (2), flye (4), gnat, hen, oistre, kerse, leke (3), rusche, tare (3), strawe (6), bene (7), fig, greyn, corn, hawe (3), hay, drope (2), sho, panyer, rake, grot, jane u. point. Den verfassern von Gener, u. Seu. Sag. B. reihen sich beispielsweise noch diejenigen von Am. a. Am. (nur slo), Tristr. (nur aye) und Seu. Sag. A (nur hepe) an.

Auch in bezug auf die geistlichen erzeugnisse der epischen poesie gilt das oben gesagte. Curs. M. weist z. b. bei ungefähr 25000 vss. in 4 hss. nur ein paar hier in betracht kommende belege auf, nämlich mit: scale, gloue, stime, blenk und smitte, während die beiden von Horstm. herausgegebenen legendensammlungen (Ae. L. und Ae. L. N. F.). welche ungefähr aus derselben zeit wie eben genanntes denkmal stammen und an umfang diesem nachstehen, an bildern reichhaltiger sind; sie enthalten: hand, fille (2), blade, straw, fig, hawe (2), slo, spark, pinne, schyde, morsel und gru als bilder, welche die verneinung verstärken. Während Barb. in seiner sehr umfangreichen legendensammlung nur ein einziges beispiel für die bildliche verneinung mit leke liefert, gebraucht der etwas jungere Boken, in seiner bedeutend kleineren sammlung flye, flykke und point in bildlich verneinendem sinne.

Nicht unerwähnt möge bleiben, dass in einigen epischen werken wie Flor. a. Bl., Lydg. F. o. Pr., H. Grail, H. Rood überhaupt kein einziges beispiel für die bildliche verstärkung der negation vorkommt. Von der steigerung der verneinung durch del und foot (bei den verben der bewegung) ist dabei abgesehen.

Auch die mannigfaltigkeit der bilder in einer und derselben epischen dichtung ist im vergleich zu ihrer anzahl eine sehr verschiedene. Während einige dichterische erzeugnisse, wie z. b. Ferumbr., Rowl. a. Ot. und besonders die epischen werke Chaucers (cf. die oben aus den genannten denkmälern aufgeführten bilder) zur bezeichnung einer sache in ihrer nichtigkeit eine reiche auswahl von bildlichen ausdrücken aufweisen, kehrt in anderen mit vorliebe dasselbe bild wieder. So begegnet z. b. in Rob. o. Gl. unter 5 bildern zweimal fille (sonst noch je einmal: flye, bene und hawe), in Guy o. W. T. dreimal slo und zweimal botoun neben je einmaliger anwendung von: brustel clofe, strawe, stone und torde. Es findet sich in Will. o. Pal. fünfmal mite, während sonst nur noch bene einmal in bildlich verneinendem sinne vorkommt. Ferner wendet Barb, in seinem Br. nur zwei verschiedene bilder, nämlich strawe und mite, an und zwar beide je zweimal.

Die auf französischer grundlage beruhenden werke kennen als bild im verneinenden sinne fast nur point, was wohl auf den einfluss der französischen negation zurückzuführen ist.

Bemerkenswert ist schliesslich, dass nicht nur dichtungen bezw. dichter, sondern auch dichtungsarten den einen oder den anderen begriff bei der bildlichen verneinung bevorzugen. Beispielshalber wird von den verfassern der romanzen mit vorliebe slo, strawe, botoun und mite, von denen der legenden sehr gern fille und hawe benutzt.

Wie zahlreiche und mannigfaltige belege für die bildliche verneinung auch

## die lyrische poesie

bietet, wird man aus folgender zusammenstellung ersehen:

#### A.

# Bilder, der natur entnommen:

(166 belege mit 34 verschiedenen bildern)

#### 8.

(135 bel. mit 34 v. bild.)

cute: Skelt. (2), Lindes.: Meldr.

flye: Min., Chauc.: A. o. F., Occl.: De r. pr., Dunb., Skelt.(8), Lindes.: M. Ps. (2), Pr. w. Pat. nost., Evyll

mar., Doct. d. ale., Rhod. B. o. N.

fox: Dunb. a. Ken. gnat: Compl. o. Pl., Skelt. hen: Chauc.: R. o. R., Dunb.

heryng: Luue R.

lous: Doct. d. ale, Pleas. Quipp.

hand: oft, z. b.: Orm, Vis. c. P. Pl.,

Boyn. Wat. fether: Vis. c. P. Pl.

hele: do.

here: Owl a. N., Som. a. Wynt., Tim.

Wh. (2). fas: Dougl.

wynge: Vis. c. P. Pl.

brere: Chauc.: R. o. R. clete: Death o. Ed. III.

kerse: Vis. c. P. Pl., Gow., Pearl, Dunb.

leke: Metr. Hom., Chauc.: R. o. R. (3) u. M. Ps., Occl.: De r. pr. (2), Dunb., Dougl., Skelt., Lindes.: Sat., Harpal., Piers o. F.

rusche: Vic. c. P. Pl. (4), Occl.: De r. pr., Gow. (2), Piers o. F.

floure: Compl. o. Pl.

lefe: Gow.

straw: Chauc.: B. o. D. (4), Vis. c. P. Pl., Gow. (5), Occl.: De r. pr. (5), Russ. B. o. N., Dunb., Skelt.

#### B.

Bilder, der erfindungsgabe des menschen entstammend: (112 belege mit 38 verschiedenen bildern)

#### à.

(84 bel. mit 27 v. bild.)

gloue: Vis. c. P. Pl.

plack: Dunb., Lindes.: Mon.

sho: Carp. t.

clowt: Russ. B. o. N. nedie: Compl. o. Pl.

pinne: Compl o. consc., Chauc.: M. Ps., Andr. Bart., Doct. d. ale, Lindes.: Sat., Harpal., Upcher. o. M., Rhod. B. o. N., Capt. Ward a. Rainb. Lark a. fam., Tim. Wh., Lad. Marj.

prene: Dunb., Skelt. (2), Lindes.: Sat. (2) u. Mon.

basket: Spytt. Hous.
pan: On the tim.
shyttel cock: Skelt.
trenchur: On the tim.

pudding: Rhod. B. o. N.

bit: Nurs. rhym. dys: Skelt.

foot: Lyr. Poetr.

inch: Tim. Wh., S. Georg.

cue: Skelt (2).

ferthyng: Tim. o. Ed. II., Vis. c. P. Pl., Occl.: De r. pr., Compl. o. Cr.,

Crowl.: L. Tr.

gret: Vis. c. P. Pl., Rich. Red., Skelt., Piers o. F., Tim. Wh., Tom. a. Dick, Take thy o. cl. etc.

mits: Chauc.: An. a. Arc., M. a. V. u. R. o. R. (2), Vis. c. P. Pl. (3), Gow., Piers Pl. Cr., Occl.: De r. pr. (3), Dunb., Dougl.: P. o. H., Skelt. (2), Lindes.: Sat. u. T. o. P. (3).

(7), Lindes.: Sat., Doct. d. ale, Tim. Wh., Gold. Mean, Lad. Marj. appel: Chauc.: R. o. R. bene: Tim. o. Ed. II., Death o. Ed. III., Vis. c. P. Pl., Chauc.: M. Ps., Occl.: De r. pr., Dunb. (3), Skelt. blakberie: Occl.: De r. pr. chery: Dunb. (2). fig: Chauc.: M. Ps., Doct. d. ale, Tim. Wh., Lark a. fam., G. Barnw. greyn: Vis. c. P. Pl., Gow. hawe: Cast. o. L., Compl. o. Pl., Daw Top., Occl.: M. r. u. De r. pr., Adult. F. Sq., Russ. B. o. N., Skelt., Piers o. F. pere: Min., Rich. Red., Occl.: De r. pr. (2). pese: Leib u. S., Compl. o. Pl., Daw Top., Signs o. D. philberd: Fr. Drake a. Qu. E. plum: Skelt. sio: Oris., Pains o. H., Occl.: De r.

b.

(31 bel. mit 9 v. bild.)

drit: Ag. retin., Carp. t., Daw Top.
drope: öfter, z. b.: Chauc.: M. Ps.,
Gow., Lydg.: D. J., Occl.: M. r.,
Dunb., Som. a. Wynt.
fart: Truth a. ign., Lindes.: Sat.
mot: Pat., Occl.: De r. pr.
scale: Gow., Skelt.
spark: Epit. o. Dr. B.
torde: Owl a. N., Carp. t., Skelt.
(6), Spytt. Hous., Scholeh. o. Wom.,
Wyf. lapp.
whistel: Lydg.: Adv., Skelt. (2).
wilk: Dougl.

pr.

myting: Skelt.
penny: Relig. Sgs., Andr. Bart., Lindes.: Sat. u. Mon., Som. a. Wynt.,
John a. abb.
halfpenny: Skelt., Mar. o. Lond. St.
shilling: Andr. Bart. (2).

dram: Epig. o. B. Johns.

unce: Skelt.

b.

(28 bel. mit 11 v. bild.)

bienk: Dougl.

ende: Vis. c. P. Pl. (2). aru: Occl.: De r. pr.

icte: First Chapt. o. Ecc., What euer

etc., Tim. Wh.

point: oft, z. b.: Pr. o. Consc. (3), Pearl, Gow., Rich. Red., Puril. o. Mar., Adv. to apprent., Skelt.,

Som. a. Wynt. skyppe: Skelt. sticcke: Poem. mor.

twinkling: oft, z.b.: Lyr. Poet., Chauc.:

M. a. V., Lindes.: Mon. twynte: Rich. Red.

wynk: Metr. Hom., Dunb., Lindes.
(2.)

Dazu noch: devel: Dunb. (2).

cockly fose: Skelt.

u. calstocke: Skelt.

Was die zahl der bilder in der lyrik anlangt, so haben wir im ganzen in 93 dichtungen 278 bilder, also in 1 dichtung etwa 3 bilder; und zwar fanden sich: in 84 weltl. dichtungen ungefähr 270 bilder, also in 1 weltl. dichtung durchschnittlich etwa 3,2 bilder; in 9 geistl. dichtungen ungefähr 8 bilder, sodass also auf 1 geistl. dichtung beinahe immer 1 bild zu rechnen ist.

Wie in der epischen poesie, so ist also auch in der lyrischen die zahl der bilder in den weltlichen erzeugnissen, besonders in den allegorieen und satiren, eine grössere als in den geistlichen.

Bezüglich der mannigfaltigkeit der bilder in der lyrik sei erwähnt, dass im ganzen in 278 belegen 72 verschiedene bilder vorhanden sind, demnach begegnet ein und dasselbe bild in durchschnittlich 3,9 belegen; und zwar kamen vor: in 270 belegen aus der weltl. poesie 62 versch. bilder, demnach zeigt sich dasselbe bild in ungefähr 4,3 belegen aus weltl. dichtungen; in 8 belegen aus der geistl. poesie 10 versch. bilder, sodass dasselbe bild durchschnittlich fast niemals in den geistl. dichtungen wiederholt wird.

Daraus folgt, dass auch in der lyrischen poesie die geistlichen erzeugnisse viel mehr abwechselung im gebrauch der bildlichen verneinung bieten als die weltlichen.

Es ist auch die zahl und mannigfaltigkeit der bilder in den einzelnen lyrischen dichtungen eine sehr verschiedene. Beispielsweise bietet Occl. in dem kleinen gedicht M. r. 3 belege mit: hawe, drope und myte, während sein zeitgenosse Lydg. in der umfangreichen, von Wright herausgegebenen sammlung seiner gedichte nur zwei beispiele der bildlichen verneinung mit drop und whistel aufweist. Das kurze gedicht Doct. d. ale verstärkt die einfache negation durch: flye, lous, straw, fig und pinne, während in Meldr., dem aus derselben zeit von Lindes. stammenden gedicht, welches an umfang dem vorhergenannten keineswegs nachsteht, die verneinung nur einmal mit cute gesteigert wird. Dass auch hier der eine dichter dieses, der andere jenes bild bevorzugt, sei durch folgendes beispiel bewiesen: Occl. benutzt in De r. pr. fünfmal strawe, dreimal mite und zweimal pere, dagegen nur je einmal: flye, leke, rusche, bene, blakberie, hawe, slo, mote, grot und gru. Skelt. wendet flye achtmal und straw siebenmal an, während er andere bilder höchstens zweimal gebraucht,

#### Was schliesslich

# die dramatische poesie

betrifft, so fanden sich in deren werken folgende ausdrücke als bildliche verstärkungen der negation:

#### A.

# Bilder, der natur entnommen:

(21 belege mit 15 verschiedenen bildern)

s.

(18 bel. mit 12 v. bild.)

gnat: Gam. Gurt. N. ious: Tr. o. Treas.

hand: oft, z. b.: Town. Myst. here: York Pl.

wynge: Town. Myst.

icke: Town. Myst.

rusche: Cov. Myst., New. Cust.

straw: Cov. Myst., Bale (2), New. Cust.

Oub.

bene: Town. Myst., York Pl.

fig: Ed. II.

hawe: Cov. Myst. (2).

wardon: Bale.

b.

(5 bel. mit 3 v. bild.)

drope: Town. Myst., Digby Myst. fart: Chest. Pl., Town. Myst.

spark: Fer. a. Por.

В.

Bilder, der erfindungsgabe des menschen entstammend: (19 belege mit 12 verschiedenen bildern)

8.

(11 bel. mit 7 v. bild.)

nedie: Town. Myst. pinne: do.

toost: Cov. Myst.

inch: Gam. Gurt. N., Span. Trag.,

Jeron.

mite: Digby M., York Pl.

halfpenny: Gam. Gurt. N., New Cust.

dram: Four P.'s.

b.

(8 bel. mit 5 v. bild.)

ende: Gam. Gurt. N. iete: Bale (2).

point: oft, z. b.: Cov. Myst., Tr. o.

Treas.

quinch: Dam. a. Pith. shakyng: Bale (2).

Was zunächst die zahl der bilder in der dramatischen poesie betrifft, so zeigt obige tabelle: in 15 dichtungen 42 bilder, also in 1 dichtung durchschnittlich 2,8 bilder; und zwar finden sich: in 10 weltl. dichtungen 22 bilder, mithin in 1 weltl. dichtung durchschnittlich 2 bilder; in 5 geistl. dichtungen 20 bilder, mithin in 1 geistl. dichtung durchschnittlich 4 bilder.

Somit weisen hier die geistlichen erzeugnisse eine grössere anzahl von belegen für die bildliche verneinung auf als die weltlichen. Dies ist wohl ausschliesslich dem umstande zuzuschreiben, dass erstere an umfang bedeutend grösser sind als letztere.

Die mannigfaltigkeit der bilder in der dramatischen poesie ist aus folgenden angaben ersichtlich. Im ganzen fanden sich: in 42 belegen 30 verschiedene bilder, also kehrt dasselbe bild in höchstens 1,4 belegen wieder; und zwar kamen vor: in 22 beleg. aus weltl. dichtungen 15 versch. bilder, sodass sich durchschn. ein bild in 1,5 belegen wiederholt; in 20 beleg. aus geistl. dichtungen 15 versch. bilder, mithin würde 1 bild auf durchschn. 1,4 belege kommen.

Wir erhalten also auch für die dramatische poesie in bezug auf die abwechselung in der anwendung der bildlichen ausdrücke dasselbe resultat wie für die epik und lyrik.

Dass auch die zahl und mannigfaltigkeit der bilder in den einzelnen dramatischen dichtungen durchaus nicht in einem relativen verhältnisse steht, ergibt sich beispielsweise aus folgendem vergleiche. Es zeigten sich an bildern in nachstehenden mysterien-sammlungen, die an umfang wenig unterschieden sind, und zwar: in Dig by Myst. (1430): drope u. mite, in Chest. Pl. (1450): nur fart, in Town. Myst. (1460): hand, wyng, leke (zweimal), bene, drop, fart, nedle u. pinne, in York Pl. (1460): here u. bene und schliesslich in Cov. Myst. (1468): rusche, strawe, hawe (dreimal), toost u. point.

Da das drama erst in der zweiten hälfte der me. periode auftritt, so können auch die belege für die bildliche verstärkung der negation aus werken der dramatischen poesie nicht so zahlreich sein als diejenigen aus den erzeugnissen der beiden zuerst behandelten dichtungsgattungen.

Vergleichen wir die in den drei hauptgebieten der poesie während der me. periode vorkommenden belege der zahl und mannigfaltigkeit nach, so ergiebt sich, dass die bildliche verneinung in der lyrik am meisten, in der epik am wenigsten beliebt gewesen ist, und dass die bilder der lyrischen poesie die geringste, diejenigen der dramatischen die grösste abwechselung zeigen. Wie ist dies zu

erklären? Dass in der lyrik das in rede stehende rhetorische mittel am häufigsten anwendung fand, hat wohl darin seinen grund, dass sie seit dem beginn des Me. vorwiegend eine volkstümliche war. Da aber dem volke nur ein verhältnismässig beschränkter sprachschatz zur verfügung steht, so mussten naturgemäss in seinen liedern immer wieder dieselben begriffe bei der bildlichen verstärkung der negation gebraucht werden, demgemäss die lyrischen dichter, welche dem volke verständlich sein wollten, die demselben geläufigen formeln stets von neuem anwenden. Anders verhält es sich in dieser hinsicht mit dem epos. Dieses wurde besonders unter französischem einfluss schon sehr früh zu einem kunstepos. Die vertreter der genannten dichtungsgattung benutzten die bildliche verneinung, um der erhabenheit ihres stiles nicht zu schaden, selten. Aus demselben grunde verschmähten sie die in der volkssprache gewöhnlichen bilder und wählten gern neue. nicht vorher gebrauchte. Die dramatischen dichter schrieben ihre mysterien (die wenigen weltlichen, hierher gehörigen erzeugnisse aus dem ende der me, periode können hier ausser acht gelassen werden) hauptsächlich für das volk, mussten deshalb der besagten sprachlichen erscheinung mehr rechnung tragen als die epischen dichter, wenn auch wegen des im allgemeinen ernsteren charakters ihrer dichtungen weniger als die lyrischen. Indessen hatten sie mehr als die epiker nach mannigfaltigkeit des bildlichen ausdrucks zu streben, da sie dem inhalt ihrer werke gemäss ihrem stil ein erhabeneres gepräge aufdrücken mussten.

Wenn die weltlichen dichtungen jeder der drei poetischen hauptgattungen im allgemeinen eine grössere anzahl von beispielen für die bildliche verneinung liefern als die geistlichen, so lässt sich daraus wohl schliessen, dass die lebhafte rede der helden in den romanzen und reimchroniken, der personifizierten begriffe in den allegorien, des dichters selbst, welcher lehren erteilt oder tiber missbräuche herzieht, sowie der handelnden personen in den dramen der anwendung der in rede stehenden sprachlichen erscheinung besonders günstig war, da die charakteristische eigenschaft der letzteren, den worten kraft, nachdruck und leben zu verleihen. von hoher wirkung ist. Wenn nun aber die geistlichen

erzeugnisse im gebrauche des besagten rhetorischen mittels mehr abwechselung zeigen als die weltlichen, so erklärt sich dies wohl einfach aus dem wesen jener dichtungen, welche nach erhabenheit des ausdrucks streben, die keine gewöhnlichen, alltäglichen redewendungen zulässt.

Im tibrigen ist die grössere oder geringere vorliebe, die negation bildlich zu steigern, die bevorzugung dieses oder jenes bildes wohl auf rechnung des stiles des betreffenden dichters zu setzen.

# Kapitel III.

# Das auftreten der bildlichen verneinung in den einzelnen jahrhunderten der me. periode.

In den nachstehenden tabellen sind immer die bilder, abgesehen von del und foot (bei den verben der bewegung), zusammengeordnet, welche innerhalb eines zeitraumes von 50 jahren vorkamen, und zwar in derselben weise, wie bei der beispielsammlung in abschnitt I kap. I, also unter A. jedesmal diejenigen, welche der natur entnommen sind, unter B. die, welche der erfindungsgabe des menschen entstammen etc. Das erste vorkommen eines begriffs in bildlicher verwendung bei der negation ist durch fetten druck gekennzeichnet. Die als bilder des wertlosen benutzten ausdrücke sind ohne weitere angaben aufgeführt, die als bezeichnungen der kleinsten ausdehnung im raume und in der zeit angewandten mit dem zusatze r. bezw. z. versehen. (r.) resp. (z.) bezieht sich stets auf das unmittelbar vorhergehende denkmal.

## Vor 1250

liessen sich nur wenige bildliche verneinungen nachweisen

(8 belege mit 7 verschiedenen bildern):

(6 bel. mit 5 v. b.)

R. (2 bel. mit 2 v. b.)

heryng: Luue R. kurz vor 1250. threed: Lag. 1200-50; r.

hand: Orm. 1200 — 50, Kather. 1200 — 50; z.

file: Marher. 1200-50.

hawe: Meid. Mareg. 1. h. d. 13. j.

sie: Oris. kurz vor 1250.

b.

b.

sticcke: Poem. mor. vor 1250.

Innerhalb des zeitraumes von

1250-1300

traten folgende bilder auf

(14 belege mit 12 verschiedenen bildern):

A.

(8 bel. mit 7 v. b.)

B. (6 bel. mit 5 v. b.)

here: Owl a. N. 1250—1300.

foot: Gen. a. Ex. 1250—1300, Lyr.

fille: Patr. 1275-1300.

Poetr. 1280—1300; r.

fir sticke: Havel. 1250—1300.

gret: Kindh. Jes. 1275—1300; r. penny: Relig. Sgs. 13. j.

straw: Havel. 1250—1300.

note: Havel. 1250—1300 (2). slo: Pains o. H. c. 1250, Havel. 1250

-1300.

.

terde: Owl a. N. 1250-1300.

neke: Havel. 1250-1300.

twinkling: Lyr. Poetr. 1280-1300; z.

Während der zeit von

1300—1350

fanden sich folgende bilder

(66 belege mit 36 verschiedenen bildern):

A.

(44 bel. mit 22 v. b.)

В.

(22 bel. mit 14 v. b.)

8.

(37 bel. mit 15 v. b.)

(16 bel. mit 8 v. b.)

fiye: Rob. o. G. c. 1300, Rich. C. de

gioue: Curs. M. 1303.

L. 1300-50.

botoun: Guy o. W. T. 1320-30?,

brustel: Rowl. a. Vern. 1320 - 30?, Guy o. W. T. 1320-30?

ciete: Octav. Nd. v. c. 1340. ferne: Arth. a. Merl. 1320-30?

fille: Rob. o. Gl. (2) c. 1300, Luc. c.

1300.

ieke: Metr. Hom. 1310-20, Tim. o. Ed. II. 1320?, Man. o. Br. Lgt. (2) 1338, Octav. Sd. v. c. 1340.

rusche: Curs. M. 1303.

ciofe: Guy o. W. T. 1320-30? straw: Guy o. W. 1320-30?; r.

bene: Rob. o. G. c. 1300, Tim. o. Ed. II. 1320?, Bev. o. H. 1320-30?, Will. o. Pal. 1340? ced: Man. o. Br. Lgt. 1338.

hawe: Rob. o. G. c. 1300, Mergr. c. 1310, Arth. a. Merl. 1320-30?, Otuel 1320-30?, Pet. a. Paul. anf. d. 14. j.

hepe: Seu. Sag. A. 1320-30? pese: Leib u. S. 1320-30? slo: Guy o. W. T. (3) 1320 - 30?, Arth. a. Merl. 1520-30?, Am. a.

Am. 1320-30?, Orf. anf. d. 14. j., Octav. Sd. v. c. 1340.

b.

(7 bel. mit 6 v. b.)

ay: Tristr. 1320 - 30?, Man. o. Br. Lgt. 1338.

fonk: Man. o. Br. Lgt. 1338.

scale: Curs. M. 1303.

" ; Z. stone: Guy o. W. T. 1320-30?

torde:

Bev. o. H. (2) 1320 — 30?, Tristr. 1320-30?

pan: On the tim. anf. d. 14. j. trenchur:

forthyng: Tim. o. Ed. II. 1820?, Guy o. W. 1320-30?

mite: Will. o. Pal. (4) 1340? penny: Alisaund. A. c. 1340; r. scaloun: Octav. 1340, Rich. C. de L. 1300-50.

b.

(6 bel. mit 6 v. b.)

blenk: Curs. M. 1303; z. noke: Man. o. Br. Lgt. 1338. point: Pr. o. Consc. 1340-48; r.

smitte: Curs. M. 1303; z. twinkling: öfter; z.

wynk: Metr. Hom. 1310-20?; z.

Innerhalb der jahre

1350-1400

traf ich die meisten bildlichen verstärkungen der negation

# (135 belege mit 58 verschiedenen bildern):

A.

(92 bel. mit 40 v. b.)

a.

(80 bel. mit 34 v. b.)

boterfile: Chauc. 1387? (2).

flye: Chauc. 1373 u. 1384 (4), Ferumbr.

1377?

gnat: Chauc. 1387?, Compl. o. Pl. 1395.

hen: Chauc. 1366? lous: Ferumbr. 1377? oistre: Chauc. 1387?

brustel: Kg. o. Tars. 1375?

fether: Vis. c. P. Pl. 1377.
 hand: Destr. o. Tr. 1360? (oft), Vis.
 c. P. Pl. 1377, Erkenw. 2. h. d. 14.

j.; z.

hele: Vis. c. P. Pl. 1377.

here: Carl o. C.

wynge: Vis. c. P. Pl. 1377.

brere: Chauc. 1366?

clete: Death o. Ed. III. 1377.

fille: Pil. c. 1375.

kerse: Vis. c. P. Pl. 1377, Ferumbr. 1377, Chauc. 1387?, Gow. 1392 —93, Pearl. 14th c. sec. h.

leke: Chauc. 1366?, 1384 u. 1387?,
Sowd. o. Bab. 1387?, Barb. 1390?
rusche: Vis. c. P. Pl. 1377 u. 1393,
Chauc. 1377?, Ferumbr. 1377?, Gow. 1392—93.

tare: Chauc. 1987? (3).

biade: Child. o. Br. 1350—1400.

floure: Compl. o. Pl. 1395. iefe: Gow. 1392—93.

plllynge: Rowl. a. Ot. ende d. 14. j. straw: Smyth a. D. c. 1360, Chauc. 1369 u. 1387?, Barb. 1375, Vis. c. P. Pl. 1377, Ferumbr. 1377?, Gow. 1392—93.

appel: Chauc. 1366?

bene: Vis. c. P. Pl. 1377, Death o.

В.

(43 bel. mit 18 v. b.)

8.

(32 bel. mit 12 v. b.)

gloue: Vic. c. P. Pl. 1377.

sho: Carp. t. c. 1350, Chauc. 1387?

nedie: Compl. o. Pl. 1395.

pinne: Compl. o. consc. nach 1350, Alisaund. B. nach 1350, Chauc.

1384?

panyer: Chauc. 1387? rake: Chauc. 1387?

dys: Destr. o. Tr. 1360?

ferthyng: Vis. c. P. Pl. 1377, Chauc.

1387?

grot: Vis. c. P. Pl. 1377, Chauc. 1377?, Rich. Red. 1399, Seu. Sag. B. ende d. 14. j.

jane: Chauc. 1387?

penny: Barl. u. Jos. 1375.

mite: Chauc. 1366, 1377, 1384 u. 1387 (4), Barb. 1375, Vis. c. P. Pl. 1377 u. 1393, Ferumbr. 1377?, Gow. 1392 —93, Pierce Pl.'s Cr. 1394.

Digitized by Google

Ed. III. 1377, Chauc. 1377, 1384 u. 1387.

fig: Destr. o. Tr. 1360?, Barl. u. Jos. c. 1375, Chauc. 1377? u. 1384? greyn: Vis. c. P. Pl. 1377, Chauc.

1377?, Gow. 1392—93?; r.

corn: Chauc. 1387?; r.

hawe: Cast. o. L. c. 1375, Chauc. 1377 u. 1387?, Compl. o. Pl. 1395, Alex. (Vern. Ms.).

pere: Min. 1352, Swet. Sus. c. 1375, Ferumbr. 1377?, Rich. Red. 1399, Rowl. a. Ot. ende d. 14. j.

pese: Alisaund. B. nach 1350, Ferumbr. 1377?, Compl. o. Pl. 1395, Rowl. a. Ot. ende d. 14. j., Child o. Br. 2. h. d. 14. j.

slo: Ferumbr. 1877?

hay; Chauc. 1387?

(12 bel. mit 6 v. b.)

ay: Sowd. o. Bab. 1387?, Rowl. a. Ot. ende d. 14. j. drit: Carp. t. c. 1350. drop: Chauc. 1377, 1384 u. 1387?, Gow. 1392-93; r. mot: Pat. 1360 (r.), Gaw. a. G. K. 1360?, Chauc. 1377. scale: Gow. 1392-93?

torde: Carp. t. c. 1350.

(11 bel. mit 6 v. b.)

ende: Vis. c. P. Pl. 1377 u. 1393. gru: Gaw. a. Gr. K. 1360?, Erkenw. 2. h. d. 14. j.; r.

point: Chauc. 1377, Gow. 1392-93, Rich. Red. 1899, Pearl. 14th c. sec. h., usw.; r.

twinkling: öfter, z. b.: Chauc. 1384;

twynte: Rich. Red. 1399; r.

wynk: Sege o. Mel. ende d. 14. j.; z.

Während der zeit von

1400—1450

kamen folgende bilder vor

(58 belege mit 37 verschiedenen bildern):

(38 bel. mit 25 v. b.)

В.

(20 bel. mit 12 v. b.)

a.

(27 bel. mit 16 v. b.)

flye: Occl. 1420?, Boken. 1443, Merch. sec. T. 1400-50.

(11 bel. mit 8 v. b.)

glove: Athelst. 1430?

botoun: Merch. sec. T. 1400-50.

nedle: Alexand. 1440; r.

#### über d. bildl. verneinung i. d. mittelengl. poesie. 421

hand: oft, z. b.: Alexand. c. 1440; z. here: Awnt. o. Arth. 1440?; r. tall: Merch. sec. T. 1400—50.

tail: Merch. sec. T. 1400—50.

kerse: Merch. sec. T. 1400-50. leke: Occl. 1420?, Alexand. c. 1440.

rusche: Occl. 1420?

rete: Awnt. o. Arth. 1440?

straw: Occl. 1420?, Yw. a. Gaw. 1422

**—61.** 

bene: Occl. 1420? blakberie:

chery: Cheu. Ass. 1430?

hawe: Daw Top. 1401, Occl. 1420?, Adult. F. Sq. 1430, Alexand. 1440

(r.).

pere: Occl 1420?, Flor. o. R. 1430

**—40.** 

pese: Daw Top. 1401, Signs o. D.

1430, Alexand. 1440.

slo: Occl. 1420?, Kather. c. 1420.

schyde: Kather. c. 1420.

flykke: Boken. 1443.

inche: Etheldr. 1420; r.

ferthyng: Occl. 1420?, Compl. o. Cr.

1430?

mite: Occl. 1420?, Digby Myst. 1430?,

Alexand, 1440?

b.

(11 bel. mit 9 v. b.)

ay: Alexand. 1440. drit: Daw Top. 1401.

drop: Occl. 1420?, Digby Myst. 1430?,

Lydg. 1400—50; r.

fart: Chest. Pl. 1400-50.

mote: Occl. 1420? perie (?): Alexand. 1440.

sparcle: Lydg. 1433; r.

stone: Ipom. 1440.

whistel: Lydg. 1430?

h.

(9 bel. mit 4 v. b.)

gru: Occl. 1420?, Alexand. c. 1440; r. point: öfter, z.b.: Lydg. 1433 u. 1439,

Ipom. 1440, Boken. 1443, H. Grail. 1440-50.

twinkling: öfter; z.

twynte: Pard. a. Tapst. 1400-50.

Innerhalb des zeitabschnittes von

1450-1500

begegneten zur hebung der verneinung folgende bilder (30 belege mit 18 verschiedenen bildern):

A. (18 bel. mit 10 v. b.)

8.

(16 bel. mit 8 v. b.)

hand: öfter, z. b.:Town. Myst. 1460?;

here: York Pl. 1460?

wynge: Town. Myst. 1460?

leke: Town. Myst. 1460?, Rec. o. Throne 1471 (r.). rusche: Cov. Myst. 1468?

straw: Lyb. Disc. 1460?, Russ. B. o. N. 1460, Rob. Deu. 1500?

bene: Town. Myst. 1460?, York Pl. 1460?

hawe: Russ. B. o. N. 1460?, Cov. Myst. 1460?

b.

(2 bel. mit 2 v. b.)

drop: Town. Myst. 1460?

В.

(12 bel. mit 8 v. b.)

a.

(7 bel. mit 6 v. b.)

clowt: Russ. B. o. N. 1460. nedle: Town. Myst. 1460?

pinne: , prene: Wall. 1460?

toost: Cov. Myst. 1468.

mite: York Pl. 1460?, Tay. Bank.

1488--1513.

b.

(5 bel. mit 2 v. b.)

point: öfter, z. b.: Purif. Mar. 1460?, Cov. Myst. 1468?, Adv. to apprent. 1450—1500, Parten. 1500; r.

twinkling: ofter; z.

Von

1500-1550

waren folgende ausdrücke zur steigerung der verneinung üblich (103 belege mit 50 verschiedenen bildern):

A.

(54 bel. mit 24 v. b.)

Ð

(49 bel. mit 26 v. b.)

a.

(38 bel. mit 18 v. b.)

cute: Skelt. — 1529, Alex. Scottbef. 1550, Lindes. c. 1550.

flye: Dunb. 1480—1515, Skelt. —1529, Doct. d. ale c. 1530, Lindes. 1538, Evyll. mar.

fox: Dunb. a. Ken. 1480—1515.

gnat: Skelt. -1529.

**z.** 

(37 bel. mit 19 v. b.)

plack: Dunb. 1480—1515, Lindes. c. 1550.

pinne: Andr. Bart. 1511, Doct. d. ale c. 1530, Lindes. 1535 (r.), Harpal. bef. 1541, Pride a.ab.o. W. c. 1550. prene: Dunb. 1480—1515, Skelt.

---1529, Lindes. 1535.

hen: Dunb. 1480—1515.
lous: Doct. d. ale c. 1530, Tr. o.
Treas.

fas: Dougl. 1520? fether: Dougl. 1513.

kerse: Dunb. a. Ken. 1480—1515. leke: Dunb. 1480—1515, Dougl. 1520?, Skelt.—1529, Lindes. 1535, Harpal. bef. 1541, Piers o. F. rusche: Piers o. F.

rote: Skelt. —1529. straw: Dunb. 1480—1515 (r.), Dougl 1513, Skelt. — 1529, Doct. d. ale c. 1530, Lindes. 1535, Bale. 1538.

bene: Dunb. 1480—1515, Dougl. 1513. chery: Dunb. 1480—1515. fig: Doct. d. ale c. 1530.

hawe: Skelt. -1529, Piers o. F.

plum: Skelt. -- 1529.

b.

(16 bel. mit 6 v. b.)

drop: Dunb. 1480—1515 (r.), Gol. a. Gaw. 1508 (r.), Som. a. Wynt. fart: Lindes. 1535. scale: Skelt. —1529.

torde: Skelt. —1529 (6), Schole-h. o. Wom. 1541, Spytt. Hous. 1509—47.

whistel: Skelt. —1529 (2). wilk: Dougl. 1520?

basket: Spytt. Hous. 1509—47. shyttel cock: Skelt. —1529.

caik: Gol. a. Gaw. 1508. ace: Dougl. 1513.

crumb: Dougl. 1513; r. (3).

dys: Skelt. -1529.

cue: Skelt. —1529 (2).

ferthyng: Crowl. 1550.

crost: Skelt. —1529 Pi

grot: Skelt. —1529, Piers o. F. mite: Dunb. 1480—1515, Gol. a. Gaw. 1508, Dougl. 1513 u. 1520 (3), Skelt.

—1529, Lindes. 1538. mytelng: Skelt. —1529.

penny: Gol. a. Gaw. 1508, Andr. Bart.

1511 (r.), Lindes. (r.) halfpenny: Skelt. —1529. shilling: Andr. Bart. 1511; r.

dram: Four P.'s. 1540. unce: Skelt. —1529.

b.

(12 bel. mit 7 v. b.)

blenk: Dougl. 1520?; z.

iote: First Chapt. o. Eccl. 1509-43

(r.), Bale 1538 (r.).

point: öfter; z. b.: Gol. a. Gaw. 1508,

Tr. o. Tress. skyppe: Skelt. —1529.

twinkling: öfter; z.b.: Lindes; z.

wynk: Dunb. 1480 — 1515, Dougl. 1513?, Lindes. 1535; z.

devel: Dunb. 1480-1515.

Der vollständigkeit wegen seien noch diejenigen bildlich verneinenden ausdrücke aufgezählt, welche sich gelegentlich in werken fanden, die der zeit

1550-1600

angehören

(35 belege mit 24 verschiedenen bildern):

Anglia. N. F. III.

29

A.

(18 bel. mit 13 v. b.)

**B.** (17 bel. mit 11 v. b.)

a.

(11 bel. mit 9 v. b.)

flye: Min. 1552, Rhod. B. o. N. 1550 -77, Pr. w. Pat. Nost.

gnat: Gam. Gurt. N. 1575.

lous: Pleas. Quipp.

here: Som. a. Wynt.

rusche: New Cust.

straw: New Cust.

fig: Ed. II. 1564-93, Lark a. fam.

1558—1603.

philberd: Fr. Drake a. Qu. E.

wardon: Bale. 1552.

b.

(7 bel. mit 4 v. b.)

drop: Som. a. Wynt. fart: Truth a. ign. 1560.

spark: Fer. a. Por. 1562, Eust. 1566,

Epit. o. Dr. B. 1569. torde: Wyf. lapp. 1575.

а.

(12 bel. mit 6 v. b.)

pinne: Eust. 1566, Rhod. B. o. N. 1550 -77, Lark a. fam. 1558 - 1603,

Capt. Ward a.R.

pudding: Rhod. B. o. N. 1550-77.

inche: Gam. Gurt. N. 1575, Span. Trag.

1588, Jeron. 1588; r.

penny: Som. a. Wynt.

halfpenny: Gam. Gurt. N. 1575, New.

Cust.

dram: Epigr. o. Dr. Johns.

b.

(5 bel. mit 5 v. b.)

ende: Gam. Gurt. N. 1575; r. iote: What euer etc.

point: Som. a. Wynt.

shakyng: Bale. 1552 (2).

quinch: Dam. a. Pith. 1564.

An bildern aus der zeit

nach 1600

begegneten schliesslich noch zufällig:

A.

flea: King a. north. m.

hand: Boyne Wat.; r.

here: Tim. Wh. 1616, Hon. Whore

1603-25.

straw: Tim. Wh. 1616, Gold. Mean.

fig: Tim. Wh. 1616, G. Barnw.

greyn: Dodsl. O. Pl.

pese: Lun. Lov.

В.

pinne: Tim. Wh. 1616, Lad. Marj.

bit: Nurs. rhym.

inche: Tim. Wh. 1616.

grot: Tim. Wh. 1616, Tom. a. Dick.,

Take thy o. cl. etc. penny: John a. abb.; r.

halfpenny: Mar. o. Lond. St. 1630.

chippe: Dang. o. s. iote: Tim. Wh.

Bezuglich der zahl der in obigen zeitabschnitten auftretenden bilder folgt aus obiger zusammenstellung, dass sich für die bildliche verneinung fanden:

vor 1250:

in 8 dichtungen 8 belege, also in 1 dichtung 1 beleg;

von 1250—1300:

in 8 dichtungen 14 belege, also in 1 dichtung durchschn. 1,7 belege;

von 1300—1350:

in 27 dichtungen 65 belege, also in 1 dichtung durchschn. ungef. 2,5 belege;

von 1350-1400:

in 38 dichtungen 134 belege, also in 1 dichtung durchschn. ungef. 3.5 belege;

von 1400-1450:

in 23 dichtungen 58 belege, also in 1 dichtung durchschn. ungef. 2,5 belege;

von 1450—1500:

in 13 dichtungen 30 belege, also in 1 dichtung durchschn. ungef. 2,3 belege;

von 1500—1550:

in 26 dichtungen 102 belege, also in 1 dichtung durchschn. ungef. 3.9 belege; und schliesslich

von 1550-1600:

in 22 dichtungen 32 belege, also in 1 dichtung durchschn. ungef. 1,5 belege.

Wir sehen also, dass die bildliche verneinung im Me. seit ungefähr 1250 in wachsendem gebrauche vorkam, um 1400 eine sehr reiche anwendung fand, dann bis 1500 wieder allmählich ihre beliebtheit einbüsste, von 1500-1550 von neuem sehr oft gebraucht wurde, seit 1550 jedoch sehr schnell an gebiet verlor, bis sie im Ne. stetig im gebrauch abnahm und heutzutage nur selten angewandt wird. Dass die in rede stehende sprachliche erscheinung innerhalb der zeit von 1500 bis 1550, nachdem sie bereits seit 1400 in steter abnahme sich befunden hatte, einen neuen, ungeahnten aufschwung erlebte, ist wohl nicht zum mindesten dem umstande zuzuschreiben, dass gerade in der zeit der einführung der reformation in England die bildliche verneinung den englischen dichtern, besonders den satirikern (Dunb., Skelt., Lindes. usw.) ein willkommenes hilfsmittel war, die missbräuche der katholischen kirche nachdrücklicher zu geisseln.

Was die mannigfaltigkeit der in den besagten einzelnen zeitabschnitten vorkommenden bilder anbetrifft, so fanden sich:

#### vor 1250:

7 verschiedene bilder in 8 belegen, sodass also 1 bild auf ungefähr 1,1 belege kommt;

# von 1250-1300:

12 verschiedene bilder in 14 belegen; es gehört also dasselbe bild jedesmal ungefähr 1,2 belegen an;

# von 1300-1350:

36 verschiedene bilder in 66 belegen; es teilen sich also durchschnittlich 1,8 belege in ein bild;

## von 1350-1400:

58 verschiedene bilder in 135 belegen; demnach kehrt ein und dasselbe bild in 2,3 belegen wieder;

#### von 1400—1450:

37 verschiedene bilder in 58 belegen; also kommt ein und dasselbe bild 1,5 belegen zu;

#### von 1450—1500:

18 verschiedene bilder in 30 belegen; es begegnet also dasselbe bild in durchschnittlich 1,5 belegen;

## von 1500-1550:

50 verschiedene bilder in 103 belegen, sodass also 1 bild in durchschnittlich fast 2 belegen wiederkehrt;

## von 1550-1600:

24 verschiedene bilder in 35 belegen; mithin gehört dasselbe bild durchschnittlich 1,3 belegen an.

Wie hat man sich die bis 1400 wachsende abnahme in der mannigfaltigkeit der bilder zu erklären, während doch die zahl derselben gerade bis 1400 immermehr zunahm?

Dieselbe ist wohl der grossen menge der gerade bis 1400 vorkommenden romanzen und reimchroniken zuzuschreiben,

welche, immer wieder dasselbe thema des kampfes der helden behandelnd, notgedrungen einförmigkeit im stil, demnach armut an bildlichen ausdrücken zeigen mussten. Dass die mannigfaltigkeit der bilder nach 1400 wieder zunimmt und sich bis 1600 fast gleich bleibt, ist wohl nicht zum mindesten auf rechnung des bald nach 1400 aufkommenden dramas und der um 1500 und später so reich vertretenen satire zu setzen.

Aus der vorstehenden historischen anordnung der bilder ist ferner ersichtlich, dass zuerst fast ausschliesslich in bildlich verneinendem sinne nur solche begriffe gebraucht wurden, welche der natur entlehnt sind, erst allmählich auch diejenigen zur anwendung kamen, welche der erfindungsgabe des menschen ihre entstehung verdanken, bis schliesslich beide arten bei der bildlichen verneinung eine ungefähr gleich reiche verwendung fanden.

Noch weitere schlüsse folgen aus der oben gegebenen historischen zusammenstellung.

Manche bilder sind nur einmal in bildlich verneinendem sinne benutzt worden, kehren also später nicht mehr wieder; sie scheinen den dichtungen, denen sie angehören, eigentümlich zu sein und sind wohl als ein zeichen für das bestreben der dichter, die bildliche verneinung durch anwendung immer neuer bilder mannigfaltiger zu gestalten, anzusehen. So fanden sich vereinzelt z. b:

vor 1250: heryng (Luue R.) und sticke (Poem. mor);

1250-1300: fir sticke (Havel);

1300—1350: ferne (Arth. a. Merl.), clofe (Guy o. W. T.), cod (Man. o. Br. Lgt.), hepe (Seu. Sag. A.), fonk (Man. o. Br. Lgt.), pan (On the tim.), trenchur (On the tim.) etc.;

1350—1400: brere (Chauc.), blade (Child o. Br.), floure (Compl. o. Pl.), hay (Chauc.), panyer (Chauc.), rake (Chauc.) etc.;

1400-1450: tail (Merch. sec. T.), rote (Awnt. o. Arth.), blakberie (Occl.), schyde (Kather.), flykke (Boken);

1450-1500: clowt (Russ. B. o. N.), toost (Cov. Myst.) usw.

Dazu kommen noch solche bildlich gebrauchten begriffe, welche zwar mehrmals auftraten, sich jedoch nur bei demselben dichter vorfanden, so z. b.:

boterfile (zweimal) und tare (dreimal) bei Chauc., note (zweimal) im Havel, stime (zweimal) im Curs. M., cue (zweimal) bei Skelt., shakyng (zweimal) bei Bale usw.

Gewisse bilder haben sich seit ihrem aufkommen während der ganzen nächstfolgenden zeit bis zum schluss der me. periode, ja darüber hinaus bei der verneinung im gebrauch erhalten. So kamen vor z. b.:

```
hawe: von Meid. Maregr. (1. h. d. 13. j.) bis Piers o. F. (c. 1550);
here: von Owl a. N. (1250-1300) bis Tim. Wh. (1616);
torde; von Owl a. N. (1250-1300) bis Wyf. lap. (1575);
straw: von Havel. (1250-1300) bis Lady Marj. (Ne.);
twinkling: Lyr. Poetr. (1280—1300) bis Fyue best. (Ne.);
flye: von Rob. o. G. (c. 1300) bis Rhod. B. o. N. (1550-77);
rusche: von Curs. M. (1303) bis New Cust. (c. 1600);
wynk; von Metr. Hom. (1310-20) bis Lindes. (c. 1550);
pese: von Leib u. S. (1320-30) bis Lun. Lov. (Ne.);
mite: von Will. o. Pal. (1340) bis Lindes (c. 1550);
pinne: von Compl. o. consc. (1350) bis Lad. Marj. (Ne.);
fig: von Destr. o. Tr. (1360?) bis G. Barnw. (Ne.);
lous: von Ferumbr. (1377?) bis Pleas. Quipp. (c. 1550);
gnat: von Chauc. (1387) bis Gam. Gurt. N. (1575);
fart: von Chest. Pl. (1400-1450) bis Truth a. ign. (1560);
prene: von Wall. (1460?) bis Lindes. (c. 1550);
plack: von Dunb. (1480-1515) bis Lindes (c. 1550) usw.
```

Andere bilder hingegen scheinen in ihrer verwendung zur verstärkung der negation nur eine kurze lebenszeit gehabt zu haben; denn sie verschwinden bald nach ihrem ersten auftreten, zum teil schon lange vor dem ende der me. periode. Mit sicherheit möchte ich das eben gesagte nur von denjenigen hier in betracht kommenden begriffen behaupten, welche im ne. wortschatz veraltet oder überhaupt nicht mehr vorhanden sind. Beispielshalber begegneten:

```
fille: von Marher. (1200 – 1250) bis Pil. (c. 1375);
clete: von Octav. Nd. v. (c. 1340) bis Death o. Ed. III. (1377);
scaloun: von Octav. Nd. v. (c. 1340) bis Rich. C. de L. (1350—1400);
gru: von Gaw. a. Gr. K. (1360?) bis Alexand. (c. 1440);
twynte: von Rich. Red. (1399) bis Pard. a. Tapst. (1400—1450).
```

Dazu können wohl noch andere bilder gerechnet werden, wie z. b.:

```
gloue: von Curs. M. (1303) bis Athelst. (1430);
brustel: von Roul. a. Vern. (1320—30?) bis K. o. Tars (1375);
ay: von Tristr. (1320—30?) bis Alexand. (c. 1440);
botoun: von Guy o. W. T. (1320—30?) bis Merch. sec. T. (1400—1450);
pere: von Min. (1352) bis Flor. o. R. (1430—40);
mote: von Gaw. a. Gr. K. (1360?) bis Occl. (1420?) usw.
```

Für die letzteren begriffe jedoch, welche teilweise schon in der ersten hälfte der me. sprachperiode nicht mehr zur bildlichen verneinung benutzt wurden, trat noch im letzten abschnitt der me. zeit reichlicher ersatz ein, wie obige historische tabellen zur genüge erkennen lassen.

# Kapitel IV.

# Die verwendung von begriffen zur bildlichen verneinung im satzgefüge.

Hier behandle ich zunächst

A. die verstärkung der einfachen negationspartikel durch wiht (thing) und del (part)

und zwar, wenn

1. wiht (thing) und del (part) als (adverbiale) akkusative bei verben

stehen. Ich gehe zuerst auf

a) die hebung der verneinung durch wiht und thing näher ein, weil ich auf diese die steigerung der verneinung durch del, welche, wie schon oben, abschnitt I kap. II unter del bemerkt, als bildliche aufgefasst werden kann, zurückzuführen versuche, und weil die verstärkung der negationspartikel durch wiht bezw. thing mit der eigentlich bildlichen verneinung in enger beziehung steht, wie weiter unten gezeigt werden wird.

Schon im Ae. wird der partikel ne zur hebung des negierten ausdrucks

wiht

hinzugefügt; z. b.:

Ne hie huru vinedrihten viht ne logon. — Beow. 863; Grn. p. 21 (ausg. v. 1867).

Diese art, die verneinung zu steigern, ist schon seit dem anfange der me. periode sehr tiblich. Gewöhnlich wird das vor dem verb stehende ne noch einmal hinter demselben wiederholt und wiht mit an, später mit a oder o, hinzugefügt, sodass also die vollständige negationsformel 430 J. HEIN,

(ne) — ne a wiht, (ne) — ne o wiht, später (ne) — nawiht, (ne) — nowiht

lautete; z. b.:

Ne durste ber na cniht:

to ufele ræcchen na wiht. - Laz. v. 25631-32; M. III. p. 16.

Eine weitere zusammenziehung fand zu naught, nought, naht, noht usw. statt. In Orm. u. Laz. bereits wird diese zusammengezogene form neben der obigen nicht zusammengezogenen gebraucht; z. b.:

Niss he ribht nohht forrfæredd. - Orm. v. 680; H. I. p. 20.

Weitere beispiele für nawiht usw., bezw. naught usw. siehe abschnitt I kap. II unter wiht.

Zugleich mit dem auftreten von naught usw. scheint auch eine bedeutungsverschiedenheit zwischen beiden in rede stehenden formen eingetreten zu sein. Ein vergleich zwischen den ältesten belegen mit nawiht, nowiht und denen mit naught, nought usw. zeigt, dass die nicht zusammengezogene form sich da angewandt findet, wo es auf eine betonung der rede ankommt; z. b.:

And bi-swiked I am na-wighte. — E. Engl. Ps., Ps. 76; St. I. p. 247 v. 20 (1250—1300);

Ne beo bu na wiht monslaht. — Pat. nost. v. 45; E. E. T. S. 29. 44. (before 1300).

# Dagegen:

Neoren hit noht cnihtes. - Laz. v. 25427; M. III. p. 8;

And bine steppes noght knawen er bai. — E. Engl. Ps., Ps. 76; St. p. 251 v. 2;

Ne kepe9 he noht bet we been sune.

Gif we clepie hine fader penne. — Pat. nost. v. 18—19; E. E. T. S. 29. 34. p. 55.

In diesem sinne hat sich die ursprüngliche form auch noch später bis ins Ne. hinein erhalten, wie die im abschnitt I kap. II unter wiht gegebenen belege zeigen.

In der älteren zeit des Me. konnte nawiht, nowiht auch "nichts" bezeichnen. Später fand es sich in dieser bedeutung nicht mehr, sondern wurde, wie oben bemerkt, ausschliesslich zur wiedergabe von "nicht" verwandt, während die zusammengezogene form naught, nought usw. sowohl die bedeutung

"nichts" als auch "nicht" während der ganzen me. zeit behielt und in letzterem falle immerhin als eine verstärkung der negationspartikel gelten kann. Diese geschwächte form naught, nought usw. — nicht wurde schliesslich zu not, der jetzigen allgemeinen ne. verneinungspartikel zusammengezogen; dagegen hat sie sich in der bedeutung "nichts" als naught oder nought bis jetzt erhalten.

In späterer zeit fauden sich auch die negationsformeln (ne) — neuer a whit und (ne) — not a whit.

Die erstere erklärt sich daraus, dass die ursprüngliche formel mit wiht, nämlich (ne) — nawiht usw. durch hinzufügung von euere noch mehr gesteigert wurde. Zur erklärung der letzteren formel hat man wohl anzunehmen, dass an die zusammengezogene form von wiht (naught usw., später not) noch einmal pleonastisch a wiht (= whit) angehängt wurde. Da die letzten beiden formeln erst in der zweiten hälfte der me. periode auftreten, so kann man ihre entstehung vielleicht dem einfluss der entsprechenden negationsformeln mit del: (ne) — neuere a del, bezw. (ne) — nought usw. a del zuschreiben, welche ja schon im anfang der me. zeit vorkommen und deren entstehung ebenso wie die der entsprechenden formeln mit wiht zu denken ist.

Etwas später als die verstärkung der negation durch wiht mag wohl diejenige durch

# thing

aufgekommen sein.

Ae. belege hierfür kann ich nicht beibringen. Orm bietet nur ein, Laz. allerdings schon mehrere diesbezgl. beispiele. Die betr. stelle aus ersterem denkmal lautet:

pat he ne beo nanping wipp sinne. — Orm. v. 7842; H. I.

Vergleichen wir dieses citat mit dem ältesten oben von wiht angeführten und bedenken wir, dass die verstärkung der negationspartikel durch thing später auftritt als die durch wiht, so kommen wir zu dem schluss, dass thing als verstärkungselement der verneinung für das gleichbedeutende wiht eingetreten ist.

Mit dem beginn der ne. zeit kommen wiht und thing in besagter verwendung bei der negation mehr und mehr ausser gebraueh und werden heutzutage nur noch gelegentlich zur hebung der einfachen verneinung benutzt, am meisten wohl noch nothing und zwar in der bedeutung von "durchaus nicht".

Es folgt

eta) die steigerung der verneinung durch del und part. Der älteste beleg für

del

fand sich nach dem auftreten der verstärkung der negationspartikel durch wiht oder thing:

Bot bai knewe him neuer a dele. — Alex. v. 166 (c. 1250).

Zu beachten bleibt dabei noch, dass del gleich bei seinem aufkommen als verstärkungselement der negation gewöhnlich durch ein dem unbestimmten artikel vorgesetztes euere mit ne verbunden wurde, sodass also schon zu anfang des Me. die tiblichere negationsformel mit del

war (cf. die im abschnitt I kap. II hierfür zahlreich gegebenen belege).

Ein anderer der ältesten belege für die bildliche verneinung mit del und zwar mit der formel

ist:

I am boune and let na dele. — E. Engl. Ps., Ps. 118; St. II. p. 85 l. 13

Ein vergleich dieses citats mit den ältesten von wiht und thing lehrt, dass del sich im verneinten satze an derselben stelle befindet wie die ersteren beiden wörter. Da del zur hebung der einfachen verneinungspartikel ne später als die beiden zuerst besprochenen begriffe auftritt, so kann man wohl annehmen, dass in der formel (ne) — na wiht bezw. (ne) — na þing einfach del für wiht bezw. Þing eingesetzt worden ist. Wenn man bedenkt, dass die steigerung der verneinung durch del diejenige durch wiht und thing noch übertrifft, da del ein deutlicherer begriff als die genannten abstracta ist, so kann man sich den eintritt von del für wiht bezw. thing wohl leicht erklären, da bekanntlich in volkstümlicher ausdrucksweise im verneinten satze des nachdrucks wegen nach möglichster deutlichkeit gestrebt wird (cf. die ausführungen am schluss

dieses kap.). In der negationsformel (ne) — neuere a del hat man natürlich auch diesen eintritt anzunehmen.

Als dritte negationsformel mit del fand sich

(ne) — nought usw. a del; z. b.:

O baim bai sal noght reu a dele. — Curs. M. v. 23832; E. E. T. S. 66. p. 1334 (Ms. Cott.).

Diese formel erklärt sich wohl daraus, dass in der formel (ne) — na del, (ne) — no del an stelle des in na bezw. no enthaltenen ne das zuerst aufgekommene verstärkungselement der negation, allerdings in seiner geschwächten form nought usw. eintrat und zwar in pleonastischer weise. Beachtenswert ist hierfür noch, dass die formel (ne) - nought a del später als (ne) - na del, (ne) - no del auftritt.

Die verbindungen (ne) - nought a del und (ne) - na bezw. no del begegnen während der ganzen me. periode sehr viel seltener als die formel (ne) - neuere a del.

Einen noch grösseren pleonasmus enthält die negationsformel

(ne) — noht euere a del,

welche sich erst sehr spät fand. Belege hierfür, sowie die weiteren für neuere -, na - und nought a del siehe abschnitt I kap. II unter del.

Seit seinem auftreten als verstärkungselement der verneinung wurde del von den dichtern des Me. mit immer wachsender vorliebe angewandt, sodass die diesbezgl. beispiele für del, wenn sie auch lange nicht so zahlreich wie die entsprechenden mit thing sind, doch viel häufiger als die hierhergehörigen mit wiht vorkommen. Früher noch als thing scheint del in besagtem gebrauch geschwunden zu sein. Bemerkenswert ist noch, dass del im negierten satz mit vorhergehendem ordinalzahlwort schon im Orm. begegnet und dass für del gelegentlich auch das romanische wort für "teil", nämlich

# part

in obigen verwendungen zu finden ist, wie die im abschnitt I kap. II aufgeführten beispiele zeigen.

In den oben gegebenen formeln mit wiht, thing und del ist stets das vorhergehende ne eingeklammert. Dies ist des-



434 J. HEIN,

wegen geschehen, weil dieses ne, welches im Ae. allein als verneinungspartikel diente und erst später, wie wir gesehen, durch zusatz von wiht, thing oder del verstärkt wurde, allmählich im laufe der me. periode verschwindet. Schon in der frühesten zeit des Me. wurde dieser

ausfall von ne

angebahnt. Es begegnet ne z. b.:

ne leaste hit na wiht ane mile. — Laz. v. 5819; M. I. p. 248.

Dagegen heisst es in demselben denkmal:

and Oswy his brober is oht cniht:

and aro heorte na wiht. — Laz. v. 31499—31500; M. III. p. 266.

Ebenso findet sich ne noch z. b.:

it ne wrocte him neuere a del. — Gen. a. Ex. v. 231; E. E. T. S. 7. p. 7.

Dagegen fehlt ne beispielsweise an folgender stelle desselben gedichts:

wid-held he čor-of neu[er]e on del. — Gen. a. Ex. v. 914; E. E. T. S. 7. p. 27.

Seit dem 15. jahrhundert wird nach Mätzner (Engl. Gram. III. 2. hälfte p. 133: in 2. aufl. Berl. 1874) ne gewöhnlich fortgelassen; allerdings findet sieh dieses gelegentlich noch im anfange des Ne. (cf. hierfür z. b. das im abschnitt I kap. II unter wiht gegebene beispiel aus Spenser).

# 2. wiht (thing) und del (part) als selbständige begriffe.

Die vorhergehende betrachtung gilt dem vorkommen von wiht, thing und del als verstärkungsglieder der negation des ganzen satzes. Während in der ersten zeit genannte wörter in dieser verwendung ihre begriffliche bedeutung noch bewahrten, wurden sie später mehr und mehr zu adverbialen akkusativen. Ihre ursprüngliche bedeutung tritt aber wieder hervor, sobald noch eine nähere bestimmung von ihnen abhängig ist; z. b.: "Ich weiss nichts von ihm". Da wiht und thing in diesem gebrauche keine verstärkung der einfachen negation bewirken, so habe ich daraufbezügl. belege im abschnitt I kap. II unter wiht bezw. thing nicht gegeben. Anders verhält es sich, wenn del mit nachfolgender ergänzung steht. Das zur verneinungspartikel hinzugefügte del schliesst stets den begriff des teilens in sich. Diese bildliche bedeutung von del bleibt aber auch, wenn von diesem ein genitiv abhän-

gig ist. Die hier in betracht kommenden beispiele sind deshalb berücksichtigt worden; z. b.:

> O pine ne sal i thol na dele. — Curs. M. v. 20276 (Ms. Cott.); E. E. T. S. 66. p. 116.

Für del wurde später part in gleichem sinne benutzt. Verwiesen sei hier noch auf die im abschnitt I kap. II unter del bezw. part hierfür aufgeführten belege.

3. wiht und del, mit ilk bezw. euery verbunden, (thing u. part fanden sich im Me. nie so gebraucht) bedeuten "jede sache", "jeden teil", d. h. "alles". Diese verbindungen sind beachtet worden, da ich entsprechende, bei der bildlichen verneinung vorkommende formeln auf sie zurückführe.

Wir kommen nun auf

- B. die eigentliche bildliche verneinung zu sprechen und wollen
- L die verwendung von begriffen zur bezeichnung des wertlosen

einer betrachtung unterziehen.

Ich unterscheide hierbei das vorkommen der bilder:

- 1. bei verben als (adverbiale) akkusative und zwar:
  - α) bei der copula (meist mit worth);
  - $\beta$ ) bei den anderen verben:
    - a. bei ziuen, set nebst ähnlichen,
    - b. bei den sonst noch vorhandenen verbalbegriffen;
- 2. als selbständige begriffe (mit folgender ergänzung).
  - 1. Bilder als (adverbiale) akkusative bei verben. **Behufs**
- a) betrachtung der bildlichen verneinung bei der (bezw. zu ergänzenden) copula

gehe ich auf die ältesten hierfür gefundenen belege zurück. Diese sind:

> pis liues blisse nis wurð a sio. — Oris. (kurz vor 1250); hit nere wrb on heryng. — Luue R. (kurz vor 1250);

und:

That nis wurth one of hire hears. — Owl a. N. (1200—1250.).

Vergleichen wir diese beispiele mit folgender stelle:

tu - narrt rihht nohht wurrh. - Orm.,

so ergiebt sich, abgesehen von dem unterschiede im sinn dieser sätze und von der stellung des worth, dass a slo, on heryng usw. dem nohht im letzten belege gegentiberstehen. Dieses nohht ist entstanden aus ne o wiht, das im anfange der me periode neben ne a wiht auftreten konnte. Sehen wir in dieser formel von ne ab, welches nur die wiederholung der vor dem verb stehenden negationspartikel ist und gewöhnlich bei wiht als verstärkungselement derselben vorkommt (cf. oben in diesem kapitel unter A.), so entsprechen slo, hervng usw. völlig dem abstractum wiht. Bedenken wir, dass letzteres citat älter als die ersteren ist, so könnten wir annehmen, dass die ersteren als bilder benutzten begriffe einfach für wiht als akkusative des wertes eingetreten sind, wenn wir den grund dieses eintretens wüssten. Um an dieser stelle den zusammenhang der erörterung nicht zu stören, habe ich die ursache für besagten einsatz am schluss dieses kapitels nachzuweisen versucht. Es sei hier nur erwähnt, dass ich keinen unmittelbaren ersatz von wiht durch die bilder annehme, sondern glaube, dass zuerst unbedeutende münzen für wiht und dann erst diesen gleichgeachtete dinge eingesetzt wurden und zwar der deutlichkeit und betonung der rede wegen (wie bei dem eintritt von del für wiht). Es wäre demnach die bildliche verstärkung der negation bei der copula mit worth auf das vorkommen von nawiht, nowiht, naught, nought usw. oder, was dasselbe ist, von na[n] þing, no[n] þing bei der copula mit worth zurückzustihren. Die diesbeztigl belege mit wiht und thing stehen also in enger beziehung zu den entsprechenden der bildlichen verneinung und sind deshalb im abschnitt I kap. II unter wiht bezw. thing berücksichtigt worden.

Die der zeit nach folgenden, hierhergehörigen belege für die bildliche verstärkung der negation sind:

```
hit nas not worp afile. — Patr. (1250—1300);
Wat was by strenghe worp, —
—? ywys nozt worp a fiye. — Rob. o. Gl. (c. 1300);
```

und andere entsprechende.

Diese beispiele zeigen zwischen copula und worp noch ein nought, noht usw. Da dieser zusatz erst später auftritt, so ist er wohl als pleonasmus wie bei nought a del aufzufassen, vielleicht auch durch die entsprechende, schon in Orm. und Lazzur einfachen negationspartikel hinzugefügte form von wiht (nought, noht usw.) in seinem aufkommen stark beeinflusst worden. Das dem verb voranstehende ne wurde später wie bei den verstärkungen der negation durch wiht, thing oder del mehr und mehr fortgelassen, dagegen das hinter dem verb hinzugefügte nought, noht usw. gewissermassen als ersatz für den fortfall des obigen wörtchens beibehalten.

Nachstehendes verzeichnis der

bilder, die für wiht bezw. thing bei der copula mit worth gesetzt wurden,

sei hier angereiht. Die bildlich gebrauchten begriffe sind nach ihrem ersten auftreten geordnet und spätere wiederholungen derselben dahinter aufgeführt worden. Es fanden sich:

#### vor 1250:

- 1. heryng: Luue R. kurz vor 1250.
- sio: Oris. kurz vor 1250; später: Guy o. W. T. 1320-30? (3), Arth. a. Merl. 1320-30?, Octav. Sd. v. c. 1340, Ferumbr. 1377?.

#### 1250—1300:

- 1. here: Owl a. N. 1250-1300; später: Som. a. Wynt.
- 2. fille: Patr. 1275-1300; später: Rob. o. Gl. (c. 1300) (2).
- 3. fir sticke: Havel. 1250-1300.

#### 1300-1350:

- flye: Rob. o. Gl. c. 1300; später: Min. 1352, Chauc. 1373?, Ferumbr. 1377 (2), Chauc. 1387 (3), Merch. sec. T. 1400—50, Dunb. 1480—1515, Skelt. —1529 (3), Rhod. B. o. N. 1550—77.
- bene: Rob. o. Gl. c. 1300; später: Chauc. 1377 u. 1384 (2), Town. Myst. 1460, Dunb. 1480—1515.
- hawe: Rob. o. Gl. c. 1300 und Pet. u. Paul. anf. d. 14. j.; später: Cast. o. L. c. 1375, Chauc. 1377, Compl. o. Pl. 1395, Occl. 1420?, Adult. F. Sq. 1430, Cov. Myst. 1468, Skelt. —1529, Piers o. F. c. 1550.
- 4. scale: Curs. M. 1303; später: Gow. 1392-93, Skelt. -1529.
- 5. gioue; Curs. M. 1303; später: Athelst. 1430.
- leke: Metr. Hom. 1310-20 u. Octav. Sd. v. c. 1340; später: Sowd. o. Bab. 1387?, Occl. 1420? (2), Town. Myst. 1460, Dougl. 1520?, Skelt. —1529, Lindes. 1535.
- brustel: Roul. a. Vern. 1320—30, Guy o. W. T. 1320—30?; später: Kg. o. Tars 1375.
- 8. clofe: Guy o. W. T. 1320-30?.

- pese: Leib u. S. 1320—30; später: Alisaund B. nach 1350, Rowl. a. Ot. ende d. 14. j., Compl. o. Pl. 1395, Alexand. c. 1440.
- ay: Tristr. 1820—30, Man. o. Br. Lgt. 1338; später: Rowl. a. Ot. ende d. 14. j.
- torde: Guy o. W. T. 1320—30; später: Carp. t. c. 1350, Skelt. —1529, Spytt. Hous. 1509—47, Schole-h. o. Wom. 1541.
- 12. botoun: Guy o. W. T. 1820-30 (2).
- 13. fonk: Man. o. Br. Lgt. 1338.
- 14. scaioun: Octav. 1340 (2).

## 1350-1400:

- 1. sho: Carp. t. c. 1350 u. Chauc. 1387.
- 2. pere: Min. 1352; später: Occl. 1420?.
- 3. hen: Chauc. 1366 u. 1387 (2).
- 4. brere: Chauc. 1366?.
- 5. appel: Chauc. 1866?.
- 6. penny: Barl. u. Jos. c. 1375; später: Som. a. Wynt.
- 7. fig: Barl. u. Jos. c. 1375 u. Chauc. 1377; später: Tim. Wh. 1616.
- mite: Barl. 1375 (2) u. Chauc. 1387 (4); später: Dunb. 1480--1515, Dougl. 1513 (3), Lindes. c. 1550.
- louse: Ferumbr. 1377?; später: Doct. d. ale c. 1530, Tr. o. Treas. u. Pleas. Quipp.
- 10. kerse: Vis. c. P. Pl. 1377 u. Gow. 1392-93?.
- straw: Ferumbr. 1377?, Chauc. 1387? (2), Gow. 1392—93? (3); später: Lyb. Disc. 1460?, Russ. B. o. N. 1460, Skelt.—1529, Doct. d. ale c. 1530, Bale 1538.
- grot: Vis. c. P. Pl. 1377; später: Skelt. —1529, Tim. Wh. 1616 u. Take thy o. cl. etc.
- 13. boterflie: Chauc. 1387?.
- 14. gnat: Chauc. 1387? u. Compl. o. Pl. 1395; später: Gam. Gurt. N. 1575.
- 15. oistre: Chauc. 1387?.
- 16. hay: Chauc. 1387?.
- 17. rake: Chauc. 1387?.
- 18. lefe: Gow. 1392-93?.
- 19. nedie: Compl. o. Pl. 1395; später: Town. Myst. 1460?.
- 20. blade: Child. o. Br. 1350-1400.

#### 1400-1450:

- 1. dirt: Daw. Top. 1401.
- 2. schyde: Kather. c. 1420.
- 3. flykke: Boken. 1443.
- 4. fart: Chest. Pl. 1400 -1450; später: Truth a. ign. 1560.

#### 1450-1500:

- 1. clowt: Russ. B. o. N. 1460.
- 2. rusche: Cov. Myst. 1468; später: Piers o. F. c. 1550.
- 3. toost: Cov. Myst. 1468.

#### 1500-1550:

- 1. fox: Dunb. a. Ken. 1480-1515.
- 2. fas: Dougl. 1513.
- 3. plum: Skelt. -1529.
- 4. cue: Skelt. -1529 (2).
- 5. myteing: Skelt. —1529.
- 6. shyttel cocke: Skelt. -1529.
- 7. skyppe: Skelt. -1529.
- 8. prene: Lindes. c. 1530 u. 1535.
- 9. plack: Lindes. c. 1530.
- 10. basket: Spytt. Hous. 1509-47.
- 11. pinne: Pride a. ab. o. W. c. 1550 (2); später: Rhod. B. o. N. 1550-77.

Dazu noch:

12. cockly fose: Skelt. -1529.

#### nach 1550:

- 1. wardon: Bale. 1552.
- 2. shakyng: Bale. 1552.
- 3. pudding: Rhod. B. o. N. 1550-77.
- 4. halfpenny: Gam. Gurt. N. 1575 u. New. Cust.; später: Mar. o. Lond. St. 1630?
- 5. drope: Som. a. Wynt.
- 6. point: Som. a. Wynt.
- 7. iote: What euer etc.
- 8. flea: King a. north. m. 1460.
- 9. philberd: Fr. Drake a. Qu. El.

Bemerkt sei im anschluss hieran, dass manchmal die copula zu ergänzen

ist, wie in dem oben aus Rob. o. Gl. angeführten citat mit flye oder, dass

copulative verben für die copula eintreten konnten, wie z. b. an folgender stelle:

— to me it seemethe suche usages

Not worthe a strawe —. — Occl. De. r. pr. (1420).

Es sei hier auch auf den

fortfall von worth

in folgendem belege aufmerksam gemacht:

bair spede es noght a nute-scell. — Curs. M. (Ms. Cott.).

Dieselbe stelle lautet nach Ms. Edinb.:

bam sped noht worke a note-scel.

Auch die Mss. Götting. u. Fairf. haben worth.

Anglia. N. F. III.

Da Ms. Cott. jünger als Ms. Edinb. ist, so könnte man, vorausgesetzt, dass der schreiber ersterer handschrift nicht aus versehen worth fortgelassen hat, vermuten, dass obiger satz zu der zeit, als die abschrift angefertigt wurde, auch ohne worth verständlich, also besagtes adjektiv überflüssig war. Die letztere annahme findet besonders darin ihre stütze, dass auch bei zinen, set nebst ähnlichen, sowie bei sämtlichen andern verben zuerst stets worth bei der bildlichen verneinung gebraucht, später aber dieses wörtehen gewöhnlich nicht mehr hinzugefügt wurde (cf. weiter unten). Man könnte also einen einfluss der verben des schätzens, bei denen worth zuerst fallen durfte, auf die copula annehmen.

# Es werden auch

für worth andere ähnliche begriffe gebraucht, so z. b. dere. Der erste beleg hierfür ist:

Hit schal be dere i-now a leke. — Tim. o. Ed. II. Str. 41 v. 10 (1320?).

Dieses citat zeigt zugleich, dass "teuer" in bildlich verneinendem sinne gewöhnlich mit folgendem "genug" steht. So gebraucht begegnete dere auch noch an folgenden stellen und zwar in verbindung mit:

- 1. leke später noch: Chauc. 1387.,
- 2. rusche: Chauc. 1377.,
- 3. mite: Chauc. 1384. (2) u. 1387.,
- 4. jane: Chauc. 1387.

Gelegentlich ist das bei "teuer" stehende "genug" durch "zu" ersetzt worden, so z. b.:

Althogh that they a myte be to deere. — Occl. M. r. v. 269 (1420?).

Wie aus obigem hervorgeht, ist die verwendung von dere bei der bildlichen verneinung selten und scheint nach 1420? nicht mehr vorzukommen, während der entsprechende gebrauch mit worth (cf. die obigen tabellen) sich bis ins Ne. erhalten hat.

Auch finden sich die

bilder bei einem adjektiv im comparativ,

z. b.:

— na mar þan a sparc in see Mai sin agains his merci be.

Curs. M. (Ms. Cott.) (1303.)

oder in fällen, wie die folgenden sind:

pou man — wers pan a lump of clay: Curs. M. (Ms. Cott. Galba); she is lesse than a butterfiye: Skelt.

In den letzteren beiden belegen ist die negation nebst worth im comparativ enthalten; denn für "schlechter, weniger als (und ähnliches)" kann man doch "nicht mehr (wert) als" setzen, ohne den sinn im grunde zu ändern.

Form der verneinungspartikel.

Wie wir schon oben gesehen haben, galt als negationspartikel zuerst nur

ne vor dem verb,

später, mit pleonastischem zusatz von nought, noht usw.

(ne) - nought, noht usw.

Für nought, noht usw. konnten auch andere entsprechende conjunctionen eintreten, so z. b.

"kaum" für "nicht":

scant worth a fas: Dougl.;

scantly wurth a rotten basket: Spytt. Hous.

Verwiesen sei hier schliesslich noch auf belege, in denen but als negationspartikel

und zwar bei der copula ohne worth steht, wie z. b. in folgenden fällen:

A drewri pat es bot a dust: Curs. M. (Ms. Edinb.) (1303); this life is but a grasse: Eust. (1566); oder, ohne artikel:

— all is but nutshales: Skelt. (-1529).

Setzt man für "nur" die in bezug auf den sinn gleichwertigen wörter "nicht mehr als", so lässt sich der ausfall von worth um so leichter erklären, da ja das wörtchen "mehr" schon von selbst die ergänzung von "wert" verlangt.

Manchmal ist but zum zwecke der verstärkung noch zur gewöhnlichen verneinungspartikel gesetzt, z. b.:

be kyng nas bute a schade: Rob. o. Gl. (c. 1300).

Vergleiche zu letzterem noch die hierhergehörigen belege, welche in den anhängen zum kap. I des abschnitts I gegeben sind, und den entsprechenden gebrauch von but bei den verben ziuen, set usw. (weiter unten). Ich habe in den anhängen beispiele wie die obigen mit but als vergleiche bezeichnet, da sie heute als solche aufgefasst werden. Bemerkt sei schliesslich noch, dass bei den berechnungen im kap. II u. III dieses abschnittes besagte fälle ausser acht gelassen worden sind.

Digitized by Google

442 J. HEIN,

Gehen wir nun auf

eta) die verwendung von begriffen des wertlosen zur bildlichen verneinung bei den anderen verben

näher ein.

Ich behandle zunächst

a. die bildliche verstärkung der negation bei den verben ziuen, set nebst ähnlichen

besonders, da diese sowohl durch ihre sehr häufige anwendung bei der bildlichen verneinung, als auch durch ihre abweichende grammatische construction sich von den sonstigen verben von selbst loslösen.

Greifen wir zur eingehenderen betrachtung einige der ältesten hierher gehörigen belege mit

ziuen

heraus:

Of alle pine mitte ne yeued ho word an hawe.

Meid. Maregr. (original älter als 1. h. d. 13. j., Horstm.);

A tort ne ziue ich for ow alle.

Owl a. N. (1250-1300);

Noide ich zeven enne penni for his weden alle.

Relig. Sgs. (13. j.);

perof ne yaf he nouth a stra.

Havel. (1250-1300).

Das erste beispiel ist zugleich das einzige aus der frühesten zeit des Me., bei dem neben ziuen noch worth sich fand. Da dieses überhaupt der älteste hierhergehörige beleg ist. den ich gefunden habe, so folgt, dass worth wohl bei der bildlichen verneinung zuerst zu ziuen hinzugefügt, bald aber fortgelassen wurde, weil man die redewendungen mit ziuen ebenso gut ohne als mit worth verstand, der zusatz worth also mehr und mehr nur als schleppend und überflüssig empfunden werden musste. Wie bei der bildlichen verstärkung der negation bei der copula gehe ich, und zwar aus denselben gründen wie dort (cf. schluss dieses kapitels), auch hier davon aus, dass zunächst nawiht, nowiht, naught, nought usw., bezw. na[n] ping oder no[n] ping in der bedeutung "nichts" bei zinen benutzt wurden und zwar zunächst wohl mit worth, dann - aus demselben grunde wie oben - bald auch ohne worth, und später für wiht, bezw. thing zuerst kleine münzwerte (cf. oben beispiel mit peni), dann dinge eintraten, die den

letzteren gleichwertig geachtet wurden. Aus der ältesten zeit habe ich leider keine diesbezgl. belege mit nawiht usw. notiert, verweise aber im übrigen auf die im abschnitt I kap. II unter wiht bezw. thing für ziuen gegebenen beispiele, welche wegen der oben ausgesprochenen engen beziehung zur bildlichen verneinung bei ziuen mit aufgeführt worden sind.

Angereiht sei hier noch folgende

tabelle, welche zeigen möge, welche bilder bei ziuen ausser den oben angeführten noch für ursprünglich wiht bezw. thing eintreten konnten;

es ist hier bei der anordnung nur das erste auftreten eines begriffs als bild bei der negation berticksichtigt, die wiederholungen desselben sind hinten angeftigt worden.

Es fanden sich bei ziuen folgende bilder, und zwar von:

#### 1250-1300:

- 1. straw: Havel. 1250-1300 (zweimal); später: Ferumbr. 1377?
- 2. note: Havel. 1250-1300.
- sio: Havel. 1250—1300; später: Orf. anf. d. 14. j., Am. a. Am. 1320—30? und Kather. c. 1420.

#### 1300-1350:

- hawe: Mergr. c. 1310, Otuel 1320—30; später: Cov. Myst. 1468 (zweimal);
- 2. ferne: Arth. a. Merl. 1320-30?
- 3. bene: Bev. o. H. 1320--30?
- 4. hepe: Seu. Sag. A. 1320-30?
- 5. stone: Guy o. W. T. 1320-30?
- 6. botoun: Bev. o. H. 1320-30?
- 7. clete: Octav. Nd. v. c. 1340; später: Death o. Ed. III. 1377.
- 8. fiye: Rich. C. de L. 1300-50; später: Lindes. c. 1550.
- 9. scaloun: Rich. C. de L. 1300-50.
- 10. trenchur: On the tim. 1300-50.

#### 1350-1400:

- 1. pinne: Alisaund. B. nach 1350.
- 2. mite: Chauc. 1366 u. Ferumbr. 1377?
- 3. wynge: Vis. c. P. Pl. 1377.
- 4. pese: Ferumbr. 1377; später: Signs o. D. 1430.
- 5. gloue; Vis. c. P. Pl. 1377.
- 6. leke: Chauc. 1384 u. Barb. 1390.
- 7. av: Sowd. o. Bab. 1387?
- 8. floure: Compl. o. Pl. 1395.

Nach 1400 begegneten keine neuen bilder bei ziuen; überhaupt findet sich besagtes verb nach diesem datum selten bei der bildlichen verneinung gebraucht (cf. hierzu: slo, hawe, flye und pese).

Gelegentlich kommen auch in späterer zeit bei ziuen belege mit worth vor, so beispielsweise bei:

fille: Pil. 1375.

rusche: Vis. c. P. Pl. 1377.

fart: Lindes. 1535.

Neben ziuen wurde bei der bildlichen verstärkung der negation auch

#### set

in gleicher weise benutzt, aber wohl erst frühestens seit 1350. Bei set begegnete kein einziges frühes, hier in betracht kommendes beispiel mit worth. Es ist dies wohl auf den frühen gebrauch von ziuen ohne worth zurückzuführen.

Nachstehend sei hier noch eine

zusammenstellung der bilder, welche sich bei set fanden,

angeschlossen. Die anordnung der bildlichen ausdrücke ist hier die gleiche wie die bei der tabelle mit ziuen befolgte.

Bei set kamen folgende bilder vor, und zwar von:

#### 1350—1400:

- 1. leke: Chauc. 1366 (zweimal); später: Harpal. 1541 (by).
- 2. hele: Vis. c. P. Pl. 1377 (at).
- 3. grot: Chauc. 1377.
- 4. mite: Chauc. 1377 (zweimal); später: Skelt. -1529 (zweimal).
- 5. boterflye: Chauc. 1387 (of).
- 6. kerse: Chauc. 1387 (of).
- 7. tare: Chauc. 1387 (zweimal).
- straw: Chauc. 1387, Gow. 1392—93 (zweimal); später: Yw.a. Gaw. 1422—61, Rob. Deu. 1450—1500, Tim. Wh. 1616.
- hawe: Chauc. 1387; später: Daw. Top. 1401, Occl. 1420, Russ. B. o. N. 1460.
- 10. ende: Vis. c. P. Pl. 1393.

#### 1400-1450:

- flye: Occl. 1420?, Boken. 1443; später: Skelt. 1529 (viermal), Pr. w. Pat. nost. 1560.
- 2. rusche: Occl. 1420? (by).

biakberie: Occl. 1420?
 sio: Occl. 1420? (by).

5. whistel: Lydg. 1430? (by); später: Skelt. -1529 (by).

6. stone: Ipom. 1440 (at).

7. tall: Merch. sec. T. 1400-50 (on). 8. botoun: Merch. sec. T. 1400-50.

#### 1450-1500:

1. bene: York Pl. 1460; später: Dunb. 1480-1515.

2. wynge: Town. Myst. 1460? (by).

3. fart; Town. Myst. 1460?

4. pinne: Town. Myst. 1460?; später: Eust. 1566.

# 1500-1550:

1. chery: Dunb. (zweimal).

2. prene: Dunb., Skelt. (zweimal) u. Lindes.

3. cute: Skelt. (by).

4. gnat: Skelt.

#### Nach 1550

fanden sich noch:

shakyng: Bale. 1552.
 torde: Wyf. lap. 1575.

Erst in späterer zeit wurde gelegentlich dem set auch worth bezw. the worthe of hinzugefügt, so z. b.:

By that sette I not the worthe of a flye. — Occl. 1420?

Die anwendung von worth oder gleichbedeutenden begriffen wie the worthe of usw. bei ziuen und set ist wohl dem einfluss des entsprechenden gebrauches bei sonstigen verben, die bei der bildlichen verneinung lange mit worth nebst ähnlichen ausdrücken gebraucht wurden (ef. weiter unten unter b.), zuzuschreiben.

Wie zu ersehen, sind die bildlichen verneinungen bei set, die ungefähr 100 jahre später auftreten als diejenigen bei ziuen, bis zum anfang der ne. periode sehr beliebt gewesen (cf. hierzu die bezgl. bemerkung über ziuen). Im übrigen hat man sich den entwickelungsgang der bildlichen verneinung bei set so zu denken wie bei dem gleichwertigen ziuen. Aus dem schon bei behandlung des letzteren verbs angegebenen grunde sind auch die entsprechenden belege für set in verbindung mit wiht bezw. thing im abschnitt I kap. II aufgenommen worden.

Es konnten auch

für ziuen und set andere ähnliche verben eintreten; dies mögen beispielsweise folgende belege zeigen:

What wol men for the sowle dei?

A rowg bare trenchur, ether a crust. — On the tim.;

oder:

"Lawe with-outen loue", quod troianus leye pere a bene.
Vis. c. P. Pl. Text B.

In bezug auf die

grammatische construction der verben ziuen, set und ähnlicher

sei noch folgendes bemerkt:

Bei ziuen steht das bild im akkusativ und das zu schätzende ding wird mit of oder for angefügt, wie obige älteste belege zeigen.

Auch bei set kann das bild als object auftreten und der zu schätzende gegenstand mit of oder by hinzugefügt werden, oder es tritt letzterer in den akkusativ und der bildlich gebrauchte begriff zu der präposition at (neb. on); z. b.:

i sette right nought of the viionye — a boterflie. — Chauc. Mrch. T. he set not by his wrethe a whistel. — Lydg. Adv. etc. i sette slepe nought at a risshe. — Gow. C. A.

In obiger für set gegebenen zusammenstellung sind gelegentlich die hier in betracht kommenden präpositionen in einer klammer hinzugefügt.

Die den genannten verbalbegriffen entsprechenden verben werden in ähnlicher weise konstruiert.

Werden in den obigen redewendungen zinen, set oder ähnliche verben mit der negationspartikel fortgelassen,

so bleibt das bild allein tibrig, und wir erhalten formeln wie: straw for, pese on usw., in denen die präpositionen auch fehlen können. Allerdings sind es nur wenige bilder, welche in diesem gebrauche vorkamen, nämlich:

- 1. dirt (mit for): Carp. t. c. 1350.
- straw (mit for oder ohne präposition): Vis. c. P. Pl. 1377; später oft: Chauc. 1387 (3), Ocel. 1420? (4), Cov. Myst. 1468?, Dougl. 1513, Skelt. —1529 (6).
- fig (mit for): Chauc. 1384; später: Lark a. fam. 1558—1603, Ed. II.,
   G. Barnw. 1750.

- 4. torde (mit for, doch meist ohne präposition): Skelt. —1529 (5).
- 5. pinne (mit for): Upcher. o. M. u. Lark a. fam.
- 6. pese (mit on): Lunat. lov.

Aus dieser tabelle ist zugleich ersichtlich, dass vielleicht erst seit 1350 ziuen und ähnliche verben bei der bildlichen verneinung fallen durften.

#### Was

# b. die bildliche verneinung bei sonstigen verben

betrifft, so gebe ich auch hier zunächst die ältesten belege, und zwar fanden sich unter diesen folgende:

mit worth

ohne worth:

(oder ähnlichen ausdrücken):

vor 1250:

bu ne mizt mid al bi mizte anuze hire work a fille. Marher. (1200-1250.)

- þeygh hi greden euer-mo Ne helph heom wurb e slo.

Pains o. H. (kurz vor 1250.)

1250-1300:

Haue you nouth per-offe douthe Nouth be worth of one nouthe.

Al bat he perfore tok With-held he nouth a ferbinges nok.

Havel. (1250-1300.)

Havel (1250-1300.)

Ake he ne mizte, - par of i see wurth a fille.

Patr. (l. viert. d. 13. j.)

1300-1350:

ne harmie worb a fille.

Ne mixte bat fur hire enes brenne: Rixt noxt he is i-paid a pan. On the tim. (anf. d. 14. j.)

Luc. (close up. 1300, but prob. aft.)

Ther is no rych man that dredeth God, The worth of a bene.

Tim. o. Ed. II. (1320?)

- left he noght par-of a smitt; und: - a smitt moght he not se.

It no vailed o botoun.

Hauberk ne scheid ne actioun Ne vailede him nought worth a botoun.

Bev. o. H. (1320-30?)

I telle not work a cod. Man. o. Br. Lgt. (1338.) Tristr. (1320-30?)

Curs. M. (1303.)

It was not told a leke. Man. o. Br. Lgt. (1938.) Zu obiger zusammenstellung sei noch hinzugefügt, dass die bis zum jahre 1300 von mir gefundenen, hierhergehörigen belege sämtlich, dagegen von den zwischen 1300 und 1350 mir begegneten beispielen nur diejenigen ohne worth vollständig aufgeführt worden sind.

Wie aus obiger tabelle ersichtlich ist, treten bilder zur bezeichnung des wertlosen bei den verschiedensten verben auf. Ferner ergiebt sich, dass ungefähr bis zum jahre 1300 die bildliche verneinung bei diesen verben fast nur in verbindung mit worth, oder was dasselbe ist, mit the worthe of auftritt. Den einzigen beleg mit zu ergänzendem worth vor 1300 liefert Havel. Bis 1350 begegneten ohne worth nur noch fünf belege. Dagegen sind die hierher gehörigen beispiele mit worth bis 1350 viel zahlreicher. Aus obiger erörterung können wir wohl den schluss ziehen, dass die bildliche verneinung bei sonstigen verben zuerst in verbindung mit worth und erst später, frühestens seit 1250, auch ohne worth vorkommt. Wir haben also hier im grunde genommen dieselbe entwickelung wie bei ziuen, nur dass bei diesem der fortfall von worth früher, wohl schon vor 1250, gebräuchlich war.

Zur weiteren erklärung diene folgende

zusammenstellung von belegen, die nach dem vorkommen der verben mit oder ohne worth und zwar möglichst historisch angeordnet ist.

Für die zeit

#### 1300—1350

kommen noch nachstehende, oben nicht berticksichtigte belege hinzu, in denen die angewandten verben stets

#### mit worth

(oder ähnlichen ausdrücken)

stehen; so fand sich:

telle bei hawe: Arth. a. Merl. (1320—30?)
birewe bei slo: Guy o. W. T. (1320—30?)
fayle bei ferthyng: Guy o. W. T. (1320—30?)
can bei ferthyng: Tim. o. Ed. II. (1320?)
fish bei leke: Man. o. Br. Lgt. (1338)
bid bei bene: Will. o. Pal. (1340)
wilne bei mite: "

weld bei mite: , , , amend bei mite: , , ,

# Dazu kommen noch folgende belege und zwar:

#### mit worth

#### ohne worth:

(oder ähnlichen ausdrücken):

#### 1350 - 1400:

gayne bei kerse: Pearl. (1350-1400) dere bei dys: Destr. o. Tr. (1360?) , mite: Vis. c. P. Pl. (1377) helpe bei mote: Gaw. a. Gr. K. (1360?) " ende: Vis. c. P. Pl. (1377) fortheren bei fig: Destr. o. Tr. (1360?)avayle bei mite: Chauc. (1366?), Vis. c. P. Pl. (1877 u. 1893) bei straw: Chauc. (1369) hawe: Chauc. (1377), Alex. (1350 - 1400)rusche: Gow. (1392-93) pere: Rowl. a. Ot. (ende d. 14. j.) preise bei leke: Chauc. (1366) " straw: Barb. (1375) mite: Pierce Pl. Cr. (1394) compt bei straw: Chauc. (2) (1369) u. Barb. (1375) fether: Vis. c. P. Pl. (1377) rusche: **(2)** (1377 u. 1393) bene: Chauc. (1377), Death o. Ed. III. (1377) flye: Chauc. (1387) tare: panyer: " here: Carl o. C. (1350-1400) recchen bei straw: Chauc. (1369) mite: Chauc. (2) (1384 u. 1387) bene: Chauc. (3) (1387) charge bei pere: Swet. Sus. (c. 1875) suffise bei mote: Chauc. (1377?) wele bei mite: Gow. (1392-93?) grucchen bei grue: Gaw. a. Gr. K. (1360?)" grot: Rich. Red. (1399) bei pere: apeire tymen bei twynte:

#### 1400-1450:

compt bei mite: Occl. (1420?)
lernen bei mite: "

preyf bei hawe: Lam. peec. (1430) care bei chery: Cheu. Ass. (1430?) leve bei gloue: Athelst. (1430?)

preise bei pese: Daw. Top. (1401) avayle bei pere: Occl. (1420?) , , kerse: Merch. sec. T.

(1400—1450.)

payen bei twynte: Pard. a. Tapst. (1400-1450)

recchen bei bene: Occl. (1420?)

" mote: " "
care bei mite: Digby Myst. (1430?)
dere bei pere: Flor. o. R. (1430-40)
noy bei ay: Alexand. (c. 1440)
profet bei pese: " "

traisten bei gru: "

#### 1450-1500:

amend bei mite: Tay. Bank. (1488-

1513)

compt bei prene: Wall. (1460) amend bei bene: York Pl. (1460) recchen b. leke: Town. Myst. (1460?)

#### 1500-1550:

hurt bei hen: Dunb. (1480-1515)

beit bei bene: "
amend b. plack: "

love bei ace: Dougl. (1513)
compt bei wilk: Dougl. (1520)
speke bei bene: Skelt. (—1529)
construe bei whistel: Skelt. (—1529)

cause bei leke: Piers o. F.

compt bei herse: Dunb. (1480-1515)

, leke: " "

, caik: Gol. a. Gaw. (1508) , straw: Dougl. (1513)

" " straw: Doug!. (1513)
" " fether: " "

", mite: " "
", flye: Skelt. (—1529)

", "rote: " " ", cute: Lindes. (c. 1550)

apeire bei penny: Gol. a. Gaw. (1508) care bei pinne: Andr. Bart. (1511)

u. Doct. d. ale. (c. 1530) , flye: Doct. d. ale. (c. 1530)

u. Evyll mar.

passe bei fig: Doct. d. ale. (c. 1530)

cure bei straw: Lindes. (1535)

feir bei flye: Lindes. (1538) forst bei pinne: Harpal. (bef. 1541)

avayle bei cute: Alex. Scott (1500—
-1550)

make better bei ferthyng: Crowl.

(c. 1550)

prevaile bei mite: Lindes. (c. 1550)

#### nach 1550

noch:

compt bei pinne: Tim. Wh. (1616) leve bei gret: Tom. a. Dick (1660)

care bei quinche: Dam. a. Pith, esteeme bei rusche: New Cust. avayle bei chippe: Dang. o. s. prevaile bei pinne: Capt. Ward. a. R. value bei pinne: Lad. Marj.

" " straw: " weie bei straw: Gold. Mean. love bei bit: Nurs. rhym.

Wie aus obigen tabellen zu erkennen ist, überwiegt seit 1350 der gebrauch der bildlichen verneinung bei verben ohne worth denjenigen mit worth.

Den dichtern kam diese willktrlichkeit im sprachgebrauch sehr zu statten, da sie je nach bedarf im verse die bildliche verstärkung der negation bei den in rede stehenden verbalbegriffen bald mit, bald ohne genanntes wörtchen anwenden durften. So fand sich beispielsweise: bei Gower mit worth: gete bei rusche, ohne worth: weie bei mite und avayle bei rusche; bei Occl. mit worth: compt und lernen bei mite, ohne worth: avayle bei pere und recchen bei mote; bei Dougl. mit worth: compt bei wilk und love bei ace, ohne worth: compt bei fether, straw und mite; usw.

Einige dichter geben dem gebrauche mit, andere dem ohne worth den vorzug. Im Ferumbr. z. b. finden sich die verben bei der bildlichen verneinung überhaupt nur mit worth (oder entsprechenden ausdrücken) gebraucht, so: drede bei kerse, doute bei rusche und lese bei pese. Chauc. dagegen hat ohne worth: avayle bei hawe, straw und mite; compt bei flye, tare, straw, bene (2), panyer; preise bei leke; recchen bei straw, bene und mite; suffise bei mote; und mit worth nur: preise bei bene und speke bei pinne.

Von den dichtern, welche diesbeztigl. belege nur ohne worth bieten, also die bildliche verneinung gewissermassen am weitesten ausgebildet zeigen, nenne ich beispielshalber Langland (Vis. c. P. Pl.) oder aus späterer zeit Lindesay. Zur bestätigung dieser behauptung ist für den ersteren schriftsteller dere, helpe und compt (1350—1400), für den letzteren feir, compt, cure und prevaile (1500—1550) in obiger tabelle zu vergleichen.

452 J. HEIN,

Der umstand, dass Lindesay, der im letzten viertel der me. periode seine werke sehuf, die bildliche verneinung bei besagten verben nur ohne worth anwendet, könnte den glauben erwecken, dass seit ungefähr 1550 das in rede stehende adjektiv nicht mehr in besagter verwendung vorkommt. Jedoch finden sich auch später noch gelegentlich beispiele mit worth, z. b. in Tim. Wh. oder Tom. a. Dick (cf. obige tabelle).

Allerdings wurde mehr und mehr dem gebrauch ohne worth aus dem schon oben angeführten grunde — nämlich der bequemlichkeit im sprechen wegen — der vorzug gegeben und schliesslich dieses wörtchen in der anwendung der bildlichen verneinung bei verben, welche hier in betracht kommen, gewöhnlich fortgelassen. Zu vergleichen sind hierfür die in obiger tabelle für die zeit nach 1550 gegebenen belege.

Wie haben wir uns nun die entstehung der bildlichen verneinung bei den hierher gehörigen verben zu denken?

Entsprechend dem auftreten besagter grammatischen erscheinung bei der copula oder bei zigen nebst ähnlichen verben nehme ich auch hier an, dass zuerst nawiht, nowiht usw., bezw. na[n] ping, no[n] ping in der bedeutung "nichts" mit worth zum verb trat, später für wiht, bezw. bing zunächst kleine münzwerte, dann diesen gleichwertig geachtete dinge gesetzt wurden. Der erste verbalbegriff (abgesehen wird hierbei von der copula), bei dem die bildliche verneinung auftritt, ist wohl das eben erwähnte ziuen (cf. beispiel aus Meid. Maregr. weiter vorn unter a.; das original dieses denkmals ist nach Horstm. vor der 1. hälfte des 13. jahrh. verfasst). Dieses verb schliesst den begriff des schätzens in sich. Es beruht also die entstehung besagter grammatischen eigentümlichkeit bei ziuen auf derselben grundlage wie diejenige bei der copula. Es ist auch wohl einleuchtend, dass es gleichbedeutend ist, ob man sagt: "Es ist nicht eine hagebutte wert", oder: "Man gibt nicht eine hagebutte (wert) dafür", oder: "Man achtet, schätzt, rechnet usw. es nicht eine hagebutte (wert)". Es ist also von dem auftreten der bildlichen verneinung bei der copula bis zu dem bei den verben des schätzens nur ein schritt. Daher kann man sich die in rede stehende grammatische erscheinung zu gleicher zeit bei beiden arten von verbalbegriffen entstanden denken. Der umstand, dass bei den sonstigen verben, wie oben gezeigt, zuerst die bilder zur negationspartikel nur mit worth hinzutraten, gibt vielleicht einen anhalt zur weiteren erklärung der entstehung der bildlichen verneinung bei den übrigen verben. Dieses worth weist auf die verben, welche eine wertangabe enthalten, zurück. Man geht also wohl nicht fehl in der annahme, dass die bildliche verstärkung der negation von den verben des schätzens auf die übrigen übertragen worden ist. Die lange beibehaltung von worth oder ähnlichen ausdrücken (the worthe of usw.) zeigt wohl zugleich, dass die bildliche verneinung in der ersten zeit nur mit obigen zusätzen verständlich war. Da aber schon frühzeitig bei den verben des schätzens worth usw. fallen konnte (bei ziuen wohl schon vor 1250), so kann man wohl weiter annehmen, dass der

## ausfall von worth

usw. in besagtem gebrauch bei verben überhaupt durch den bei den verben des schätzens beeinflusst worden ist. Die bequemlichkeit des sprechenden, der den zusatz worth als schleppend empfinden musste, hat hierbei natürlich auch mitgewirkt.

Auch in beispielen, wie die nachstehenden sind, scheint ein fortfall von worth stattgefunden zu haben:

Nede he mot swynde than he hade swore, That nath nout en hod his hed for te hude.

Song o. husb. (1273—1307.)

oder:

I hold him riche, al had he nought a schert.

Chauc. C. T. (1387?).

Die letzteren bilder sind willkürlich gewählt und nur zur bezeichnung dafür gesetzt, dass jemand überhaupt nichts besitzt; sie sind also offenbar für wiht bezw. thing der verdeutlichung wegen eingetreten. Da die betr. bildlichen ausdrücke das geringwertigste an eigentum bezeichnen sollen, so lässt sich wohl annehmen, dass auch in fällen, wie die in rede stehenden sind, anfangs worth hinter dem bilde stand und erst später fortgelassen wurde. Vergleiche noch hierzu die hier in betracht kommenden, in den anhängen zum kap. I des abschnitts I gegebenen beispiele und die weiter vorn unter a) über den fortfall von worth bei der copula gemachten bemerkungen.

Was

die grammatische construction der verben anlangt, so sei bemerkt, dass die bilder zunächst, da sie ja doch für den akkusativ wiht oder thing, bezw. für den eines kleinen münzwertes gesetzt wurden, als akkusative des wertes zu worth traten, aber später, nachdem dieses wörtchen fallen konnte, mehr und mehr zu adverbialen akkusativen wurden.

Bei der copula mit worth und auch wohl bei den verben ziuen, set und ähnlichen dagegen hat sich der akkusativ des wertes in seiner eigentlichen geltung erhalten.

Neben ziuen und den mit diesem gleichbedeutenden verben wie set usw. kamen später eigentliche verben des schätzens, wie aus der obigen historischen zusammenstellung zu ersehen ist, häufig bei der bildlichen verneinung vor. Bei diesen letzteren wird der bildlich gebrauchte ausdruck, wenn er mit oder ohne worth nicht in den akkusativ tritt, was, wie die ersten beispiele mit ziuen, telle usw. zeigen, wohl zuerst tiblich war, ohne worth, und zwar mit vorgesetztem at (neben on) angewandt, der zu schätzende gegenstand aber in den akkusativ gesetzt, wie z. b.:

Sich leve I preise not at a leke. — Chauc. R. o. R. (1366.) oder:

he accunted consciensce at a cokkes fether. — Vis. c. P. Pl. (1377.)

Da das erste hierhergehörige beispiel sich erst bei Chauc. fand, auch die entsprechenden belege mit set frühestens seit 1350 auftreten, so hat man diese construction bei verben des schätzens wohl dem einfluss von set — und zwar im gebrauch mit nawiht usw. und at — zuzuschreiben, welche verwendung besagten verbs schon im Curs. M. begegnete (cf. abschnitt I kap. II unter wiht).

Ich betrachte in folgendem noch

einige gemeinsame berührungspunkte zwischen ziuen, set nebst anderen verben des schätzens und zwischen den sonstigen verbalbegriffen.

Es konnten

1. gleichbedeutende begriffe für worth eintreten; z. b.:

## the worthe of:

haue douthe n. — one nouthe: Havel. (1250—1300.); drede n. — a bene: Tim. o. Ed. II. (1320.); weld neuer — a mite: Will. o. Pal. (1840.); giue neuere — a russhe: Vis. c. P. Pl. (1377.); set n. — a flye: Occl. (1420?).

## the value of:

drede n. — o kerse: Ferumbr. (1877.); gete n. — a risshe: Gow. (1392—93.); counten n. — a myte: Occl. (1420.); charge n. — a cherye: Cheu. Ass. (1480.).

#### Dazu noch:

helps n. the valure of a pese: Child. o. Br. (1350-1400.).

the mountaunce of:

fayle n. — a farthynge: Guy o. W. (1320-30?); set n. — a tare: Chauc. (1387?).

the store of:

set n. — of a boton: Merch. sec. T. (1400-50.).

the charge of:

chefe no — a pese: Alexand. (c. 1440.).

Gelegentlich ist auch

#### dere

für worth gesetzt; z. b.:

halding opinioun der of a borit bane: Dougl. Tr. o. V. (1513).

Vergleiche hierzu die entsprechende verwendung von dere bei der copula.

Beachtenswert sind auch folgende constructionen, wo

2. die bilder bei einem comparativ

stehen:

n. make the sicke man one farthinge better: Crowl. L. Tr.; is he a hair the worse for that? Hon. Wh.

Was

3. die form der verneinungspartikel anbetrifft, so tritt wie bei der copula die bildliche verneinung auch bei ziuen, set nebst ähnlichen und bei den übrigen verbalbegriffen zuerst mit blossem

Anglia. N. F. III.

## ne vor dem verb

auf. Zu vergleichen sind hierzu die sowohl für ziuen, als auch für die sonstigen verben gegebenen ältesten belege. Havel. ist das früheste litteraturdenkmal, welches noch ein nought hinter dem verb, also

zeigt. Es ist dies wörtehen wie oben bei der copula wohl nur pleonastisch und zwar unter dem einfluss der schon im Orm. und Laz. zur einfachen negationspartikel ne gesetzten, entsprechenden form von nawiht usw. hinzugefügt. Nachdem ne mehr und mehr schwand (seit 1400 wird es gewöhnlich fortgelassen, cf. weiter oben), wurde nought usw. gewissermassen als ersatz für obiges wörtehen ausschliesslich beibehalten.

Es trat

neben nought usw. auch neuere

auf, welche stärkere negationspartikel, wie wir oben gesehen haben, bei del schon in ältester zeit sehr gewöhnlich war, weshalb ein einfluss der entsprechenden formeln mit del auf die hier in betracht kommenden der eigentlichen bildlichen verneinung nicht unwahrscheinlich ist. Vergleiche hierzu die belege aus Will. o. Pal. und Vis. c. P. Pl. unter: "the worthe of" oder z. b. aus späterer zeit:

I compt neuir a myte. — Dougl. Tr. o. V.

Selten begegnete

"kaum" für "nicht",

so beispielshalber:

giue unece a sticche usw. — Poem. mor.; scarsly wolde it weie a mite. — Gow. C. A.;

oder:

iudge scarcely worth a groat: Tim. Wh.

Es wurde auch

"but" anstatt "nought"

gebraucht, z. b.:

set but at a cherystone. — Ipom.;

oder:

— though a widewe hadde but oo shoo, Yet wolde he have a ferthing. — Chauc. C. T.

Vergleiche zu letzterem belege die bemerkungen über den fortfall von worth weiter vorn.

Auch zur verstärkung von nought dient but, so z. b.: preise not but a pure mite. — Pierce Pl. Cr.;

oder, mit noch grösserem nachdruck:

nowt wilne a mite worp but meliors allone. — Will. o. Pal.

In einigen fällen ist

but zu ergänzen, z. b.:

zif bou grutche any grot: Will. o. Pal. (1350).

Auch ist manchmal

but umschrieben, wie z. b.:

gete of ransum na mare þan a rish: Curs. M. (Ms. Gött., ab. 1300); oder:

I set it at no more accompt

Than wolde a bare straw amount: Gow. C.A. (1392-93).

Vergleiche hierzu die bei besprechung der bei der copula auftretenden bildlichen verneinung tiber die form der verneinungspartikel gemachten bemerkungen und die im anschluss an die anhänge des kap. I im abschnitt I gegebenen beispiele.

Es sei noch darauf verwiesen, dass

4. die bilder des geringwertigen nicht immer bei einer negationspartikel

zu stehen brauchen. Auch einem positiven satze verleihen sie, da sie an sich etwas nichtiges bezeichnen, einen verneinenden charakter. Insbesondere gilt dies von den verben, welche den begriff des wertseins enthalten; z. b.:

> I sette yowre patentes at one pies hele. — Vis. c. P. Pl. (1377); Lawe with-outen loue — leye pere a bene. — Vis. c. P. Pl. (1377); Set all his wysdom on his wyv' is taile. — Merch. sec. T. (c. 1400).

Man hat diesen gebrauch der bilder zur verneinung ohne negation wohl auf den mit der negation zurückzustihren; denn es ist kein unterschied im sinne, ob man die oben angestührten belege ohne negationspartikel oder mit derselben gebraucht. Es liesse sich aber auch annehmen, dass in letzteren beispielen but zu ergänzen ist.

Etwas anders verhält es sich mit stellen, wie die folgenden sind:

A pere of pris es more sum tyde pan al pe bost of Normandye: Min. L. I. (1352);

— me were leuere a lippe of gode grace
Than al be kynde witt bat ze can bobe.— Vis. c. P. Pl. Text C.
(1393);

oder:

— I had rather have, one twinkling of thine ee:

Then I wolde have Cheshire and Lancashire both. — Child. Wat.

(pretty high antiquity).

Der eigentliche sinn dieser stellen ist offenbar ein verneinender; denn für: "A ist mir mehr oder lieber als B" kann man doch sagen: "B ist mir nicht so viel wert als A", "ich schätze B nicht so hoch als A", oder entsprechendes. Wir haben es also in obigen fällen mit einer bildlichen verneinung zu thun. Aehnlich ist es mit folgendem citat:

With a pere my loue you may wynne. — Skelt. Mgnf. (-1529).

Im anschluss hieran seien noch einige worte über die verwendung von "deuel" zur verneinung des satzes gestattet. Scheinbar ist in den hierstir im abschnitt I kap. I gegebenen beispielen besagtes wort direkt für die negationspartikel nought eingetreten. Auch im Deutschen finden sich entsprechende wendungen, wie: "Es taugt den teufel, ich frage den teufel danach" usw. für: "Es taugt nicht, ich frage nicht danach" usw. Die verwendung von deuel resp. teufel im positiven satze ist aber wohl, wie ich mit Grimm annehme, von dem gebrauche dieses wortes mit der negationspartikel ausgegangen. Kann man doch noch jetzt sagen: "Es taugt den teufel nicht, ich frage den teufel nicht danach" usw. neben: "Es taugt den teufel, ich frage den teufel danach" usw., ohne dass die mit oder ohne "nicht" gebrauchten wendungen einen unterschied in der bedeutung zeigen (cf. die kurz vorher erörterte, entsprechende verwendung von begriffen in bildlich verneinendem sinne in positiven sätzen). Nehmen wir aber an, dass deuel zunächst zur verneinungspartikel - und zwar mit dem bestimmten artikel - hinzutrat und erst später auch ohne negation stehen konnte, so haben wir es mit einer bildlichen verneinung zu thun und zwar mit einer solchen, die den geringsten wert bezeichnet, da doch der teufel nur als etwas wertloses in betracht kommen kann.

Wie wir gesehen haben, traten die zur bildlichen verneinung benutzten ausdrücke des geringsten wertes in verbindung mit verbalbegriffen als (adverbiale) akkusative sehr häufig auf. Selten begegnen

2. die bilder als selbständige begriffe,

also unabhängig von einem verb stehend. Sie finden sich dann gewöhnlich mit folgendem genitiv, selten mit zusatz von worth, z. b.:

neht a ferthing worth of god: Tim. o. Ed. II. (1320?); oder:

no dram of wit: Epigr. o. B. Johns. (1573-1637).

Die hierhergehörigen ausdrücke sind wohl auf die formel "nichts von" zurückzuführen, indem das in "nichts" steckende wort "sache — ae. wiht" durch andere bildlich gebrauchte dinge ersetzt worden ist und zwar aus demselben grunde, aus welchem für wiht bezw. thing bei den vorhergenannten verbalbegriffen die verschiedenen bilder eingetreten sind, nämlich veranlasst durch das streben, sich möglichst deutlich und nachdrücklich auszusprechen.

- II. Verwendung von begriffen zur bezeichnung der kleinsten ausdehnung.
- a) Gebrauch von bildern zur angabe der kleinsten ausdehnung im raume.

Es stehen

1. die bilder als (adverbiale) akkusative bei verben und zwar

# $\alpha$ ) bei der copula.

Entsprechend der entwickelung der bildlichen verneinung bei begriffen zur wiedergabe des geringsten wertes gehe ich hier aus von formeln wie: "Es ist nicht breit, lang usw." und nehme an, dass "sache = ae. wiht bezw. thing", welches in "nicht" bezw. "nawiht, nowiht, nought, usw." steckt, in den hierher gehörigen verbindungen aber schon früh seine begriffliche bedeutung einbüsste (man sagt: "Es ist nicht lang" anstatt: "Es ist nichts lang usw.), durch andere bestimmtere ausdrücke und zwar zunächst durch kleine masse, erst später durch sonstige als bilder auftretende begriffe ersetzt worden ist (cf. unten, schluss dieses kapitels). Hierher gehören z. b. folgende belege:

noht swiße bræd buten swulc a twines þræd: Laz. (1200—1250); oder aus späterer zeit:

narse as brode as thy finger's end: Gam. Gurt. N. (1575),

Für das auftreten von bildern in besagter verwendung

## $\beta$ ) bei anderen verben

seien zunächst folgende hier in betracht kommende belege angeführt, die sich bis 1350 fanden, und zwar:

## mit bread:

Nother flewe a strawe brede: Guy o. W. (1320—30?); No myght apeire pe place of a peny brede: Alisaund. A. (1340).

#### ohne bread:

Thy wille ne welk y ner a fote: Lyr. Poetr. (1280-1300).

Dazu kommen bis 1350 noch ziemlich viele belege mit foot bei verben der bewegung vor; z. b.:

noght a fote fra paim he fledd: Curs. M. (1303); he nolde go anne fot: Kindh. Jes. (c. 1300);

und andere ähnliche. Die letzteren belege mit foot sind jedoch streng genommen nicht als gute zu betrachten (cf. oben kap. I in diesem abschnitt).

Die zur bezeichnung der kleinsten ausdehnung im raume bei verben bildlich benutzten begriffe wurden wohl zuerst mit adjektiven der dimension angestigt, wie die bilder des wertlosen in entsprechender verwendung zuerst nur mit worth nebst ähnlichen ausdrücken gebraucht wurden. Die besagten adjektive, von denen bread am meisten angewendet worden zu sein scheint, wurden wohl später aus demselben grunde wie worth nebst ähnlichen ausdrücken, also der bequemlichkeit im sprechen wegen, sortgelassen. Am srühesten zeigt sich dieser ausfall bei soot (est. beleg aus Lyr. Poetr.). Gelegentlich werden auch in späterer zeit besagte adjektive noch hinzugestigt, eine erscheinung, die wir in entsprechender weise auch bei worth sanden.

Das eben gesagte möge folgende tabelle, welche nach dem vorkommen der verben mit oder ohne bread angeordnet ist

und in welcher die oben bereits gegebenen belege nicht noch einmal aufgenommen worden sind, noch näher erläutern.

Es begegneten:

mit bread:

#### ohne bread:

tymen bei twynte: Rich. Red. (1399). meue bei point: Lydg. Al. a. Am. (1439).

dyssent bei jote: Bale (1538).
passe bei point: Tr. o. Treas. (c. 1550).

fle bei jote: Bale (1552).

(was) vnwoundit bei peny: Lindes. Mon. (1552).

(Die beispiele mit foot, welche sich bei den verben der bewegung sehr oft finden, sind hierbei nicht berücksichtigt.)

Auch für das auftreten von bildern des kleinsten masses zur verstärkung der negation bei sonstigen verben (abgesehen wird dabei von der copula) hat man wohl anzunehmen, dass der bei den zuerst angewandten formeln, wie z. b.: "Ich fliehe nichts breit" usw. in "nichts" steckende begriff "sache = ae, wiht bezw. thing" durch andere, bestimmtere ausdrücke, zuerst durch kleine massbestimmungen (cf. oben foot in dem belege aus Lyr. Poetr.), dann durch "bilder", die diesen gleichwertig geachtet wurden, ersetzt worden ist und zwar des nachdrucks wegen (cf. die hierzu gehörigen bemerkungen am schluss dieses kapitels). Wie der gebranch von bildern des geringwertigen von den verben des schätzens, so ist entsprechend wohl die bildliche anwendung von begriffen zur bezeichnung der kleinsten ausdehnung von den verben des messens auf die übrigen übertragen worden. Die hierher gehörigen, in bildlich verneinendem sinne gebrauchten ausdrücke traten zuerst als akkusative des masses mit bread auf, wurden aber später mehr und mehr zu adverbialen akkusativen.

Es konnten auch

gleichbedeutende begriffe für bread eintreten, wie z. b.:

the brede of: be slayn n. — an hare. — Awnt. o. Arth. (c. 1350); bowe n. — an hare. — York Pl. (1460?). 462

the mountaunce of: schyne n. — a lyttel mete. — Pat. (1350—1400); ete n. but — a corn of whete. — Chauc. P. T. (1387?).

Beachtenswert sind auch belege, die ein adjektiv der dimension im comparativ aufweisen, wie beispielshalber:

not one grue lenger: Erkenw. (1350—1400);
neuere ffor to passe more oo poynt fforber: Rich. Red. (1393);
no brader than a thread: E. E. T. S. 31. (c. 1420);
neuire be hegare of a hawe: Alexand. (1440);
thay were not of thayre entent the nere of a leke: Rec. o.
Throne (1471).

Form der negationspartikel.

Wie die bilder des wertlosen, so kommen auch diejenigen des kleinsten masses gewöhnlich bei

nought, noht usw.

vor, welches wörtchen, wie die oben ausführlich gegebenen belege erkennen lassen, zuerst (wie bei den ausdrücken des geringsten wertes und zwar aus demselben grunde) pleonastisch zu der vor dem verb stehenden negationspartikel ne trat, später aber allein für das allmählich schwindende ne beibehalten wurde.

Anch bei

#### neuere

kommen die hierher gehörigen bildlichen begriffe häufiger vor. Zu vergleichen ist hierzu das oben angeführte eitat aus Lyr. Poetr. und die kurz vorher gegebenen beispiele mit dem comparativ eines die ausdehnung bezeichnenden adjektives.

Auch hier können wie bei den bildern zur wiedergabe des geringsten wertes noch andere conjunktionen auftreten, so:

"kaum" für "nicht",

wie z. b.:

— a strenth of schippes — to be wall

So negh bat vnneth a nedyli myght narowly bytwene.

Alexand. (Ms. Dubl.) (c. 1440).

Oefter steht

"but" für "nought";

z. b.:

Haylle, rewarder of mede!

Haylle, bot cone drop of grace at my nede.

Town. Myst. (1460?);

oder in beispielen, in welchen ein adjektiv der dimension, wohl bread zu ergänzen ist:

alle pis world, pare we won yhit
 War noght bet als a myddyng-pytt
 To regard of pat contré (i. e. Heaven) swa brade.
 Pr. o. Consc. (1340—48).

Es ist auch oftmals

but zu ergänzen,

wie in folgenden fällen:

wold a busshel venym al excusen,
 For that e greyn of love is on it shove. — Chauc. Tr. a. Cr. (1377);

Som drope of pitee
Upon us — lat theu falle. — Chauc. K. T. (1387?);

oder:

— hang me up — if I misse my marke one shilling bread. — Andr. Bart. (1511).

Gelegentlich ist die

negationspartikel durch einen zusatz verstärkt, z.b.:

nes þe þwong noht swide bræd:

buten swulc a twines præd. - Laz. (1200-50);

- hope, nought also mechel as a drope. - Gow. C. A. (1392-93);

oder:

Thair is na grace bot on an pin. — Lindes. Sat. (1535).

Es stehen auch

# 2. die bilder als selbständige begriffe,

allerdings stets mit nachfolgender ergänzung des zu messenden gegenstandes versehen. Während hieraufbezugl. belege für die zur bezeichnung des geringsten wertes benutzten dinge nur selten zu finden waren, begegneten solche, für massbestimmungen in betracht kommende sehr häufig. Unter den hierher gehörigen bildern kamen einige schon als (adverbiale) akkusative bei verben vor, so: foot, gru, iote und point. Dieselben begriffe stehen auch selbständig und zwar

## mit vorhergehender negationspartikel, z. b.:

foot:

sal derof bi-leuen non fot. — Gen. a. Ex. (1250—1300).

gru:

in hem self — ther is but smalle, or nat a gru. — Occl. (1420?).

iote:

there shall remayne of theym no lote. — First Chapt. o. Ecc. (1509-47);

oder:

no lote of cruell kinde. - Dodsl. O. Pl.

point (sehr oft):

no p. of bryghtness: Pr. o. Consc. (1340-48),

never p. of mercy: Gow. (1392-93),

no p. of pride: Ipom. (1440), usw.

So fanden sich auch noch nachstehende, hier in betracht kommende bilder gebraucht; nämlich:

greyn:

no gr. of wit: Vis. c. P. Pl. (1377), no gr. of pite: Gow. (1392—93), usw.

drop (seltener):

no dr. of favour: Chauc. (1384),

no dr. of hope: Gow. (1392-93).

spark (selten):

no sp. of grace: Epit. o. Dr. B. (1569).

inche (seltener):

neuer one i. of meate: Gam. Gurt. N. (1575),

not one i. of man: Span. Trag. (1588),

not one i. of courage: Jeron. (1588),

not an i. of pleasure: Tim. Wh. (1616).

In einigen fällen sind die bildlich gebrauchten massbezeichnungen mit dem dinge, das gemessen wird, durch ein adjektiv der dimension verbunden, z. b.:

net a stray breid of erd: Dunb. (1480-1515);

oder:

Jes. Christ — had nocht ane peny breid, quair —.: Lindes. (1535).

Beachtenswert ist, dass die oben betrachtete bildliche verwendung von begriffen der kleinsten ausdehnung sich meist in litteraturdenkmälern vorfindet, die auf französischer grundlage beruhen, wie Pr. o. Consc., Ipom., H. Grail usw., oder doch unter französischem einfluss stehen, wie die ersten werke Chaucer's

oder die werke Lydgate's und Gower's. Erwägt man, dass im Französischen dem zweiten (eigentlich bildlichen) teil der verneinungsformel die ergänzung stets im (partitiven) genitiv folgt, so lässt sich daraus folgern, dass obiger gebrauch von begriffen bei der bildlichen verneinung, wenn auch nicht ganz auf französischen einfluss zurückzuführen (dem steht wohl die hierher gehörige benutzung von foot in Gen. a. Ex. entgegen), so doch mindestens unter diesem weiter ausgedehnt worden ist. Als grundform für die obigen formeln hat man wohl ebenso wie bei den entsprechenden formeln mit bildern des wertlosen "nichts von" anzunehmen, in welcher verbindung das in "nichts" steckende wort "sache = ae. wiht bezw. thing" und zwar aus denselben, auch sonst für den eintritt von bildern für wiht bezw. thing angenommenen grunden (cf. schluss dieses kapitels) durch obige bilder ersetzt worden ist.

Auch

## ohne negationspartikel

werden die bilder des kleinsten masses selbständig mit folgender ergänzung gebraucht (cf. hierzu die belege, in denen but zu ergänzen ist), so z. b.:

greyn:

a gr. of love: Chauc. (1377).

lippe:

a l. of gode grace: Vis. c. P. Pl. (1377).

drop (sehr oft):

a dr. of pite: Chauc. (1387?),

a dr. of grace: Lydg. (1430), usw.

spark:

a sp. of pitie: Fer. a. Por. (1562),

a sp. of grace: Eust. (1566).

Im anschluss hieran sei noch der vollständigkeit wegen bemerkt, dass auch gelegentlich

3. die zur bezeichnung der kleinsten räumlichen ausdehnnng benutzten begriffe mit vorhergehendem ilk oder euery

auftreten (cf. den entsprechenden gebrauch mit wiht und del;

die als bilder zur bezeichnung des geringsten wertes dienenden ausdrücke fanden sich niemals so verwendet).

Am frühesten und später am häufigsten begegnete in dieser verwendung

gret, so schon: Kindh. Jes. (1250—1300); später öfter: cf. abschnitt I kap. I unter grot.

Dazu kommen noch folgende begriffe:

foot: Havel. (1250-1300);

point: Jos. o. Arithm. (1350), später: Chauc. (1387);

inch: Etheldr. (c. 1420);

crumb: nur bei Dougl. (1513) (3).

Die hierher gehörigen verbindungen bedeuten: "jedes kleinste", d.h. "alles". Was die entstehung derselben anbetrifft, so hat man wohl hierbei von der formel "ilk whit" oder "euery wiht", welche sich während der ganzen me. periode sehr häufig in der bedeutung "alles" angewendet findet, auszugehen und anzunehmen, dass wiht durch obige ausdrücke ersetzt worden ist und zwar aus demselben grunde, aus welchem die obigen bilder der kleinsten ausdehnung auch sonst für wiht eingetreten sind.

Was den

# b) gebrauch von bildern zur bezeichnung der kürzesten zeitdauer

betrifft, so gehe ich hierbei aus von der formel: "Es dauert nicht lange", in welcher das in "nicht — ae. nawiht, nowiht usw. oder — na[n] þing, no[n] þing" steckende wort "sache", bezw. "wiht" oder "thing", welches bei den verben der zeitdauer wohl schon früh seine begriffliche bedeutung verloren hat (man kann nicht sagen: "Es dauert nichts lange"), zuerst durch begriffe der kürzesten zeitdauer, wie z. b. minute, und später durch andere, diesen ersteren gleichwertig geachtete ausdrücke ersetzt worden ist. Diesen eintritt hat man, wie schon oben so oft gesagt, dem streben nach deutlicherem ausdrucke zuzuschreiben.

Wie in den entsprechenden fällen mit worth und bread, so wurde wohl hier zuerst lang zu den verben hinzugefügt. Später konnte letzteres adjektiv weggelassen werden; und zwar sind wohl die bilder der kurzesten zeitdauer zuerst bei verben, die eine ausdehnung in der zeit bezeichnen, aufgetreten und nachher erst auf andere ähnliche übertragen worden.

Es fanden sich

1. die bilder als (adverbiale) akkusative bei verben, so:

stime, z. b.:

Ne he iwiss moght se a stime: Curs. M. (1303).

blenk, z.b.:

nozt a blenke muzt he se: Curs. M. (1303); später noch bei Dougl. wynk,

das nur bei dem verb slepe vorzukommen scheint (cf. die im abschnitt I kap. I unter "wynk" gegebenen belege).

twinkeling,

fast nur mit dem zusatz "of an eze"; z. b.:

- — her joy - —

Ne lasteth not the twynkelyng of an eye: Chauc. (1384).

Und:

hand,

stets mit folgendem while; z. b.: not syt A hand lang while: Town. Myst. (1460?).

Form der negationspartikel.

Es begegnet auch hier wie bei den bildern zur bezeichnung des kleinsten wertes und der kleinsten räumlichen ausdehnung zuerst nur

ne vor dem verb,

dann mit pleonastischem zusatz von nought usw.:

ne — nought,

und schliesslich mit ausfall von ne nur:

nought, not.

Auch hier findet sich

but als negationspartikel,

wie z. b. in folgendem belege:

Wardly honour lestis bot a cry: Dunb. (1480—1515); oder in fällen, wo, wie nachstehendes beispiel zeigt, lang zu ergänzen ist:

We ar but dust,

And dy we must: Skelt. (-1529).

Vergleiche zu letzterem belege die am schluss von  $\alpha$ ) in diesem kap. unter B. I. 1. gemachten bemerkungen.

Gelegentlich ist auch

but zu ergänzen,

wie z. b. in folgendem falle:

— werdes welthe und wa es winde: Metr. Hom. (1310-20).

Manchmal ist die

verneinungspartikel nicht unmittelbar wiedergegeben, aber dennoch bei näherer untersuchung im satze enthalten (cf. die entsprechende verwendung der bilder zur bezeichnung des geringsten wertes oder diejenige der bilder zur wiedergabe der kleinsten ausdehnung im raume: in diesem kapitel, weiter vorn), wie in nachstehendem belege:

> God may covere hem off here care, Or that I slepe a wynke: Athelst. (1430).

Treten

# 2. die bilder als selbständige begriffe

auf, so erscheinen sie meist im positiven satz und sind fast stets mit einer präposition versehen. So begegneten sehr häufig die formeln: "in a handwhile" und "in the twinkling of an eze", wie aus den im abschnitt I kap. I unter "hand" und "twinkling" gegebenen beispielen hervorgeht.

Auch hier hat man wahrscheinlich in letzter instanz auf wiht bezw. thing zurückzugehen, welches der deutlichkeit im ausdruck wegen zuerst durch kleine zeitmasse, dann durch obige, bildlich gebrauchte begriffe ersetzt worden ist.

# Wie hat man sich nun das eintreten der zur bildlichen verneinung gebrauchten begriffe für wiht bezw. thing zu denken?

Zur beantwortung dieser frage gehe ich von einem heutzutage für den verneinten satz allgemein gültigen sprachgebrauch aus. Man sagt gern: "Ich habe nicht einen pfennig ausgegeben; er ist mir nicht einen heller schuldig; du sprachst nicht ein wort; wir tranken nicht einen tropfen;" usw. für: "Ich habe nichts ausgegeben; er ist mir nichts schul-

dig; du sprachst nichts; wir tranken nichts;" usw. letzteren sätzen bedeutet "nichts" ursprünglich "nicht eine sache", wenn man die einfache negationspartikel, welche in den ältesten perioden der germanischen sprachen allein zur verneinung des satzes ausreichte, durch "nicht" wiedergeben darf. Vergleichen wir die ersteren wendungen mit den letzteren, so sehen wir, dass der unbestimmte, abstrakte begriff "sache" durch die bestimmteren, konkreten begriffe "pfennig" usw. ersetzt worden ist, welche zum inhalte des ganzen satzes in beziehung stehen und, was sich aus dem begriffe der verneinung von selbst erklärt, nur etwas unbedeutendes bezeichnen. Die zuerst angeführten redeweisen finden an stelle der letzteren verwendung, wenn der sprechende seinen worten mehr nachdruck verleihen will, und zwar beruht dieser nachdruck auf dem deutlicheren ausdruck. Dies hier gesagte gilt auch von den verben des schätzens und messens; deshalb heisst es. wenn es auf eine betonung der rede ankommt: "Es ist nicht einen heller wert: dies ist nicht einen zoll breit: es dauert nicht einen augenblick lang;" usw. für: "Es ist nichts wert; dies ist nicht(s) breit; es dauert nicht(s) lange;" usw.

Bei der bildlichen verneinung, die, wie wir im kap. IV oben gesehen haben, zuerst bei den zuletzt genannten verbalbegriffen aufgetreten ist, haben wir es an stelle der kleinen münzen und masse mit ausdrücken zu thun, welche in bildlicher verwendung den wert oder die ausdehnung eines gegenstandes bezeichnen. Man sagte im Me. z. b.: "Es ist nicht eine fliege wert; dies ist nicht einen pfennig breit; es dauert nicht das zwinkern eines auges;" usw. für: "Es ist nichts wert;" usw. Sollte man nicht auch hier annehmen können, dass die "bilder" für "sache — ae. wiht bezw. thing" eingetreten sind, nur um die verneinung deutlicher, nachdrücklicher hervortreten zu lassen, zumal es doch unbedingt feststeht, dass die haupteigenschaft der bildlichen verneinung darin besteht, den worten kraft und leben zu verleihen?

Doch ist das eintreten der bildlich gebrauchten begriffe für das besagte abstraktum wohl kein unmittelbares gewesen. Es ist kaum wahrscheinlich, dass für: "Es ist nichts wert;" usw. sogleich: "Es ist nicht eine fliege wert;" usw. gesagt worden ist. Da, wenn einem verneinten satze ein grösserer nachdruck verliehen werden soll, gewöhnlich zur negationspartikel ein wort tritt, das dem verbalbegriffe verwandt ist, so geht man wohl nicht in der annahme fehl, dass bei den ausdrücken des schätzens und messens, bei denen die bildliche verneinung doch zuerst zu finden ist, für ae. "wiht" bezw. "thing" anfangs eine unbedeutende münze, bezw. ein unbedeutendes mass und später erst dafür ein anderer als "bild" benutzter begriff gesetzt worden ist.

Wie ist man nun dazu gekommen, für die in rede stehenden münzen und masse, die doch schon eine verstärkung des negierten ausdrucks bewirkten, noch andere bildliche begriffe zu setzen?

Jede bildliche redeweise ist auf einen ursprünglich vorhandenen wirklichen gebrauch zurückzusthren. Ich erinnere hierbei beispielshalber an die formel: "Jemandem einen korb geben" für: "Jemanden abweisen", deren entstehung auf einer im mittelalter gebräuchlichen sitte beruht. Für die bildliche verneinung ist zu beachten, dass zur angabe des wertes und der ausdehnung zuerst nur naturproducte angewendet wurden. Wann aber wurden diese letzteren als münzen und masse betrachtet? Bekanntlich pflegen die völker auf der ersten kulturstufe gewisse naturerzeugnisse im handel gegeneinander auszutauschen, andere (z. b. streifen aus fellen) zum abmessen von landstrecken zu benutzen. Als durch die Römer allmählich münzen und masse bei den bewohnern Englands eingang fanden, kam natürlich die eben erwähnte gewohnheit daselbst ausser gebrauch, und es traten für wendungen wie: "Dies ist nicht einen apfel wert; ich gebe nicht eine schlehe dafür; jene landstrecke ist nicht ein fell breit;" usw. folgende ein: "Dies ist nicht einen pfennig wert; ich gebe nicht einen heller dafür; jene landstrecke ist nicht einen fuss breit" usw. Was jedoch einmal beim volke eingebürgert ist, verschwindet nicht so leicht, sondern lebt, wenn auch nur verborgen, fort, wie zum beispiel die sagen beweisen, welche sich von einer generation stillschweigend zur anderen fortpflanzen. Können wir daher nicht die bildliche verneinung als eine nachwirkung der oben erwähnten, einst gebräuchlichen sitte ansehen?

Später, als es einmal üblich war, die verneinung bildlich zu verstärken, nahm man die "bilder" zur bezeichnung

des unbedeutenden nicht allein aus dem gebiete der natur, sondern auch aus dem bereiche menschlicher thätigkeit. Andererseits benutzte man münzen und masse als "bilder" zur angabe des wertes und der ausdehnung von dingen, deren wert und ausdehnung gewöhnlich nicht durch sie bezeichnet zu werden pflegt; z. b.: "Er ist nicht einen heller wert; sie hat keinen zoll verstand" usw. Ueberhaupt wandte man die besagte sprachliche erscheinung auf verhältnisse an, die ursprünglich in keiner beziehung zu ihr standen. Dazu gehört auch ihr auftreten bei sonstigen verben. Ob man hier anfangs nur münzen und masse, und zwar zuerst mit adiektiven des wertes und der ausdehnung nebst ähnlichen bezeichnungen, später ohne diese gebrauchte, ist, da man den charakter der bildlichen verneinung bereits kannte, anzunehmen nicht unbedingt nötig, lässt sich jedoch vermuten und dient zur leichteren erklärung der verwendung dieses rhetorischen mittels bei sämtlichen verben. Man sagte z. b. für: "Es hilft nicht(s) (wert)" zuerst: "Es hilft nicht einen heller (wert)", dann: "Es hilft nicht ein stäubchen (wert)", oder für: "Wir flohen nicht(s) (weit)": "Wir flohen nicht einen fuss (weit)", dann: "Wir flohen nicht einen strohhalm (weit)", oder für: "Sie schliefen nicht(s) (lang)": "Sie schliefen nicht eine minute (lang)", dann: "Sie schliefen nicht einen wink (lang)" So dehnte sich allmählich der gebrauch der bildlichen verstärkung der negation mehr und mehr aus.

Dem Französischen, dessen verneinung ausschliesslich eine bildliche ist, ist wohl kein geringer anteil an diesem wachstum, besonders bei den mit nachfolgendem genitiv stehenden bildern zuzuschreiben. Dass die dichter, welche die bildliche verneinung zur mannigfaltigeren gestaltung und zur belebung des ausdrucks, vielleicht auch zur bequemeren füllung des verses mit vorliebe benutzten, der ausbreitung dieser grammatischen erscheinung durch anwendung immer neuer bilder nur vorschub leisteten, ist wohl einleuchtend.

Mit dem beginn der ne. periode scheint die englische sprache dieser art, die verneinung zu heben, überdrüssig geworden zu sein; denn nur spärliche reste davon haben sich bis ietzt erhalten.

Anglia, N. F. III.

Digitized by Google

(Das verzeichnis der in vorstehender abhandlung vorkommenden abkürzungen kann raummangels wegen hier nicht mehr aufgenommen werden; es wird aber dem sonderabzug, der als Rostocker Dissertation erscheint, beigegeben werden.)

# Berichtigungen:

```
1. Es ist zu lesen:
```

```
v. 5658: ib. p. 153 statt v. 5658 p. 153: p. 55 l. 7 v. u. v. 64—65; statt v. 64—65.: p. 127 l. 14 v. o. p. 298. (c. 1420.): p. 128 l. 16 v. u.
p. 200. (c. 120.); p. 120 l. 10 v. u.
a. statt a) und statt a.: p. 110 l. 12 bezw. l. 14 v. u.
b. statt b) und statt \( \beta : p. 110 \) l. 12 v. u. bezw. p. 146 l. 1 v. o.
Ch. statt Chapt.: p. 176 l. 6 v. u.
(Ms. Ashm.) statt Ms. Ashm.: p. 61 l. 14 v. u.
Wife:) statt Wife): p. 109 l. 13 v. o.
Consc. statt Cosc.: p. 109 l. 15 v. u.
Lunat lov. statt Lun lov.: p. 02 l. 16 v. o.
Lunat. lov. statt Lun. lov.: p. 92 l. 18 v. o.
we statt me: p. 107 l. 3 v. o.
abteilung B. a. statt Anhang,: p. 69 l. 6 v. o.
bilder an: statt bilder an; p. 106 l. 24 v. o.
an: statt an.: p. 112 l. 5 v. o.
im folgenden statt unter: p. 162 l. 16 v. u.
sämtliche statt sämmtliche: p. 163 l. 18 v. o.
```

2. Es ist hinzuzufügen:

ein punkt: hinter Pass: p. 64 l. 29 u. 30 v.o., sowie p. 142 l. 9 v.o.; hinter Yw: p. 72 l. 10 v. o.; hinter a: p. 83 l. 14 v. u.; hinter H. II: p. 130 l. 19 v. u.; hinter Octav: p. 144 l. 2 v. u.; hinter vyhte: p. 164 l. 4 v. u.; hinter Wright P: p. 168 l. 5 v. u.; hinter Oris: p. 173 l. 20 v. u.; hinter Gow: p. 181 l. 18 v. o.

ein kolon: hinter worth: p. 60 l. 10 v. o., p. 63 l. 4 v. u., p. 69 l. 17 v. o., p. 70 l. 3 v. u., p. 78 l. 5 v. o.; hinter (cf. two flyes): p. 26

ein komma: hinter Skelt.: p. 46 l. 4 v.u.; hinter wiederzugeben: p. 48 l. 9 v. o.; hinter beispiel: p. 92 l. 11 v. o.; vor nur: p. 408 l.

ein semikolon: vor W.: p. 64 l. 28 v. o.; hinter torde): p. 116 l. 4 v. u.; hinter v. 1391—94: p. 157 l. 8 v. u.

eine runde klammer: vor 1377?: p. 48 l. 17 v. o.; vor 1387?: p. 73 l. 17 v. o.; hinter (1273—1307.: p. 160 l. 18 v. o.

p.: hinter Laing: p. 44 l. 24 v. o.; vor 174—75: p. 62 l. 5 v. o. ib.: vor p. 96: p. 53 l. 14 v. o. v.: hinter R. o. R.: p. 77 l. 6 v. u. und p. 172 l. 3 v. u.; hinter Guy o. W.: p. 130 l. 8 v. ū.

3. Es ist zu tilgen:

der punkt: hinter Owl: p. 54 l. 8 v. u.; hinter New: p. 73 l. 3 v. o. und p. 77 l. 19 v. o.; hinter Daw: p. 87 l. 5 v. u. und p. 92 l. 4 v. o.; hinter Smyth: p. 70 l. 5 v. u.; hinter Guy: p. 103 l. 1 v. u. das kolon: hinter verben: p. 64 l. 6 v. o.; hinter steht: p. 175 l. 22 v. o. das komma: vor beleuchten: p. 41 l. 11 v. o. die anführungsstriche: vor Ueber: p. 41 l. 6 v. o. usw.: p. 105 l. 10 v. u., p. 161 l. 18 v. u., p. 175 l. 11 v. o.

BERLIN.

Dr. J. Hein.

# ÆLFRIC'S S. G. HIOB-ÜBERSETZUNG.

Die bisherige litteraturgeschichte schreibt dem abte Ælfric eine besondere Hiob-übersetzung zu, die erhalten sein soll in dem Laud Ms. E 381, früher 33. Es ist dieser codex eine wohl erst aus dem 17. jh. stammende abschrift Ælfric'scher werke von der hand William L'Isle's († 1637) und enthält nach Wanley Cat. p. 99 f.:

- 1) Ælfric's übersetzung des Pentateuchs und Josuahs, nach L'Isle's eigener angabe aus einem Cotton Ms., nämlich Claudius B 4;
- 2) "More of the ould Testament quoted in the Saxon Homilies which are entitled in Latine 'Catholici Sermones' and translated into the ould English by Aelfricus Abbas" oder nach Wanley's ausdruck "plurima loca veteris testamenti", d. h. also altestamentliche bibelstellen, ausgezogen aus Ælfric's Homilien;
- 3) die übersetzung des buches Esther (ed. Assmann in Angl. IX, 25 ff.);
- 4) eine homilie De templo Hierosolymitano, die eine abschrift der homilie II no. 45 (ed. Thorpe p. 574 ff.) ist (vgl. Angl. IX p. 25), mit fortlassung des einganges (10 zz.);
- 5) die s. g. Hiob-übersetzung, zuerst abgedruckt von Thwaites (Oxford 1698) und daraus wieder von Thorpe (Analecta Anglo-Saxonica Ld. 1834 p. 31 ff.) und Grein (Bibl. d. ags. Prosa I [1872] p. 265 ff.); vgl. die collation von Assmann in Angl. IX 39 ff.;
- 6) eine homilie, enthaltend Prophetiae per homilistam Saxonicum ad Christum applicatae, die, soweit aus Wan-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So lautet in den hss. der titel von Ælfric's beiden ersten homiliensammlungen, vgl. M. Förster, Ueb. d. Quellen von Ælfric's Homiliae catholicae I. Legenden. Berlin 1892, p. 1 anm.

ley ersichtlich, eine abschrift der homilie II no. 1 zu sein scheint; auch hier wieder mit fortlassung der einleitung (132 zz.).

Schon Dietrich hatte in Niedner's Zeitschr. f. hist. Theologie, jhrg. 1855, p. 500 darauf hingewiesen, dass die unter 5) angeführte Hiob-übersetzung "wesentlich dieselbe mit" der 35. homilie der zweiten sammlung (ed. Thorpe II p. 446 ff.) sei. Er nahm an, dass "die in die postille eingelegte eine zweite recension davon" sei. Auf ihm fussend führten dann auch ten Brink I p. 137, Wülker p. 470 f., Ebert III p. 514 u. a. m. eine besondere Hiob-übersetzung unter Ælfric's werken an.

Vergleichen wir nun aber unter heranziehung der Assmann'schen collation den Grein'schen abdruck der Hiob-tibersetzung mit der Hiob-homilie bei Thorpe, so finden wir, dass beide wort für wort übereinstimmen, nur dass erstere die sich an die gemeinde wendende einleitung der homilie (z. 1-6), den schluss (z. 240-255), sowie 5 kurze sätze im innern (z. 180; 186-189; 211-215; 199-203; 238), welche erklärende zusätze enthalten und auf den ersten blick von L'Isle als nicht zum bibeltext gehörig erkannt werden mussten, fortgelassen hat; dass also der L'Isle'sche text nichts weiter als eine verktirzte gestalt der Diese verkürzung Ælfric selbst zuzuschreiben, homilie ist. liegt kein grund vor, zumal wir dann auch bei den homilien II no. 1 und no. 45 eine doppelte recension annehmen müssten. Dass wir sie andrerseits L'Isle zutrauen dürfen, beweist, abgesehen von der kürzung der beiden genannten homilien, mehr noch die in der hdschr. auf den heptateuch folgende sammlung alttestamentlicher bibelstellen, die nach L'Isle's eigener angabe aus den Ælfric'schen homilien ausgezogen sind. Es scheint tiberhaupt L'Isle weniger auf eine getreue copie der ihm vorliegenden handschriften angekommen zu sein, als darauf, eine möglichst vollständige übersetzung des alttestamentlichen textes zusammenzustellen, wozu alles in der hdschr., auch die eben herangezogenen homilien mit der beschreibung des tempelbaues (II no. 45 = 1. Reg. 5, 6 ff.; 10, 1 ff.) und den alttestamentlichen prophezeihungen (II no. 1), passt.

Die abweichungen L'Isle's von Thorpe's text sind fast nur rein graphischer natur: vertauschung von  $\eth$  und  $\flat$  (8 mal), y und i (8 mal), e und  $\varpi$  (8 mal), a und o in  $gr\hat{e}ndan$  (prt. pl.), u und o in wurdum, ni für m in gewenian; auslassung des w in  $hl\hat{y}wde$ , des i in gremienne, des un in ungelimp (— weiter

unten, wo derselbe satz nochmals vorkommt, hat auch L'Isle ungelimp—); anfügung eines e in strengöe und dysige, eines n in ærnen-mergen (statt ærne-mergen); næs-næfre statt wæs næfre; wære statt is; six aus dem folgenden heraufgenommen statt fif.

Ich meine, diese abweichungen sind derart, dass sie sich leicht als schreib- oder lesefehler L'Isle's auffassen lassen — sofern nicht auch manches auf Thorpe's rechnung kommt —; und ich halte es für möglich, ja wahrscheinlich, dass L'Isle dieselbe Cambridger hdschr. vorlag, die Thorpe seiner ausgabe der homilien zu grunde gelegt hat. Geradezu dafür zu sprechen scheint mir, dass sich sowohl bei Thorpe wie bei L'Isle das präteritum geheolp (statt gehealp) findet, und dass L'Isle einige correkturen angebracht hat, die seinen text der Cambridger hdschr. näher bringen: das ursprünglich niedergeschriebene örydda (Grein p. 270 z. 22) ist nämlich verbessert in öridda, wie auch bei Thorpe steht; in strencgö (p. 270, z. 1) ist das g durchgestrichen, welches auch bei Thorpe fehlt; ursprüngliches (mögliches) ful/remeda ist im einklang mit Thorpe geändert in ful/remede.

Zugegeben, dass L'Isle die Hiob-übersetzung aus der Cambridger oder einer ihr nahe verwandten handschrift abgeschrieben hat, so läge darin schon beweis genug, dass wir nicht von einer besonderen Hiob-übersetzung zu sprechen haben. Aber auch abgesehen davon passt dieser name wenig zu dem, was uns in L'Isle's abschrift vorliegt. Wie sich aus der gegenüberstellung bei Grein ergiebt, bietet sie nur folgende verse des buches Hiob (mit beibehaltener reihenfolge): I, 1-6; 8; XXIX 12—16; XXXI 30; 16—17; 25; 29; 32—33; I 9—12; 14—22; II 1: 3-13; IV 1: 5-6; VI 1-3: 26-27; VII 1-5; XXX 16 -17; 19; XIX 25-27; XLII 7-9; XII 10-13; XLII 11; 13; also von den 1063 versen des originals nur 59 vv. (d. h. den 15. teil), und diese noch dazu bunt durch einander gewürfelt. So verfährt Ælfric doch sonst nicht bei wirklichen übersetzungen biblischer bücher: bei der Esther z. b. sind von den 177 vv. der ersten 10 kapitel, die allein in betracht kommen (vgl. Assmann's Dissert. Halle 1885 p. 20), mehr als die hälfte, 95 vv., übersetzt und das in der gehörigen reihenfolge. Aehnlich stellt sich das verhältniss bei seiner Judith-übertragung (vergl.

Angl. X 80 ff.), seiner Maccabäer-bearbeitung (Lives of Saints II p. 66 ff.), usw.

Dazu kommt noch, dass auch der L'Isle'sche text verschiedene grössere zusätze enthält, wie sie sich Ælfric sonst in den übersetzungen biblischer schriften nicht in solcher ausdehnung und mit solchem inhalte erlaubt. Nicht in der bibel stehen die von Grein als no. III; IV satz 1 u. 2; VII; VIII; XIII; XIV; XVIII bezeichneten abschnitte; also, wenn wir wieder die zeilen zählen dürfen, 50 zz. unter 200, d. h., ein viertel des ganzen ist zusatz. Und dann der inhalt dieser partien! In Judith, Esther usw. beschränken sich die zusätze auf schmückende beiwörter, kleine parenthesen, kurz eingeschobene wörter oder ganz kleine sätze, die "zur grösseren anschaulichkeit und zum leichteren verständniss" dienen. Vgl. Angl. X p. 81 f.; Assmann, Abt Ælfric's ags. bearbeitung des buches Esther. Halle 1885, p. 14 ff.; Ott, Ueber die quellen der heiligenleben in Ælfric's Lives of Saints I. Halle 1892 p. 7 f. Im Hiob dagegen haben wir ganze abschnitte von 5-10 zeilen, und diese bringen umschreibungen oder erweiterungen des bibeltextes oder, was noch auffälliger, rein exegetische bemerkungen, wie z. b. no. XVIII hwi nolde god him forgyldan his bearn be twifealdum, swâ swâ hê dyde his Ehta? hê nolde, forbûm be his bearn næron forlorene, swå swå his æhta næron usw., oder no. VIII On twå wisan men syngiad on heora welerum, þæt is, gif hi unriht sprecad odde riht forsûniad; ac Job ne syngode on his nelerum, forbûm be usw. Derartiges haben wir nirgend sonst in Ælfrics schrift-tibersetzungen. Wohl aber war es sehr am platze, in einer homilie, die für den tag 'quando Job legitur' bestimmt war, den hauptinhalt dieses buches in engem anschluss an den bibeltext den zuhörern zu vergegenwärtigen und durch solche exegetischen zusätze zu erläutern.1

Dietrich und nach ihm Wülker berufen sich für die ansetzung einer besondern Hiob-übersetzung auf Ælfric's eigenes zeugniss in seiner vorrede zum alten testamente (ed. Grein, Bibl. d. ags. Prosa I p. 11 z. 1). Prüfen wir daraufhin alle dort gemachten angaben über seine übersetzungen, so finden wir, dass die verschiedene art der anführung trefflich die verschiedenheit



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dass Ælfric auch sonst in seinen homilien derartige ausztige biblischer bücher giebt, zeigt z. b. die homilie I no. 18 (z. 14-46), wo das buch Jonas ähnlich behandelt ist, und die gleiche verwendung des buches Daniel in II no. 33 z. 95-159.

ihrer bearbeitung charakterisiert. Während es nämlich bei den einigermassen vollständigen und als selbständige werke aufzufassenden übersetzungen heisst: pê wê habbað awend witodice on englisc (Pentateuch); oder pis ic awende on englisc (Josuah); on pære engliscan bêc pe ic awende be pisum (Richter); be pam ic gesette êac sume bôc on englisc (Könige); sêo ys êac on englisc on are wîsan gesett (Judith); pâ ic onwende on englisc on are wîsan sceortlîce (Esther); ic awende hîg on englisc (Maccabäer), sagt Ælfric bei Hiob: be pâm ic awende on englisc sumne cwide iû (d. i. Hom. II no. 35), und ebenso bei dem ähnlich behandelten Daniel: be pâm wê awriton on englisc on¹ summum spelle hwîlon (d. i. Hom. II no. 33).

Wenn Dietrich und Wülker nun meinen, die genannte bemerkung beziehe sich kaum auf jene homilie, so scheint mir, dass sie im gegenteil geradezu auf eine homilie hinweist, zumal da *cwide* fast stehend von Ælfric in bezug auf seine homilien gebraucht wird, z. b. II p. 2 z. 11; 14 usw.

Meine ansicht geht also dahin, dass der L'Isle'sche text eine verktirzte abschrift der homilie II no. 35 ist, und wir mithin keine besondere Hiob-übersetzung unter Ælfric's werken aufzuführen haben.

MÜNSTER i. W.

MAX FÖRSTER.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Weil die übersetzungen aus Daniel nur einen kleinen teil der homilie ausfüllen, wohingegen bei Hiob mit recht der akkusativ sumne cwide gebraucht ist.

# THE ORIGINAL LANGUAGE OF THE ANCREN RIWLE.

The Ancren Riwle was handed down in three languages. Latin MSS. are Cotton. Vitellius E. VII and codex LXVII Magdalen College, Oxford; French, Cotton. Vitellius P. VII; English are three Cotton., Cleopatra C. VI, Nero<sup>2</sup> A. XIV, Titus D. XVIII, and two in Cambridge, Corpus Christi College CCCCI13 and Caius 4 College CCXXXIV. There is also a Norman-English 5 MS. in the Vernon collection.

The question then naturally arises: In which language was the Ancren Riwle originally written? Wanley,6 who went further into the question than his predecessor Smith 7 seems to have done, pronounced a strong judgment in favor of the Latin:

"Liber Simonis de Gandavo, Episcopi Sarisburiensis, de vita solitaria sororibus suis anachoreticis, ex Latino translatus, ut per hujusce Bibliothecae exemplar Lat. quod inscr. Vitellius E. VII (collatione facta) patet evidenter."

This opinion was followed by Planta<sup>8</sup> and others, and in fact was never called in question until Morton<sup>9</sup> undertook to prove the English originality of the work:

"There are words in the Latin text erroneously translated, and some not even translated at all, apparently because the

Destroyed in fire of 1731.
 Morton's text is a very faulty print of this MS. See Kölbing's collation in Jahrb. f. rom. & engl. Spr. & Lit. XV (n. F. III), 179 f.
 Mätzner (Altengl. Sprachp. I, ii, 5) gives as number in Smith's cata-

logue CCCII.

logue CCCII.

4 A patchwork copy of portions of the work. See Zupitza in Anglia III, 34; Kölbing in Engl. Studien III, 535.

5 I am endebted to Prof. Dr. Eugen Kölbing for this information.

6 Hickesii Thesaurus Ling. Septentr., Oxford; 1705, III, 228.

7 Catalogue of Cottoniana, London, 1696.

8 The Ancren Riwle; ed. and trans. by James Morton B. D., London, 1853 (Camden Society No. 57, 1852), Praef. VIII.

Latin translator did not know how to render them, which could not have been if the vernacular had not existed before the Latin text. Thus, p. 88 rikelot is in the Latin kikelota; p. 96 the proverbial phrase, 'Euer is be eie to be mude leie', is in the Latin, 'Evere is in the yerze to the wode lyzhe'; p. 102 cage is kagya, and p. 216 heggen is hagges in the Latin. Of mistranslations, which pervert the sense of the original, we find: p. 204 urakele is rendered vorax; p. 222 the pronoun hore is in the Latin meretrix; p. 226 tale is rendered narratio; p. 287 vren is in the Latin version audire; p. 224 (340?) herborune is herbarium in the Latin; and bode p. 400 is absurdly translated corpus. These imperfections in the Latin text are surely sufficient to warrant the conclusion that it is not the original, but a translation of the Ancren Riwle. Further, in the Latin codex the first book is greatly abridged, or rather, mutilated, and the eighth is wholly omitted and that intentionally, as we learn from the words of the translator himself, or his transcriber, at the conclusion of the seventh part".

By this showing Morton succeeded in changing the tide of opinion, so that now the Ancren Riwle is generally regarded as an original English work. Mätzner, although calling attention to the fact, that Wanley and Morton drew their conclusions from collations of different MSS., which possibly had each a different origin and text, nevertheless accepts Morton's array of proofs as conclusive against the Oxford MS.:

"Dass der englische text nicht aus der noch vorhandenen lateinischen Bearbeitung entsprungen sein kann, hat Morton schlagend nachgewiesen. Die letztere, in ihrer verkürzung des textes, der beibehaltung zahlreicher unverstandener sächsischer wörter, der widersinnigen anwendung lateinischer wörter, welche sich nur aus dem missverstehen englischer erklären lassen, kann nur aus einem englischen texte stammen."

Wtlker<sup>2</sup> also expressed a similar opinion:

"Es ist ein verdienst Mortons, mit schlagenden gründen nachgewiesen zu haben, dass diese lateinische hs. nur eine übersetzung und zwar eine recht schlechte des nags. textes ist, die von groben fehlern und misverständnissen wimmelt".

Altengl. Sprachp. I, ii, 5.
 In Paul Braune, Beiträge zur Gesch. der deutschen Spr. und Lit. I (1874), 73.

Let us however examine Morton's grounds:

I. That the eighth book was intentionally omitted, was properly inferred by Morton from the words at the end of the seventh, "Octavus omnino taceatur"; but he partially begs the question by attributing them to "the translator himself, or his transcriber". They are most certainly words of a copyist, which, taken in connection with those of our author immediately preceding, "Habeatis tamen illas breviter in octava parte", prove that he did not mutilate nor abridge what he prentended to copy. Moreover the transcriber considered it suited to his purpose to copy only a small portion of the ritualistic precepts of the first book, and he so informs us fol. 3b, "Inter cetere que in prima parte continentur, quo ad officium diuinum notandum quod in missa", namely, the portion contained in Morton's text p. 32,14-34,12. A mutilator would not call attention to his own mutilations. It may be admitted, therefore, that the text of the Oxford MS. is an abridged copy; but this does not afford even the slightest proof that it is a translation. For, by such reasoning, the English MS. Caius College CCXXXIV might also be shown to be a translation.

Other alleged omissions in the Oxford MS. are additions in the English text, and are classified as follows:

- 1. Latin quotations are often followed in the English text by an English translation or paraphrase. E. g. 2,17—18<sup>1</sup>; 10,2—5; 12,16—20; etc. Almost seven percent of Morton's text is made up of such paraphrases and translations.
- 2. Latin text, not quotations but language of our author, is in a few instances given first in Latin and then followed by an English translation or paraphrase. E. g. 2,8—12; 4,19—20; 136,21—22; 156,1. And often such Latin text is left untranslated; was this "because the English translator did not know how to render it"?
- 3. Many passages of the English text are mere repetitions or expansions of ideas which are more concisely expressed in the Latin, and even implied ideas are sometimes expanded out in full in the English. E. g. 4.22-23=4.11 & 2.13; 6.6-8=4.11 & 4.5-8; 8.4-5 "te donne... bihoten" = expansion of "ine free wille" and repetition of 6.26-27. See also 8.28-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reference is made to page and line of Morton's text.

29 "He seid...ordre"; 10,7; 60,16—17 "p is...hondlunge"; 80,14—15 "ne.....tuteles", etc. Expanded paraphrases are numerous: 8,12—21; 58,7—15; 82,5—11; 84,9—13; 98,31—100,2, etc. To illustrate, compare 58,7—60,4 with the following extract from the Oxford MS.:

F. 6-Cisterna est pulcra facies. aut aliud delectabile quod ostenditur uerbo. oculo. aut alio modo per quod posset crimen excusare (excitare?). unde precepit huiusmodi cisternam operiri ne iumentum aliquid incidat in peccatum quia iumentum est peccator de quo in Ps. Homo comparatus iumentis insipientibus. & similis &c. Durum autem indicium fertur contra aperientem cisternam: quia reddet precium iumenti eo quod reus esset coram deo . de morte hominis bestialis . & pro eius anima in extremo iudicio. respondebit precium reddendo. quod non poterit nisi reddendo se ipsum. difficilis reddicio & tamen diuinum iudicium contra aperientem cisternam. id est contra eum qui facit aliquid per quod alius carnaliter temptatur. etsi faciens hoe ignorat . si alius peccat etsi non (f. 7-) actu cum discooperiente tamen affectu cum illa uel cum alia nisi peniteat pro alterius crimine punietur, uulgariter dicitur. Canis libenter intrat ubi ostium inuenit apertum.

Another point in this passage worthy of notice is, that for "nisi peniteat...apertum" the English has "& bute pu schriue pe perof, ase mon seið, pu schalt acorien pe rode; p is acorien his sunne. Hund wule in bliðeliche hwar se he ivint hit open"; wherein the words "ase mon seið" are out of place, making a proverb of "pu schalt acorien pe rode" — not however misplaced by a transcriber, as the added explanation, "p is acorien his sunne", proves. This indicates an English translator, who mistook "uulgariter dicitur" for a part of the preceding remark, whereas these words belong to what follows, "Canis libenter intrat" etc.

4. Many passages of the English text, being personal addresses and complimentary remarks to the sisters, are wanting in the Latin, and are no doubt additions in the English, for they contain nothing necessary to the context and may be omitted with improvement to the connection and sequence



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prof. Dr. Eugen Kölbing kindly furnished me with a copy of Oxford MS. which was made for him by the courteous Librarian of Magdalen College, Mr. H. A. Wilson, who also kindly supplied me with exact readings and photographic copies of various pages of said MS.

- of ideas. E. g. 2,10; 4,14; 48,2—4; 50,20—24; 84,22—25; 114, 24—116,1; 116,2—10; 192,11—27; 216,24; 286,26—29; 288,3; 308,14—16. These passages would indicate, in case other facts should justify the assumption of an English translator, that he was nearer to the sisters, if not one 2 of them, than the Latin author. (See below 7, 11).
- 5. A few passages, not in the Latin text, are hard to classify without a knowledge of the various readings of the English MSS., but Morton's incomplete critical apparatus does afford this: namely 56,21—22; 68,6—7; 68,16—20; 68,22—70,10 78,23—27: 194,29—196,2; 332,28—334,1.
- 6. On the other hand, many passages of the Latin text are wanting in Morton's text. But some of these, even according to Morton's apparatus, are found in other MSS. and are indicated by ( ):
- 1. Citations from the Bible: 12,22 Matt. 23,25; 56,2 2 Reg. 11, 2; 58,15 Ps. 48, 13 & 21; (84,4 Prov. 23, 20); 84,9 Neh. 3, 14); (86,2 Eze. 13, 18 & Isa. 5, 20); (86,14 Ps. 9, 21); 88,16 Eccl. 10, 11, & Ps. 13, 3, or Ps. 139, 4; 90,22 Heb. 4, 13, & Ps. 118, 168; (94,11 I Cor. 13, 12); (96,13 Ps. 118, 115); 98,11 Ps. 136, 9; 184,26 Isa. 10, 5; 216,10 Apoc. 14, 4; 258,5 Ps. 33,15; 258,10 Ps. 18, 6, & Act. 10, 38; 278,8 Mic. 6, 14; 410,14 I Cor. 2, 9.
- 2. Citations from authors: (76,20 Bernard); (84,2 Gregory); (86,16 Augustine); (86,20 Clemens); 90,22 Boethius; (96,1 Gregory); 98,6 Boethius; 98,11 Boethius; 114,19 Seneca; 118,20 Gregory; 120,14 Gregory; 122,27 Gregory; 144,18 Anselm; 148,25 Gregory; 172,19—20 Gregory; 182,16 Gregory; 218,8 Gregory; 270,26 Gregory.
- 2. Passages of text: 34,12 = 126 words; 82,20 = 125 words; 78,21 = 63 words; 96,1 = 43 words; 96,20 10 words; 98,11 = 33 words; 118,20 = 40 words; 144,18 = 43 words; 190,6 = 11 words; 198,9 = 31 words; 198,16 = 23 words; 198,17 = 5 words; 198,30 = 208 words; 200,22 = 124 words; 202,2 = 39 words; 280,21-22 = 8 words; 284,17-18 = 6 words; 302,14 = 57 words; 306,13 = 11 words; 324,8 15 words.

As illustration, the longest of these passages is here given: F. 38<sup>b</sup> Decimus (sc. catulus) est contencio. que est ad uincendum itaque alius uideatur inferior prostratus & uictus. &

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Einenkel in Anglia V, 267 f.

quasi area lucratur. In hoc vicio sunt exprobracio imputatio totius mali quod imputari potest alii, uel quod potest excogitare, uel quanto amarius mordet: tanto magis placet licet sit de re prius correcta. Inter hec sunt quandoque non solum uerba amara: uerum etiam turpia fetida pudenda & confundencia uerba quandoque cum iuramen (f. 39<sup>a</sup>) to. multe superbe comminaciones. mendacia diffamancia. ad hec similiter pertinet comparacio sui ipsius generis seu cognacionis uerbi uel facti. Et uadit quandoque talis postmodum cum tali ore priusquam confessione lauetur ad deum, cum cantu laudare deum uel ad privatim orandum. Maledicta & amens res. os tale magis fetet coram deo & omnibus sanctis & quicquid ex ore procedit: quam aliquis canis putridus. Undecimus catulus leonis superbie est. nutus superbie & iste nutritur gestibus & signis sicut capud extollere . collum curuare. ex latere respicere. derisorie aspicere. oculis niuere . ore cachinnare . nomen derisorium facere . cum capite mauu derisorium signum facere . tibiam iacere . sedere uel stare rigide . petulanter aspicere . innocenter loqui aut blese exproposito. Ad hec pertinet cura de uelo uel alio indumento, subtilitas in gestu. in coloracione. aut alio apparatu. fucacione. uel huiusmodi tinctura capillorum uel lexinie . superciliorum decapillacione nel eorum execcione cum liuida striccione.

7. Furthermore, the following points of difference between the Latin and English texts favor Wanley's view:

1.

F. 1ª Isti boni dicuntur anachorite.

P. 2,22 isti dicuntur boni autonomatice.

Here autonomatice (suo jure, suo judicio, libere. Cf. Du Cange) is certainly not as appropriate as anachorite.

9

F. 2<sup>a</sup> Si quis indoctus querat ab anachorita cuius sit ordinis. sicut quidam faciunt colantes culicem & tamen glutientes camelum (f. 2<sup>b</sup>) Matt. 23 respondeat: quod.

And likewise:

F. 2<sup>b</sup> non nominat album neque nigrum, sed multi colant

P. 8,22—23 if eni unweote acsed ou of hwat ordre ze beon alse sum ded, alse ze telled me, pe isiho pene gnet & swoluwed pe vlize, onsweried & sigged pe (pet?)

P. 10,18 — 20 nouper hwit ne blac ne nemmeð he in his

culicem de his curantes. de quibus minus curandum esset.

ordre, ase moni pet isiho pene gnet & swoluwed pe vlize, pet is, maked muchel strencde per as is lutel.

How did this well known Biblical proverb become so mutilated in the English text? To invert Morton's argument, vlize (Titus & Camb. flehe, Vernon fle) must be a mistranslation of camelum! See p. 276,18 uleih and 290,2 vlien, where the Latin has musca and muscis; the latter, towit vlien (muscis), Morton translates fleas. The O. E. glossaries show little difference between fly and flea. The Corpus (Mercian) and Epinal have: musca, flege; pulex, fleh, fleah. Wright-Wülker: musca, fleoge, flye; pulex, flæh, fleo, flea, flee, flye. See line 37 of The Land of Cokaygne (E. E. Poems & Lives of Saints, ed. Furnivall, xxxv): "Nis þer flei .fle, no lowse".

In the case under discussion, was perhaps pulicem, a marginal or interlinear gloss or variant to culicem, mistaken by the English translator for a better reading for camelum?

3.

F. 7 b Cum ad loquitorium accedit religiosus uel religiosa prius inquirendum est. cum quo fari debeat. quia talis potest esse persona. quod se magis expedit excusare. quum procedere oportebit signanda sunt diligenter os. aures. oculi. & pectus: & procedendum cum dei timore.

audiendi sunt sermones lo (f. 8) qui uolentis & sic parce respondendum: ut, &c.

P. 64,15—20 On alre erest hwon ze schulen to oure parlures purle iwited et ower meiden hwo hit beo p is icumen; uor swuch hit mei beon p ze schulen asunien ou, & hwon ze alles moten uord, creoised ful zeorne our mud, earen, & eien, & te breoste eke; & god ford mid Godes drede,

to preste. On erest, sigged confitior, & perefter benedicite; p he ouh to siggen, herened his wordes, & sitted al stille, p hwon, &c.

The words, "to preoste. On erest, sigged confitior, & perefter benedicite", are evidently misplaced in this passage and make little or no connection. By shifting them so as to make them fall between *uord* and *creoised*, the sense of the English passage is better; but the context will not allow this correction.

For it is not a question of going forth and making confession to a priest, but simply of receiving a visitor. Hence it is evident that these words do not belong in this passage at all.

Mätzner commented correctly, that the clause, "p he ouh to sigen", depends on "wordes", not on "benedicite" as Morton makes it.

4.

F. 8a Imitanda est beata maria & non loquax eua et mulier taceat licet plura sciat. Non teneat modum galline, que eum ouum posuerit clamitare non cessat. At quid de clamore lucratur, uenit garcio, rapit ouum & comedit, de quo deberet pullum producere uiuum. Sie diabolus a loquacibus & se iactantibus bonum aufert.

P. 66,9—15 3e, mine leoue sustren, uoluweð ure lefdi & nout be kakele Eue. Vorbi ancre, hwat se heo beo, alse muchel ase heo con & mei, holde hire stille: nabbe heo nout henne kunde. De hen hwon heo haueð ileid, ne con buten kakelen. And hwat bizit heo perof? Kumed pe coue anonriht & reued hire hire eiren & fret al p of hwat heo schulde uordbringen hire cwike briddes: & riht also be lubere coue deouel berð awei uorm (urom) ðe kakelinde ancren, & uorswoluwed al p god.

See Du Cange: "garcio, qui circa culinas papando incedit". The seldom used word garcio (contracted to gco) possibly reminded the English translator of the A. S. word ceo.

5.

F. 8b Stultus foret qui posset molere triticum: si moleret paleas. Triticum est secundum Anselmum sermo sanctus. paleas molit qui cum maxillis tanquam cum molaribus molit uerba uana.

P. 70,12—15 Muche fol he were pe muhte, to his owene bihoue, hweder se he wolde, grinden greot oder hwete, zif he grundep greot & lefde pene hwete. "Hwete is holi speche", ase Seint Anselm seid. Heo grint greot pe chefled. De two cheoken beod pe two grinstones.

The word "greot" not only means grit (sand), but also grits (coarse flour); in the former sense see p. 252,29 "dust & greot", in the latter sense see p. 186,11 "gruttene bread". Cf. Wright-Wülker: pollis, grut, grytt; far, grut; furfures, gruta. Anselm, whose language is not really quoted but merely referred to, brings into this connection sand, pitch and chaff:

Eadmeri Liber de St. Anselmi Similitudinibus, cap. 41, "Cor enim nostrum simile est molendino semper molenti, quod dominus quidam cuidam servo suo custodiendum dedit, praecipiens ei, ut suam tantum annonam, videlicet frumentum, vel hordium, vel etiam avenam in eo molat, et ex eodem quod moluerit ipse vivat. Verum illi servo quidam inimicatur, qui huic molendino, semper insidiatur; qui si quando illud vacuum invenerit, aut arenam ibi statim projicit, quae illud dissipat; aut picem, quae conglutinat; aut aliquid, quod foedat; aut paleam, quae tantum illud occupat".

Sand, "quae dissipat", cannot be the emblem of vain idle words; but chaff, "quae tantum occupat", is the usual metaphor therefor. The word "chefled" (cf. chef p. 270,27, 272,1; A. S. ceaf, chaff, and ceafl, cheek) shows clearly that we have here to do with chaff, not sand.

6.

F. 9 Sentencie ad summam id est finaliter dico. uolo uos esse rariloquos tuncque pauciloquos.

P. 72,8—10 Seneca seide, "Ad summam (volo) uos esse rariloquos, tuncque pauciloquos, p is pe ende of pe tale, seið Seneke the wise. Ichulle p ze speken selde & peonne buten lutel.

Seneca never made any such remark in any of his writings, that have come down to us; nor is there any reason for supposing, as Mätzner does, that this is a spurious Seneca quotation. "Rariloquus", which is not to be found in Seneca's writings nor even in the Latin dictionaries, is a characteristic word of our author. See f. 9<sup>b</sup>, 10<sup>a</sup>.

We have here the plainest proof of an English translator, who mistook "Sentencie" of the Latin original for "Seneca".

F. 21<sup>a</sup> Uentus autem non P. 124,13—16 & te ilke wind uulnerat: nisi solum aerem. ne wunder nout bute pe eare

Uentus autem qui uerbum affatum (2<sup>d</sup> h. effatum) est: nec te uulnerare potest in carne.

one. Vor nouder ne mei pe wind, pet is pet word, ne wunden pe i pine vlesche.

The word "aerem" is no doubt a mistake of a copyist for "aurem". Cf. below II, 1, 1).

8.

Fol. 24<sup>b</sup> & ideo alligauit anime glebam gravis terre sicut pondus alligari solet animali indomito. simie. uel alteri animali nimium discurrenti. P. 140,7—9 & teide uorpui ane clot of heui eoroe to hire, ase me deo ane cubbel to pe swine pet is to recchinde & to ringinde abuten.

Titus has ku instead of swine, and Cleop. reover. This word has in some inexplicable manner become corrupted, and the choice between simie, swine, ku and reover is not easy to make. But it may be safely asserted that simie is not derived from swine, much less from ku or reover; for any Latin translator would have known how to these words. Cf. f. 22 porcus, p. 128,1 swin.

Mr. Wilson, Librarian of Magdalen College, furnishes the following interesting comment on this passage of the Oxford Ms.:

"The scribe has originally written 'in domito simie': a later hand has connected the syllables of 'indomito', placed a point after that word, and dotted the i's of that word and of the word 'simie', after which also is a point".

It may be that we have here to do with an O. E. gloss "suine", and that the correction of a later hand was a mistake; for the word may be considered superfluous. (Cf. below II, 1, 2). Simie without dots over the i's could easily be mistaken for suine or swine; and a gloss suine (swine) might have been mistaken by the later hand for simie. All things considered, it seems more likely that the gloss suine (swine) in the Latin text was the origin of the present variation in the MSS.

9.

F. 48 Augustinus et habetur in glosa I ad Cor. 8. super illud. sciencia inflat. Melior est animus cui propria est infirmitas nota: quam qui scru-

Anglia, N.F. III.

P. 232,14 — 16 And Seint Austin bereð Seint Gregorie winesse, mid teos wordes, "Melior est animus cui propria est infirmitas nota quam qui scrutatur celorum fastigia & terra- tatur celorum vestigia et terrum fundamenta. rarum fundamenta."

Augustinus de Trinitate, lib. 4, n. 1, Scientiam terrestrium coelestiumque rerum magni aestimare solet genus humanum: in quo profecto meliores sunt qui huic scientiae praeponunt nosse semetipsos; laudabiliorque est animus, cui nota est vel infirmitas sua, quam qui ea non respecta vias siderum scrutatur.... Hunc ita agentem et dolentem scientia non inflat, quia caritas aedificat (I Cor. 8, 1). Praeposuit enim scientiam scientiae, praeposuit scire infirmitatem suam, magis quam scire mundi moenia, fundamenta terrarum et fastigia coelorum.

Hence the reading of the Oxford MS., "fastigia" is correct.

10.

F. 48<sup>b</sup> Tercia racio ne sis omnino securus quia sicut dicitur in glosa epistole ad rom. Contemptum nutrit resoluta securitas. quia securitas generat negligenciam & presumpcionem. & illa duo inobedienciam.

P. 234,2—4 pe pridde anchesun is, he seið, pet tu ne beo neuer al siker: vor sikernesse streoneð zemeleaste, & ouerhowe; & boðe peos streoneð inobedience.

The phrase "he seid" of the English is unintelligible.

11.

F. 51<sup>b</sup> Nonne habetis similiter de Ruffino diabolo fratre belial in uita beate margarite. P. 244,19—20 Nabbe ze pis also of Ruffin pe deouel, Beliales broder, in our Englische boc of Seinte Margarete?

Morton translates "our" falsely by our; it means your. Hence the conjecture of Cockayne based on this passage, that the life of St. Margaret was by the author of the Ancren Riwle is worthless. No inference can be drawn from this difference between the English and Latin texts, except that the English translator was intensely English. Compare above I, 4, and see also the following example:

F.11 hereticum (sc. uerbum) per dei graciam in hac terra non pululat.

P. 82,13 Eresie, God beo idoncked, ne rixled nout in Englelond.

12.

F. 53<sup>b</sup> flamma odii.

P. 254,21 be brune of golnesse.

The Latin is correct. It is not a question of lust but of hatred as an element of discord.

13

F. 63<sup>b</sup> quam emit suo sanguine & sua preciosa morte in ara crucis.

P. 290,23—24 pet he bouhte mid his blode, & mid his deoruwurde deade ode deore rode.

The English translator read in his Latin original "in cara cruce", instead of "in ara crucis". See Hugonis de St. Victoire Quaestiones in Epist. Pauli, 98 (Migne 175, 531): Qui semel occisus est in ara crucis.

14.

F. 65 Uetula uero dixit que cum stramine omnes parietes accendit: quod multum procedit ex modico. & nunc attende quomodo est. Sintilla que accendit non statim comburit. sed iacet & ignem fouet.

P. 296,11—16 Pe cwene seide ful soo pet mid one strea brouhte o brune alle hire huses; pet muchel kumed of lutel. And nim nu zeme hu hit fared, pe sperke pet wint up ne bringed nout anonriht pet hus al o fure; auh lid & kecched more fur.

It is not a question here of a spark which "wint up" but which "set fire" to the house. The English translator read in his Latin original "que ascendit" instead of "que accendit". Cf. p. 294,20 "ascensum" instead of "assensum".

- II. "Words not translated, apparently because the Latin translator did not know how to render them".
- 1. Rikelot (kikelot [piot] Cleop.) is in the Latin "Rykelotam", not as Morton asserts "kikelota" nor as he gives in footnote "kykelotam". The passage in the Oxford MS. reads as follows:
- F. 13 Dicitur de anachoritis. quod fere quelibet habet auem. ad fouendum suas aures. garulam ad garulandum omnes narraciones que sunt in terra. Rykelotam ad fabulandum quicquid uidet & audit.

Our author evidently had in mind the following passage:

B. Aelredi Regula sive Institutio Inclusarum ad Sororem, cap. 3: Vix aliquam inclusarum hujus temporis invenies, ante cujus fenestram non anus garrula vel nugigerula mulier sedeat, quae eam fabulis occupet, rumoribus aut detractionibus pascat etc.

A comparison of the Oxford text with the English and with the source reveals two mistakes:

- 1) auem instead of anum (olde ewene). This mistake of a copyist is silently passed over by Morton.
- 2) Rykelotam, where we would expect in accordance with the said source nugigerulam. This mistake is not peculiar to the Latin but is common to all the English MSS., Cleopatra having kikelot with the conjectural gloss piot written over it while all the others have rikelot. Morton's argument is based on the false assumption, that rikelot (kikelot) was a good English word, and yet he does not tell us whether rikelot or kikelot is the word, nor does it appear that he had any grounds for asserting that the word meant magnie, except the gloss piot, combined perhaps with the false reading auem of the Oxford MS. His argument, that a Latin translator finding rikelot (or kikelot?) in the English original and not knowing how to render it placed it bodily into the Latin text, must therefore fall to the ground. For how came this non-English word in the English text? Not only the Latin but also the English textual difficulty must be explained.

As the word is neither English nor Latin, and as there is nothing at all like it, in sound or appearance, in the whole range of French and Latin vocabularies; it may be safely asserted, that in this curious corruption lies concealed some English word, indeed that gigelot is the word. The context and the source prove that the word for which rikelot (kikelot) stands is an appellation of a talkative, frivolous woman; hence gigelot is appropriate. Cf. Manip. Vocab.: "gygge, garrula, mulier; gyglotte, ridicula',. Also Prompt. Parvul: "gygelo(t), wenche (gygelot, wynch, S), agagula", and the footnote:

"Forby derives the East-Anglian appellation gig, a trifling, flighty fellow, from Ang.-Sax. zezas, nugae. In the North giglet still signifies a laughing girl; and the word occurs in "the Northern Mother's blessing", in admonition to her daughter,

'Go not to the wrastling, ne shoting the cock,

As it were a strumpet or a giglot'".

It is not at all probable that gigelot could have been mutilated in the English text into rikelot (kikelot), for gigge occurs p. 204,26. All the probabilities of the case favor the assumption that gigelot was a gloss in the original Latin text

to some such word as nugigerulam, and either before or after mutilation was substituted for the original Latin word, which had perhaps become illegible. The first step in the process of mutilation of gigelot (gygelot) was kikelot, by a mistake of the ear, the scribe writing by dictation and the reader pronouncing g hard like k; the second step was Rykelot, from kikelot (kykelot) by a mistake of the eye, R and k being very much alike. To illustrate how easily the latter mistake can be made, see above Morton's false reading kykelotam.

In support of the assumption that gigetot was a gless in the Latin text and was therein corrupted, note the following points:

- 1) The Oxford MS. is a copy of some other MS. and contains mistakes both of the eye and of the ear. E. g. f. 13 dono for domo; f. 24 impugnatus for impinguatus; f. 25 mortis exercitudo for mortis certitudo; f. 30 marcipia for marsupia; f. 32 uoto for uoco; f. 36 Beatus nunc libencius uiam difficilem for Eatis nunc etc.; f. 43 ut pugil cum cultellus est protector cultellorum for ut pugil cum cultellis est proiector cultellorum; f. 45 alliuione for alluuione; f. 57 tutibet for titubet; f. 58 hostiaria for ostiaria; f. 66 fugurat and f. 66 fuguratum for figurat and figuratum; and various other examples. Also an entire line has been omitted in a manner easily understood—the line is supplied and put in ():
  - F. 45 \* Sub temptacione interiore & exteriore continentur cetere quadripartite sic. temptacio leuis & secreta. temptacio (leuis & aperta, temptacio grauis & secreta, temptacio) grauis & aperta, hec nominari possunt in ps. Non timebis a timore nocturno. a sagitta uolante in die. a negocio perambulante in tenebris. ab incursu & demonio merediano. De leui & secreta dicit iob 14. Lapides excauant aque & alliuione paulatim terra consumitur. gutte leues perforant silicem sepe cadendo. & leues ac secrete temptaciones non percepte corrumpunt cor fidele. De leui & aperta. iob. 41. Lucebit post eum semita de qua non est ita timendum. De temptacione graui & secreta conqueritur. iob. 38. Insidiati sunt mihi & preualuerunt. & non erat qui ferret auxilium &. ys. 47. Ueniet malum super te & nescies ortum eius. De temptacione grani & F. 45 aperta conqueritur. iob. 36. Quasi rupto muro, etc.

2) The MS. (Vitellius E. VII?), of which the Oxford is a copy, was glossed with English glosses, which have crept into the text. See for example:

F. 30 b Sarcine & burse. sacci.

P. 168,3 Trusseaus, & purtaberne. packes. sunt res &c.

ses, baggen, & packes beo alle &c.

"Packes" in the Latin text is evidently a gloss to "taberne". To understand the raison d'être of this gloss, observe that taberne is not used in its usual sense of taverns, but is for "zaberne" and means "packes". See Du Cange: "Taberna, area seu capsa e tabulis ligneis compacta. Vide Zaberna". "Zaberna, ubi vestes ponuntur, aut quodlibet aliue; area, vel armariolum". See also s. v. Onamasticon Rerum & Verborum Diffic. (Migne 74, col. 515); Wright-Wülker 117: "taberna, boccest". Morton surely overlooked this example, or he would have had reason to suspect that "hagges" f. 44 was likewise a gloss. See under 4. below.

2. Another of Morton's objections to the Oxford MS. is explained away by his own words:

"In page 96, the proverbial phrase, "Euer is be eie to be wude leie", is in the Latin, "Evere ys the yerze (l. yze) to the wode lyzhe". Of course; because it is a proverb and is quoted as such. The passage reads in the Latin codex.

F. 15 \* Sed indulgeas mihi quod hoe tibi dixi. & si furere deberem nunquam seies amplius quomodo mecum stat. & forsitan tune diuertit ad alia uerbotenus. corde in primo proposito remanente. iuxta illud. Euere ys the yze to pe wode lyzhe. Et postquam recesserit. audita uerba mulier in corde reuoluit cum deberet aliis intendere.

Both Morton and Mätzner fail to interpret this proverb correctly. Mätzner was properly dissatisfied with Morton's translation: "The eye is ever towards the sheltering wood"; and translates it: "The eye is ever towards the marshy wood", referring to p. 328 "be ueondes leie uenne." But if one turns his eye to the marshy wood, he would naturally expect to see a Grendel or at least a wild animal issue forth; so that the clause, berinne is bet ich luuie, would seem out of place. Instead of this clause, Cleopatra has indeed: "& be halte bucke climbed beruppe", &c. But this is entirely out of harmony

with the context. If we take the reading of the Latin MS., wode lyzhe, (Cleopatra wodeleze), and assign to each word its usual meaning; then the meaning is clear and the context satisfied: Ever is the eye to the mad flame. Compare the Latin proverb: "Ubi amor, ibi oculus". See p. 90,15, and Joan. Saresb. Polycrat., lib. 3, cap. 4(?) (Migne 199, 501): Certe vetus proverbium est: Quia ubi amor, ibi oculus; et ubi vigil mentis intentio, ibi fixa cordis positio.

Another English proverb is quoted in the Latin text, which Morton seems to have considered more consistent with his argument to pass over in silence; for in this instance it is mutilated in the English:

F. 7 b Sed quam sedula clauderet homo fenestram. ut mortem excluderet mortem inquam corporalem: et homo non curat oculos claudere ut anime mortem excludat: In anglico bene dicitur. Eyze et herdes. id est. scheuen, quia multum id est multum dampnum multis fecerunt.

P. 62,15 - 19 Louerd Crist, ase men wolden steken veste euerich burl: uor hwou? b heo muhten bisteken deað þer vte, dead of flechsliche liue: and an ancre nule nout tunen hire eidurles agein dead of helle & of soule; & mid gode rihte muwen eiðurles, beon ihoten eidurles, vor heo habbed idon muchel eil to moni on ancre.

This is quoted as a proverb in the Latin text, while it is entirely mutilated in the English. Its meaning is: The eye devours multitudes. The phrase, "id est scheuen", is not a part of the proverb but is a gloss, meaning: that is by looking. Refer here to the above mentioned mutilations of proverbial expressions under I, 3, and I, 7, 2).

- 3. Kagya f. 16 a (cage p. 102,4) is merely for cagia, which is a mediæval Latin word. See Du Cange. The c(ch) and i are often written k and y in the Oxford MS., as also in MSS. of classical authors. E.g. karissime, eukaristia, hylaris, hyare, ymago, &c.
- 4. Hagges f. 44. (heggen p. 216,23; haggen Camb.; Titus omits the entire relative clause and has instead: bus to maken baret), might be considered, as above indicated, merely a gloss that has slipped into the text. The passage reads:
- F. 44ª Iam dictum est de septem criminalibus peccatis & bed iherd one dole, mine leoue

P. 216,20-27 Nu ze hab-

eorum germinibus & de quo officio seruiunt criminosi. qui has septem hagges duxerunt in uxores. sustren, of peo pet me cleoped be seoue moder sunnen, & of hore teames, & of hwuche mesteres peo ilke men serued ibe deofles curt, pet habbed iwiued o peos seouen heggen.

It is absurd to suppose with Morton that a Latin translator did not know how to render "hagges" and therefore set the word bodily into his text, It is too common a word not to have been understood by every one. The word is superfluous and could be omitted without injury to the context. But the trouble in this passage does not end with the word "hagges"; in fact the whole relative clause in which this word occurs presents many difficulties. It does not seem possible, that our author, after consistently treating of the seven deadly sins as lion, serpent, unicorn, bear, fox, sow, and scorpion, would thus suddenly violate his allegory bu calling them hags, which appellation is nowhere else given them; nor even if "hagges" were omitted could he consistently represent them as wived to wicked men. The variant of Titus gives ground to suspect the entire relative clause.

III. "Mistranslations, which pervert the sense of the original".

1. Vorax for urakele (Camb. frakele, Vernon frele, Cleop. omits).

F. 40<sup>h</sup> Religio recta est ut quilibet secundum suum statum accommodat seu mutuo accipiat a uoraci mundo. quanto minus potest cibi uel uestimenti. possessionis aut cuiuscunque rei mundane.

P. 204,1—3 pet is riht religiun, pet euerich, efter his stat, boruwe et tisse urakele worlde so lutel so heo euer mei, of mete, of clobe, of eihte, & of alle worldliche pinges.

Morton's argument could be turned around with equal propriety; vorax is no more a mistranslation of urakele, than urakele is of vorax. Each word suits the context. Compare the two following examples:

F. 16 a quere fomenta carnalia. P. 102,11 go sech wiöuten pe worldes urakele urouren. F. 34 b quam fugax est mundanum gaudium.

- P. 182,20 hu vrakel is be worldes blisse.
- 2. Audire for vren (Camb. uri, Vernon preyen).

F. 62 Ungentum uel medicina contra accidiam. est spirituale gaudium. & lete spei solacium per leccionem. sanctam meditacionem uel ab ore hominis. Sepe care sorores debetis minas audire ut plus legatis. leccio est bona oracio. leccio docet quomodo & quid sit orandum & oracio hoc postmodum impetrat.

P.286,14—18 Accidies salve is gostlich gledschipe, & froure of gledful hope, puruh redunge, & puruh holi pouhte, oder of monnes mude iseid. Ofte, leoue sustren, ze schulen vren lesse uorte reden more. Redunge is god bone. Redunge teched hu & hwat me schal bidden: and beoden bizited hit efter.

That *vren* (orare?) could not have been the word used by our author, appears evident from the following considerations:

1. "ze schulen vren (orare) lesse uorte reden more", differs essentially from the teachings of the Fathers, whom our author closely followed. E. g. Bernard de Modo bene Vivendi, n. 119, (Migne 184, 1272): "Melius est orare quam legere.... Valde nobis est necessaria lectio divina. Nam per lectionem discimus quid facere, quid cavere, quo tendere debeamus.... Lectio nos ad orationem instruit".

The same in Smaragdi Diad. Mon., cap. 3, (Migne 102, 597): See also Augustini Epist. 147, ad Paulinam, n. 1: "Nam qui didicerunt a Domino Jesu Christo mites esse et humiles corde, plus cogitando et orando proficiunt, quam legendo et audiendo".

- 2. vren (orare) does not connect with what precedes, whereas audire does, thus, debetis minus ab ore hominis solacium audire ut plus legatis i. e. plus per lectionem solacium petatis.
- 3. There is good reason to doubt the correctness of Morton's derivation and translation of vren, which he makes cognate to vres, or ures. The English text does not elsewhere use vren, but always siggen vres, to say the hours, to pray. See p. 6,13 siggen hire ures; 120,11 sigge hiere vres; 344,2 of vres misseide, etc. If there be any such word as vren, it cannot be derived from ures (vres), Latin hora, French heure; but must be connected with A. S. frignan, frinan, Chaucer freyne.

- 4) Simply add h to vren (uren) and every difficulty disappears: A. S. heran, hyran; O. E. heren, hiren, huren; Latin audire.
- 3. Sum of hore p. 222,31 is a false reading of Nero; all other MSS. omit "of". Hence hore is mcretrix.
- 4. The word "tale" p. 226,14 does not mean number, as Morton asserts, but narratio. Cleop. omits "pe tale of". "pe tale of" the devil's vials is told in Vitis Patrum, lib. 3, n. 61 (Migne 73, 769) and again lib. 7, cap. 1, n. 8 (Migne 73, 1027). The narration is also given by Grimlaicus in his Regula Solitariorum, cap. 64: "Videbat eum (i. e. Macarius Satanam) quasi tunica uti linea omnino vetusta, et per omnia foramina ejus pendebant ampullae. Et dixit ei senex: Quo vadis? Et ille respondit: Vado commemorare fratres. Senex autem dixit: Et utquid tibi ampullas istas? Et dixit: Gustum fratribus porto. Dixit ei senex: Totas istas cum gustu portas? Et respondit: Etiam; ut si unum alicui non placet, offeram aliud; si autem nec illud, dabo tertium, et ita per ordinem, ut omnino vel unum ex eis placeat ei".

The Oxford MS. reads: F. 46 b Pauci sunt in mundo. qui aliqua illarum (sc. temptationum) non temptantur. tot habet pixides maledictus medicus infernalis. plenas electuariis. si quis unam respuit; statim aliam (f. 47 h) offert. terciam quartam. & sic deinceps quosque perueniatur ad aliquam que tandem recipiatur. & tunc illam sepius infundit. Cogitetis hic de narracione de eius ampullis.

See also these two examples:

F. 47 b Memento narracionis in dialogo.

P. 230,14 Lokeð þet ge kunnen þe tale ine dialoge.

F. 48<sup>b</sup> Hic cogitate quod P. 232,26 pencheo her of pe scribitur 4. R. 6. Ministro &c. tale hu pe holi mon &c.

5. Herbarume p. 224,12 is in the Oxford MS. f. 46° hospicium, not herbarium as Morton asserts. He meant perhaps herborume p. 340,12, where indeed the Oxford f. 76° has correctly herbarium; Camb. MS. has herbearhe, Cleop. erber. The passage reads:

F. 76 \* Cant. 2. Flores apparuerunt in terra nostra. Humilitas. abstinencia. columbina

P. 340,8 — 14 Edmodnesse & abstinence, kulure unloonesse & ober swuche uertuz beob

mititas & alie huiusmodi uirtutes sunt amene in conspectu dei. & suaues in naribus eius. ett iis fac sibi herbarium intra semetipsum (temetipsum?). quia prouer. 8. Et delicie mee cum filiis hominum.

feire ine Godes eien, & swote smellinde flures in Godes neose. In Canticis, "Flores apparuerunt in terra nostra". Of ham, bet is, of swuche flures make bu his herboruwe widinnen be suluen; vor his delices, he seid, beod forto wunien ber. "Et delicie mee cum filiis hominum". In libro sapiencie.

Herbarium is of course correct; hospicium would be ridiculous. Herborume of the Nero MS. is in fact a mistake; the correct reading is that of Cleop. erber (herber). See Cath. Angl.: "An herber, herbarium"; and Prompt. Parv.: "Erbare, herbarium, viridarium, viridale", and the footnote thereto. On the other hand Prompt. Parv.: "herberewe (gerborme K, herberow H, herborome P), hospicium", and note thereto.

6. Bode p. 400,1 is a false reading of Nero, all other MSS. having correctly bodi, and the Oxford corpus.

Morton's convincing proofs must therefore be rejected, and the advocates of the English originality of the Ancren Riwle must find better grounds, if they would break down the learned Wanley's testimony; and new arguments must be sought, if it is desired to prove even the Oxford MS. to be a translation.

On the other hand, the following passage, "Hoc est — beneficiis", is evidently translated from the English:

F. 50 a Sancte meditaciones hiis uersi (f. 50 b) bus includuntur.

Mors tua. mors christi.

nota culpe. gaudia celi.
Indicii terror figantur
mente fideli.
Hoc est.
cogita sepe cum dolore
de tuis peccatis.
de pena inferni.
de premio celesti.

P. 240,19—28 Holie meditaciums beoð biclupped in one uers pet was zare iteiht, mine leoue sustren;

"Mors tua, mors Domini; nota culpe, gaudia celi, Judicii terror, figantur mente fideli".

bet is, —
bench ofte mid sor of heorte
o bine sunnen.
bench ec of helle wo
& of heoueriche wunnen.

de propria morte.

de morte christi in cruce.
de die districti iudicii.
cogita quam fallax est mundus.
que merces eius.
cogita quid debes deo
pro eius beneficiis.

pench ek of pin owune deade & of Godes deade o rode.

pene grime dom of domesdei nim ofte idine mode.

pench eke hu uals is pes world, & hwuche beod his meden.

pench ec hwat tu owust God uor his god deden.

Besides this passage nothing has been found that would indicate that the Oxford text is a translation from the English; but this, as well as the corresponding English verses, may be considered an interpolation. Compare 91,18—27. The reading of Morton's text, "Nim ofte idine mode pene grime dom of domesdei", is corrected so as to restore the alliteration and rhyme. There seems also to be a word left out before "sunnen", such as "owune" or "ueole".

Austin, Texas, September 15, 1892.

EDGAR ELLIOTT BRAMLETTE.

# ZU ALT- UND MITTELENGLISCHEN DICHTUNGEN.

V.

### 43. Havelok.

Trotz der vielen, meist treffenden, verbesserungen, die der schlecht überlieferte Havelok-text¹ bereits erfahren hat (vgl. die literaturangaben Kölbings in den Engl. Stud. XVI, 299, wozu noch desselben bemerkungen ebenda XVII, 297 f. kommen), bietet sich noch an manchen schwierigen stellen gelegenheit zur emendation. Daher werden die folgenden bemerkungen als beitrag zum verständniss der schönen dichtung wol auf einiges interesse anspruch machen dürfen.

409 ff. pe erl dede sone take pe knaue, Hauelok, pat was pe eir, Swanborow, his sister, Helfled, pe toper.

l. broper st. eir. — Ellis schlägt a. a. o. p. 475 vor: Sw., Helfled her sister fair. — Morris fragt zu v. 411: the fair?

 431 f. And of pe leue holi rode, pat god him-selue ran on blode.
 1. par st. pat.

728 ff. But or he havede michel shame, Michel sorme, and michel tene, And prie he gat it al bidene.

Dass *prie* hier thrice 'dreimal' oder 'in a threefold degree' bedeuten künne, wie Skeat im glossar meint, ist nach dem zusammenhange undenkbar. Ich halte es einfach für einen schreibfehler für sipe(n) und vergleiche v. 726:

pat al was si pen in his hond.

Ausgabe von Madden-Skeat für die E.E.T.S.Or. Ser. 4; ausserdem v. 1-183 in Zupitza's Uebungsbuche, v. 339—748 in Morris' Specimens of Early English<sup>2</sup> I, p. 222 ff., wozu die noten p. 356 ff. zu vergleichen sind, endlich v. 5052—2265 in Wülckers altengl. Lesebuch I, 81 ff. nebst anmerkungen s. 161 ff. Schliesslich weise ich noch auf die abhandlung von Ellis, Early Engl. Pronunc. II, 470 ff. hin.

755 f. He tok pe sele and the hwel, He spedde ofte swipe wel.

Skeat nimmt hier hwel = ne. whale, aber derselbe erscheint bereits v. 753 als qual (r. mit al). Ich möchte (h)el 'aal' für hwel einsetzen; aale werden auch v. 918 und 897 erwähnt.

813 ff. And cast a panier on his bac, With fish giveled als a stac.

Skeat vermutet bereits richtig im glossar giueled = gaueled, afr. gavelé, das Mätzner und Stratmann-Bradley aus dem Prompt. parv. mit der bedeutung 'in garben stellen, manipulo, make into sheaves' citieren, ohne jedoch die vorliegende stelle zu erwähnen. Wohlfeil hätte (s. 48 f.) nicht die törichte erklärung giueled = gefilled widerholen sollen, die schon wegen des präfixes (nur viermal kommt nach ihm i- im Havelok beim part. prät. vor) bedenken erregen müsste, ganz abgesehen davon, dass 'gefüllt' hier gar keinen sinn gibt!

995 ff. Of bodi was he mayden clene, Neuere yete in game, ne in grene, wit hire ne wolde leyke ne lye.

Hier ist mancherlei zu bemerken. Zunächst ist game und grene kein gegensatz, und letzteres kann natürlich nicht = got. gairuni (sic!), isl. girni 'desire, lust' sein, wie Madden im glossar meint. Ich vermute in game, wofür man ja auch gaine lesen darf, eine verderbnis aus graine, greine 'scharlach'. Diese farbe, resp. dieser stoff wird dem grünen entgegengestellt, wofür Mätzner, Wtb. II, 312 b unter grene 3) beispiele gibt. Vor 996 müssten ausserdem 2 verse ausgefallen sein, jedenfalls wegen der gleichen reimendung, worin von frauen die Havelok aufsuchten und reizten, die rede war; auf eine solche verführerin bezieht sich v. 996 und das hire von 997. Nach wolde im letzteren verse ist natürlich he zu ergänzen. Sollten aber v. 996 einfach durch auslassung einzelner wörter und v. 997 vom schreiber durch nachhülfe irgendwie verderbt sein, ohne dass eine lücke davor anzunehmen wäre, so möchte ich etwa die tolgende emendation vorschlagen:

[Was] neuere yete [wman] in graine ne in grene, [pat he] wit hire wolde lye.

1019 f. For it ne was non horse-knaue, po pei sholden in honde haue.

Lies londe statt honde.

1037 f. Al-so pe[i] stoden, an ofte stareden, pe chaunpiouns, and ek the ladden.

Das von dem herausgeber vorgeschlagene, unbelegte stradden statt stareden muss ich ablehnen, da ofte stareden wol nur für oftest radden verschrieben ist. Radden nehme ich als das prät. von reden = ac.  $r\hat{x}dan$ , g.  $r\hat{o}djan$ , hier in der bedeutung 'sprechen, reden'.

1071 f. Hw he was strong man and hey,
Hw he was strong and ek fri.

Ausser dem schlechten reim, den Ellis durch einsetzung von sley für fri herstellt, fällt noch die wiederholung von strong auf, jedenfalls liegt also eine verderbniss vor. Nach v. 1063 f.:

Hw he was fayr, hw he was long,

Hw he was with (= wiht), hw he was strong,

ferner nach v. 1083 f.:

hwere mithe i finden ani so hey so Hauelok is, or so sley,

sowie nach 2242 f.:

Non so fayr, ne non so long, Ne non so mikel, ne non so strong

dürfen wir wol berichtigen:

Hw he was strong man and hey, Hw he was fri (fair?) and ek sley.

1323 ff. I woth, so wel so ich it sowe,

To pe shole comen heye and lowe,

And alle pat in Denemark wone,

1329 And mad king heyelike and wel,
Denemark shal be pin euere-ile del.

In v. 1329 ist doch wol zu bessern: And make pe ('dich') king . . .

1375 ff. Louerd, have merci of me,

And late [me] well passe pe se,
pat ihc have ther-offe douth and kare,
With-uten stormes over-fare.

pat in v. 1377 kann nicht richtig sein, ich vermute, dass es zu streichen ist. Vielleicht sind auch noch 1377 und 1378 umzustellen?

1649 He semede wel to ben wel strong.

Das erste wel möchte ich streichen, oder das zweite in ful ändern.

1687 pat hau[ed]e parned for hire pe ded.

Skeat setzt im glossar *poled* für *parned* ein; der überlieferung kommt jedoch näher, wenn wir *ded* (r. mit *red* 'rot') in *hed* 'haupt' verwandeln.

1824 f. panne pe sixe weren doun feld,

pe sevenpe brayd ut his swerd.

Durch einsetzung von layd für feld im ersten und eine kleine umstellung im zweiten verse ist der fehlende reim leicht herzustellen:

panne pe sixe weren doun layd, pe seuenpe his swerd ut-brayd.

Kölbing, Engl. Stud. XVI, 302 möchte gerd "oder dgl." für feld schreiben.

1914 f. Dapeit wo (Ms. we) recke! for he it seruede, Hwat dide he pore weren he werewed.

In den Notes setzt Skeat ein fragezeichen nach dide ein, Hupe fasst (Anglia XIII, 188 f.) weren als schreibfehler für were, where 'wo' und werewed ebenso wie dide als plur. prät. Da er jedoch nicht sagt, wie er den vers construiert, so ist mir seine auffassung desselben vollkommen unklar. Ich müchte das for aus v. 1914 herausnehmen und an den anfang des folgenden setzen und dann noch dide und he umstellen, also lesen:

Dapeit hwo recke! he it seruede:

For hwat he dide bore weren he werewed.

D. h.: 'Sie verdienten es: für das was sie getan hatten wurden sie dort erwürgt'.

1916 f. So longe haueden he but and bet

With neues under hernes set.

hernes gibt mir keinen sinn, ich vermute darin einen schreibfehler für heres = eres 'ohren' und vergleiche v. 2404 f.:

With pe neue he Robert sette

Biforn be teth a dint ful strong.

under eres wirde heissen: 'auf die wangen', vgl. he iustise...smot him under he ere, St. Christoph. 118 (Mätzner sub eare).

1939 ft. panne men dide him ani shame,

Or tok, or onne handes leyde,

Vn-ornelike, or same seyde.

same in v. 1941 ist wol nicht mit Skeat als shame zu fassen, weil dies in v. 1939 vorhergeht, sondern als entstellung aus blame.

1995 f. Dapeyt on he wolde spare,

pat [he] ne made hem euerilk on

Liggen stille so doth pe ston.

In der ersten zeile müchte ich on he entweder in who hem oder in /pat/ on hem bessern; die ergänzung von he in v. 1996 ist dann überflüssig. Vgl. v. 296, 300, 926, 1799, 1887, 1914, 2047, 2511, 2604, 2757, wo dieselbe construction Dapeit hwo vorliegt und v. 2447: Dapeit pat on pat per-fore let! Bei der besserung [pat] on hem ist natürlich ein relativ pe oder pat vor hem zu ergänzen; ich setze es nicht, um einen glatteren vers ohne doppelte senkung (pat hem) zu erhalten.

2009 "Ya, sire, pat i ne lepe oth.

Yif y, louerd, a word leye,

Kölbing's änderung der ersten zeile (Engl. Stud. XVI, 301): ine swere oth entfernt sich, wie er auch selbst zugibt, allzusehr von der überlieferung, um annehmbar zu erscheinen. Ich halte lepe für dasselbe wort wie leye in der folgenden zeile, und ergänze darnach my, lese also: pat i ne leye, [my] oth! d. h. 'meinen eid darauf, dass ich nicht lüge!'

2026 He weren bi tale sixti and ten

Nach v. 1768, 1918 und 1956 muss es fifti statt sixti heissen.

2119 Hwat pat selcuth mithe (= mihte) be.

Külbing schiebt Engl. Stud. XVII, 297 ganz unnütig *liht* 'licht' vor *mithe* ein, denn *selcuth* ist hier wie in v. 124 und 1059 ein subst. (vgl. Skeat's glossar).

2200 Hise bode ne durste he non at-sitte.

Külbing streicht ib. 298 das he — sollte es aber nicht etwa für here g. pl. 'eorum' stehen? Auch künnte man no 'nicht' (ae.  $n\acute{a}$ ) für non lesen, um he zu retten.

2333 per mouthe men se hw grim greu.

Es ist wol kaum mit Madden an scenische darstellungen zu denken, sondern bloss ein schreibfehler: grim statt glam 'lautes gespräch; lärm, geschrei' anzunehmen. Im vorhergehenden verse steht gleu, und so finden sich auch Gawain 1652 die beiden worte neben einander: Much glam & gle glent vp per inne (Mätzner sub glam).

2438 f. pat he rorede als a bole pat he wore parred in an hole.

Das he des zweiten verses ist zu streichen.

2555 ff. pat als he louede leme or lif,
pat pey sholden comen him to,
With ful god wepne ye ber so.
To Lincolne, per he lay.

Das erste *þat* ist bereits wiederaufnahme des *þat* in zeile 2549, das dritte in v. 2556 ist daher wol zu streichen. Zur füllung des verses müchte ich dann *sone* oder *rape* vor *him* einschieben. Der schluss des dritten verses, *ye ber so*, ist mir ganz rätselhaft.

2567 Was non pat euere his bode sat. Ergänze at vor sat nach v. 2200.

1625 f. With pe swerd so he him grette,

For his heued of he plette.

Lies pat statt for wie in v. 2634 und 2643.

2658 f. panne he woren fallen dun bo pen, Grundlike here swerdes ut-drowen.

Vgl. dazu Kölbing Engl. Stud. XVI, 302 f. Ich möchte die erste zeile bessern:

panne he woren fallen lowe.

2690 And forth (Wittenbrinck: for) rith also leuin fares.

pat none' (Hs. neuere) kin[n]es best ne spares.

Lies leun 'löwe' (= v. 573 und 1867) st. leuin, da lightning 'blitz' wie der herausgeber es erklärt, hier doch keinen sinn gibt.

2696 Was neuere non pat mounte paue Hise dintes, noyper knith ne knaue, pat he fellen (Hs. felden) so dos pe gres.

In der letzten zeile fehlt vor fellen offenbar ein ne.

2718 f. Wile ich forgiue pe pe lathe, Al mi dede and al mi wrathe.

Zupitza will *bi dede* lesen; einfacher und passender für den zusammenhang aber scheint mir, bloss *deole* 'kummer, schmerz' statt *dede* zu schreiben.

2766 pan pe englishe men pat sawe.

Statt pan verlangt das folgende offenbar wan, whan.

2800 f. For England auhle forto ben youres, And we youre men and youres.

Anglia. N. F. III.

34



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So besser Wittenbrinck statt Stratmann's nene.

Lies ourcs 'die unsrigen' — and ourcs zu we zu fligen! — statt des letzten yourcs.

2993 Haue ich sey you euerildel.

Lies seyd statt sey.

## 44. Margaretenlegende.

In meiner besprechung von Krahls dissertation: 'Untersuchungen über 4 versionen der me. Margaretenlegende' im Literaturblatt 1891, sp. 158 f. habe ich unter den weiteren nachweisen das bruchstück (128 verse aus dem anfange) einer mittelniederländischen poetischen bearbeitung zu erwähnen vergessen, das K. von Bahder im 31. bande von Bartschs Germania p. 289 ff. aus einer Kopenhagener handschrift des 14. jahrh. veröffentlichte. Dieser version liegt nach dem herausgeber die legende in der fassung zu grunde, wie sie Mombritius, Sanctuarium 2, 103 f. bietet, "der lateinische text wird mit poetischer freiheit umschrieben; eine wesentliche abweichung ist nur. dass nach v. 97 ff. Olibrius sich selbst zu Margaretha begibt, während diese im original vor ihn gebracht wird. Sonst folgt der dichter demselben, wenigstens was den verlauf der erzählung und den gedankengang betrifft, ziemlich genau.... Mit den übrigen bekannten bearbeitungen der legende, die auch Mombritius folgen, besteht keine nähere verwandtschaft.

# 45. Disput zwischen Maria und dem kreuze.

Für dies von Morris in den Legends of the Holy Rood etc. (E. E. T. S. 46, s. 131, 197) herausgegebene gedicht konnte ich Brandl<sup>2</sup> bereits früher auf die bei Mone, Schauspiele des Mittelalters 1, 39 ff. gedruckte lateinische Marienklage verweisen. Inzwischen ist mir noch eine ganz ähnliche mittelniederländische bearbeitung desselben motivs bekannt geworden, nämlich Maerlants 'Ene disputacie van onser vrouwen ende van den heiligen cruce', gedruckt u. a. in Francks Mittelniederl. Grammatik s. 172 ff. (vgl. dazu die notiz auf s. 167). Jedoch enthalten nur die ersten 15 strophen, v. 1—195, dies zwiege-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch Wiese, Eine altlombard. Margarethenlegende, kennt dies stück nicht. [Vgl. jetzt noch Strauch, Zs. f. d. Alt. 3. T., 13 ff.]

<sup>2</sup> S. seine mittelengl. Literaturgeschichte in Psuls Grundriss II, 1, s. 642, § 46.

spräch zwischen Maria und dem kreuze; mit str. 16 beginnt Jesus klagerede an den menschen, die mit str. 32 schliesst, worauf dann bis zu ende (str. 46) die reflexion und die gebetsanrufung des dichters folgt. Interessant ist noch der umstand, dass Maerlants dichtung, ebenso wie die me., in 13zeiligen strophen abgefasst ist! — Ich zweifle nicht, dass sich in den mittelalterlichen literaturen noch mehrfach dasselbe thema behandelt findet und möchte durch diese mitteilung zu weiteren nachforschungen anregen. Wenn genügendes material herbeigeschafft ist,¹ würde die vergleichung der einzelnen fassungen unter einander und mit den quellen gewiss eine äusserst dankbare arbeit werden.

GIESSEN.

F. HOLTHAUSEN.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich kann nur noch auf Ed. v. Kausler, Denkmäler altniederländischer Sprache u. Litteratur III, 381 ff. und auf Louis D. Petit, Bibliographie der middelnederlandsche Taal- en Letterkunde (Leiden 1888), s. 120, nr. 536 verweisen.

Halle, Druck von Ehrhardt Karras.

# ÜBERSICHT

ÜBER DIE

# **IM JAHRE 1890**

AUF DEM GEBIETE DER

# ENGLISCHEN PHILOLOGIE

**ERSCHIENENEN** 

# BÜCHER, SCHRIFTEN UND AUFSÄTZE

ZUSAMMENGESTELLT

VON

PAUL LANGE.

BEIGABE ZUR "ANGLIA" JAHRG. 1892—93.

# INHALT.

| T    | All mamainas.                                                    | 201f6    |
|------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.   | Allgemeines: 1. Zeitschriften                                    | 1        |
|      |                                                                  | 2        |
|      |                                                                  | 2        |
|      |                                                                  | 4        |
|      | 4. Bibliotheken                                                  | 5        |
|      | 5. Presse, Geschichte des Buchdrucks                             | 5<br>5   |
|      | 6. Vereinsschriften                                              | 6        |
| TT   | 7. Gelehrtengeschichte                                           | 7        |
| II.  | Sprache (einschliesslich Metrik)                                 | •        |
| 111. |                                                                  | 22       |
|      | 1. Allgemeines (Litteraturgesch. werke, ästhetische kritik usw.) | 35       |
|      | 2. Angelsächsische, alt- u. mittelenglische Litteratur           | 42       |
|      | 3. Neuenglische Litteratur (16.—18. Jhdt.)                       | 42<br>53 |
|      | 4. Shakespeare: a) Bibliographisches                             | 53       |
|      | b) Leben und Heimat                                              | ეა<br>54 |
|      | c) Allgem. Werke und Abhandlgn. über Sh.                         |          |
|      | d) Bacon-Theorie                                                 | 55       |
|      | e) Sprache und Metrik                                            | 56       |
|      | f) Gesamtausgaben von Sh.'s Werken                               | 56       |
|      | g) Ausgaben einzelner Werke, sowie Aufsätze                      |          |
|      | und Abhandlungen über solche                                     | 57       |
|      | 5. Litteratur des 19. Jhdts                                      | 62       |
|      | 6. Neuste Litteratur: a) Romane und Novellen                     | 76       |
|      | b) Gedichte und Dramen                                           | 100      |
|      | c) Uebersetzungen                                                | 110      |
|      | d) Essays                                                        | 116      |
|      | Folklore                                                         | 118      |
|      | Altertümer                                                       | 121      |
| VI.  | Geschichte:                                                      |          |
|      | 1. Allgemeines zur Gesch. Grossbritanniens u. seiner Colonien    | 122      |
|      | 2. Biographien, Memoiren, Tagebücher                             | 132      |
|      | 3. Amerikanische Geschichte: a) Allgemeines                      | 137      |
|      | b) Biographien                                                   | 139      |
|      | 4. Culturgeschichte                                              | 140      |
|      | 5. Localgeschichte                                               | 144      |
| VII. |                                                                  | 147      |
|      | b) Karten                                                        | 149      |

## INHALT.

| 7Ш. | Unterrichtswesen:                                           | Soite |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|
|     | 1. Studium und Unterricht im Allgemeinen:                   |       |
|     | a) in Deutschland                                           | 149   |
|     | b) in England                                               | 151   |
|     | c) in Amerika                                               |       |
|     | d) in Schweden                                              | 153   |
|     | e) in anderen Ländern                                       | 154   |
|     | 2. Geschichte und Methodik bes. des neusprachl. Unterrichts | 154   |
|     | 3. Schulbücher: a) Schulausgaben                            | 156   |
|     | b) Lesebücher                                               | 159   |
|     | c) Grammatische Lehrbücher                                  | 160   |
|     | d) Uebungsbücher, Anleitung zu Aufsätzen .                  | 163   |
|     | · e) Briefe                                                 | 164   |
|     | f) Gesprächsammlungen, Vocabularien                         | 165   |
| IX. | Anhang: Veröffentlichungen englischer Vereine und Gesell-   |       |
|     | schaften.                                                   |       |
|     | 1. Early English Text Society                               |       |
|     | 2. Transactions of the Philological Society                 | 167   |
|     | 3. English Dialect Society                                  | 168   |
|     | 4. Camden Society                                           | 168   |
|     | 5. Grampian Club                                            | 168   |
|     | 6. Roxburghe Club                                           | 169   |
|     | 7. Surtees Society                                          | 169   |
|     | 8. Browning Society                                         | 169   |
|     | 9. Shelley Society                                          | 170   |

# I. Allgemeines.

#### 1. Zeitschriften.

- Anglia. Zeitschrift f. engl. Philologie. (Begründet v. Rich. Paul Wülker.)
  Hrsg. v. E wald Flügel u. Gust. Schirmer. XIII.Bd. Neue Folge, 1. Bd.
  4 Hfte. Mit dem beiblatt: Mitteilungen aus dem gesamten gebiete der engl. Sprache u. Litteratur. 1. Jahrg. 12 Nrn. (2 B.) Halle a. S. Niemeyer. M. 20.
- Mitteilungen aus dem gesamten Gebiete der englischen Sprache u. Litteratur. Monatsschrift für den engl. Unterricht. Beiblatt zur Anglia. Red. Dr. Ewald Flügel. 1. Jahrg. April 1890—März 1891. 12 Nrn. Halle, Niemeyer. M. 6.
- Archiv f. das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen. Begründet v. Ludw. Herrig. Hrsg. v. Steph. Waetzoldt u. Jul. Zupitza. 84. u. 85. Bd. Braunschweig, Westermann. à M. 12.
- Studien, Englische. Organ für englische Philologie unter Mitberücksichtigung d. engl. Unterrichts auf höheren Schulen. Hrsg. von Prof. Dr. Kölbing. 14. u. 15. Bd. je 3 Hfte. Leipzig, Reisland. à M. 15.
- Australasian Critic (The). A Monthly Review of Literature, Science, and Art. No. 1, Vol. I, Oct. 4to, sd. Melville, Mullen and Slade (Melbourne). 6d.
- Century (The) Illustrated Monthly Magazine. May to Oct., 1890. Vol. 40. (New Series, Vol. 18.) Roy. 8vo, pp. viii—960. The Century Co. (New York). T. Fisher Unwin. 10/6.
- Cornhill Magazine. Vol. 14. 8vo. Smith, Elder and Co. 4/6.
- English (The) Illustrated Magazine. Vol. 1889—90. pp. VIII—900. Macmillan. 8/.
- Gentleman's Magazine. Vol. 268. 8vo. Chatto and Windus. 8/6
- Harper's Monthly Magazine. Vol. 19-20. European ed. Roy. 8vo. Low. ea. 8/6.
  Illustrations: Magazine of Amusement, Art, Biography, Economy, Inventions, Literature and Science. Conducted by Francis George Heath. Vol. 5.
  Cr. 4to, pp. 412. Simpkin. 3/6; 5/.
- Longman's Magazine. Vol. 15—16. 8vo. pp. 660. Longmans. ea. 5/.

  Macmillan's Magazine. Vol. 62. May, 1890, to Oct. 1890. 8vo. Macmillan. 7/6.

  Modern Language Notes. A. Marshall Elliot, Managing Editor. Vol. V.

  Baltimore. 8 Hefte jährlich à 20 cts.
- Notes and Queries: A Medium of Intercommunication for Literary Men, General Readers etc. 7th Series. Vol. 9 n. 10. 4to. Office. 10/6.

Anglia. N. F. III. Bücherschau.

1

Review of Reviews. Edit. by W. T. Stead. Vol. I, Jan.-June, 1890. 4to. Office. 4/6.

## 2. Encyclopädische werke.

- Baich (W. R.), Ready Reference: The Universal Cyclopaedia. Containing Everything that Everybody Wants to Know. pp. 812. Griffith, Farran and Co. 3/6.
  - Bespr. Notes and Queries 1X, 180.
- Blackie's Modern Cyclopaedia of Universal Information: A Handy Book of Reference on all Subjects and for all Readers. With numerous Pictorial Illusts. and a Series of Maps. Edited by Charles Annandale. Vol. 4—8 (Ske-Zym.) pp. 512. Blackie. ea. 6/; 8/6.
- Chambers's Encyclopaedia: A Dictionary of Universal Knowledge, with Maps and Illustrations. New ed. Vol. V, Friday-Humanitarians. IV, pp. 828. Vol. VI, Humber-Malta. pp. 828. Chambers. ea. 10/; hf. mor. 15/.
- Fugitive Facts: An Epitome of General Information. Edit. by R. Thorne. pp. 506. Brentano. 10/.
- Grundriss der germanischen Philologie, unter Mitwirkung von K. v. Amira, W. Arndt, O. Behaghel etc. herausg. v. Herm. Paul. Strassburg i. E. Trübner, à Lfg. M. 2. I. Bd. 3. u. 4. Lfg. II. Bd. I. Abt. 2., 3. u. 4. Lfg. 2. Abt. 2. Lfg.
  - Besprochen im Literaturblatt f. germ. u. roman. Phil. 4. April '90, sp. 135 u. '91, sp. 41 v. L. Tobler. Lit. Centralblatt '90, sp. 281 (Bhdr.) Ztschr. f. d. österr. Gymnasialw. XLI, 3. (Heinzel.) Ztschr. f. deutsche Philol. XXII, 4 (Martin). Ztschr. für den deutschen Unterr. IV, 5 (F..st). Ztschr. f. d. Realschulwesen XV, 6 (Burghauser). Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde XIII, 12 (Roth). The Archwological Review IV, 6 (Nutt).
- Hazell's Annual for 1891: A Cyclopaedic Record of Men and Topics of the Day. Containing above 3500 Concise and Explanatory Articles on every Topic of Current Political, Social, Biographical and General Interest, referred to by the Press and in Daily Conversation. Revised to November 20, 1890. Edited by E. D. Price, &c. pp. 706. Hazell. 3/6.
  Routledge's Encyclopaedia, Biographical, Geographical, Historical, General. By James Henry Murray. 12mo, pp. 222. Routledge. 6d.

#### 3. Bibliographisches.

- Annual (The) American Catalogue, 1889: Being the Full Titles, with Descriptive Notes of all Books Recorded in the Publishers' Weekly, 1889. Roy. 8vo. Hf.-bd., pp. XVI—182—132. Office (New York). \$3.50 cts. Bibliographie, allgemeine f. Deutschland. Wüchentliches Verzeichniss aller neuen Erscheinungen im Felde d. Lit. Jahrg. 1890. 52 Nrn. (à 1½—2 Bg.) Leipzig, Hinrichs' Verl. M. 7,50.
- Bibliotheca historica. Verzeichniss v. 9307 Werken und Abhandlungen aus d. Gesamtgebiete der Geschichte u. deren Hilfswissenschaften. In systemat. u. chronol. Anordnung. Leipzig, Fock. M. 1,50.
- Bibliotheca philologica oder vierteljährliche, systematisch geordnete tibersicht der auf dem gebiete der classischen Philologie und Altertums-

- wissenschaft, sowie der Neuphilologie in Deutschland u. dem Auslande neu erschienenen Schriften und Zeitschriften-Aufsätze. Herausgeg. von Dr. A. Blau. 43. Jahrgang. N. F. 5. Jahrg. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 284 S. M. 6.
- Bibliotheca polytechnica. Wissenschaftlich in Schlagwörtern geordnetes Repertorium d. gesamten deutschen, französ. u. engl. techn. Litteratur, einschliesslich ihrer Beziehgn. zu Gesetzgebg., Hygiene und tägl. Leben. Hrsg. v. Fritz v. Szczepanski. 1. Jahrg. 1889. 8°. (80 p.) St. Petersburg, v. Szczepanski. geb. M. 2.
- Blades (W.), Bibliographical Miscellanies. Nos. III, IV, V (Blades, East & Blades) (bes. über 'Books in Chains' handelnd).
- Book-Prices Current: A Record of the Prices at which Books have been Sold at Auction from December 1888, to November, 1889. Vol. 3. Demy 8vo, pp. VI—554. Elliot Stock. 27/6.
  - Bespr. Notes and Queries IX, 320.
- Catalogue of Books, for 1889. Containing a Complete List of all the Books Published in Great Britain and Ireland in the Year 1889, with their Sizes, Prices and Publishers' Names. Roy. 8vo, pp. 126. Low. 5/.
- Catalogue (A) of Mediæval Literature. Especially of the Romances of Chivalry and Books Relating to the Customs, Costume, Art and Pageantry of the Middle Ages. Facsimiles of Choice Examples Selected from Illuminated Manuscripts, Unpublished Drawings and Illustrated Books of Early Dates. Part 3. 19 Facsimile Plates. In 1 vol. Imp. 8vo, hf.-bd. Quaritch. 52/6.
- Classified and Annotated List of Books. For Use of Head Teachers and Pupil Teachers. 3rd. ed. 4to, pp. 56. Arnold (Leeds). Simpkin. 6d. Fhrismann (G.) Ribliographische Hebersicht der Erscheinungen auf d. Ge-
- Ehrismann (G.), Bibliographische Uebersicht der Erscheinungen auf d. Gebiete der german. Philologie im Jahre 1886, Germania XXXV; u. 1887, Germania XXXVI.
- Jahresbericht über d. Erscheinungen auf dem Gebiete der germanischen Philologie, hrsg. v. d. Gesellschaft f. deutsche Philol. in Berlin. 11. Jhrg. 1889. Leipzig, Reissner. M. 8.
- Jahres-Verzeichniss der an den deutschen Schulanstalten erschienenen Abhandlungen I. 1889. Berlin, Asher & Co. 3 Bl. 69 p.
  - Angez. Lit. Centralblatt '90, sp. 1007.
- der an d. deutschen Universitäten erschienenen Schriften. V. 15. Aug. 1889—14. Aug. 1890. (III, 321 p.) Berlin, Asher & Co. M. 10. (I bis V zusammen M. 38.)
- Library (The), A Magazine of Bibliography and Literature. Edit. by J. Y. W. Mac Alister. Vol. 1. 8vo, pp. 440—xi. Elliot Stock. 9/.
- Literatur (neuere) zur Geschichte Englands im Mittelalter. Deutsche Zeitschr. f. Geschichtswissenschaft, hrsg. v. Quidde. 1. Bd. Freiburg i. Br. p. 193—235. (v. Liebermann).
  - Vgl. dazu Mitteilungen Bd. I, p. 128.
- Monatsbericht, bibliographischer, üb. neu erschienene Schul- und Universitätsschriften (Dissertationen, Programmabhandlungen, Habilitationsschriften etc.) Hrsg. v. der Zentralstelle f. Dissertationen u. Programme

von Gust. Fock. 1. Jahrg. Okt. 1889—Sept. 1890. 12 Nrn. Leipzig, Fock. M. 2.

Rogers (Walter Thomas), A Manual of Bibliography: Being an Introduction to the Knowledge of Books, Library Management and the Art of Cataloguing. With 37 Illusts. and a Cold. Front. pp. viii – 172. H. Grevell and Co. 5/.

Bespr. Academy, Jan. 17, '91.

Sahlender (P.), Uebersicht der im Jahre 1889 auf dem Gebiete der engl. Philologie erschienenen wichtigeren Bücher und Aufsätze. 72 p. Beigabe zur Anglia.

(Die Erscheinungen üb. die angelsächsische Zeit sind noch besonders zusammengestellt v. Wülker in Mitteilungen Bd. I, 29.)

Verzeichniss der Programme und Gelegenheitsschriften, welche an den kgl. bayer. Lyzeen, humanist. Gymnasien und Lateinschulen vom Schuljahre 1823/24 an erschienen sind. Ein Beitrag zur Schul- und Litteraturgeschichte Bayerns, begonnen v. Studienrekt. Dr. J. Gutenäcker, fortgesetzt v. Studienlehr. Dr. Emil Renn. IV. Abtlg.: Die Schuljahre 1884/85 bis 1888/89. (63 p.) Landshut (Knüll). M. 2.

Weekly Review (The) of Magazines, Books and Newspapers, and Index of Periodical Literature. No. I. Oct. 11. Office. 1d.

#### 4. Bibliotheken.

Booksales (The) of 1889. Athenæum Jan. 11. '90.

Gottlieb (Thdr.), tib. mittelalterliche Bibliotheken. (XII, 520 p.) Leipzig, Harrassowitz. M. 14.

Bespr. Göltinger gel. Anz. 4 (Meyer); Lit. Centralbl. '91, sp. 686—89 (S-n); D. Litztg. XII, 17 (Kochendörffer); Wochenschr. f. class. Phil. VIII, 19 (Traube); Ztschr. f. d. Altertum u. d. Lit. XXXV, 2 (Meyer).

Greenwood (Thomas), Public Libraries: A History of the Movement and a Manual for the Organisation and Management of Rate-Supported Libraries. 3rd ed., Entirely Re-written. With Frontispiece. pp. xx-586. Simpkin. 2/6.

Heinemann (Oberbiblioth. Dr. Otto v.), d. Handschriften d. herzogl. Bibliothek
zu Wolfenbüttel, beschrieben. 2. Abth. d. Augusteischen Handschriften
I. Mit dem Bildniss d. Herzogs August v. Braunschweig und 4 farb.
Lichtdr.-Taf. (XI, 320 p.) Wolfenbüttel, Zwissler. M. 15.

Bespr. Lit. Centralblatt'90, sp. 1649.

Macray (William Dunn), Annals of the Bodleian Library, Oxford. With a Notice of the Earlier Library of the University. 2nd ed., Enlarged and continued from 1868—1980. With Portraits. Demy 8vo, hf.-roxburghe, pp. xii—545. Clarendon Press. 25/.

Bespr. The Nation 1313; Athenœum, Dec. 20; Revue critique, XXVe année, No. 1; Notes & Queries X, 139.

Public Library Note-Book. List of Books Wanted and Remarks on those Read. With Preface by Hew Morrison. Oblong. G. Waterson and Sons. bds., 3d; 9d.

- Richter (Biblioth. P. E.), Verzeichniss der Bibliotheken m. gegen 50000 u. mehr Bänden. I. Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Schweiz, England, Nord-Amerika. [Aus: "Export-Journal".] (27 p.) Leipzig, Hedeler. Mit Schreibpap. durchsch. M. 3.
- Sharman (Julian), The Library of Mary Queen of Scots. With an Historical Introduction, &c. Imp. 16mo. Elliot Stock. 15/.

#### 5. Presse, Geschichte des Buchdrucks etc.

Baker (A.), The Newspaper World: Essays on Press History and Work, Past and Present. 12mo, bds., pp. 100. Pitman. 1/.

Brown (Horatio F.), The Venetian Printing Press: An Historical Study Based upon Documents for the Most Part Hitherto Unpublished. With 22 Facsimiles of Early Printing. Large post 4to. J. C. Nimmo. limited ed., net, 42/.

Bespr. The Nation No. 1322; Athenænum Jan. 31.'91; Notes & Queries X, 338.

Dickson (Robert) and Edmond (John Philip), Annals of Scottish Printing, from the Introduction of the Art in 1507 to the Beginning of the Seventeenth Century. With Facsimile Illusts. 4to, pp. xvi—530. Macmillan and Bowes (Cambridge). 500 S. P., 100 L. P.

Bespr. The Nation No. 1304.

Eberii (H.), Englische Zeitungsprämien. Wissenschaftl. Beilage z. Leipziger Ztg. No. 100.

Newspaper (The) Press Directory and Advertisers' Guide. Containing full particulars of every Newspaper, Magazine, Review and Periodical published in the United Kingdom and the British Isles; the Newspaper Map of the United Kingdom; the Continental, American, Indian and Colonial Papers; and a Directory of the Class Papers and Periodicals, 1890. 8vo, pp. 304—110. Mitchell and Co. 2/.

Sell's Dictionary of the World's Press. Roy. 8vo. Sell. 2/.

How to Print and Publish a Book. Also, Information about Printing generally. pp. 40. Warren and Son (Winchester). Simpkin. 6d.

O'Brien (M. B.), A Manual for Authors, Printers and Publishers. Being a Guide in all matters pertaining or incidental to Printing and Publishing. Illustrated with Specimens of Chromo Lithography, Woodcuts, Process Blocks, Photophane, Fine Art Illustration, Electrotyping and Stereotyping. 8vo, pp. 130. Gee and Co. 2/.

Sprigge (S. S.), The Methods of Publishing. pp. 124. H. Glaisher. 3/.

#### 6. Vereinsschriften.

Die veröffentlichungen englischer wissenschaftlicher vereine und gesellschaften finden sich im anhang aufgezählt.

Centraiblatt, neuphilologisches. Organ d. Vereine für neuere Sprachen in Deutschland, hrsg. unter Mitwirkg. v. DDr. Oberlehr. Ahn, Proff. Bierbaum, Breymann u. A. v. Dr. W. Kasten. 4. Jhrg. 1890. 12 Nrn. (zu 2 —3 B.) Hannover, C. Meyer. Halbjährl. M. 3.

- Jahrbuch d. Vereins f. niederdeutsche Sprachforschung. Jhrg. 1888. XIV, (III, 160 p.) Norden, 1889, Soltau. M. 4.
- Jahresbericht der Dresdener Gesellschaft f. neuere Philologie. 1889 von O. Boerner, Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Litt. 84, 3. 1890 von A. Lüder, Mitteilungen Bd. I, p. 355.
- des Vereins f. d. Studium der neueren Sprachen zu Hamburg-Altona von Boensel. Engl. Stud. XIV, 3.
- der Berliner Gesellschaft f. d. Stud. d. neueren Sprachen. Archiv f. das Stud. d. n. Spr. u. Litt. 84, 1. 2 (mit einem Mitgliederverzeichniss) und 85, 1.
- Mitteilungen des Vereins deutscher Lehrer in England. Im Ausland, August '90.
- Modern Language Association. H. E. Greene, VII<sup>th</sup> Annual Convention. Modern Language Notes. V, 3.
- Neuphilologentag, vierter, zu Stuttgart. Englische Studien XIV, 3. (E. Stengel.) Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Litt. Bd. 85, Hft. 1 u. 4. Franco-Gallia VII, 8. (Gutersohn). Berichte d. freien deutsch. Hochstifts zu Frankfurt a. M. N. F. 7. Bd. 1. Hft. (Walter).
- Philologentag zu Görlitz. Verhandlungen der neusprachlichen Section. Neuphilologisches Centralblatt, 4. Jhrg. No. 2 und Englische Studien XIV, 2.
- Proceedings of the Twenty-first Annual Session of the American Philological Association held at Easton Pa. Boston, Cushing & Co.

  Angezeigt Mitteilungen Bd. I. p. 133.
- Semesterbericht des Cartell-Verbandes neuphilol. Vereine deutscher Hochschulen. Sommer-Sem. Vorort Freiburg i. Br., Wintersemester Halle. Heidelberg, W. Wiese.
- Transactions of the American Philological Association. Vol. XX.
- Transactions of the Royal Society of Edinburgh. General Index to the First Thirty-four Volumes (1783–1888.) With History of the Institution of the Society, Royal Charters, List of Contents of each Volume, &c. 4to, pp. xii—228. Neill and Co. (Edinburgh). 21/.
- Transactions of the Royal Society of Literature XIV.
- Vorlesungen tiber englische Philologie und ihre Hilfswissenschaften an den Universitäten Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz im W.-S. 1889 /90 u. im S.-S. 1890 v. S. Schopf. Engl. Studien XIV, Hft. 3.
- Vorlesungsverzeichnisse amerikanischer Universitäten. Mitteilungen Bd. I, p. 139—44.
- Year Book of the Scientific and Learned Societies of Great Britain and Ireland, 1890. 8vo, pp. 230. Griffin. 7/6.

### 7. Gelehrtengeschichte.

George Bell. Nekrolog Academy, Dec. 6.

Ebert (A.). Nekrolog v. R. Wülker in Neuphilol. Centralblatt IV, 12; von R. Otto, in d. Beilage z. allgem. Zeitung No. 70-72.

Giesebrecht (W. v.). Nekrolog, The Nation 1283.

Gosche (Rich.). Erinnerungsblätter f. seine Freunde. Biographie u. ausgewählte Aufsätze. XXXIX, 120 p. m. Portr. Halle a. S., Hendel. M. 4.

- Gesche. Fränkel (L.), Rich. Gosche, ein deutscher Musterbibliograph.

  Das Archiv III, 4. Jahrbuch d. deutschen Shakespeare-Gesellsch. XXV.
- Hedge (Henry), 1805—1890; Theolog, Uebersetzer aus dem Deutschen etc. Gründer des Transcendental Club. Nachruf in The Nation 1313 u. i. d. Beilage z. allgem. Ztg. No. 231—32.
- Hofmann (Konrad). Neuphilol. Centralblatt IV, 12 u. Die Nation '90, 7 (v. Jul. Elias). Romania 77. Ztschr. f. deutsche Philol. XXIV, 1 (Golther). Beilage zur allgem. Zeitg. N. 25 (Otto).
- Mackay, Dr. Charles (Dichter, Journalist u. Philolog). Nekrolog, Academy, Jan. 4. '90.
- Möblus (Aug. Theod.), Nekrolog v. K. Maurer u. H. Gering. Zeitschrift f. deutsche Philol. XXIII, 4; Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft XXV.
- Newman (Cardinal). By Richard H. Hutton. Portrait. (English Leaders of Religion. Edited by A. M. M. Stedman.) pp. 252. Methuen. 2/6.

  Bespr. Athenœum, Oct. 19; Academy, Nov. 8.
- Nekrologe: Athenæum, Aug. 16, 23; Academy, Aug. 16 und 30; The Nation 1310.
- Regel (August). Gedächtnissrede von Schulz. Gotha, 11 p. 4°. (Fock, Leipzig.)
- Rogers (Prof. Thorold). Nekrolog Athenæum, Oct. 18; Academy, Oct. 18. Rümelin. Nekrolog im Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellsch. XXV.
- Schmidt (Al.). Fränkel (L.), Ein deutscher Fachgelehrter (Al. Schmidt) vor dem gebildeten Publikum. Blätter f. literar. Unterhaltung '90. No. 16; vgl. auch Jahrbuch d. deutschen Shakesp.-Gesellschaft XXIV.

# II. Sprache.

Die hier aufgestihrten Bücher, Abhandlungen und Notizen sind alphabetisch nach den verfassern geordnet; a. jedoch die Rubriken: Altenglisch, Americanismen, Angelsächsisch, Aussprache, Dialekte, Etymologie, Flexion, Lautlehre, Metrik, Mittelenglisch, Namenforschung, Orthographie, Slang, Sprachegeschichte, Synonymik, Syntax, Verbum, Vulgärsprache, Wörterbücher. Die Sprache Shakespeare's s. unter III, 4.

Adams (Ern.), The Elements of the English Language. 24th ed., revis. by J. F. Davis. London, Bell and Sons. pp. 324. 4/6.

Adeline's Art Dictionary, Containing a Complete Index of all Terms used in Art, Architecture, Heraldry and Archæology. Translated from the French and Enlarged. With nearly 2000 Illusts. pp. vii—422. Virtue. 7/6. Aelfred s. Harstrick.

Aelfric s. Braunschweiger, Wyatt.

Alexander s. Henneman.

Alliteration s. Höfer, Petzold.

Aitenglisch s. Bradley, Cook, Einenkel, Fiby, Garnett, Hoefer, Holthausen, Hoops, Logeman, Meyer (Heinr.), Napier, Noltemeier, Pabst, Stratmann, Zupitza.

Americanismen s. Emerson, Molee. Vgl. auch Elliott.

Americanisms, Notes & Queries IX, 406, 424 u. X, 52, 191, 306, 336, 456.
Americanisms (Die Worte: coincidence, Immigrant, Outsider) The Nation No. 1293.

- Angelsächsisch s. Bauer, Braunschweiger, Buchholz, Cook, Ehrismann, Furkert, Harstrick, Kluge, Lindelöf, Otten, Wülfing, Wyatt.
- Ascham s. Wille.
- Aussprache s. Barter, Bechtel, Bell, Emerson, Explanatory etc., Grandgent, Jespersen, Knork, Learned, Lloyd, Lömisch, Lüke, Phyfe, Pitman, Primer, Skeat, Studien (phonet.), Sweet, Tanzer, Techmer, Wershoven.
- Aussprache. Notes & Queries X, 105, 132: 'academy'; 24, 116, 176, 431, 514: 'girl' pronounced 'gurl'; 89, 193 'barrier' a dissyllable; 492 'Viking'.
- Baker's Dialect Reciter. Medley Dialect Recitations, Negro Dialect Recitations etc. Routledge. 3/6.

Barbour s. Fiby.

- Barker (Henry J.), Original English as written by our Little Ones at School. Reprinted from "Longman's Magazine", with Additions not before published. London, Jarrold & Sons, 1889. 161 p. kl. 8. 1/.
  - Ang. v. Jul. Zupitza: Archiv f. d. Stud. d. neueren Spr. u. Litt. 84, 1/2, s. 165-187.
- Barter (J.), How to Speak Correctly: Giving Simple Rules for Polite and Accurate Conversation, Pronunciation, and Spelling; Common Errors of Grammar Corrected and Explained; also a Certain and Infallible Cure of Stammering. 12mo, pp. 32. Simpkin. 6d.
- Bauer (H.), Ueber die Sprache und Mundart der altenglischen Dichtungen Andreas, Guölac, Phoenix, hl. Kreuz und Höllenfahrt Christi. Diss. Marburg. 98 s. (Fock, Leipzig.)
- Bechtel (J. H.), Handbook of Pronunciation and Phonetic Analysis. Designed for Use in Schools and Colleges. 24mo, pp. 143. Philadelphia. 2/6.
- Beeching (H. C.), On the Prosody of "Paradise Regained" and "Samson Agonistes": Being a Supplement to the Paper on the Elements of Blank Verse, which is printed in the Rev. H. C. Beeching's edition of "Paradise Lost." Book I., Clarendon Press, Oxford. Post 8vo, pp. 12. Blackwell (Oxford). Simpkin. 1/.
- Beil (Al. Melville), Popular Manual of Vocal Physiology and Visible Speech. New-York, Hodges. 59 p.
- A Phonetic Problem Ch = Tsh. Modern Lang. Notes V, 5.
- Beyer, Norse and English Words and Phrases. A Vocabulary and Phrase Book. G. Philip and Son. 4/6.
- Bickerstaff (H.), Dictionary of Bookkeeping: Terms and Definitions. For the Use of Schools and Students Preparing for the Society of Arts and other Examinations. 12mo, pp. 48. Percival. 9d.
- Billings (Dr. John S.), The National Medical Dictionary, Including English, French, German, Italian and Latin Technical Terms Used in Medicine and the Collateral Sciences, and a Series of Tables of Useful Data. 2 vols. Imp. 8vo, pp. xlvi—1530. Pentland. net, 50/.
- Black (W. G.), Surnames ending in 's'. Athenæum Jan. 11. '90.
- Blaschke (J. H.), A few Steps to a Complete Dictionary of English Dialects. 43 s. 4°. (Progr. d. höhern Bürgerschule zu Hamburg.)

  Bespr. Mitteilungen Bd. II, p. 120.

- **Bourazan** (F.), A Sacred Dictionary: An Explanation of Scripture Names and Terms, with Brief Geographical and Historical References. pp. 462. Nisbet. 17/6.
- Bradley (H.), Middle English Notes (tramountayne, steem, oliprance, ragmanroll, tryst) Academy, Jan. 11. '90.
  - Vgl. dazu Ramsay über tryst und ragman-roll. Academy, Jan. 18.'90, sowie Bradley über ragman Acad. Jan. 25. '90.
- Braune (Wilh.), Abriss d. althochdeutschen Grammatik. Nebst mittelhochdeutsch., altsächs. u. got. Paradigmen. (55 p.) Halle a.S., Niemeyer. M. 1,20.

  Bespr. Lit. Centralblatt '90 sp. 1678.
- Braunschweiger (Meyer), Flexion des Verbums in Alfrics Grammatik. (Inaug.-Diss.) Marburg. 62 s. 1 Bl. 8 °.
- Brendel (Hugo), Ueb. die Konjunktionen bei Spenser. Inaug.-Diss. Halle a/S. (Leipzig, Fock.) 36 s. M. 0,90.
  Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 368.
- Bright (J. W.), An Additional Note on the Etym. of "gospel". Mod. Language Notes V, 2.
- Lexical Notes. Modern Language Notes V, 4.
- The Objective Absolute in English. Modern Language Notes V, 3.
- Brugmann (K.), Zur Frage der Entstehung des grammat. Geschlechts. Beiträge zur Gesch. d. d. Spr. u. Lit. XV, 3.
- Brynildsen (J.), Norsk-engelsk ordbog. 9. u. 10. heft. Christiania, Mallings Boghandel. s. 641—800. à 50 ore.
- Buchholz (R.), Reden der Seele an den Leichnam. Nebst einer Untersuchung über Sprache u. Metrik. S. unter 111, Litt. 2. (Body and Soul.)
   Buckley (W. E.), 'Cool', its Slang meaning. Notes & Queries IX, 93.
- Burghauser (G.), Zur westgermanischen Anlautsbildung. In: (Oesterr.) Zeitschrift f. d. Realschulwesen XIV, 2.
- Butier (S. J.), 'Flash', slang word. Notes & Queries X, 146, 234, 355, 396, 482.
- Capeller (G.), Die wichtigsten aus dem Griechischen gebildeten Wörter (mots savants) der franzüsischen und englischen Sprache, zusammengestellt und etymologisch erklärt. Teil II. Pr. Gumbinnen '90. 44 s. 4°. (Fock, Leipzig.)

Bespr. Mitteilungen Bd. 1, p. 220.

Caxton s. Kellner.

Century Dictionary (The): An Encyclopaedic Lexicon of the English Language. Prepared under the Superintendence of William Dwight Whitney. In 6 vols. With Illust. Vol. 2—3. (Part. 14.) Roy. 4°. London, Fisher Unwin. ea. 42/; hf. mor. 56/. New York, The Century Co. 4°. full shp., subs, 15 Doll.

Bespr. Athenœum, March 1,'90 u. Jan. 10,'91; Engl. Stud. XV, 3 (Mayhen); Notes & Queries IX, 159 u. X, 219, 338.

Chambers (George F.), The Tourist's Pocket-Book. Containing Useful Words and Simple Phrases in English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Danish, Swedish, Greek, Hindustani, Arabic, Turkish and Russian. Medical and Surgical Hints; Cypher Code for Telegrams and Post Cards. Together with much Practical Information

- Calculated to Facilitate the Sayings and Doings of British and American Travellers. 4th ed. Fcap. pp. 96. Seeley and Co. 1/.
- Chance (J. F.), Words in Worcestershire Wills of the 16th and 17th cent. Notes & Queries X, 369.
- Chaucer s. French, Kent, Petzold, Skeat.
- Clover (B.), The Mastery of the French Language in England from the XIth to the XIVth Century. New York, Corning, 123 p.

Comparation s. Grammatical Notes, Streitberg.

- Cook (A. S.), 'Early English'. Mod. Lang. Notes V, 5.
- Metrical Observations on a Northumbrianized Version of the Old English Judith. Transactions of the American Philolog. Association. Vol. XX. Boston, Cushing & Co.
- Notes on the Vocalism of Late Westsaxon. Transactions of the American Philol. Assoc. Vol. XX. Boston, Cushing & Co.
- Etymologies of 'Cockney, Clock u. Coble'. Academy, June 7. '90; vgl. noch zu 'Cockney' unter Murray; ferner The Nation 1802.
- Crabb (G.), English Synonyms Explained. Simpkin. red. 7/6. Cynewulf s. Rose.
- Delbos (L.), Nautical Terms in English and French. With Notes, &c. 2nd ed. Williams and Norgate. 3/6.
- Deshumbert's (M.) Alphabetical French-English List of Technical Military Terms for Military Students. sd. D. Nutt. 1/.
- Dialekte s. Baker, Bauer, Blaschke, Chance, Cook, Ellis, Fiby, Humorous Readings, Menze, Parish, Peacock, Robertson, Stoffel, Wackerzapp. Vgl. noch unter Litteratur III, 2: Cursor Mundi und Gospels.
- Dialect Notes. I. Publ. by the American Dialect Society. Boston. [The First Year of the Society; Bibliography; N. P. Seymour, New England Pronunciations in Ohio; F. D. Allen, Contributions to the New England Vocabulary.]
- Dialect Society's (The English) Dictionary. Athenæum, July 19.
- Dixon (Jam. Main), Dictionary of Idiomatic English Phrases. London, Nelsons. 372 p. 3/6.
- Dudgeon (Patrick), A Short Introduction to the Origin of Surnames. Edinburgh, Douglas.
  - Bespr. Notes and Queries IX, 479.
- Earle (John), English Prose: Its Elements, History and Usage. pp. 540. Smith, Elder and Co. 16/.
  - Bespr. Modern Lang. Notes VI, 4; Notes & Queries X, 509; The Nation No. 1333; American Journal of Philol. XII, 1.
- The Etymology of 'Cockney'. Academy, May 17. '90 (vgl. dazu ebda. May 10, u. June 7, 21, 28; July 5, 19, 26; Aug. 2; Oct. 25; Nov. 15.)
- Eden (Robt.), The Churchman's Theological Dictionary. New ed., Revised. With an Introductory Notice by Rev. H. C. Moule. pp. 394. Elliot Stock. 7/6.
- Ehrismann (G.), Ags. twegen, begen u. einige germanische Verwandtschaftsbegriffe. Germania 35, 2, s. 169—169.

- Einenkei (E.), Der infinitiv im mittelenglischen. Anglia XIII, 1, s. 79—104.

   Die quelle der englischen relativ-ellipse. Anglia XIII, 3, s. 348—352.

  Ellot (C. N. E.), A Finnish Grammar. pp. 328. Clarendon Press. 10/6.
  - Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 86, 2,-3. Hft. (v. d. Gahelentz.)
- Elliott (A. M.), Speech Mixture in French Canada. English and French. American Journal of Philology Vol. X.
- Ellis (Alex. J.), English Dialects, their Sounds and Homes. (No. 60 der English Dialect Society Publications.)
- Elwali (Alfr.), Dictionnaire anglais-français, à l'usage des établissements d'instruction publique et des gens du monde. 16. éd., suivie d'un appendice de mots nouveaux et d'acceptions nouvelles. Paris, Delalain frères; Delagrave. VIII, 1064 p., à 2 col. 8°. 5 fr. 75 c.
- Dictionnaire français-anglais. Ibid. XII, 876 p., à 2 col. 5 fr. 75 c.
- Emerson (O. F.), The Development of Blank Verse: A Study of Surrey.

  Modern Language Notes IV, 8.
- Sweet's Phonetics and American English. Modern Language Notes V, 7.
- Etymologie s. Bright, Capeller, Cook, Earle, Ehrismann, Franck, Meyer, Purton, Schoetensack, Skeat, Vercoullie, Wharton, Zupitza.
  - Vgl. ausserdem d. Index von Notes and Queries IX für d. Etym. v. blanket, bullyrag, collop, colmanhedge, dowel, grift, hurrah, peruse, pointblank, thrus-house u. X. für ainsty, amice, boun-tree, dinner, gin, jarum, mustredevilliars, oubit, prepense, rabbit, wayzgoose. Ferner d. Index zu Academy f. d. Elym. v. blunt, davit, inveigle, Teuton.
- Explanatory (The) Pronouncing Dictionary of Latin Quotations. With Complete Alphabetical English Index, the Roman Calendar and Roman Money. 16mo, pp. 96. J. Walker and Co. 1/.
- Farmer (J. S.), Slang and its Analogues, Past and Present: a Dictionary of the Heterodox Speech of all Classes of Society for more than 300 Years. In 3 v. V. 1. New York, Scribner & Welford. 4°. hf. cf., per set, 45 Doll.
  - Vgl. Athenœum Aug. 16; The Nation No. 1319; Notes and Queries 1X, 119.
- Fiby (Frz.), Zur Laut- und Flexionslehre in Barbour's schottischen Legenden. Progr. der Landesrealschule zu Brünn 1889. 25 S.
- Flexion s. Fiby, Holz, Pabst, Pfister, Wendt.
- Fiugei (Fel.), Allgemeines englisch-deutsches u. deutsch-englisches Wörterbuch. 4., gänzlich umgearb. Aufl. v. J. G. Flügel's vollständ. Wörterbuch der engl. u. deutschen Sprache. (In 12 Hftn.) I. Tl. 1. Hft. Braunschweig, Westermann. XXIX, 192 S. Lex. 8. M. 3.
  - Bespr. Milteilungen, Bd. 1, p. 257—63 (Schröer); The Nation N. 1322; Lil. Centralbl. '91, No. 18 (R. W.); Deutsche Literaturztg. '91, No. 20; Litblatt f. germ. u. rom. Phil. '91, Sp. 228 (Bülbring); Milteilungen Bd. 111, p. 1—5 (Schröer).
- Franck (Joh.), Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. Afl. 6. Modde-Raket. 's-Hage, Nijhoff. bl. 641-768. 90 c.

Francke (O.), Was haben d. Engländer für d. Reinheit ihrer Sprache gethan? Wissenschaftl. Beilage z. Leipz. Zeitg. No. 136.
Vgl. Leipziger Ztg. 114 (R. Beer).

French of "Stratford atte Bowe". Notes & Queries IX, 305, 414, 497 und X, 57, 98, 298, 392. Vgl. noch X, 300, 436.

Friend (H.), Some old and provincial plant names (Podthistle, Bedagrage, Bedegar, Camel's Straw, Sistra), Academy Jan. 11. '90.

Friesisch s. Helten, Siebs.

Fritzner (J.), Ordbog over det gamle norske Sprog. Omarbeidet forøget or forbedret Udg. 17—18. H. 2. Bd. Christiania, Den norske Forlagsforening. p. 689—880. st. 8. à 1 kr. 50 øre.

Fruit (J. Ph.), Materiam superabat opus; the nominative absolute in English. Modern Language Notes V, 3.

Furkert (Max), Der syntaktische Gebrauch des Verbums in dem angelsächsischen Gedichte vom heiligen Guthlac. Ein Beitrag zur angelsächsischen Grammatik. (Inaug.-Diss.) Leipzig 1889. 60 S., 2 Bl.

Garnett (J. M.), "Early English". Modern Lang. Notes V, 6.

Glossen s. unter III, 2.

Gloucester (Rob. v.) s. Pabst.

Godefroy (Fred.), Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous les dialectes du IX. au XV. siècle. Paris, Bouillon. 59-63 fasc.

Golagros and Gawane s. Noltemeier.

Gower s. Höfer.

Grammatical Notes in Notes and Queries IX, 109, 174 (the verb 'be'); 146 237 (-erst, superlative suffix); 445 ('th' in Anglo-French and Anglo-Saxon); 364, 437 ('that' used for 'which'); X, 425 ('to' as a sign of the infinitive); 146 (-ick, the termination); 1X, 497 u. X, 91, 173 (dropping the final 'g' of the present participle.)

Grandgent (C. H.), The Phonetic Section, Mod. Lang. Notes V. 7.

- Practical Phonetics. Mod. Language Notes V, 8.

 Vowel measurements. Publications of the Mod. Lang. Association of America V, 2.

Grimm (Jac. u. Wilh.), Deutsches Würterbuch. 8. Bd. 4. Lfg. Bearb. v. Mor. Heyne. Leipzig, Hirzel. Sp. 577—768. à M. 2.

Grube (C.), Englisch-deutsches medicinisches Wörterbuch. Bonn, Cohen & Sohn. M. 3.

S. auch Treves.

Guthlac s. Bauer, Furkert.

Hale (Horatio), An International Idiom. A Manual of the Oregon Trade Language, or "Chinook Jargon." pp. 63. Whittaker. net., 3/.

Bespr. The Nation 1298; Academy, Sept. 13; Athenœum, Nov. 1.

Harstrick (A.), Untersuchung über die Präpositionen bei Alfred d. Grossen.Diss. Kiel '90. 56 s. (Fock, Leipzig.)

Helten (W. L. van, Prof.), Altostfriesische Grammatik. Leenwarden. Meijer. XII, 255 p. M. 8,50.

Bespr. Lit. Centralbl. '90 sp. 1484; Literaturblatt f. germ. & roman. Phil. '91, No. 12. sp. 395—99 (Kauffmann).

Henneman (J. B.), The Interpretation of Certain Words and Phrases in the "Wars of Alexander". Mod. Lang. Notes V, 4.

Heyne (Mor.), Deutsches Wörterbuch. 2. Halbbd. Leipzig, Hirzel. 1. Bd. XIV, u. sp. 657—1282. (1. Bd. cplt. M. 10; Einbd. M. 3.)

Höfer (P.), Alliteration bei Gower. Diss. Leipzig. 82 s.

Holthausen, Zur Erklärung alt- und mittelenglischer Denkmäler. Engl. Studien XV, Hft. 2.

Holz (G.), Urgermanisches geschlossenes ë u. Verwandtes. Beitrag zur Laut- und Flexionslehre des Germanischen. III, 49. (Leipzig, Fock.) M. 1,50. Bespr. Zischr. f. d. Altertum u. d. Lit. 35, 3 (Holthausen); Lit. Centralbl. '91, sp. 145 (O. Br. m.r).

Hoops (Johs.), Ueber die altenglischen Pflanzennamen. (Inaug.-Diss.) Freiburg i. B., 1889. 84 s.

Bespr. Mitteilungen Bd. 1, p. 33 (R. W.); Revue critique '91, 27.

Houston (E. J.), A Dictionary of Electrical Words, Terms and Phrases. New York. Johnston and Co.

Humorous Readings in the Norfolk Dialect. By the Author of "Giles's Trip to London." 2 vols. Fcap., sd. Jarrold and Sons. ea. 1/.
Infinitiv s. Einenkel, Zupitza.

James (W.), Dictionary of the German and Engl. Languages. 31st ed. thoroughly revised and partly rewritten by B. Stoffel. 2 Bde. Leipzig, Tauchnitz. XII, 524 u. 485 p.

Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 53.

Jellinek (M. H.), Germanisch g u. die Lautverschiebung. Beiträge z. Gesch. d. d. Spr. & Lit. XV, 2. Hft.

Jenkins (Jabez), Vest Pocket Lexicon. An English Dictionary of All Except Familiar Words. New ed. 32mo. Paul, Trübner and Co. 1/.
 Jespersen (O.), The Articulations of Speech Sounds, represented by means of analphabetic Symbols. Marburg i. H. 1889. Elwert. II, 94 p., M. 2,80.

Bespr. Lit. Centralblatt '90, sp. 248; Arkiv for nordish Filologie III, 2. Hft. (Ljunggren); Le maitre fonétique, 8-10 (Logemau); Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Litt. 84, 1/2; Mod. Lang. Notes V, 3 (Matzke); Franco-Gallia VII, 6; Deutsche Litztg. '91, No. 13 (Michaelis); Litbl. f. germ. u. roman. Philol. '92, sp. 164-68 (G. E. Karsten).

Judith s. Cook.

Kalkar (O.), Ordbog til det ældre danske Sprog (1300—1700). Trykt paa Carlsbergfondets bekostning ifølge foranledning af Universitets-Jubilæets danske Samfund. 16 Hefte. Kjøbenhavn, Klein. 64 tosp. S. 8. 2 kr.

Kauffmann (Friedr.), Die sogen. schwellverse der alt- u. angelsächs. dichtung. Beiträge z. Gesch. d. deutschen Spr. u. Litt. XV, 2, s. 360-376.

Keliner (Leon), Caxton's Syntax and Style (with an Account of the Mss. and Prints of the Romance of Blanchardyn and Eglantine. (From Kellner's Ed. of Caxton's Englisht Blanchardyn and Eglantine for the Early English Text Soc.) Printed for the Philol. Soc. in Transactions of the Phil. Soc. 1888—90, II, Append. CXXVI p.

 Zur engl. Umgangs- und Vulgärsprache. Zeitschrift für das Realschulwesen XV, 2.

- Kennedy (J.), A Stem Dictionary of the English Language for Use in Elementary Schools. N. Y. Barnes.
- Kent (Ch. W.), Of the Use of the Negative by Chaucer, with Particular Reference to the Particle ne. Publications of the Mod. Lang. Association of America V, 2.
- Klinghardt (H.), Die genetische Erklärung der sprachlichen Ausdrucksformen im Unterricht. Englische Studien XIV, 1, s. 95-122 u. XV, hft. 2.
  Vgl. dazu Thum, ebda XIV, 3 und Hupe, Mitteilungen Bd. I, p. 234-44.
- Kiuge (F.), Ae. gaerdas, bócstafas, bóc. Ztschr. f. deutsches Altertum u. deutsche Lit. 34, 2/3, s. 210—213.
- Knork (O.), Untersuchungen tiber die mittelenglische Aussprache des Ms. Laud. 108. Diss. Berlin '89. 56 S. 8°. (Fock. Leipzig.)
- Köhler (M.), Ueber alliterierende Verbindungen in der altfranz. Litteratur. Zeitschrift f. frz. Spr. u. Litt. XII, 1, s. 90—120.

Konjunktionen s. Brendel.

- Körting (Gust.), Lateinisch-romanisches Wörterbuch. (In ca. 9 Hftn.) Paderborn, Schoeningh. 1. Hft. Sp. 1—128. 2. u. 3. Lfg. Sp. 129—384. 4.—6. Lfg. Sp. 385—780. Lex. 8. à M. 2.
  - Bespr. Berl. philol. Wochenschrift X, 39 (Funk); Deutsche Litztg. 40; Lit. Centralbl. '91, N. 48 sp. 1665.
- Korts (G.), Commercial Terms. An English-French and French-English Vocabulary of about 8,000 Words. Hachette. 1/6.
- Kramer's New Pocket Dictionary of the English-Dutch and Dutch-English Languages. 5th ed. 16mo. G. B. Von poor Zonen (Gouda). Hirschfeld. 4/.

Kreolisch s. Schuchardt.

Kuntze (Otto), Beiträge zu einem englisch-deutschen Wörterbuche, bes. aus den Dichtungen des Keats. Progr. d. städt. Realgymn. zu Stettin. 30 S. 4°.

Bespr. Mitteilungen Bd. II, p. 119.

Langland s. Teichmann.

Larkins (G. L.), The Scansion of the Heroic Verse (Philological Society, Dec. 5.). Academy, Dec. 27.

Lautlehre s. Fiby, Holz, Murray, Sarrazin.

Learned (M. D.), Application of the Phonetic System of the American Dialect Society to Pennsylvanian German. Modern Language Notes V, 4.

Lindelöf (Uno), Die Sprache des Rituale v. Durham. Helsingfors. V, 125 S.

Bespr. Litbl. f. germ. u. rom. Phil. '90, sp. 448 (Wallensköld);

Mitteilungen Bd. I, p. 161 (Wülker).

Lloyd (R. J.), Speech Sounds, their Nature and Causation. Phonet. Stud. IV, 1 u. 2.

Loewe (H.), Lexicon der Handelskorrespondenz. Deutsch-Englisch-Franzüsisch. Unter Mitwirkung von Harry Alcock u. C. Charmillot hrsgeg. 2. Aufl. IV, 565 u. 4 s. Berlin, '89. Regenhardt. geb. M. 7,50.

Loewisch (M.), Zur englischen Aussprache von 1650—1750 nach frühenglischen Grammatiken. Diss. Jena'89. 80 s. 8°. (Fock, Leipzig.)

Bespr. Phonet. Stud. 111, 3 (Sopp).

- Logeman (H.), Stray Gleanings. Anglia XII, 4, p. 528-31. (O. E. clim in Corpus Gl. 427.)
- Luke (H.), Die Aussprache des Englischen in tabellarischer Uebersicht (I). Pr. Conitz '90. 26 s. 4°. (Fock, Leipzig.) Besp. Mitteilung. Bd. 111, p. 92.
- Luick (K.), Zur altengl. u. angelsächs. Metrik (Schwellvers u. Normalvers, Alliteration u. Versrbythmus). Beiträge zur Gesch. d. d. Spr. u. Lit. XV, 3.
- Mayhew (Rev. A. L.), A Select Glossary of Bible Words; also a Glossary of Important Words and Phrases in the Prayer Book, with References to the Text and Illustrative Passages from English Classical Authors, containing Obsolete Expressions (especially in Psalms) as well as Theological, Ecclesiastical and Liturgical Terms, with Explanations and Etymologies. Cr. 4to. Eyre and Spottiswoode.

Bespr. Mitteilungen Bd. II, p. 289 (Schröer).

- Mead (T. H.), Our Mother Tongue. N. Y. Dodd Mead. 1 doll. 50.
- Menze (Gotth.), Der ostmittelländische Dialekt. I. Vokalismus. Strassburger Inaug.-Diss.) Cöthen, Schettler's Erben 1859. 1 Bl., 82, IV S. 1 Bl. M. 1,50.
- Metrik s. Beeching, Cook, Emerson, Kauffmann, Köhler, Larkins, Luick, Penner, Petzold, Schelling, Taylor, Teichmann, Wood. Vgl. noch 111, 2 Body and Soul (Buchholz) und 111, 1 Crandall (Sonett).
- Meyer (Heinr.), Zur Sprache der jüngeren Teile der Chronik von Peterborough. Ms. Bodl. Laud. 636 (früher E. 80). Freiburger Inaug.-Diss. Jena. VIII, 109 p.
- Meyer (Kuno), Loanwords in Early Irish. Revue celtique XI, 4, p. 493—495.

  Milton s. Beeching. Vgl. auch unter Litteratur III, 3 Milton (Ausg. von Masson, mit einem Essay on Milton's English and Versification.)
- Mittelenglisch s. Einenkel, Knork, Pubst, Zupitza.
- Modernisms (I have been to town etc.) The Nation 1294 u. 95.
- Molee (Elias), Pure Saxon-English; or, Americans to the Front. 12mo, pp. 87. New York and Chicago. 5/.
- Moment-Wörterbuch der vier modernen Hauptsprachen. Ein Handbuch des Deutschen, Englischen, Fransösischen u. Italienischen in einem durchlaufenden Alphabet. Neue Ster.-Ausg. d. "Neuen Universal-Wörterbuch".

  12. (X, 1199 s.) Berlin 1889. Trowitzsch & Sohn. geb. in Leinw. M. 5,50; in Liebhaber halbfrz. M. 6,50.
- Moore (A. W.), The Surnames and Place-names of the Isle of Man. With an Introduction by Professor Rhys. E. Stock. 10/6.

  Bespr. Notes & Queries X, 300.
- Mühlefeld (K.), Die Einteilung der englischen Verben nach der konjugationsform. Engl. Studien XIV, 3, s. 462-465.
- Murray (J. A. H.), New English Dictionary on Historical Principles Founded Mainly on the Materials Collected by the Philological Society. Edited by James A. H. Murray, with the Assistance of many Scholars and Men of Science. Part 5, Cast-Clivy. Imp. 4to, pp. 464. Oxford Press. 12/6.
  - Bespr. American Journal of Philol. X1, 2 (42); Athenœum, Febr. 15. '90; The Nation N. 1288 u. 1301 (mit kleinen Nachträgen zu Cast-Clivy); Addenda and Corrigenda in Notes & Queries 1X, 224.
- 'Cock'. Academy, March 15. '90.

- The English Diphthong 'ay'. Academy, May 24. '90.
- Namenforschung s. Black, Bourazan, Dudgeon, Friend, Hoops, Moore. Zahlreiche Beiträge z. Kunde von Familien-, Orts-, Personen-, Pflanzen-, Tier-Namen finden sich in 'Notes and Queries', s. Index zu Bd. IX u. X.
- Names. Statistics of Christian Names in Early Times. Academy, Febr. 1. '90.

   The Corruption of Family Names. The Nation N. 1319.
- Napler (A.), Altenglische Miscellen. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Litt. 84, 3. Napler (A. S.), Some Points of English Orthography in the 12<sup>th</sup> Century (über z). Academy, Febr. 25. '90.
- The Orthography of the Ormulum. Academy, March 15. '90.
- New Biblical Dictionary (The) for Teachers and Students. With many Illusts. and an Introduction by Rev. J. F. Kitto. Elliot Stock. 10/6.
- Nilsson (L. G.), Wadmark (P. F.) and Collin (A. Z.), English-Swedish Dictionary. New ed. Demy 8vo. Trübner and Co. 16/.
- Noitemeier (Otto), Ueber die Sprache d. Gedichtes "The Knightly Tale of Golagros and Gawane". (Inaug.-Diss.) Marburg 1889. 60 S., 1 Bl.
- Notwörterbuch der englischen u. deutschen Sprache für Reise, Lektüre und Konversation. 2 Tle. 3. Aufl. 16°. Langenscheidt. geb. M. 2.
  - Inhalt: Deutsch-Englisch. Von Prof. Dr. Muret. VII, 418 p.
- Dasselbe: Englisch-Deutsch von Prof. Dr. Muret. XVI, 476 p. Ebda, M. 2.
- Nuttall's Standard Dictionary of the English Language. New ed., Revised, Extended and Improved throughout by Rev. James Wood. pp. 802, Warne. 3/6.
- Obscurantism (The Philological) of English Newspapers. The Nation No. 1325.

  Offinger (H.), English-French-Italian-German Technical Pocket-Dictionary.

  P. II. The leading Language being English. Stuttgart, Metzler's Verl. geb. M. 3. (I u. II M. 5.)
- Orthographie s. Napier, Spelling, Wille.
- Otten (G.), The Language of the Rushworth Gloss to the Gospel of St. Mathew. Pars I. Vowels. 24 s. 4°. (Progr. des Gymn. zu Nordhausen.)

  Bespr. Archiv f. d. Stud. d. neu. Spr. u. Litt. 85, 1 (Zupitza); Litb!.
  - f. germ. u. rom. Philol. '91, sp. 83 (Bülbring).
- Ottmann (R. E.), Die reduplizierten Präterita in den german. Sprachen. 4°. 12 s. Leipzig, Fock. M. 1.
  - Besp. Le Mogen Age III, 10.
- Pabst (Felix), Die Sprache der mittelenglischen Reimchronik des Rob. v. Gloucester. I. Lautlehre. Berliner Inaug.-Diss. Berlin, Mayer & Müller '89. 146 p.
  - Bespr. D. Archiv III, 16 (Herzfeld); Mitteilungen 1. Bd. p. 92 (Koeppel); Litbl. f. germ. u. rom. Philol. '91, sp. 123 (Holthausen).
- Flexionsverhältnisse bei Rob. v. Gloucester. Anglia XIII (N. F. I.) p. 245-301.

Page (Th.), The English Language: Its Sources, Growth, History and Literature. 17th ed., revised. London, Moffatt and Paige. pp. 130. Post 8°. 1/6.

Parish (W. D.) and Shaw (W. F.), A Dictionary of the Kentish Dialect and Provincialisms in use in the County of Kent. Demy 8vo, pp. xxiv—194. Goulden (Canterbury). Hamilton. sd., 5/; 6/; half rox., 7/6.

Paxten (Sir Joseph), Botanical Dictionary. Roy. 8vo. Bradbury. red., 18/.
 Peaceck (Mabel), Taales fra Linkishire. Brigg, Jackson & Son.
 Bespr. Notes & Queries X, 160.

Penner (Em.), Metrische Untersuchungen zu George Peele. Archiv f. das

Stud. d. neueren Spr. u. Litt. 85, 2/3, s. 269—308.

Petzeld (Ernst), Ueber Alliteration in den Werken Chaucer's m. Ausschluss der Canterbury Tales. Inaug.-Diss. Marburg. 98 s., 1 Bl.

Pfister (Herm. v.), Ueber urgermanische Formenlehre. Beitrag zu unserer ältesten Deklination und Konjugation. Marburg, Elwert. 21 s. M. 0,60.

Bespr. Lit. Centralblatt '90, sp. 90 (als durchaus laienhaft und unwissenschaftlich bezeichnet).

Pflanzennamen s. Friend, Hoops.

Phonetik s. Aussprache.

Physe (William Henry P.), Seven Thousand Words often Mis-pronounced: A Complete Handbook of Difficulties in English Pronunciation, Including an Unusually Large Number of Proper Names and Words and Phrases from Foreign Languages. 5th ed. 12mo, pp. 490. Putnam. 2/6.

Picard (Ernest) and Fremantle (Sydney R.), Nautical Terms and Phrases, in French and English. Post 8vo, bds., pp. viii—165. Griffin and Co. (Portsmouth). 3/6.

Pitman (I.), A Phonographic and Pronouncing Dictionary of the English Language. 6th ed. New York, 1889. Pitman & Sons. pp. 4, 299. 12°. cloth, 1 Doll. 25 c.

Pernain (E.), Sea Terms and Phrases in English and French. 3rd ed. 16mo, pp. 216. Griffin (Portsmouth). Simpkin. 3/6.

Präpositionen s. Harstrick, Steininger.

Priese (Osk.), Deutsch-gotisches Wörterbuch, nebst e. Anh.: enth. e. sachlich geordnete Uebersicht d. got. Wortschatzes u. e. Sammlg. v. redensarten u. Sprtichen. Leipzig, Voigtländer. VI, 64 s. M. 1,80.

Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 86, 1. Hft. (Zupitza).

Primer (Sylv.), The Huguenot Element in Charleston's Pronunciation. Phonetische Studien III, 2, p. 139—153 u. 3, p. 290—308.

Pröscholdt (L.), Zur englischen Sprach- u. Litt.kunde. Lit. Merkur X, 7.

Purton (W.), The Derivation of 'Yes Tor'. Academy, Febr. 1, 8.

Relativpronomen s. Einenkel.

Rebertsen (J. Drummond), A Glossary of Dialect and Archaic Words used in the County of Gloucester. Edit. by Lord Moreton. (No. 61 der Publications of the English Dialect Society.)

Rese (Alfr.), Darstellung der Syntax in Cynewulfs Crist. Inaug.-Diss. Halle a. S. (Leipzig, Fock.) 57 s. M. 1,50.

Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 368.

Anglia. N. F. III. Bücherschau.

- Rouse (M.), On the Musical Nature of Speech in a Threefold Sense. (Vortrag geh. am 7. Nov. in d. Philological Society.) S. Academy, Nov. 22.
- Sarrazin (Greg.), Der Einfluss des Accents auf die Entwicklung des englischen Vokalismus. Beiträge zur Kunde der indogerman. Sprachen. XVI, 3/4, s. 297—322.
- Sayce (A. H.), Introduction to the Science of Language. 3rd ed. 2 vols. pp. 880. Kegan Paul, Trübner and Co. 9/.
- Schelling (F. E.), The Inventor of the English Hexameter. Modern Lang. Notes V, 7.
- Scheetensack (H. A.), Franzüsisch-etymologisches Wörterbuch. 2.—4. Abt. Heidelberg, Winter. VIII, 193—606 s. M. 10.
- Schuchardt (H.), Beiträge zur Kenntnis des englischen Kreolisch. III. Das Indo-Englische. Engl. Studien XV, 2.
- Schulgrammatiken s. bei Unterricht.
- Shepherd (H. E.), A Study of Tennyson's English. Modern Language Notes V. 4.
- Siebs (Th.), Zur Geschichte der englisch-friesischen Sprache. Halle a. S. 1889. Niemeyer. VIII, 412 p. M. 10.
  - Bespr. Lit. Centralblatt '90, sp. 669; D. Litztg. XI, 32; Archiv III, 16 (Herzfeld); Engl. Stud. XV, 1 (Minssen); Academy '90, Jan. 18; Zeitschrift f. deutsche Philol. 23. Bd. 3. Hft. (Jellinghaus); Litbl. f. germ. u. rom. Philol. '91, sp. 77-81 (Jellinek); Ztschr. f. d. Altertum u. d. Lit. 35, 3 (Franck).
- Skeat (W. W.), Notes on English Etymology. Transactions of the Philological Society 1858-1890, II, p. 150-171.
- The Spelling of 'was' etc. in the Alliterative Poems. Academy, June 14.
- The subst. 'Louke' in Chaucer. Academy, Aug. 9.
- Etymologien in Notes and Queries und zwar IX, 334, 476 (dowel); 272 (hedges); 506 (peruse); 315 (touter); X, 353 (dinner); 324 (oubit); 6 (prepense); 456 (rimer); 350 (hibiscus); 233 (wayzgoose).
- Slang s. Buckley, Butler, Farmer.
- Soldier's Spelling Book, including Army Technical Terms and Words of Daily Use in Army Matters. 3rd ed. 32mo, pp. 74. Gale and Polden (Chatham). Simpkin. 6d.
- Spelling (The) in American Reprints of Engl. Books. Academy, Sept. 13. Spenser s. Brendel, Steininger.
- Spiers (A.) et Witcomb (H.), Nouveau dictionnaire général anglais-français, rédigé d'après Johnson, Webster, Richardson, etc., les dictionnaires français de l'Académie, Bescherelle, Littré, etc., et les ouvrages spéciaux de l'une et de l'autre langue. 29° éd., complètement refondue, revue, corrigée et considérablement augmentée. Paris, Mesnil-Dramard. XVI, 899 p., à 3 col. 8°.
- A New French-English General Dictionary, Compiled from the French Dictionaries of l'Académie, Bescherelle, Littré, etc., and the English Dictionaries of Johnson, Webster, Richardson, etc., and the Technical Works in Both Languages. 29th ed., entirely remodelled, revised and largely increased. Paris, Mesnil-Dramard. pp. 788, à 3 col. 8°.

Sprachgeschichte s. Adams, Burghauser, Clover, Page.

Sprachwissenschaft s. Brugmann, Sayce, Strong, Zeitschrift (internationale).

Steininger (M.), Der Gebrauch der Präpositionen bei Spenser. Dissertat.

Halle. 51 s.

Steffel (C.), Annotated Specimens of ,arryese"; a Study in Vulgar English. Taalstudie XI, 1, 3 u. 4.

Stratman (F. H.), A Middle English Dictionary. Containing Words used by Engl. Writers from the 12th to the 15th Century. A new Edition re-arranged, revised and enlarged by H. Bradley. Oxford, Clarendon Press. £ 1. 11/6.

Bespr. The American Journal of Phil. XII, 1.

Streitberg (Guil.), De comparativis Germanicis commentatio. Index lectionum quae universitate Friburgense per menses aestivos anni 1890 habebuntur. Freiburg i. Schw. 4°.

Bespr. Lit. Centralblatt '90, sp. 560; Revue critique XXIVe année, No. 34; Litblatt f. germ. u. rom. Philol. '91, sp. 185 (Kauffmann).

Strong (Herbert A.), Logeman (W. S.) and Wheeler (Benj. Ide), Introduction to the Study of the History of Language. Longmans. pp. 436. 10/6.

Stroud (F.), The Judicial Dictionary of Words and Phrases Judicially Interpreted. Roy. 8vo. Sweet and Maxwell. 30/.

Studien, phonetische. Zeitschrift f. wissenschaftl. u. prakt. Phonetik m. bes. Rücksicht auf d. phonet. Reform des Sprachunterrichts. Unter Mitwirkung v. F. Araujo, O. Badke, J. Balassa etc. hrsg. v. W. Vietor. 3. Bd. (3 Hfte). Marburg, Elwert's Verlag. cplt. M. 12,50. 4. Bd. 1. Hft. (1—146) M. 4,50. Vgl. zu Heft 2 u. 4: Engl. Stud. XIV, 2 (Klinghardt).

Sweet (Henry), A Primer of Spoken English. Extra Fcap. 8vo, pp. xii

—97. Clarendon Press. 3/6. New York, Macmillan, 16°. cloth, 90 c.

Bespr. Athenœum, Aug. 23; Phonetische Stud. IV, 2 (Schröer).

- A Primer of Phonetics. 12mo, pp. 114. Frowde. 3/6.

Angez. Revue critique, XXIVe année N. 32; The Nation No. 1301; Mod. Lang. Notes VI, 5 (Elliott); Notes & Queries X, 219.

Synonymik s. Crabb.

Syntax s. Furkert, Kellner, Rose.

Tänzer (A.), Die Natur unserer Sprachlaute mit Berticksichtigung des Französischen und Englischen. 41 s. 4°. (Progr. des Realgymnasiums zu Zwickau.)

Bespr. Mitteilungen 11. Bd. p. 88; Phonet. Studien IV, 2 (Lloyd).

Taylor (J. Pitt-), Poetic Imagery, Similes, Metaphors, Emblems, Comparisons and Contrasts. Selected from the Works of British and American Poets and Dramatists by the late John Pitt-Taylor. Edit. by his Daughter, Hester Louisa Pitt-Taylor. 18mo, pp. 548. Remington. 10/6.

Techmer (F.), Beiträge zur Geschichte der franz. u. englischen Phonetik u. Phonographie. 1. T. Mit 4 Taf. Ulm, 1890. Kerler. (s. 337—78, 145—297. Kl. 4°.) M. 6,00.

(Enthält einen neudruck v. Wilkins' Essay towards a Real Character and a Philosophical Language. P. III: Concerning Natural Grammar.)

Bespr. v. W. V(ielor) in Lit. Centralblatt 1891, N. 33.

Teichmann (Edu.), Zur stabreimzeile in William Langland's buch von Peter dem pflüger. Anglia XIII, s. 140 ff.

Tennyson s. Shepherd.

Trench (Abp. C. R.), On the Study of Words: Lectures 1, 2, 3, extracted from the 20th ed. of the Work. Revised by Rev. A. L. May hew. 12mo, pp. 122. Paul, Trübner and Co. 1/6.

Treves (F.) and Lang (H.), A German-English Dictionary of Medical Terms. hf.-bd., pp. viii—403. Churchill. 12/.

Valdez (João Fern.), Novissimo diccionario inglez-portuguez, composto sobre os melhores diccionarios das duas linguas, contendo a pronuncia figurada e augmentado con mais de quinze mil termos de todas as sciencias e artes, etc. 4. ed. Paris, Mellier. VIII, 1104 p., à 2 col. 18°.
A Portuguese and Engl. Pronouncing Dictionary newly composed from the best Dictionaries of Both Languages. 4th ed. Ibid. pp. VIII, 851, à 2 col. 16°.

Vaientine (E. S.), An Atlas of English Grammar, to be Used along with all Grammars. (Meiklejohn's Series.) 4to. Simpkin. 1/.

Verbum s. Braunschweiger, Furkert, Mühlefeld, Ottmann, Wackerzapp, Zupitza.

Verb (The) 'mean', to moan. Academy '90, April 12.

- 'happify'. The Nation 1310.

Vercouille (J.), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. 's-Hage, Nijhoff; Gand, Vuylsteke. 24 en 320 bl. 1 fl. 90 c.; geb. 2 fl. 40 c.; 4 fr.

Verwiys (E.) en Verdam (J.), Middelnederlandsch woordenboek. Deel III.

Afl. 5 en 6. Hoere-Hulpi. 's-Hage, Nijhoff. bl. 481—736. per afl. 1 fl.

Vieyra, A New Pocket Dictionary of the Portuguese and English Language. Abridged from Vieyra's Dictionary. New ed., Enlarged and Corrected. 2 vols. 18mo, bd. Trübner and Co. 10/.

Vocabularien s. Beyer, vgl. auch Unterricht.

Vulgärsprache s. Kellner, Stoffel.

Wackerzapp (Adolph), Geschichte der Ablaute der starken zeitwörter innerhalb des Nordenglischen. Teil 1. Die Ablaute in den einzelnen Denkmälern. (Inaug.-Diss.) Münster i. W. 1 Bl., 77, 1 S., 1 Bl. (Fock, Leipzig.)

Bespr. Litbl. f. germ. u. rom Phil. '91, sp. 160 (Bülbring); Engl. Stud. XV, 3 (Kaluza).

Webster (Helen L.), Zur Gutturalfrage im Gotischen. Inaug.-Diss. 90 p. Boston 1889. (Leipzig, Fock.) M. 4.

Bespr. Zeitschr. f. d. Altertum u. d. Lit. 35, 3 (Wrede).

Webster (Noah), International Dictionary of the English Language: being the Authentic Ed. of Webster's unabridged Dictionary, comprising the Issues of 1864, 1879 and 1884; thoroughly rev. and enl. under the Supervision of Noah Porter; with a Voluminous Appendix. In 12 monthly pts. London, Bell and Sons; Springfield, Mass., Merriam & Co. 98, 2011, 3 p. il. Fol. each, 2 sh. 6 d.; shp., 10 Doll.; hf. tky.

- or hf. rus., 12 Doll. 50 c.; full rus., 15 Doll.; 2 v., shp., 12 Doll.; 3 v., cloth, 10 Doll.
  - Bespr. The Nation No. 1327; Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 86, 4. Hft. (J. Z.)
- Wendt (G.), Dativ and accusativ im Englischen. Englische Studien XV, 1, s. 82-107.
- Wershoven (J. F.), Taschenwörterbuch der Aussprache englischer Eigennamen. 16°. VIII, 75 p. Cöthen, O. Schulze. M. 0,60.
- Wesseley (J. E.), Neues englisch-deutsches u. deutsch-englisches Taschen-wörterbuch. 17. Ster.-Ausg. 12°. VI, 226 u. 217 p. Leipzig, Tauchnitz. M. 1,50; geb. 2,25.
- Wessely (J. E.) and Girenes (A.), A New Pocket Dictionary of the English and Spanish Languages. 15th ster. ed. 12°, (VI, 214 u. 260 p.) Leipzig, B. Tauchnitz. M. 1,50; geb. M. 2,25.
- Wharton (Edward Ross), Etyma Latina: An Etymological Lexicon of Classical Latin. pp. 192. Rivingtons. 7/6.
  - Bespr. Lit. Centralbl. '90, sp. 1512 (G. M...r).
- Wille (Just.), Die Orthographie in Roger Ascham's Toxophilus und Scholemaster, mit besonderer Berticksichtigung der für den Vokalismus sich ergebenden Resultate. (Inaug.-Diss.) Marburg 1889. 64 s., 1 Bl.
- Williams (R. O.), Our Dictionaries, and other English Language Topics. New York, Holt. 12°. cloth, 1 Doll. 25 c. Bespr. The Nation 1322.
- Weed (Henry), Beginnings of the Classical Heroic Couplet in England.
  The American Journal of Philology XI, 1, p. 55—79.
- Words not in the Dictionary (v. Murray) 'colen' u. 'bootle'. The Nation 1304.

#### Wörterbücher:

- a) englische: s. Century Dictionary, Dixon, Jenkins, Kennedy, Murray, Nuttall, Webster.
- b) englisch u. deutsch: s. Flügel, James, Loewe, Momentwörterbuch, Notwörterbuch (Langenscheidt), Wesseley.
- c) englisch und andere fremde Sprachen: s. Beyer, Brynildsen, Chambers, Elwall, Kramer, Nilsson, Offinger, Spiers, Valdez, Vieyra, Wessely.
- d) Fachwörterbücher. Botanik: s. Paxton; Handel: Bickerstaff, Korts, Loewe; Heerwesen: Deshumbert, Soldier's Spelling Book; Kunst: Adeline; Medizin: Billings, Grube, Treves; Rechte: Stroud; Seewesen: Delbos, Picard, Pornain; Technologie: Houston u. Wörterbuch (technol.); Theologie: Bourazan, Eden, Mayhew, New Biblical Dict.
- e) Wörterbücher verwandter Sprachen: Fritzner, Godefroy, Grimm, Heyne, Kalkar, Körting, Priese, Verwiys.
- Wörterbuch, technologisches. Deutsch-Englisch-Französisch. Gewerbe, Civil- u. Militär-Baukunst, Artillerie u. Marine, Maschinenbau, Eisenbahnwesen, Strassen-, Brücken- u. Wasserbau, Schiffbau u. Schiffbahrt, Bergu. Hüttenwesen, Mathematik, Physik, Elektrotechnik, Chemie, Mineralogie u. a. m. umfassend. Bearb. v. E. Althaus, L. Bach, C. Biedermann

etc. Hrsg. v. Dr. C. Dill, E. v. Hoyer u. E. Röhrig. Mit e. Vorwort von weil. Karl Kurmarsch. 2. Bd. Englisch-Deutsch-Französisch. 4. verb. u. bedeutend verm. Aufl. (XII, 909 p.) Wiesbaden, 1891, Bergmann. M. 12.

Worterklärungen s. Index zu Notes and Queries: Use of Words.

Wossidio (R.), Imperativische Wortbildungen im Niederdeutschen. Pr. Waren '90. 18 S. 4°. (Fock, Leipzig.)

Bespr. im Literaturblatt f. germ. u. roman. Phil. '90, sp. 395 (Sprenger); Ztschr. f. deutsches Altertum u. d. Lit. XXXV, 1 (Tümpel); Ztschr. f. d. deutschen Unterricht V, 1 (Sprenger).

Wrede (Ferd.), Ueber die sprache der Ostgoten in Italien. (Quellen und Forschungen zur Sprach- u. Culturgeschichte der germ. Völker. 68. Hft.) Strassburg i. E., Trübner. VII, 208 s. M. 4.

Willing (J. Ernst), Ae. wyroe (weoro) = dignus mit dem dativ. Engl. Stud. XV, 1, s. 159-160.

Wyatt (A. J.), Notabilia of Anglo-Saxon Grammar. Lond. 1/6.

 and Johnson (H. H.), A Glossary of Aelfric's Homilies. (Univ. Coll. Tutorial Series.) 12mo, pp. 70. Clive. 2/6.

Zahlwort s. Zupitza.

Zeitschrift, internationale f. allgem. Sprachwissenschaft. Unter Mitwirkg. v. L. Adam, G. J. Ascoli, F. A. Coelho u. anderer Gelehrter des In- und Auslandes begründet u. hrsg. v. F. Techmer. 5. Bd. 1. Hälfte. Lex. 5°. (192 s. mit 1 stahlst., 1 taf. u. 1 Fig.) Heilbronn, Gebr. Henninger. M. 7,50.

Zupitza (Jul.), Zur Bedeutung von me. schire (= ne. shire). Archiv f. d. Stud. d. neueren Spr. u. Litt. 84, 1/2, s. 117 fg.

- Zur Geschichte von ne. perhaps und v. ne. trade. Ebenda 84, 1/2,
   s. 117 fg.
- Zur lehre vom englischen Infinitiv. Ebda 84, 1/2, s. 117-126.
- Kardinalzahlen als Multiplicativa im Mittelenglischen. Ebenda 84, 3, s. 329—330.
- Altenglische Miscellen. Ebenda 84, 3, s. 323-29.

# III. Litteratur.

# 1. Allgemeines.

Litteraturgeschichtliche Werke, ästhetische Kritik, Sammlungen u. s. w.

- S. die Rubriken: Alexandersage, Amerikanische Litt., Ballade, Bühnengeschichte, Drama, Essays (litterarhistorische), Euphuismus, Faustsage, Komödie, Legenden, Litteraturgeschichten (engl.), Mysterien, Rätsel, Roman, Sprichwörter u. s. w.
- Adams (W. D.), English Epigrams, Selected and Arranged. With Introduction, Notes and Notices of the Epigrammatists. New ed. Routledge. 2/6.

Alexandersage s. Becker, Hertz, Jaraczewsky, Nöldeke, Wallis Budge. Alexiuslegende s. Kötting.

Amerikanische Litteratur s. Eggleston, Evans, Fagan, Higginson, Hutton, Sharp, Smith, Smyth, Schönfeld, Stedman, Strafforello, Welsh, Women etc.

American Humour: Selections in Prose and Verse. (Library of Popular Works.) Cassell. net, 1/3.

Andrae (A.), Sophonisbe in der französischen Tragödie mit Berticksichtigung der Sophonisbebearbeitungen in anderen Litteraturen. I. Diss. Göttingen '90. 39 S. (Fock, Leipzig.)

Annesley (Charles), The Standard-Operaglass, Containing the Detailed Plots of 95 Celebrated Operas with Critical Remarks, Dates etc. etc. 4th and revised ed. 12°. (XI, 286 p. m. Lichtdr.-Portr.) Dresden, Tittmann. geb. M. 2,50.

Anti-Jacobin s. Edmonds, Morley.

Applus & Virginia s. Rumbaur.

Art (The) of Authorship: Literary Reminiscences, Methods of Work, and Advice to Young Beginners. Personally Contributed by Leading Authors of the Day. Campiled and Edit. by George Bainton. J. Clarke and Comp. 5/.

Australische Dichter s. Sladen.

Ballade s. Child, Eggleston, Roxburghe Ballads, Withers.

Bapst (Ger.), Les rôles de femmes dans les mystères du moyen âge. (Ur-kundl. Nachweise tiber d. ersten Fälle v. Darstellung weiblicher Rollen durch weibliche Personen.) Revue politique et littéraire '90, N. 24.

Batty (John), The Spirit and Influence of Chivalry. pp. 234. E. Stock. 3/6.
Becker (H.), Zur Alexandersage. Zeitschrift f. d. östreich. Gymn. 41.
Jhrg. 10. Hft.

Berger (Alfr. Freih. v.), Dramaturgische Vorträge. Wien, Konegen. III, 266 p. M. 4.

Bespr. Lit. Centralbl. '91, sp. 812 (A. Br.)

Biographle s. Coleman, Cooper, Dictionary of Nat. Biogr., Lives etc.

Birrell (Aug.), Obiter Dicta. Second Series. Containing Essays on the following Subjects: Milton, Pope, Johnson, Burke, The Muse of History, Charles Lamb, Emerson, The Office of Literature, Worn-out Types, Cambridge and the Poets, Book-Buying. New ed. Elliot Stock. 5/.

Biock, Die englischen Maskenspiele. Neuphilol. Centralblatt IV, 4.

Böhck (A.), Ueber die Anfänge des englischen Dramas. Pr. Breslau '90. 17 S. 4°. (Fock, Leipzig.)

Belten (Mrs. Sarah K.), Famous English Authors of the Nineteenth Century. New York, Crowell. pp. 451. por. 12°. cloth, 1 Doll. 50 c.

Bembaugh (C. C.), Gleanings for the Curious from the Harvest Fields of Literature: A Mélange of Excerpta. Griffith, Farran and Co. 10/6.

**Beckwern** (The), An Illustrated Treasury of Old-Time Literature. 3rd Series. pp. 380. Elliot Stock. 7/6.

Beriand (R.), Yarrow: its Poets and Poetry. With Introduction and Notes. Numerous Woodcuts. Dalbeattie, Fraser. pp. VIII, 240. 3/6; Large paper, demy 8°, with 12 extra Plates by the Woodburytype Process, half-persian, 10/6.

Boucher (Léon), Histoire de la littérature anglaise. Paris, Garnier frères. VIII, 512 p. 18 jésus.

- Brand (W. F.), Neuere englische Litteratur. Gegenwart, hrsg. v. Zolling. 37. Bd. No. 24.
- Brink (B. ten), Ueber d. Aufgaben der Litteraturgeschichte. Strassburg, Heitz. 28 p. M. 0.60.
- Brooks (Sarah Warner), English Poetry and Poets. Boston, Estes & Lauriat. pp. 3, 506. 8°. cloth, 2 Doll.
- Brunetière (Ferd.), L'évolution des genres dans l'histoire de la littérature. Leçons professées à l'école normale supérieure. T. I. Paris, Hachette et Cie. XIV, 283 p. M. 2,80.
  - Bespr. Lit. Centralbl. '91, No. 49, sp. 1694-96 (A. Br.)
- Bühnengeschichte s. Coleman, Doran, Dramatic Notes, Fleay, Fränkel, Hagmann, Hutton, Représentation, Sittard.
- Bullen (A. H.), [ed.]: Lyrics from the Dramatists of the Elizabethan Age. New York, Scribner and Welford. cloth, 3 Doll. 75 c.
- Bulthaupt (H.), Mysterien u. Dramen. Blätter f. litt. Unterhaltung. No. 9.
  Bury (B. de), Idealism in Recent French Fictions. The Fortnightly Rev. N. S. 47, 280, p. 552—65.
- Caine (R. H.), Humorous Poems of the Century. Ed., with Biographical Notes. London, Scott. pp. 332. 18°. 1/.
- Cann (Theoph. C.), A Manual of English Literature, adapted to the Use of Technical Colleges, Normal Schools and Philological Institutions in Italy. 4th ed. rev. and enlarged. Florence, Paggi; Rome, Alinari and Cook, 1889. pp. 466. 4 L.

## Cäsartragödlen s. Mix.

- Carriere (Mor.), Gesammelte Werke. 12. Bd. A. u. d. T.: Lebensbilder.
   Leipzig, Brockhaus. V, 470 S. gr. 8°. 9 M.; geb. 10,50 M. (1—12: 97 M.; geb. 113,50 M.)
- Child (J.), The English and Scottish Popular Ballads. Part VI. Boston, Houghton, Mifflin & Co. p. 257—521. 4°.

Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 35 (E. F.).

- Cloetta (Wilh.), Beiträge zur Litteraturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance. I. Komödie u. Tragödie im Mittelalter. (XI, 167 p.) Halle a/S., Niemeyer. M. 4.
  - Bespr. Mod. Lang. Notes VI, 6 (Warren); Ztschr. f. d. Altertum u. d. Lit. XXXV, 1 (Voigt); Litbl. f. germ. u. rom. Phil. '92, sp. 228 —33 (Wendriner).
- Cook, The Amazonian Type in Poetry. Mod. Lang. Notes V, 6.
- Coleman (J.), Players and Playwrights I have known: a Record of the English Stage from 1840 to 1880. 2 v. Philadelphia, Gebbie, 1889. por. 8. cloth, 7 Doll. 50 c.
- Cook (A. S.), The House of Sleep: a Study in Comparative Literature; Postscript to the Elizabethan Invocations to Sleep. Modern Language Notes V, 1.
- Cooper (T.), A Biographical Dictionary. Containing Concise Notices of Eminent Persons of all Ages and Countries. With a Supplement bringing the Work down to the End of the Year 1882. (Bohn's Reference Library.) 2 vols. 12mo. Bell and Sons. ea. 5/.

- Crake (Rev. A. D.), Stories of the Old Saints and the Anglo-Saxon Church. pp. viii—136. Mowbray. 2/.
  - Vgl. auch unter III. Litt. 2, Heiligenleben.
- Crandall (C. H.), Representative Sonnets by American Poets; with an Essay on the Sonnet, its Nature and History, including many Notable Sonnets of other Literatures; also Biographical Notes, Indexes, etc. Boston, Houghton, Mifflin & Co. pp. 28, 361. 12°. cloth, 1 Doll. 50 c.
- Crane (F. T.), A New Mediæval Legend of Virgil. Academy, Feb. 25. '90.
  Cremble (J. W.), The Poets and Peoples of Foreign Lands. pp. 174. Elliot Stock. 3/6.
- Dawson (W. J.), The Makers of Modern English: a Popular Handbook to the Greater Poets of the Century. New York, Whittaker. pp. V, 375. 12°. cloth, 1 Doll. 75 c. London, Hodder and Stoughton. pp. VIII, 375. 5/. Bespr. The Nation No. 1322.
- Decring (Walter), The Anglo-saxon Poets on the Judgment Day. pp. VI, 84. Halle a/S., Niemeyer. M. 2.
  - Bespr. Literaturbl. f. germ. u. rom. Philol. '92, sp. 118 (Glöde); Lit. Centralbl. '92, sp. 723 (R. W.).
- Dennys (E. M.), Proverbs and Quotations of Many Nations. 12mo, pp. 56. Simpkin. 1/.
- Dictionary of National Biography. Ed. by Leslie Stephen and Sidney Lee. London, Smith and Elder; New York, Macmillan. Roy. 8°. ea 15/; 20/. Vol. XXI, Garnett-Gloucester; pp. VI, 444. Vol. XXII, Glover-Gravet; pp. VI, 450. Vol. XXIII, Gray-Haighton; pp. VI, 448. Vol. XXIV, Hailes-Herriott; pp. VI, 446.
  - Vgl. Athenœum, April 12 u. 19 und Aug. 2; Notes and Queries IX, 19, 182, 299, 402 u. X, 49, 102, 299.
- Dies Irae (The) in English (zählt 92 tibersetzungen auf zw. 1621 1884.)

  Athenseum, July 26. (s. noch Schaff.)
- Denner (J. Alex.), Chronological Chart of English Literature. Stein- und Buchdr. Wien, Hölzel. Imp.-Fol. In Mappe. M. 2,70.
- Denevan (J.), From Lyre to Muse: A History of the Aboriginal Union of Music and Poetry. Paul, Tribner and Co. 3/6.
- Deran (J.), Annals of the English Stage, from Thomas Betterton to Edmund Kean; with a Memoir of Dr. Doran, and an Introd. and Conclusion, by R. H. Stoddard. (New Issue.) 2 v. Philadelphia, Mc Kay. pp. 11, 424; 3, 432. cloth. 2 Doll. 50 c.
- Drama s. Berger, Böhck, Bullen, Cloetta, Gelbcke, Golden, Kendal, Latham, Lundbeck, Symonds, Thayer.
- Dramatic Notes: A Year-Book of the Stage. Edit. by Ce cil Howard. 1890. 8vo, pp. 190. Henry. 2/.
- Duffield (Samuel Willoughby), English Hymns, their Authors and History.
  3rd ed., Revised and Corrected. 8vo, pp. 670. Funk & Wagnalls. 10/.
  The Latin Hymn Writers and their Hymns. Edit. and Completed by
- Prof. R. E. Thompson. 8vo, pp. 521. Funk and Wagnalls. 12/.

  Bespr. The Nation No. 1285; Academy, July 19.
- Edmends (Charles), Poetry of the Anti-Jacobin: Comprising the Celebrated Political and Satirical Poems, Parodies and Jeux d'esprit of G. Canning,

John Hookham Frere, W. Pitt, The Marquis Wellesley, G. Ellis, W. Gifford, The Earl of Carlisle and others. Edit. with Explanatory Notes, Biographical and Historical Notices, Complete List of the Authors and an Index. 3rd. Ed., considerably enlarged. With 6 Illusts. by J. Gillray. London, Low. pp. XXXII, 341. 7/6.

Bespr. The Nation No. 1290; Athenaum, May 3, June 14.

Eggleston (G. C.), American War Ballads and Lyrics: a Collection of the Songs and Ballads of the Colonial Wars, the Revolution, the War of 1812—1815, the War with Mexico, and the Civil War. 2 vols. London, Putnam's Sons. pp. 496. 18°.

Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 185.

Epigramm s. Adams.

Epos s. Loth.

Essays (litterarische) s. Birrell, Bombaugh, Geiger, Grimm, Groth, Henley, Kingsley, Lang, Lowell, Saintsbury, Schaff, Tucker.

Euphuism s. Hart, Lauchert.

Evans (E. P.), Zur amerikanischen Novellistik. Beilage zur allgem. Zeitung No. 233.

Fagan (W. L.), Southern (American) War Songs. N. Y. M. T. Richardson. 3 Doll. 50 c.

Faustsage s. Geiger, Schüddekopf, Thijm, Tille.

Fearenside (C. S.), A History of England, 1485—1580. With a Chapter on the Literature of the Period by W. H. Low. (Univ. Corr. Coll. Tutorial Series.) pp. 162. Clive. 3/6.

Fleay (F. G.), A Chronicle History of the London Stage, 1559—1642. pp. 420. Reeves and Turner. 18/.

Bespr. Athenaum, Sept. 6; Mitteilungen Bd. II, p. 321-29 (R. Boyle); Notes and Queries X, 199.

Fleet (F. R.), A Theory of Wit and Humour. pp. 282. Remington. 5/.
 Flügei (Ew.), [ed.]: Liedersammlungen des 16. Jhdts., besonders aus der Zeit Heinrichs VIII. II. Anglia XII, s. 585—97.

- Verschollene Sonette. Anglia XIII, s. 72-76.

Kleine Mitteilungen zur Litt.-Gesch. des 16. Jhdts.: a) Eine Grabschrift in engl. (gereimten) Hexametern. b) Klassische Versmasse aus einem Cambridger Studentenkreise. c) An ABC for Chyldren. Anglia XIII, (N. F. I.) 4. Hft.

Forgeries Literary. Notes & Queries X, 227, 296, 472.

Fränkei (Lud.), Die englische Bühne in der Glanzzeit. Blätter für literar. Unterhaltg. '90, No. 39.

- Englisch-deutsches Theater v. 1586-1754. Ebda. No. 24.

- Geistesströmungen im englischen Schrifttume des 18. Jhdts. Ebenda No. 36.
- Monographien zur englischen Litteratur. Ebda. No. 8.
- Zur Reinecke-Fuchs-Bibliographie. Centralblatt für Bibliothekswesen VII, 3, s. 99—101.

Fried (A.), Der Naturalismus, seine Entstehg. u. Berechtigung. 45 p. Wien, Deuticke. M. 1.

- Gautier (L.), Chivalry. Trans. by Henry Frith. With numerous Illusts. pp. 500. Routledge. 7/6.
- Geiger (Ludw.), Faustsage und Faustdichtung vor Goethe. Westermann's Monatshefte 64, 402, s. 752—767.
- Vorträge u. Versuche. Beiträge zur Litteratur-Geschichte. Dresden,
   Ehlermann. XVI, 318 s. gr. 5°. 5 M.; geb. 6,50 M.
  - Bespr. Deutsche Litzeitung 49 (Jacoby); Deutsche Dichtung VIII, 1 (Franzos); Revue critique 24 (Chuquet).
- Geibcke (F.A.), Die englische Bühne zu Shakespeare's Zeit. Zwölf Dramen seiner Zeitgenossen. Uebers. v. F. A. G. Mit Einleitgn. v. Rob. Boyle. 3 Bde. (VII, 411; V, 375 u. V, 376 p.) Leipzig, Brockhaus. M. 15.

Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 197; Lit. Centralbl. '91, No. 51, sp. 1762 (Lw. Pr.); Engl. Studien XVII, 1 (Koch).

- Gerstenberg's Briefe über Merkwürdigkeiten der Litteratur. Deutsche Litt.-Denkmale d. 18. u. 19. Jhdts., hrsg. v. Bernh. Seuffert. 29: 1. u. 2. Smlg. Heilbronn, Henninger, '88; 30: 3. Sammlung nebst Einltung. Stuttgart, Göschen 1890.
  - (Handelt über Warton's Observations on the Fairy Queen, Percy's Reliques u. bes. Shakspere.)
- Gleanings from Popular Authors, Grave and Gay. Illust. Vol. 1. Part 1. Imp. 8vo. Cassell. 7d.
- Gelden (W. E.), A Brief History of the English Drama from the Earliest to the Latest Times. New York, Welch, Fracker & Co. pp. 227. 12mo. Geldmann (Karl), Die Sünde d. Naturalismus. Aesthetische Untersuchgn.
  - (IV, 212 p.) Berlin, Eckstein Nachf. M. 2.
- Golther (W.), Lohengrin. Roman. Forschungen V, 103—136.
- Bespr. The Archaeological Review IV, 6 (Nutt); Le moyen âge 4, 3. Great Thoughts from Master Minds, Vol. 13. 4to. A. W. Hall. 4/6.
- Gregorovius (Ferd.), Das römische Passionsspiel im Mittelalter und in der Renaissance. Unsere Zeit 8, s. 134—141.
- Grimm (Herm.), Fünfzehn Essays. 4. Folge. Aus den letzten fünf Jahren. Gütersloh, Bertelsmann. XXIII, 363 s. gr. 8°. 6 M.; geb. 7,50 M.; (1—4: 31,60 M.; geb. 37 M.)
- Grecett (J. C.), Familiar Quotations, with Parallel Passages from Various Writers. With an Appendix containing Quotations from American Authors by Anna L. Ward. 8vo. Routledge. 6/.
- Greth (E. J.), Studien zur englischen Litteratur der Gegenwart. Grenzboten No. 3, s. 128—141 u. 181—190.
- Hagmann (J. G.), Die englische Bühne zur Zeit der Königin Elisabeth. Sammlung gemeinverständl. wissenschaftl. Vorträge, begr. v. Virchow u. Holtzendorf, hrsg. v. Virchow & Wattenbach. N. F. 88. Hft. M. 0,50. Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 99 (G. S.).
- Hart (J. M.), Euphuism. (Repr. from the Transactions of the Association of Ohio Colleges 1889.) pp. 24.
- Hayn (Hugo), Die deutsche Rätsel-Litteratur. Versuch einer bibliographischen Uebersicht bis zur Neuzeit. Nebst einem Verzeichnisse deutscher Loos-, Tranchir- und Complimentir-Bücher. Centralblatt f. Bibliothekswesen VII, 12, s. 516—556.

- Hazlitt (W. Carew), Studies in Jocular Literature: A Popular Subject more Closely Considered. (The Book Lover's Library.) E. Stock. 4/6; 7/6. Bespr. The Nation No. 1334.
- Helligengeschichte s. Crake, Jameson, Ranbeck.
- Henley (W. E.), Views and Reviews: Essays in Appreciation, Literature. 12mo, pp. 220. Nutt. 5/.
- Bespr. The Nation No. 1308; Athenœum, Oct. 11; Academy, Oct. 11.

  Henzen (Wilh.), Ueber die Träume in der altnordischen Sagalitteratur.

  Leipzig, Fock. 91 s. M. 2.
  - Bespr. Lit. Centralbl. '90, sp. 1221 (-gk); Ztschr. f. d. östr. Gymn. '90, 11 (Heinzel).
- Hermann (H.), Between the Whiffs: Being Short Stories, Anecdotes, Old Sayings, Principally about Celebrities, Literary, Theatrical etc., and about Savage Club Men. Fcap. sd., pp. 188. Arrowsmith (Bristol). Simpkin. 1/.
  Hero & Leander s. Jellinck.
- Hertz (W.), Aristoteles in den Alexanderdichtungen des Mittelalters. Abhandl. d. k. bayer. Akad. d. Wiss. gr. 4°. 103 s. München, Franz (in Comm.) M. 4.
  - Bespr. Ztschr. f. vergl. Littgesch. u. Renaissance-Litt. N. F. IV, Hft. 1 u. 2. (Golther).
- Higginson (T. W.) and Bigelow (E. H.), American Sonnets. Boston, Houghton, Mifflin & Co. pp. 20, 280. 16°. cloth, 1 Doll. 25 c.
- Hedgkins (Louise M.), A Guide to the Study of Nineteenth Century Authors. Boston, Heath & Co.
  - Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 101.
- Holthausen (F.), Zu alt- u. mittelenglischen Dichtungen. Anglia XIII, 3 s. 357-362.
- Humor s. American Humour, Caine, Fleet, Hazlitt.
- Hunt (Theod. W.), Studies in Literature and Style. New York, Armstrong & Son. pp. 7, 303. 12°. (U. a. über Emerson u. Arnold). cloth, 1 Doll. Bespr. Mod. Lang. Notes V, 6 (Shepherd); The Nation N. 1292.
- Hutton (L.), Curiosities of the American Stage. New York, Harper. Bespr. The Nation No. 1331.
- History of the American Burlesque. Harper's Magazine, June. Hymns s. Duffield.
- Jacobowski (L.), Die Anfänge der Poesie. Grundlegung zu einer realist. Entwickelungsgesch. der Poesie. VIII, 141 p. Dresden, Pierson. M. 2,50. Bespr. Ztschr. f. deutsches Altertum u. d. Lit. 35, 2 (Werner); Lit. Centralbl. '91, sp. 875 (A. B-r); Grenzboten, 51. Jahrg. N. 20, p. 335.
- Jameson (Mrs.), Legends of the Monastic Orders. New ed. Longmans. net, 10.
- Sacred and Legenday Art. New ed. 2 vols. Longmans. net, 20/.
- Characteristics of Women, Moral, Poetical and Historical. New ed. pp. 432. Routledge. 3/6.
- Jaraczewsky (Dr.), Beiträge z. Alexandersage. Vortrag, geh. im Museum zu Haigerloch. (34 p.) Haigerloch. (Tübingen, Fues.) M. 0,80.

  Jeanne Darc s. Mahrenholtz, Welschinger.

Jellinek (M. H.), Die Sage v. Hero u. Leander in der Dichtung. V, 92. Berlin, Speyer & Peters. M. 3.

Bespr. Litblatt f. germ. u. rom. Phil. '91, No. I, sp. 27 (Müller); Revue critique '90, No. 46; Ztschr. f. d. deutschen Unterr. V, 7; Deutsche Literaturzeitg. '91, No. 25 (Varnhagen).

Jocular Literature s. Hazlitt.

Jusserand (J. J.), The English Novel in the Time of Shakespeare. Transfrom the French by Elizabeth Lee. Revised and enlarged by the Author. Illust. Demy 8vo, pp. 434. T. Fisher Unwin. 21/.

(Vgl. Miss Lee über Jusserand's Novel in der Shakspere Soc., Academy, May 17, '90, u. dieselbe in der Elizabethan Soc., Acad. Nov. 22). — Bespr. Beilage zur allgem. Ztg. vom 1. Nov.; Athenœum Aug. 9; The Nation No. 1307; Mod. Lang. Notes VI, 4 (F. E. Schilling); Notes & Queries X, 59.

Kendal (Mrs.), Dramatic Opinions. Fcap., sd., pp. 116. J. Murray. 1/.

Kingsley (Charles), Literary and General Lectures and Essays. New and Cheaper ed. pp. vi—421. Macmillan. 3/6.

Keeppel (Em.), Die englischen Tasso-Uebersetzungen des 16. Jahrhunderts. George Tubervile's Verhältniss zur italienischen Litteratur. Der sog. Tubervile Tasso. Anglia XIII, 1, s. 42-71.

Studien zur Geschichte des englischen Petrarchismus im 16. Jahrhdt.
 Romanische Forschungen V, 65-97.

 Dante in der engl. Litt. des 16. Jhdts. Ztschr. f. vergl. Littgesch. und Renaissancelitt. N. F. III, 6.

Kötting (Geo.), Studien über altfrz. Bearbeitungen der Alexiuslegende mit Berücksichtigung deutscher und engl. Alexiuslieder. Progr. Trier. 44 s. Bespr. Zischr. f. franz. Spr. u. Lit. XII, 8 (Cloetta).

Komödie s. Cloetta, Reuling, Stiefel.

Kuntze (F.), Zur Geschichte von dem kranken Königssohne. Grenzboten, '90, I, s. 227—238.

Lang (Andrew), How to Fail in Literature: A Lecture. 16mo, pp. 94. Field and Tuer. 1/.

Laley (Alex.), Le XIX e siècle: son originalité dans l'histoire des lettres. Angoulême, impr. Roussaud. 18 p. 8 e.

Latham (Miss Grace), Some Laws in Dramatic Art. Paper read in the Meeting of the Elizabethan Soc. s. Academy, Jan. 4, '90.

Lauchert (F.), Geschichte des Physiologus. Mit 2 Textbellagen. Strassburg 1889, Trübner. XIII, 312 p. M. 7.

Bespr. Lit. Centralbl. '90, sp. 249; Litbl. f. germ. u. rom. Phil. '90, N. 2, sp. 53 (Mann); Engl. Stud. XIV, 1 (Mann); Hist. Zeitschr. 64, 1; Mod. Lang. Notes V, 7 (Gerber); Ztschr. f. roman. Phil. XV, 1—2 (Mann).

Der einfluss des Physiologus auf den Euphuismus. Engl. Studien XIV,
 2, s. 188—210.

Legenden s. Jameson, Kötting, Kuntze, Mussafia.

Liedersammlungen s. Flügel, Lyra etc., Palgrave.

Litteraturgeschichten a) für d. ganze Gebiet s. Boucher, Cann, Donner, Lives etc., Mc William, Morley, Nash, Ryland, Taine. b) für einzelne Zeit-

- abschnitte s. Bolton, Dawson, Fearenside, Groth, Hodgkins, Low, Manitius, Morley, Robinson, Saintsbury, Taine.
- Lives of English Authors: A Biographical History of English Literature. pp. 316. Nelsons. 2/6.
- Lohengrin s. Golther.
- Loth (J.), Rapprochement entre l'épopée irlandaise et les traditions galloises. Revue celtique XI, 3, p. 345-350.
- Loubens (Didier), Les proverbes et locutions de la langue française, leurs origines et leur concordance avec les proverbes et locutions des autres nations. Paris, Delagrave; Ghio; Lemerre; Monnerat et Weil; Versailles, Nicolas. XVII, 304 p. 16°. 3 fr. 50 c.
- Low (W. H.), A History of English Literature, A. D. 1485—1580. (Univ. Corr. Coll. Tutorial Series.) 12mo, pp. 72. Clive. 3/6.
- Lowell (J. R.), Literary Essays. Vol. 2—3. pp. 386; 366. Macmillan. ea. 6'. Lundbeck (T.), Det engelske Drama før Shakespeare. Kjøbenhavn Gad. 246 s. 3 kr. 50 øre.
- Lyon, l'idéalisme en Angleterre au XVIII. siècle. Revue critique XXIV, No. 12.
- Lyra Elegantiarum: A Collection of some of the Best Social and Occasional English Verse by Deceased Engl. Authors. Rev. and Enlarged Ed., ed. by Fred. Locker-Lampson, assisted by Coulson Kernahan. London, Ward, Lock and Co. pp. 425.
  - Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 361.
- Lyrik s. Bullen, Palgrave, Symonds, Werner.
- Mahrenholtz (R.), Jeanne Darc in Geschichte, Legende, Dichtung, auf Grund neuerer Forschung hrsg. IV, 175 p. mit 1 Kärtchen. Leipzig, Renger. M. 4, geb. M. 5.
  - Bespr. Revue critique XXIV année No. 32; Blätter f. litt. Unterhaltung No. 30 (Speyer); Archiv (Bibliogr. Wochenschrift) III, 20 (Kalkstein); Ztschr. f. franz. Spr. u. Litt. XIII, 2-4 (Sarrazin).
- Mair (James Allan), Two Thousand Familiar Quotations. Sq. 16mo, pp. 154. Rouledge. 6d.
- Manitius (M.), Beiträge zur Geschichte frühchristlicher dichter im Mittelalter. II. [Aus: "Sitzungsber. d. k. Acad. d. Wiss."] Lex. 8°, 30 p. Wien, Tempsky (in Comm.) M. 0,60.
  - Bespr. Wochenschr. f. class. Phil. VIII, 13 (Brandes); Lit. Centralbl. '92, sp. 153; Ztschr. f. kath. Theol. XVI, 2 (Dreves).
- Mannelli (G.), Scritti vari sulla lingua e letteratura inglese. Napoli, tip. Tocco. 52 p.
- Marsop (P.), Vom englischen Singspiel. I, II. Vossische Zeitung, Sonntagsbeil. 50 u. 51.
- Maskenspiele s. Block.
- McWilliam (R.), Longman's Handbook of English Literature. In 5 Parts: P. I. From the Earliest Times to Chaucer; P. II. From Chaucer to Shake-speare; P. III. From Ben Jonson to Locke; P. IV. From Swift to Cowper; P. V. From Burke to the Pesent Time. pp. 604. Longmans. 4/6. (each part 1/.)

Mielke (Hellmuth), Der deutsche Roman d. 19. Jhdts. VIII, 351 p. Braunschweig, Schwetschke & Sohn. M. 4.

Miracle Plays s. Pollard.

Mix (G.), Zur Geschichte der Cäsartragödien. Pr. Friedeberg '90. 16 s. 4°. (Fock, Leipzig.)

Bespr. Ztschr. f. vergl. Littgesch. u. Renaissancelitt. IV, 4-5 (Koch).

Morley (H.), English Writers: An Attempt towards a History of English Literature. Vol. 5: The Fourteenth Century. In 2 Books. Book 2. pp. 356. Cassell. 5/.

Bespr. The Nation N. 1317; Athenœum, Nov. 1; Mod. Lang. Notes V. 8 (Garnett).

- English Writers: An Attempt Towards a History of English Literature.
   Vol. 6. pp. 360. Cassell. 5/.
- [ed.]: Parodies and other Burlesque Pieces, by G. Canning, G. Ellis, and J. Hookham Frere; with the whole Poetry of the Anti-Jacobin. London, Routledge. pp. 2, 446.
- Merris (Charles), Half-Hours with the Best Authors. Selected and Arranged by Charles Morris. 2 Vols. pp. 1004. Warne. 7/.
- Mussafia (A.), Studien zu den mittelalterlichen Marienlegenden. III. (Aus d. Sitzungsber. der k. Akad. der Wiss.) 66 s. Wien 1889, Tempsky (in Comm.) M. 1,20. (I—III M. 3,80.)

Mysterien s. Bapst, Bulthaupt.

Nash (James), A Catechism of English Literature. Fcap. Gauthier (Nice). Hodgson. 2/6.

Naturalismus s. Fried, Goldmann.

Nature's Whisperings. With Quotations from Burns, Byron, E. B. Browning, Coleridge, Keats, W. Morris, A. A. Procter, Shelley. Illust. by E. A. Lewis. Sq. 4to. Hawkins. 1/6.

New Dictionary of Quotations from the Greek, Latin and Modern Languages. Translated into English. With Index. 20th ed. pp. 500. J. F. Shaw. 6/.

Nichol (J. P.), Le mouvement littéraire en Angleterre. Revue internationale XXVI, 2.

Nöldeke (Th.), Beiträge zur Geschichte d. Alexanderromans. (Aus: Denkschr. der K. Akad. der Wiss.) Imp. 4°. (56 p.) Wien, Tempsky (in Comm.) M. 3.

Bespr. Lit. Centralbl. '91, sp. 82-84 (T-n).

Oden s. Sharp.

Oper s. Annesleu.

•

Paigrave (Francis T.), The Treasury of Sacred Song. Selected from the English Lyrical Poetry of Four Centuries. With Notes, Explanatory and Biographical. pp. 374. Clarendon Press. 4/6; India paper, 10/6.

— Dasselbe, New York, Macmillan. pp. IX, 374. 16°. hf. vellum, 2 Doll. Passionsspiel s. Gregorovius.

Philipson (Rabbi David), The Jew in English Fiction. Cincinnati, Clarke & Co. pp. 156.

Bespr. Athenæum, June 7.

32 LANGE,

Physiologus s. Lauchert.

Plaumann (Em.), Die deutsche Lindenpoesie. Progr. d. kgl. Gymnas. zu Danzig. (Leipzig, Fock). 47 s. 4°.

Poetik s. Taylor, Wolff.

Pollard (Alfred W.), English Miracle Plays, Moralities and Interludes. Specimens of the pre-Elizabethan Drama. Edit., with an Introduction, Notes and Glossary. pp. lx—250. Clarendon Press. 7/6.

Bespr. Deutsche Littseitg. 45 (Varnhagen); Mitteilungen Bd. I, p. 195 (E. F.); Academy, Nov. 8; Le moyen âge 4, 3 (Logeman); The American Journal of Philol. XII, 1; Notes & Queries X, 220.

Puech, Le Mabinogion et la légende galloise. Annales de la Bretagne, IV, 452.

Quotations s. Grocott, Mair, New Dict., u. Index zu Notes and Queries, die dafür eine reiche fundgrube sind. Vgl. auch Explanatory Dict. etc. unter II. Sprache.

Ranbeck (F. Æ.), Saints of the Order of St. Benedict. Edit. by J. A. Morrall, O.S.B. For the Month of January. sd. J. Hodges. 3/6.

Ratsel s. Hayn, Riddles.

Roinecke-Fuchs s. Fränkel, Warren.

Représentation (une) de Henri VIII au théâtre du Globe, à Londres en juin 1613. Le Ménestrel. 28 f.

Reuling (C.), Die komische Figur in den wichtigsten deutschen Dramen bis zum Ende des 17. Jhrdts. III, 181 p. Stuttgart, Göschen. M. 4.

Bespr. Litblatt f. germ. u. rom. Phil. '91, No. I, sp. 8 (Minor).

Riddles: A Thousand and One Riddles with a Few Thrown In. 16mo, pp. 126. Routledge. 1/.

Rittertum s. Batty, Gautier.

Robinson (W. C.), Introduction to Our Early English Literature. Simpkin.

Roman s. Bury, Evans, Jusserand, Mielke, Philipson, Thompson, Wyzewa.
Roxburghe Ballads (The). Part XX. Vol. VII. Edit. by Joseph Woodfall Ebsworth. Ballad Society.

Bespr. Notes & Queries X, 179.

Rumbaur (Otto), D. Gesch. v. Appius u. Virginia in d. engl. Litteratur. Inaug. Diss. 48 p. Breslau, (Leipzig, Fock). M. 1.
Bespr. Engl. Studien XVII, 1 (L. Frünkel).

Ryland (Frederick), Chronological Outlines of English Literature. pp. 358.

Macmillan. 6/.

Bespr. The Nation No. 1322.

Saintsbury (George), Essays on English Literature, 1780—1860. pp. 480. Percival. 7/6.

Bespr. Academy, Jan. 17, '91; The Nation No. 1331.

Sarrazin, Zur Geographie und Geschichte der Tristansage. Roman. Forschungen IV, 2.

Schaff (Philip), Literature and Poetry: Studies on the English Language, the Poetry of the Bible, the Dies Irae, the Stabat Mater, the Hymns

of St. Bernard, the University, Ancient and Modern, Dante Alighieri: the Divina Commedia. pp. 450. Mathews. 12/.

Bespr. The Nation 1290; Lit. Centralbl. '91, sp. 428 (R. W.)

- Schönfeld (H.), Englische und franz. dichter in Canada. Das Archiv III, 11.
  Schüddekepf (Carl), Anspielungen auf die Faustsage. Vierteljahrschrift für Litteratur-Gesch. III, 199—200.
- Seeimann (W.), Die Vogelsprachen (Vogelparlamente) der mittelalterlichen Litteratur. Jahrbuch d. Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. 14, s. 101-47.
- Sharp (Will.), Great Odes, English and American, Selected and Edited with an Introductory Note. London, Scott. pp. XLVI, 457. 10/.
- Singspiel s. Marsop.
- Sittard (J.), Die englischen Komödianten in Hamburg. Hamburgischer Correspondent. 16 s., 141 u. 42.
- Staden (Douglas B. W.) [ed.]: Australian Poets, 1788—1888; with Brief Notes and an Introduction by Patchett Martin. New York, Cassell Pub. Co. pp. 44, 612. 12°. cloth 2 Doll.
- Smith (G. J.), Synopsis of English and American Litt. Boston, Ginn. 1 Doll. 20 c.

Bespr. Academy, Jan. 3, '91.

Smyth (Alb. H.), American Literature. Philadelphia, Elredge and Bro. pp. 304. 12°. cloth, 90 c.

Bespr. Mod. Lang. Notes V, 1 (Schelling).

Sonette s. Crandall, Flügel, Higginson.

Sophonisbe s. Andrae.

- Sprichwörter s. Dennys, Loubens, Spurgeon. Vgl. auch unter III, 2 Chaucer (Häckel); ausserdem s. Index zu Notes and Queries unter Proverbs.
- Spurgeon (C. H.), The Salt-Cellars: Being a Collection of Proverbs with Homely Notes thereon. M-Z. New York, Armstrong & Son. pp. 2, 367. 12°. coth, 1 Doll. 50 c.
- Stedman (Edmund Clarence) and Hutchinson (Ellen Mackay): A Library of American Literature from the Earliest Settlement to the Present Time. 11 vols. (1887—90). New York, Charles Webster and Co.
  - (Inhalt: I. Early Colonial Lit. 1607—75. II. Later Colonial Lit. 1676—1764. III. Lit. of the Revolution 1765—87. IV—XI. Lit. of the Republic und zwar IV. 1788—1820; V. 1821—34; VI—VIII. 1835—60; IX—XI. 1861—88.)
- Stevenson (E.), Early Reviews of Great Writers 1786—1832 (enthält Kritiken über Vicar of Wakefield, Burns, d. Lyrical Ballads etc.) Camelot Series. 1/.

Bespr. Academy, Sept. 13.

- Stiefel (A. L.), Die Nachahmung spanischer Komödien in England unter den ersten Stuarts. Roman. Forschungen V, 193—220.
- Strafferelle (G.), Letteratura Americana. Milano, Ulrico Hoepli. X, 147 p. 12°. Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 59.
- Symonds (J. A.), The Lyrism of the English Romantic Drama. The Fortnightly Review N. S. 47, 279, p. 381—342.

Vgl. dazu Academy, March 29.

Anglia. N. F. III. Bücherschau.

Digitized by Google

- Taine (H. A.), History of English Literature; Transl. by H. Van Laun; New ed. with Introductory Essay and Notes by R. H. Stoddard. 4 v. New York, Worthington Co. il. 8°. cloth, 7 Doll. 50 c.; Same, 2 v. 8°. cloth, 3 Doll. 75 c.
- Histoire de la littérature anglaise. T. 5 et complémentaire: les contemporains. 7 ° éd. Paris, Hachette. IV, 484 p. 18 jésus. 3 fr. 50 c.
- Thayer (W. Roscoe), The Best Elizabethan Plays. Boston, Ginn. pp. 1,611. 12°. 1 Doll. 40 c.
  - (Enth. The Jew of Malta, The Alchemist, Philaster, The Two Noble Kinsmen, The Duchess of Malfi.)
- Thompson (D. G.), The Philosophy of Fiction in Literature. N. Y. Longmans. pp. 232. 6/.
- Thijm (Alberdingh), De Faustsage in de Nederlandsche letteren. Gand, impr. Siffer. 57 p. 1 fr. 50 c.
- Tille (A.), Anspielungen auf die Faustsage. Vierteljahrsschrift f. Litgesch. III, 2. Heft.
- Tristansage s. Sarrazin.
- Tucker (T. G.), Things Worth Thinking About: A Series of Lectures about Literature and Culture. pp. 228. Robertson. 5/.
- Wallis Budge (E. A.), Alexander the Great. History of Alexander the Great: Being the Syriac Version of the Pseudo-Callisthenes. Edit. from Five Manuscripts, with an English Translation and Notes. pp. 530. Cambridge Warehouse. 25/.
  - Ward (H.), The Literary Antecedents of the French Revolution. (The Chancellor's Essay, 1890). Oxford, Blackwell; London, Simpkin. pp. 28. 1/.
  - Warren (F. M.), "Uncle Remus" and the "Roman de Renard". Modern Language Notes V, 5. Vgl. dazu Clouston unter Folk-Lore.
  - Welschinger (H.), Jeanne d'Arc dans l'histoire et dans la poésie. 32 p. Amiens. Impr. Delattre-Lenoel. Extrait de la Revue de la Société des études historiques (année 1890).
  - Welsh (A. F.), Digest of English and American Literature. Chicago, Griggs. \$1,50.
  - Werner (Dr. Rich. Maria, Prof.), Lyrik und Lyriker. Eine Untersuchung. Hamburg, Voss. XVI, 636 p. M. 12.
    - Bespr. Lit. Centralbl. '91, sp. 747 50 (Eh.); Göttinger Gel.-Anz. '91, 1 (Minor); Litbl. f. germ. u. rom. Phil. '92, sp. 258-60 (Groos).
- Withers (H. L.), Selected English Ballads. With Introduction and Notes. 1st Series. 12mo, pp. 66. Percival. 6d.
- Wolff (Privatdoc. Dr. Eug.), Das Wesen wissenschaftlicher Litteraturbetrachtung. 24 p. Kiel, Lipsius & Fischer. M. 0,80.
- Prolegomena der litterar-evolutionistischen Poetik. 32 p., ebda. M. 1. Bespr. Litbl. f. germ. u. rom. Philol. '91, No. 11, sp. 383 (Siebeck); Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 86, 1. Hft. (Döring); Ztschr. f. d. Altertum u. d. Lit. 35, 2 (Werner).
- Women in American Literature. The Century Illustrated Magazine, Oct. '90.
   Woodbery (G. E.), Studies in Letters and Life. Boston, Houghton. \$1,25.
   Bespr. The Nation 1327.

- Wright (Henrietta Christian), Children's Stories in English Literature from Taliesin to Shakespeare. pp. 344. Ward and Downey. 6/.
- Wyzewa (T. de), La renaissance du roman historique en Angleterre. Revue des deux Mondes LXe année, 3 e pér. T. 97, 1re livr.
  - 2. Angelsächsische, alt- und mittelenglische Litteratur.

Abraham's Sacrifice s. Mystery Plays (Hohlfeld).

Aelfred s. Harstrick, Sprache.

- Turk (Milton Haight), The Legal Code of Aelfred the Great. Ed., with an Introduction. (Leipziger Inaug.-Diss.) Halle. VIII, 55, 1 S.
- King Alfred's death and burial place. Notes & Queries X, 6.
- Aelfric. Braunschweiger, Flexion des Verbums in Aelfrics Gramm. s. unter Sprache.
- Wyatt and Johnson, A Glossary of Aelfric's Homilies s. ebda.
- Lives of Saints. Ed. by Walter Skeat. P. III. E. E. T. S. No. 94. Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 161.

Aesop (Fables) s. Caxton.

Aldheim. Logeman (H.), New Aldhelm Glosses. Anglia XIII, 1, p. 26-41.

Alexander (Wars of). Hennemann, The Interpretation of Certain Words and Phrases s. Sprache.

Andreas. Hinze (Wilh.), Zum altengl. Gedicht Andreas. I. Progr. d. Königstädt. Realgymn. zu Berlin. 40 s. 4°. M. 1.

- 8. Bauer, Sprache.

## Artus-Sage s. unter Monmouth.

- Golther (Wolfg.), Zur Frage nach der Entstehung der bretonischen oder Artus-Epen. Ztschr. f. vgl. Lit.-Gesch. u. Renaissance-Lit. N. F. III, s. 211-219.
- Chrestiens conte del graal in seinem Verhältnis zum wälschen Peredur und zum englischen Sir Perceval. Sitzungsberichte d. philol. & hist. Cl. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch. 1890, Hft. 2.
- Arthour and Merlin nach der Auchinleck-Hs. nebst zwei beilagen herausgeg. v. Eugen Kölbing. (Altengl. Bibl. herausgeg. v. Kölbing. IV.) Leipzig, O. R. Reisland. CLXXXIX u. 504 p. M. 14.
  - Bespr. Mitteilungen Bd. II, p. 105-7 (Koeppel); vgl. noch ebda. p. 230 (Berichtigung). — Litblatt f. germ. u. rom. Philol. '91, No. 8, sp. 265 (Kaluza); Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 87, 1 (Zupitza); Lit. Centralbl. '92, sp. 573 (R. W.).
- Morte Darthur by Syr Thomas Malory. Faithfully reprinted from the Original Edition (1485) of William Caxton. Edit. by H. Oscar Sommer. II. Introduction. London, David Nutt. pp. 230.
  - Vgl. Sources of Malory's Le Morte d'Arthur in Academy, Jan. 4. '90; ferner Academy, Aug. 2, Sept. 20; The Nation 1313; Engl. Stud. XV, 3 (Kölbing); Notes & Queries IX, 480.
- Wynkin de Worde's Mort Arthur. Academy, Aug. 2. (Bericht über

- ein v. Sommer in seiner ausg. nicht eingetragenes bruchstück in den Douce Fragments.)
- Athelston-Romanze. Zupitza, Die Romanze von Athelston. III. Epilegomena. Engl. Stud. XIV, 3, s. 321-344.

Barbour s. Fiby, Sprache.

- Beowulf. Deskau (H.), Zum Studium des Beowulf. In: Berichte des fr. d. Hochstiftes 2.
- Davidson (Ch.), Differences between the Scribes of Beowulf. Mod. Language Notes V, 2.
- Mc. Clumpha (Ch. Fl.), Differences between the Scribes of Beowulf.
   Ebd. V, 4.
- Klöpper (Clem.), Heorot-Hall in the Anglo-Saxon Poem of Beowulf.
   In Festschr. für K. E. Krause. Rostock.
- Schröer (A.), Zur Texterklärung des Beowulf. Anglia XIII, 3, s. 333-348.
- Zupitza (Jul.), Zu Beowulf 850. Archiv f. d. Stud. d. neueren Spr. u. Litt. 84, 1/2, s. 117 fg.

# Blanchardyn and Eglantine s. Caxton.

- Body and Soul. Bruce (J. D.), A Contribution to the Study of "The Body and the Soul": Poem in English. Mod. Lang. Notes V, 7.
- Buchholz (R.), Die Fragmente der in 2 Hss. zu Worcester und Oxford enthaltenen Reden der Seele an den Leichnam. Neu hrsg. nebst e. Untersuchung über Sprache und Metrik, sowie e. deutschen Uebersetzung. Leipzig, Deichert Nachf. VII, LXXVI, 28 s. gr. 8°. (Erlanger Beiträge z. engl. Philol. VI.) M. 1,80.
  - Bespr. Archiv f. d. Stud. d. neuer. Spr. u. Litt. 85, 1 (Zupitza); Mitteilungen '90, p. 187 (R. Wülker); Litbl. f. germ. u. roman. Philol. '91, No. 1, sp. 12 (Kaluza); Lit. Centralbl. '91, sp. 305.
- Linow (W.), be Desputisoun bitwen be bodi and be soule. Herausg.
   v. Linow. Nebst d. ältesten altfrz. Bearbeitung des Streites zwischen Leib
   u. Seele. Erlanger Beiträge. VII, 209. M. 3,60.

Bespr. Lit. Centralbl. '91, sp. 305 (R. W.)

- Batiouchkof (Th.), Le débat du corps et de l'âme. Romania 77.
- Gaidoz (H.), le débat du corps et de l'âme en Irlande. Revue celtique.
   Vol. X, N. 4.

Boten des Todes s. Manuscripte (Kaluza).

- Caedmon. Cook (A. S.), Caedmon and the Ruthwell Cross. Mod. Lang. Notes V, 3.
- Castleford's Chronik. Perrin (Marshall Livingston), Ueber Thomas Castleford's Chronik von England. (Göttinger Bibliothek Ms. Num. 664). Göttinger Inaug.-Diss. Boston, Ginn. 47, 1 s.

Bespr. Mitteilungen Bd. II, p. 14 (Pabst).

Caxton. Caxton's Blanchardyn and Eglantine. (c. 1489) From Lord Spencer's unique imperfect copy, completed by the original French and the Second English Version of 1595. Ed. by Dr. Leon Kellner, of Vienna. (E. E. T. S.; Extra Series LVIII.) London. pp. CXXVI, 242. 17/.

Bespr. Litbl. f. germ. u. rom. Phil. '90, sp. 373 (Koeppel); Mitteilungen Bd. I, p. 97 (Einenkel).

- The Fables of Aesop as first printed by Will. Caxton with those of Avian, Alfonso and Poggio, now again edited and induced by Joseph Jacobs. London, David Nutt. 2 vols. pp. 283, 322.
  - Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 129 (E. F.); The Nation No. 1309.
- 8. Kellner, Sprache u. Artus-Sage (Morte Darthur).
- Chaucer. The Prologue to the Canterbury Tales. Edit. by Rev. Walter
  W. Skeat. (School Edition.) bds., pp. xvi—84. Clarendon Press. 1/.
  Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 86, Hft. 4 (J. Z.)
- Canterbury Tales; annotated and accented; with il. by J. Saunders. New rev. ed., with il. from the Ellesmere Mss. New York, Macmillan, 1889. pp. 14, 487. 12°. cloth, 1 Doll. 60 c.
- Anderson (Melville B.), Two Books concerning Chaucer (Ch.'s Canterbury Tales by J. Saunders and The Legend of Good Women by W. W. Skeat.) Dial. X, 117 (Jan.).
- Cook (A. S.), The Source of a Chaucer Simile (C. T., prol. 179—81 aus Sozomen's Hist. by Migne Patr. Graeca 67, 898/99). Academy, Nov. 29 und Dec. 6.
- Haeckel (Will.), Das Sprichwort bei Chaucer. Zugleich ein beitrag zur vergleich. Sprichwörterkunde. (Erlanger Beiträge zur engl. Philol. Hrsg. v. Herm. Varnhagen. VIII. Heft.) Leipzig, Deichert Nachf. XII, 77 s. M. 1,80.
  - Bespr. Mitteilungen Bd. II, p. 169—73 (Koeppel); Mod. Language Notes V, 7; Litblatt f. germ. u. roman. Philol. '91, No. 1; Le moyen âge 4, 2; Ztschr. f. vergl. Litgesch. u. Renaissancelit. N. F. IV, 3 (Schröer); Lit. Centralbl. '91, sp. 585 (R. W.).
- Harl. Ms. 7334 (Chaucer). Academy, April 19. '90.
- -- Kellner (L.), Zur Textkritik von Chaucer's Boethius. Engl. Stud. XIV, s. 1-53.
- Kent, Of the Use of the Negative (ne) by Chaucer s. unter Sprache.
- Koeppel (Em.), Chaucer und Innocenz des III. Traktat De contemptu mundi sive de miseria conditionis humanae. Archiv f. d. Stud. d. neuer. Spr. u. Litt. 84, 4, s. 405—418.
- Chauceriana. Anglia XIII, 2, s. 174—186.
   Vgl. dazu Anglia XIII, 3. Heft: Hupe, zu Chauceriana.
- Petzold, Alliteration bei Ch. s. Sprache.
- Price (Thom. R.), The Legend of Good Women. Emendation to v. 415. The Nation 1284.
- Skeat (W.), Chaucer's Reference to Diogenes. Academy, March 29. '90.
- A Lost Ms. of Chaucer's Troilus. (Bruchst. aus d. 5. Buche, st. 207
   Academy, Febr. 1. '90.
- Chaucer's Story of the Mad Cow. (Wife of Bath's prol. 231.) Academy, April 5, 12, 19.
- Hanselyns in Chaucer. Academy, June 7, 14, 21 (Hanselyn-Anselin v. W. H. Stevenson).
- Urkunden aus Lincoln (Chaucer's Prioress Nun Chaplain v. Furnivall).
   Academy, Aug. 23; Sept. 13 (Mathew).
- Chester Plays. Deimling (Herm.), Text-Gestalt u. Text-Kritik d. Chester-Plays. Berliner Diss. Berlin, Mayer & Müller. 2. Bl., 32. s., 1 Bl.



- Ungemach (Heinr.), Die Quellen des ersten Chester Play. München.
   Diss. Leipzig. VIII, 39, 1 s.
- Die Quellen der fünf ersten Chester Plays. (Münchener Beiträge zur roman. u. engl. Philol. 1.) Leipzig, Deichert Nachf. XI, 198 s. M. 4,50.

Bespr. Archiv f. d. Slud. d. n. Spr. u. Lit. 86, Hft. 4 (Deimling); Mitteilungen Bd. II, p. 3 (Koeppel); Litbl. f. germ. u. rom. Philol. '91, No. III, sp. 86 (Suchier); Deutsche Litzeitg. '91, No. 17 (Holthausen); Lit. Centralbl. '92, sp. 649 (R. W.).

Christmas Carols. Breul (Karl), Zwei mittelengl. Christmas Carols. Engl. Stud. XIV, 3, s. 401-406.

Chronicle (the Anglo-Saxon). Plummer (Ch.), Kenepas in the Anglo-Sax. Chr. Academy '90, Febr. 8 u. 15.

Low (W. H.), A Translation of the Anglo-Saxon Chronicle 787—1001.
 Univ. Corr. Coll. Tutorial Series. pp. 36. Clive. 3/.

Chronik v. England s. Castleford.

Chronik v. Peterborough s. Meyer, Sprache.

Consuetudine (de) Monachorum. Logeman (W. S.), De Consuetudine Monachorum. Anglia XIII (N. F. I.), 4. Hft.

Cursor Mundl. Ed. by Rev. Rich. Morris. P. VII, enthaltend: Inquiry into the Sources of the Cursor Mundi by Dr. Haenisch (p. 1-56); On the Filiation and the Text of the Mss. of the Middle-English Poem C. M. (p. 57-103) and Cursor Studies and Criticism on the Dialects of its Mss. (p. 104-264) by Dr. H. Hupe. E. E. T. S.

Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 133-36 (H. Hupe); vgl. dazu Mitteilungen Bd. I, p. 198.

- Cynewulf. Cosijn (P. J.), Cynewulf's Runenverzen. Amsterdam. 11 p. S. A. aus d. Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akad. van Wetenschappen. Afd. Letterkunde. 3. Reeks, Deel. VII.
- Sievers (E.), Zu Cynewulf. Anglia XIII, 1, s. 1-25.
- s. Rose, Sprache.

Daniel. Steiner (Geo.), Ueber die Interpolation im ags. Gedichte Daniel. Inaug.-Diss. Leipzig 1889. 89 s.

Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 93 (Koeppel).

Denkmäler. Holthausen (F.), Beiträge zur Erklärung und Textkritik altu. mittelenglischer Denkmäler. Englische Studien XIV, 3, s. 393—401 und XV, 2.

Eremyte and the Outlawe s. Manuscripte (Kaluza).

Exeterbuch. Herzfeld (Geo.), Die Rätseld. Exeterbuches u. ihr verfasser. (Acta germanica II, 1.) Berlin, Mayer & Müller. 72 s. M. 2.

Bespr. Litbl. f. germ. u. rom. Phil. '91, sp. 155 (Bülbring); Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 86, 4. Hft. (Lübke); Deutsche Litzeitg. '91, No. 30 (Holthausen); Lit. Centralbl. '92, sp. 690 (R. W.)

Exodus. Rau (Max), Germanische Altertümer in d. Angelsächsischen Exodus. (Inaug.-Diss.) Leipzig-Reudnitz 1889. 36 s., 2 Bl.

Gebete. Zupitza (Jul.), Zwei Umschreibungen der 10 Gebote in mittelengl. Versen. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Litt. 85, 1, s. 14-48.

Geistliche Gedichte. Jacoby (Mart.), Vier mittelenglische geistliche Ge-

dichte aus dem 13. Jahrh. Inaug.-Diss. Berlin (Mayer & Müller). 48 s. gr. 8 °. M. 1,20.

Bespr. Deutsche Litzeitg. '90, 17 (Luick); Archiv f. d. Stud. d. neuer. Spr. u. Lit. 85, Hft. 4 (Schleich).

Generides-Romanzen. Zirwer (Otto), Untersuchungen zu den beiden mittelenglischen Generides-Romanzen. (Breslauer Inaug.-Diss.) Trebnitz 1889. 2 Bl., 58 s., 1 Bl.

Gesta Romanorum. Dick (Wilh.), Die Gesta Romanorum nach der Innsbruckes Handschrift v. Jahre 1342 und zwei Münchener Handschriften. (Aus: Erlanger Beitr. z. engl. Philol. H. VII.) (Inaug.-Diss.) Erlangen. 2 Bl., 65, 1 s.

Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 252; Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. und Lit. 85, Hft. 2-3 (J. Z.).

 Nach der Innsbrucker Handschrift vom J. 1342 und vier Münchener Handschriften, hrsg. v. Wilh. Dick. (Erlanger Beiträge zur englischen Philologie. Hersg. v. Herm. Varnhagen, VII. Hft.) XXIV, 273 s. M. 6.

Glossen. Hessels (J. H.), An Eighth Century Latin Anglo-Saxon Glossary, Preserved in the Library of Corpus Christi College, Cambridge, MS. No. 144. 8vo, pp. 260. Cambridge Warehouse. 10/.

Bespr. Litteraturblatt f. germ. u. rom. Philol. '90, p. 444 (Holthausen); Le Moyen Age III, 11 (Logeman); Ztschr. f. deutsches Altertum u. d. Lit. 35, 2 (Lübke).

- Lübke, Ueber verwandtschaftl. Beziehungen einiger altengl. Glossen.
   Archiv f. d. Stud. d. neuer. Spr. u. Litt. 85. Bd. 4. Hft.
- Napier (A.), Altenglische Glossen. Archiv f. d. Stud. d. neuer. Spr. u. Lit. 85, 2/3, s. 309-16.
- Sievers, Zu den angelsächs. Glossen. Anglis XIII (N. F. I), 3. Heft
   (Zu den neuen Aldhelmgl. Anglis XIII, 1. Hft.; Zu Aelfric's Gl., Zu d.
   Glossae Harleianae; Zu den Prospergl., Zu den Cleopatragl.)
- Otten (G.), The Language of the Rushworth Gloss to the Gospel of St. Mathew s. unter Sprache.
- s. Aldhelm.

Gloucester (Rob. v.), s. Pabst, Sprache.

Golagros and Gawane s. Noltemeier, Sprache.

Gespels. Holy Gospels (The) in Anglo Saxon, Northumbrian and Old Mercian Versions. Edit. by Rev. W. W. Skeat. One Vol. 4to. Cambridge Press. 30/.

Gower s. Höfer, Sprache.

Grossetsste. Haase (F. K.), Die altenglischen Bearbeitungen von Grosseteste's Chasteau d'Amour, verglichen mit der Quelle. Diss. Leipzig '90. 37 s. 8°. Fock, Leipzig.

Guthlac s. Furkert, Sprache.

Harry (Blind). James Moir's Blind Harry's Wallace. III. Schluss. (Publ. d. Scott. Text Soc.) Athenseum, Jan. 25. '90.

Havelok pe Dane. Hupe (H.), Havelok-Studien. Anglia XIII, 2, s. 186-200.
Helligenlebes. Liebermann (F.), Die Heiligen Englands. Angelsächsisch u. Lateinisch hrsg. Hannover 1889. Hahn'sche Buchhandig. 23 p.

Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 33.

G. TI Profitzed by Googl Heiligenleben s. Aelfric.

Horn. Mettlich (Jos.), Bemerkungen zu dem anglo-normannischen Lied vom wackern Ritter Horn. Gymn.-Progr. v. Münster i. W. 24 s. 4°.

inschrift, angelsächs., in Brüssel von Logeman entdeckt. Academy, August 23.

Ipomadon. Kittredge (Geo. Lyman), Anmerkungen zum mittelengl. Ipomadon A. Engl. Stud. XIV, 3, s. 386—392.

- Koeppel (Emil), Zur Textkritik des Ipomadon. Englische Studien XIV, s. 371—386.
- Mussafia (Adf.), Sulla critica del testo del romanzo in francese antico Ipomedon. (Sitzungsberichte d. k. Akad. d. Wiss.) Wien, Tempsky. 76 s. M. 1,50.
- Hue de Rotelande's Ipomedon. Ein frz. Abenteuerroman d. 12. Jhdts.
   Als Anhang zu d. Ausg. d. 3 engl. Versionen zum 1. Male herausgeg. v.
   E. Külbing und E. Koschwitz, Breslau 1899. Koebner. X, 189 s.
   M. 6. Bespr. Lit. Centralblatt '90, sp. 968.

Judith s. Cook, Sprache.

Langland s. Teichmann, Sprache.

Katharina v. Alexandrien s. Legenden (Knust).

Keuschheitsgelübde s. Lincoln Registers.

Lapidar. Fleischhacker (R. v.), Ein altenglischer Lapidar. Ztschr. für deutsch. Altertum u. d. Litt. 34, 4, s. 229--235.

Legenden. Knust (Herm.), Geschichte der Legenden der h. Katharina v. Alexandrien u. d. h. Maria Aegyptiaca, nebst unedierten Texten. Halle a/S. Niemeyer. III, 346 s. 8°. M. 8.

Bespr. Revue critique XXIV année, No. 40; Giornale storico della letteratura italiana 43, 44; Le moyen âge IV, 7(Logeman); Dtsch. Litzeitg. '91, No. 34 (Schönbach).

 Krahl (Ernst), Untersuchungen tiber 4 Versionen der mittelenglischen Margaretenlegende. (Inaug.-Diss.) Berlin, Mayer & Müller. 87 S. gr. 8°. M. 2.

Bespr. Litbl. f. germ u. rom. Phil. '91, sp. 158 (Holthausen).

- Sommer (H. O.), Thomas Robinson's Life and Death of Mary Magdalene. Nach beiden bekannten hss. des Brit. Mus. u. d. Bibl. Bodleiana. Marburg, Elwert. M. 3.
- Spencer (Fr.), The Legend of St. Margaret. II. III. The York Ms.
   XVI, K. 13. Mod. Lang. Notes V, 3. 4.

Bespr. Romania 75 (P. Meyer).

Libeaus desconnus. Die mittelenglische Romanze vom schönen Unbekannten. Nach 6 Handschriften kritisch herausgeg. von Dr. Max Kaluza. CLXVI, 227 s. geh. M. 10—. (Band V von Kölbing's Altengl. Bibliothek.)

Bespr. Romania 78, April (G. Paris); Lit. Centralbl. '91, spalte 792 (-ier).

Lincoln Registers I. (Notes from) I. (Furnivall: Keuschheitsgelübde, c. 1440 etc.) Academy, Sept. 6. II. (The Building of Newark Bridge) Academy, Septbr. 20.

Lydgate. Schick (Jos.), Prolegomena zu Lydgate's Temple of Glass. (Inaug.-Diss.) Berlin. 33, 1 s.

Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 92 (Koeppel).

— Zupitza (Jul.), Zu Lydgates Isopus. Archiv f. d. Stud. d. neuer. Spr. u. Litt. 85, 1, S. 1-28.

Malory s. Artus-Sage.

- Manuscripte. An Ancient Manuscript of the Eighth or Ninth Century, formerly belonging to St. Mary's Abbey or Nunnaminster, Winchester. Edit. by Walter De Gray Birch. 8vo, pp. 158. Warren (Winchester). Simpkin. 12/6.
- -- Kaluza (Max) [ed.]: Kleinere Publikationen aus me. Handschriften. I. The Eremyte and the Outelawe (aus Brit. Mus. Add. Ms. 22577). II. Die Boten des Todes (aus Brit. Mus. Add. Ms. 22283). Englische Studien XIV, 2, 165—188.

Margaretenlegenden s. Legenden (Krahl, Spencer).

- Maundeville (Sir John). Montégut (E.), Curiosités historiques et littéraires: Sir John Maundeville. I. L'homme et le conteur. II. Le philosophe. Revue des deux mondes LIX a. 3° pér. T. 96°, 2° livr.
- The Buke of Mandeuill: being the Travels of S. J. M. 1322—56 A hitherto Unpublished English Version from the Unique Copy (Egert. Ms. 1982) edit. with the French text by G. F. Warner (Roxburghe Club).
- Monmouth (Gottfr. v.) Zimmer (H.), Bretonische Elemente in der Arthursage des Gottfried von Monmouth. Zeitschrift für franz. Spr. und Litt. XII, p. 231—256.

Morte Darthur s. unter Artus-Sage.

- Mystery Plays. Hohlfeld (A. R.), Two Old English Mystery Plays on the Subject of Abraham's Sacrifice. Mod. Lang. Notes V, 4.
- Holthausen, Beiträge zur Erklärung und Textkritik der York Plays.
   Archiv f. d. Stud. d. neueren Spr. u. Litt. 85. Bd. 4. Hft.
- Skeat, Fragments of Yorkshire Mysteries. (Aus Ms. d. School Library, Shrewsbury. Mus. III, 42. Anf. des 15. Jhdts.) Academy, Jan. 4.
- Oratio pro peccatis. Zu pitza, Eine weitere Aufzeichnung der Oratio pro peccatis. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Litt. 84, 3.

Ormsium. Napier, The Orthography of the Ormulum s. unter Sprache.

Pearl (The). An Obscure Passage in the Pearl (v. 689—92). Academy,
Sept. 6 u. 13 (v. J. Gollancz).

Percevai s. Artus-Sage (Golther).

Pricke of Conscience s. Rolle.

Prymer or Prayer-Book (The) of the Lay People in the Middle Ages in English dating about 1400, edited with Introduction from the M. S. (G. 24) in St. John's College, Cambridge, by Henry Littlehales. London, Longmans. 5/.

Rates s. Exeterbuch.

Reden der Seele an den Leichnam s. Body and Soul.

Regularis cencerdia. Zupitza (Jul.), Ein weiteres Bruchstück der Regularis concordia in altenglischer Sprache. Archiv f. d. Stud. d. neueren Spr. u. Litt. 84, 1/2, s. 1—24.

- Richard Cour de Lion. Jentsch (F.), Die me. Romanze Richard Cour de Lion u. ihre Quelle. Engl. Studien XV, 2. Hft. (Auch als Breslauer Dissertation erschienen. 38 p.)
- Needler (G. H.), Richard Cœur de Lion in Literature. Leipz. Diss.
   Fock. M. 2.

Bespr. Deutsche Litzeitg. '91, No. 12 (Varnhagen); Lit. Centralbl. '91, sp. 272.

Rituale v. Durham s. Lindelöf, Sprache.

Robinson (Thom.) 8. Legenden (Sommer).

Rolle (Rich.). Bülbring (K. D.), On twenty-five Mss. of Richard Rolle's 'Pricke of Conscience', eighteen of them in the Brit. Mus., four in the Library of Trinity Coll., Dublin, the Corser Ms., and two in Lichfield Cathedral Library. (Transactions of the Philol. Soc.)

Romanzen s. Athelston, Generides-R., Ipomedon, Libeaus Desconnus, Rich. Coeur de Lion.

Runen. The Order of the Letters in the Runic 'Futhork'. Academy, Nov. 22. u. 29, Dec. 6. u. 13.

- Runes, their antiquity. Notes & Queries IX, 12, 250.

Ruthwell Cress s. Caedmon.

- Cook (Alb. S.), The Date of the Ruthwell Cross ('at least as late as 950'). Academy, March 1. '90.
- Browne (G. F.) (Cambridge), The Date of the Ruthwell Cross. Academy, March 8.
- Lentzner (K.), Das Kreuz bei den Angelsachsen. Gemeinverständliche Aufzeichnungen. VII, 28 p. Leipzig, Reisland.
   Bespr. Lit. Centralbl. '92, sp. 370 (R. W.)
- Seefahrer. Merry, The Seafarer, translated from Old English. Academy, Febr. 8. '90.
- Skelton. Zupitza, Handschriftl. Bruchstücke (Ms. Rawlinson 813) zu Skelton's Why come ye nat etc. Archiv f. d. Stud. d. neueren Spr. u. Litt. 85. Bd. 4. Hft.
- Soliman and Perseda. Sarrazin (G.), Der Verfasser v. Soliman and Perseda. Engl. Studien XV, 2. Hft.
- Torrent of Portyngale. Zupitza (Jul.), Zu Sir Torrent of Portyngale. Engl. Stud. XV, 1, s. 1—12.
- Trentalle S. Gregorii. Bülbring (K.D.) [ed.], Das "Trentalle Sancti Gregorii" in der Edinburgher Handschrift. Anglia XIII, 3, s. 301—308.
- Varnhagen (H.), Die Quelle des Trentalle Sancti Gregorii. Anglia XIII (N. F. I), 1. Hft.

Versus de Septem Peccatis. Zupitza, Vers. de Sept. Peccatis. Archiv f. d. Stud. d. neuer. Spr. u. Litt. 85. Bd. 4. Hft.

Wanderer. Sims (W. R.), The Wanderer. Mod. Lang. Notes V, 7.

Worde (Wynkin de). Ortus Vocabulorum. Academy, Jan. 4. '90.

- 8. Artus-Sage (Mort Arthur).

3. Neuenglische litteratur (16.—18. jahrhundert). (Mit ausschluss Shakespeares.)

Addison (Jos.), Five Select Essays; with Notes Explanatory and Critical. Cincinnati, O. Clarke. pp. 30. 16°. cloth, net, 15 c.

- and Sir R. Steele, Sir Roger de Coverley Papers from the Spectator;
   ed. by Alf. S. Roe. New York and Boston, Leach, Shewell and Sanborn.
   pp. 5, 198. 12°. 42 c.
- Sir Roger de Coverley s. unter Schulausgaben.
- Addison's Spectator Manuscripts. Athenæum, Nov. 1.
- Addison's Wife. Notes & Queries X, 367, 434, 513.
- Lenk (B.), Addison und der Spectator. 40 s. 4°. (Progr. d. Gymn. zu Stade.)

Bespr. Mitteilungen Bd. II, p. 213.

Anti-Jacobin (The) s. unter III, 1.

Ascham. Wille (J.), Die Orthographie in Roger Ascham's Toxophilus s. unter II. Sprache.

Bacon. Essays (The), or Counsels, Civil and Moral, of Francis Bacon. Edited, with Introduction and Illustrative Notes, by Samuel Harvey Reynolds. Roxburghe, pp. xxxviii—405. Clarendon Press. 12/6.

Bespr. Academy, Oct. 18 (vgl. noch eine Mitteilg. darüber Academy, Nov. 15. 22); Notes & Queries X, 400.

- The Essays; or, Counsels, Civil and Moral. With Frontispiece. (The Stott Library.) 32mo, pp. xxiv—327. D. Stott. 3/.
- Bacon and Walton. Academy, Oct. 25.
- Beaumont and Fletcher. Oliphant (E. H.), The Works of Beaumont and Fletcher. I. Engl. Stud. XIV, 53-94 u. XV, 3.
- Prideaux (W. F.), Proverbial Phrases in Beaumont and Fletcher.
   Notes and Queries X, 361. Vgl. dazu ebda 431 (Yardley).
- Bunyan (J.), The Pilgrim's Progress and Holy War. Illust. with many Wood Engravings from Drawings by Selous, Priolo and Friston. Life of Bunyan, by Rev. J. Brown, and Annotations by Rev. R. Maguite. 4to, pp. 836. Cassell. 16/.
- The Pilgrim's Progress and the Holy War. With Mason's Notes. Illust. Nelsons. 3/6.
- The Pilgrim's Progross. With 50 Illusts. by J. D. Watson. Large type. Routledge. 5/.
- Pilgrim's Progress. With 62 Illusts. by Frederick Barnard and others, and Introductory Notice of the Author by Rev. William Landels.
   3rd ed. 4to, pp. 226. Partridge. 3/6.
- Pilgrim's Progress. (New Half-crown Series.) Religious Tract Society. 2/6.
- Pilgrim's Progress. With 40 Wood Engravings. (Castle Series.) pp. 274. Gall and Inglis. 2/.
- A Book for Boys and Girls; or, Country Rhymes for Children. Being a facsimile of the unique 1st ed. published in 1680, depos. in the Br. Mus. With an Introd. and an Account of the Work by J. Brown. London, Elliot Stock. pp. XXVIII, 79. 5/.
- Brown (John), Bunyan's Home. Illust. by Allen Barraud. Oblong cr. 8vo. E. Nister. 7/6.
- -- 'Relation of the Imprisonment of Mr. John Bunyan'. Notes & Queries X, 345.

- Burke (Edm.), On Irish Affairs, in Ireland's Authors. Gill (Dublin). Simpkin. 6d.
- Reflections on the French Revolution. Edited, with Illustrations and Notes. 12mo, pp. 566. Macmillan. 5/.
- Burke (Edm.) and Dryden. Notes and Queries IX, 203.
- Burney (Frances), Early Diary 1768—78. With a Selection from her Correspondence and from the Journals of her Sisters, Susan and Charlotte Burney. Edit. by Annie Raine Ellis. 2 vols. Bell and Sons. 32/.

  Bespr. Athenæum, Jan. 25. '90; Academy, Febr. 25. '90; The Nation No. 1313.
- The Diary and Letters of. With Notes by W. C. Ward, and Prefaced by Lord Macaulay's Essay. 3 vols. Vol. I, 1778—87. With a Portrait of Fanny Burney. (The Cream of the Diarists and Memoir Writers.) pp. 446. Vizetelly. 2/6.
- Burns. Lockhart (John Gibs.), The Life of Robert Burns. Rev. ed. With New Notes, Appendices and Literary Illusts. by John H. Ingram. London, Ward, Lock and Co. pp. 390. 2/.
- -- Ross (John R.), Round Burns's Grave: The Paeans and Dirges of Many Bards Gathered Together by John R. Ross. A. Gardner. 3/6.
- "Of a' the airts", Notes and Queries IX, 46, 494; his "Address to the Deil" ebd. 149; Italian Version of 'My Heart's in the Highland' 443; 'The Joyful Widower' a plagiarism, ebda. 465 u. X, 36, 56; his Manuscripts X, 404; His Portrait by Hardie X, 53.
- Canning s. unter III, 1 Edmonds und Moriey.
- Chapman. Nicholson (Br.), Chapman's 'All Fools'. Notes & Queries X, 50. Vgl. ebenda X, 331.
- Chatterton (Thom.), The Poetical Works of. With an Essay on the Rowley Poems by Rev. Walter W. Skeat, and a Memoir by Edward Bell. New ed. (Aldine Edit. of the British Poets.) 2 vols. 12mo. Bell and Sons.
- Chesterfield (Philip Dormer, Fourth Earl of), Letters of, to his Godson and Successor. Edit. from the Originals, with a Memoir of Lord Chesterfield, by the Earl of Carnarvon. With Portraits and Illusts. 2nd ed., with Appendix of Additional Correspondence. Roy. 8vo, pp. c—410. Clarendon Press. 21/.
  - Bespr. Athenœum, Jan. 4. '90; Academy, Jan. 4. '90 (W. P. Courtney); The Nation No. 1291; Athenœum, May 10.
- Worldly Wisdom: Selections from his Letters and Characters. Arranged and Edited by George Birkbeck Hill. pp. lii—236. Clarendon Press. 6/.
  - Bespr. Academy, Jan. 17. '91.
- Johnson (E. H.), The Best Letters of Ld. Chesterfield. Chicago. Mc. Clurg. 1 Doll.
- Colonna (Francesco), The Strife of Love in a Dream: Being the Elizabethan Version of the First Book of the Hypnotomachia. A new ed. by Andrew Lang. (The Tudor Library.) pp. XVII, 248. D. Nutt. lim. ed.

Congreve. Bennewitz (Alex.), Molière's Einfluss auf Congreve. (Inaug.-Diss.) Leipzig. 1 Bl., 88 s., 1 Bl.

Bespr. Franco-Gallia VII, 6; Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 85, 1 (Zupitza).

Cewper (W.), Poetical Works. pp. 486. Nimmo (Edinburgh). Simpkin. 2/6.
Daphnis and Chice, The Elizabethan Version from Amyot's Translation, by Angel Day. Reprinted from the Unique Original and ed. by Jos. Jacobs. London, Nutt. pp. XXXII, 155. 8. bds.

Bespr. Athenœum, Aug. 16.

D'Arbley (Mad.) s. unter Burney (Frances).

Davenport (Rob.), The Works of. Edit. by A. H. Bullen. Old English Plays, New Ser. Vol. III. (Privately printed.)

Bespr. Notes & Queries X, 319.

Davison's Poetical Rhapsody. Edit. by A. H. Bullen. 2 vols. pp. 220. Bell and Sons. 21/.

- Defoe (D.), Robinson Crusoe. Major's ed. With 37 Illusts. by George Cruikshank. Post 8vo, pp. 572. Chatto and Windus. 2/.
- Life and Surprising Adventures of Robinson Crusoe. Illust by Stanley Berkeley. pp. 472. Griffith, Farran and Co. 3/6.
- Vie et aventures de Robinson Crusoé. T'exte anglais, publié avec une notice biographique et littéraire et des notes en français; par Em. Fenard. Paris, Garnier frères. 356 p. avec grav. 12°.
- Robinson Crusoe. With a Portrait and 100 Illusts. by J. D. Watson.
   Engraved by the Brothers Dalziel. pp. 490. Routledge. 3/6.
- An Account of the Conduct and Proceedings of the Pirate Gow. Reprinted from the Original Edit., with Preface and Notes. pp. xv 74. Limited ed. W. Peace and Son (Kirkwall). H. Sotheran and Comp. net, 6/.
- Aitken, Defoe's Wife. The Contemporary Review, Febr.
- Defoe's Birth and Marriage. Athenæum, Aug. 23; (Nachtrag zur Contemporary Review, Febr.)
- Bülbring (Karl D.), Forewords to Daniel Defoe's hitherto Unpublished
   Work 'The Compleat English Gentleman'. (Heidelberger Hab. Schrift.)
   London 1889, Nutt. 1 Bl., 76 s.
- The Compleat English Gentleman by Daniel Defoe. Edited for the First Time from the Author's Autograph Manuscript in the Brit. Mus., with Introduction, Notes, and Index by Karl D. Bülbring, M. A., Ph. D. London, Published by David Nutt. pp. LXXXIV, 295. 12/.
  - Bespr. Litbl. f. germ. u. rom. Phil. '90, sp. 404 (Ullrich); Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 85, 2-3 (J. Z.); Engl. Studien XV, 3 (Bobertag); Notes and Queries 1X, 439.
- Murray, The Author of Robinson Crusoe. The Presbyterian and Reform Review, July.
- Sociale Fragen vor zweihundert Jahren (An Essay on Projects). Uebersetzt v. Hugo Fischer. Leipzig, Hirschfeld. X, 154 p. M. 2,80.
   Bespr. Lit. Centralbl. '90, sp. 1740 (H. U...ch).
- Daniel Defoe. Allgemeine Zeitung, Beilage N. 174 od. 175.

- Defoe's Dutchman. Notes & Queries IX, 173 u. 218; 'Robinson Crusoe' and the 'London Post' ebda. 152; Defoe and Drury's 'Journal' 121, 177.
- Donne. Dowden (Edw.), The Poetry of John Donne. The Fortnightly Review. N. S., 47, 282, p. 791—808.
  - Vgl. Academy, May 17 (Prof. Dowden über Donne in der Elizabethan Society).
- Dryden (J.), An Essay of Dramatic Poesy. Edit., with Notes, by Thomas Arnold. pp. 146. Frowde. 3/6. Vgl. Academy, Jan. 11. '90.
- Of Dramatic Poesy: An Essay. (Univ. Corr. Coll. Tutorial Series.) Post 8vo. pp. 78. Clive. 2/.
- Of Dramatic Poesy: An Essay. With Notes. (Univ. Corr. Coll. Tutorial Series.) 12mo, pp. 104. Clive. 3/6.
- Holzhausen (P.), Dryden's heroisches Drama (Forts.). Engl. Stud. XV, 1, s. 13-52.
- Crocs (W. C. H.), Ueber Dryden's Essay on Dramatic Poesy. (Clifton Shakspere, Jan. 25.)

Vgl. Academy, Febr. 15. '90.

- Fielding. Stapfer (Paul), Le grand classique du roman anglais: Henry Fielding. Revue des deux mondes 101, 2, p. 412—454.
- Peronne, Zastände im XVIII. Jhdt. nach den Romanen v. Fielding & Smollet s. unter Culturgeschichte.
- Henry Fielding. Athenæum, Feb. 1. '90.
- Franklin (Benj.), Autobiography. Ed., with Notes by John Bigelow. London, Putnam's Sons. pp. 306. 18°. 2/6.
- The Autobiography. Nouv. éd., avec des notes en français et une notice par J. Fougeron. Paris, Ve. Belin et fils. 195 p. 12°.
- Dasselbe s. unter Schulausgaben.
- The Sayings of Poor Richard, the Prefaces, Proverbs and Poems of B. F., originally printed in Poor Richard's Almanacs for 1733—1758; coll. and ed. by P. Leicester Ford. New York, Putnam's Sons. pp. 6, 288. por. 24. pap., 1 Doll.

Bespr. The Nation 1290.

- From Printing Office to the Court of St. James. The Boyhood and Manhood of Benjamin Franklin. By W. M. Thayer. With Illusts. pp. xx—380. Hodder and Stoughton. 3/6.
- Franklin in Allegory. The Century Magazine, Dec.
- Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire. With the Copious and Valuable Notes by the late Dean Milman. Illustrated. Vol. 1, Part 1. Ward, Lock and Co. 6d.
- Memoirs of. Written by Himself; and a Selection from his Letters. With Occasional Notes, and Narrative by John Lord Sheffield. Edit. by Henry Morley. (Carisbrooke Library.) pp. 446. Routledge. 2/6.
- Goldsmith (O.), The Vicar of Wakefield. With a Preface by Austin Dobson, and Illusts. by Hugh Thomson. pp. xxxiv—306. Macmillan. 6/; L. P., net, 30/.

Bespr. Athenœum, Jan. 17. '91.

- Dasselbe. Illust. by George Thomas. (Choice Series.) pp. 148. Low. 1/.
- Dasselbe. Erklärt von Wolff s. unter Schulausgaben.
- Editio princeps des Vicar of Wakefield. Centralblatt f. Bibliothekswesen VII, 10.
- Sprenger (R.), Zwei alte Textfehler in Goldsmith's Vicar of Wakefield. Engl. Stud. XIV, 2.
- Forster (John), The Life and Times of Oliver Goldsmith; ill. by C. Stanfield, Maclise, and others; and a Biographical Sketch of the Author. London & New York, Ward, Lock & Co. pp. XXXII, 472. 12°. cloth, 75 c.; hf. cf., 1 Doll. 75 c.
- Zupitza (Jul.), Oliver Goldsmith's Lustspiel "She stoops to conquer" als Quelle von A. von Winterfelds komischem Roman "Der Elephant". Archiv f. d. Stud. d. neueren Spr. u. Litt. 85, s. 39—44.
- G.'s Traveller. Notes and Queries IX, 364, 437 u. X, 118. His Medical Degree, ebda. X, 28.
- Gosson. Cook (A. S.), Cicero as an Authority for Gosson's "School of Abuse". Mod. Lang. Notes V, 4.
- Gray (Thom.), An Elegy Written in a Country Churchyard. New ed. (Choice Series.) Low. 1/.
- Elégie du cimetière de village. Notes par G. de La Quesnerie.
   Paris, la maison Quantin; Picard et Kaan. 43 p. avec portrait. 8º. 1 fr.
- Gray's 'Elegy'. Notes & Queries IX, 468 u. X, 18, 117.
- Gray and his Friends: Letters and Lyrics in great part hitherto unpublished. Edit. by Duncan C. Tovey. pp. 316. Cambridge Warehouse. 6/.
  - Bespr. Athenœum, Aug. 16; Academy, Oct. 11.
- Herbert (G.), Poems. New ed., with Life of the Author by Izaak Walton. 12mo. S. P. C. K. 3/6.
- Herrick. Lithgow, Notes upon the Life and Genius of the Poet Herrick.

  Transactions of the Roy. Soc. of Lit. XIV, 2.
- Heywood (Thom.). Nicholson, Curious Press Error 1638 in Heywood's 'Wise Woman of Hogsdon'. Notes and Queries X, 425.
- Howell (James). Epistolae Ho-Elianae. The Familiar Letters of James Howell. Ed. by W. H. Bennett. Frontispiece. (The Stott Library.) 2 vols. 32mo. D. Stott. ea. 3/.
  - Bespr. Athenœum, Oct. 18; Nov. 1.
- Hume. Uhl (J.), Humes Stellung in der englischen Philosophie. (I. Teil.) Pr. Prag. 37 s.
- The Reign of Queen Elizabeth s. unter Schulausgaben.
- Johnson (Sam.), Lives of the Poets. Edited, with Notes, by Mrs. Alexander Napier, and an Introduction by J. W. Hales. (Bohn's Standard Library.) 3 vols. Bell and Sons. ea. 3/6.
  - Bespr. Notes & Queries X, 358.
- Boswell (James), Life of Samuel Johnson. Copious Notes. London, Routledge. pp. 500. 3/6.
- Hill (G. Birkbeck), Footsteps of Dr. Johnson in Scotland. With Illustr. by Lancelot Speed. Roy. 4°; hf.-mor. pp. XVIII—318. Low. net, 63/. Ed. de Luxe, net. £ 7. 7/.

- Dr. Johnson's funeral. Notes & Queries X, 186, 274, 374. A false quotation by him, ebda. 448.
- Jonson (Ben.), Masques and Entertainments. Edit. by Henry Morley. (Carisbrooke Library.) pp. 439. Routledge. 2/6.
- Dasselbe. New York, Routledge. 1 Doll.
- Gosse (Prof. E.), The Masques of Ben Jonson. (Vortrag in d. Elizabethan Soc. v. 5. Febr.) Academy, Febr. 25. '90.
- Ben Jonson's Masken. Allgemeine Zeitung, Beilage No. 171-72.
- Swinburne (Algernon C.), Ben Jonson: a Study. New York, Worthington Co., 1889. 12°. cloth, 1 Doll. 50 c.

Bespr. Mod. Lang. Notes V, 6 (Schelling); Athenœum, March 8.'90; The Nation No. 1288.

- Waites (A.), Did Ben Jonson write Bacon's Works? In: Shakespeariana 1889, June, July.
- Junius. Including Letters by the same Writer under other Signatures (now first collected), to which is added his Confidential Correspondence with Mr. Wilkes, and his Private Letters addressed to Mr. Woodfall. (Popular Library.) pp. 544. Routledge. 3/6.
- Theories about Junius. Athenæum, June 28.
- Junius and his Contemporaries. Athenæum, Aug. 9.
- The Identity of Junius. Athenseum, Sept. 6.

Kyd (Thomas) s. unter Shakespeare's Hamlet (Sarrazin).

- Lillo. Brandl (Alois), Zu Lillo's Kaufmann von London. Vierteljahrsschrift für Litteraturgeschichte III, 47—62.
- Locks. Conduct of the Understanding. Edited, with Introduction, Notes &c., by Thomas Fowler. 3rd ed., Corrected and Revisad. pp. 160. Clarendon Press. 2/6.
- On Civil Government; Life of Thomas Ellwood; and Defoe's History of the Plague Year. In one Vol. (Morley's Library.) Routledge. 3/6.
- Herman (J. E.), Locke as Pedagogue. Diss. Leipzig. 32 s.
- Locke. By Alexander Campbell Fraser. (Philosophical Classics.)
   12mo, pp. 308. Blackwood and Sons. 3/6.

Bespr. The Nation No. 1317; Academy, Dec. 20; Notes & Queries X, 99.

- Lodge (Thom.). Prideaux (W. F.), Lodge's 'Song to Phillis'. Notes & Queries X, 225.
- Macpherson. Celtic MSS. in Relation to the Macpherson Fraud; with a Review of Professor Freeman's Criticism of "The Viking Age". By the Author of "Celticism a Myth". pp. iv—58. E. W. Allen. 1/.

  Vgl. auch unter III, 1: Forgeries (litterary).
- Marlowe. Kittredge (G. L.), On Marlowe's Tamburlaine. Mod. Lang. Notes V, 5.
- Lewis (J. G.), Christopher Marlowe. His Life and Works: a Lecture.
   Canterbury, Goulden; London, Hamilton. pp. 28. Demy 8°. sd., 6d.
- Texte (Jos.), Christophe Marlowe. Revue des deux Mondes 97, p. 892 -915.
- The Marlowe Memorial. Academy, March 22. '90.
- Marston. Marston's Shakespearianisms. Poet-Lore, Vol. II, No. 6.

- Massinger. Gaspary (Alfr.), Allgemeine Aussprüche in den Dramen Philip Massingers. (Inaug.-Diss.) Marburg. 37 s., 1 Bl. M. 1.
- Baker, On Massinger (Elizabethan Society). Academy, June 21.
- Middleton (Thom.). Vol. 2. Unexpurgated Edition. The Best Plays of the Old Dramatists. (The Mermaid Series.) Edit. by Havelock Ellis. With Frontispiece. pp. xiv—486. Vizetelly and Co. 2/6.
- Milton (J.), Poetical Works. Ed., with Memoir, Introductions, Notes and an Essay on Milton's English and Versification, by D. Masson. 3 vols. London, Macmillan. pp. 1890. 42/.
- The Complete Poetical Works of Milton. Ed. by P. Newton. 2 vols. Philadelphia, Gebbie and Co. 15 doll.
- Poetical Works. pp. 474. Nimmo (Edinburgh). Simpkin. 2/6.
- L'Allegro. New ed. (Choice Series.) Low. 1/.
- L'Allegro, Il Penseroso, Arcades, Lycidas, Sonnets, &c. Fcap. Macmillan. 2/.
- Comus. With Introduction and Notes by William Bell. 12mo, pp. 116. Macmillan. 1/6.
- Paradise Lost. Book 2. Edit., with Introduction and Notes, by M. Macmillan. (Macmillan's English Classics.) 12mo. Macmillan. 1/6.
- Samson Agonistes. With Introduction and Notes by H. M. Percival. 12mo, pp. 240. Macmillan. 2/6.
- Dasselbe. Edit., with Introduction and Notes, by C. S. Jerram. (English School Classics.) 12mo, pp. 114. Rivingtons. 2/.
- Beeching, On the Prosody of Paradise Regained. S. unter 11, Sprache.
- Garnett (Richard), Life of John Milton. London, Scott. 12mo, pp. 230. 1/. 2/6.

Bespr. The Nation N. 1286.

- Hope (Henry Gerald), Milton's Poetic Theory. Notes and Queries X, 17.
- Jenny (Gust.), Miltons verlornes Paradies in d. deutschen Litteratur d.
   18. Jh. Inaug.-Diss. St. Gallen. (Leipzig, Gräfe.) 99 s. M. 1,60.

Bespr. Ztschr. f. deutsches Altertum u. d. Lit. XXXV, 3 (Köster).

Jörss (Paul), Grammatisches und Stilistisches aus Milton's Areopagitica.
 Ratzeburg. 31 s.

Bespr. Lit. Centralbl. '92, sp. 930.

- Kahle (W.), Milton's pädagogische Grundsätze, vorzugsweise nach seiner Abhandlung Of Education. Pr. Cöthen '90. 48 s. (Fock, Leipzig.)
- Pädagogische Schriften u. Aeusserungen. Mit Einleitg. u. Anmerkgn. hrsg. v. Jürgen Bona Meyer. (Bibliothek pädagogischer Klassiker. Hrsg. v. Frdr. Mann. 31. Bd.) Langensalza, Beyer & Söhne. XVI, 64 s. gr. 8°. M. 0,75; geb. M. 1,50.
- Ueber Erziehung. Aus dem englischen übers. u. mit lebensskizze Miltons sowie anmerkungen versehen v. Herm. Ullrich. Neue Jahrbücher für Philol. u. Pädag. 142, 2, s. 81—105.
- Pollock (Fred.), John Milton. The Fortnightly Review. N. S. 48, 286, p. 510—519.
- Schwalbach (Franz), Kommentar zum 1. Buche von Miltons Paradise Lost. Realgymn.-Progr. v. Harburg. 36 s.

Bespr. Mitteilungen Bd. II, p. 212.

Anglia. N. F. III. Bücherschau.

4

- Milton (J.). Milton and Vondel. Academy, Dec. 27.
- Milton's Bones. Notes and Queries IX, 361, 396, 473.
- Montague (Lady Mary Wortley), 'Poems'. Notes and Queries IX, 225, 405, 515.
- Moore (Edw.). Beyer (Hugo), Edward Moore. Sein Leben und seine dramatischen Werke. . . . (Inaug.-Diss.) Leipzig 1889. 52 s., 1 Bl.
- Mere (Sir Thom.), The Utopia, and the History of Edward V. With Roper's Life. Edit., with Introduction, by Maurice Adam. (Camelot Series). pp. xxxii—268. Walter Scott. 1/.
- Pico (Giovanni Della Mirandola), His Life. By his Nephew, Giovanni Francesco Pico. Also Three of his Letters; his Interpretation of Psalm xvi.; his Twelve Rules of a Christian Life; his Twelve Points of a Perfect Lover; and his Deprecatory Hymn to God. Trans. from the Latin by Sir Thomas More. Edit. with Introduction and Notes by J. M. Rigg. (The Tudor Library.) Imp. 8vo, bds. pp. xl—96. D. Nutt. 10/6.

Bespr. Athenœum, Oct. 4; Academy, Nov. 8.

- Hope (H. G.), The Burial-Place of Sir Thomas More. Notes and Queries X, 46, 178.
- Painter (William), The Palace of Pleasure. Elizabethan Versions of Italian and French Novels from Boccaccio, Bandello, Cinthio, Straparola, Queen Margaret of Navarre and Others. Done into English by William Painter. Now again edited by Joseph Jacobs. London, Nutt. Vol. I. pp. XCV, 364; Vol. II. pp. 428; Vol. III. pp. 432. 4°. 50/.

Bespr. Literaturblatt f. germ. u. roman. Phil. '92, N. 1, sp. 12 (Varnhagen); Mitteilungen '91, Bd. II, p. 1(E. F.); The Fortnightly Review '91, Aug. (Symonds); Notes and Queries X, 379.

- Peele. Fischer (Rud.), Zur frage nach der autorschaft von "Sir Clyomon and Sir Clamides". Englische Studien XIV, 3, s. 344—365.
- Penner, Metrische Untersuchungen zu George Peele s. unter Sprache.
  Pepe (A.), The Iliad and Odyssey. Trans. by Alexander Pope. With Notes and Introduction by the Rev. T. A. Buckley. Including Designs by Flaxman. (Chandos Poets.) Warne. 6/.
- Dasselbe. Edit. by Rev. H. F. Cary. (Popular Library). Routledge. 3/6.
   Minto, The New Biography of Pope. Macmillan's Magazine '90, Jan. Vgl. The Nation 1313..
- Lines by Pope. Athenseum '90, Febr. 1, 8, 15.
- The Hero of the Dunciad. Athenæum '90, Febr. 15, 22.
- His reference to Viscount Cornbury, Notes and Queries IX, 146; authorship of 'The Basset Table, an Eclogue', ebda 225, 405, 515; Reference to a couplet, ebda 448 u X, 13; Passage in 'Martinus Scriblerus', X, 87, 257; 'Dying Christian to his Soul', X, 186, 296.
- Prior (M.), Selected Poems. With an Introduction and Notes by Austin Dobson. (Parliament Library). 12mo. pp. 296. Kegan Paul, Trübner and Co. 6/.

Bespr. The Nation No. 1292; Academy, Sept. 13.

Raieigh (Sir Walter) and Wotten (Sir Henry), The Poems of. Collected and Authenticated with those of other Courtly Poets from 1540 to 1650.

- Edit., with an Introduction and Notes, by J. Hannah. Portrait. (Aldine Edit. of the Brit. Poets.) New ed. pp. XXXIV, 261. Bell and Sons. 2/6.
- Ramsay (A.), Mr. Gosse on Allen Ramsay. Notes and Queries X, 84, 171.
- Richardson (Sam.), Clarissa; or, The History of a Young Lady; Comprehending the Most Important Concerns of Private Life. With 8 Illusts. by Frederick Gilbert. (Dicks's English Novels.) sd., pp. 230. Dicks. 6d.
- Middendorff, Richardson's Pamela und ihre dramatischen Bearbeitungen in Frankreich. Beilage zur Allgem. Zeitung No. 203, 204.
- Rebertsen, History of the Reign of the Emperor Charles V. s. unter Schulausgaben.
- Sheffield. Mielck (O.), John Sheffield Duke of Buckingham's Zweiteilung und Bearbeitung des Shakespeareschen Julius Cäsar. Diss. Halle '89. 55 s. 8°. Fock, Leipzig. Auch im Shakespearejahrbuch XXIV.
- Sheridan (R. B.), Plays. With Introduction by Henry Morley. London, Routledge. 8º. 2/6.
- The School for Scandal s. unter Schulausgaben.
- Sanders (Lloyd C.), Life of Richard Brinsley Sheridan. London, Scott. pp. XII, 177. 1/; 2/6.
- Shirley. Swinburne (Algernon Charl.), James Shirley. The Fortnightly Review N. S. 47, 280, p. 461—478.
- Sidney (Phil.), The Defence of Poesy, otherwise known as an Apology for Poetry; ed., with Introd. and Notes, by Alb. S. Cook. Boston, Ginn. pp. 43, 143. 12°. cloth 90 c.
  - Bespr. Mod. Lang. Notes V, 8 (Schelling); Mitteilungen Bd. I, p. 226; The Nation No. 1317.
- Certain Sonnets from Arcadia. Cleveland, O., Burrows.
- Cook (Alb. S.), 'Bubonax' in the Defence of Poesy. (Aus Plinius N. H. 36, 12 aus Hipponax und Bupalus zusammengeworfen.) Academy '90, Feb. 1.
- Koeppel (E.), Zu 'Astrophel and Stella'. Anglia XIII (N. F. I) 4. Hft.
- Symonds (J. A.), Sir Philip Sidney. (English Men of Letters). London, Macmillan. pp. VIII, 200. Cr. 8°. sd., 1/; 1/6.
- Johnstone (P. H.), The Age of Chivalry: Scenes from the Lives of the Chevalier Bayard and Sir P. Sidney. M. Ward. 4/6.
- Smellet (T.), Novels. Library ed. In 6 vols. Vol. I: Roderick Random. 8vo. Routledge. 5/.
- The Adventures of Peregrine Pickle. Vol. I. (Library Edition of Smollet's Novels, Vol. 2.) Routledge. 5/.
- Humphry Clinker. Large ed. 8vo, sd. Roudledge. 1/.
- The Expedition of Humphry Clinker. (Works. Library ed.) Routledge. 5/.
- The Adventures of Ferdinand, Count Fathom. (Works. Library ed. Vol. 4.) Routledge. 5.
- Sir Launcelot Greaves and The Adventures of an Atom. Vol. 5. (Library ed.) Routledge. 5/.

- Smollet (T.). Péronne, Ueber engl. Zustände im 18. Jhdt. nach den Romanen von Fielding und Smollet s. unter Culturgeschichte.
- Spence, Anecdotes, Observations and Characters of Books and Men: A Selection. Edited, with an Introduction and Notes, by John Underhill. (The Camelot Series.) pp. xxxviii—224. Walter Scott. 1/.
- Spenser (E.). Brendel (H.), Ueber die Konjunktionen bei Spenser s. unter Sprache.
- Steininger, Der Gebrauch der Präpositionen bei Spenser s. unter Sprache.
- Koeppel (Em.), Ueber die Echtheit der Edmund Spenser zugeschriebenen "Visions of Petrarch" und "Visions of Bellay". Engl. Studien XV, 1, s. 53—81.
- -- Maclehose (Sophia H.), Tales from Spenser, Chosen from the "Faerie Queene". 12mo, pp. 196. Maclehose (Glasgow). Macmillan. 3/6.
- Schilling (F. E.), Spenser's Lost Work ,The English Poete". Modern Language Notes V, 5.
- Clark, Another Aspect of the "Faerie Queene". The Andover Review, Dec.
- The Original French Editions of 'The Calendar of Shepherdes'. Academy, Aug. 16 u. 30.
- Sommer (H.), Julyan Notary's Edition of 'The Kalender of Shepardes'.
   Academy, Dec. 20.
- Spenserian Commentary. Notes and Queries IX, 55, 178.
- Steele. Aitken (G. A.), The Life of Richard Steele. 2 vols. Boston, Houghton, Mifflin & Co., 1889. 8°. cloth, 8 Doll.
  - Bespr. Engl. Stud. XV, 1 (Regel); The Nation N. 1285.
- Briefe v. Sir Rich. Steele aus Add. Mss. 32, 685 mitgeteilt. Athenseum,
   Dec. 27.
- Surrey. Emerson, The Development of Blank Verse s. unter Sprache.
- Swiff (J.), Gulliver's Travels into Several Remote Regions of the World. New ed. Post 8vo, pp. 390. Gall and Inglis. 2/6.
- A Tale of a Tub. Written for the Universal Improvement of Mankind.
   (Victoria Library.) 18mo, sd. pp. 256. L. Reeve. 1/.
- Gulliver's Travels; A Tale of a Tub, &c. pp. 250. Chatto and Windus. 2/.
- Extraits des Voyages de Gulliver. Éd. avec introd. histor. et biograph. notes grammaticales et littéraires par A. Elwall et G. Elwall. Paris, Delalain frères. XIX, 269 p. 12°. 1 fr. 50 c.
- Notes and Queries X, 266, 336, 414 (Use of metaphor); 266 his remains and Stella's; 425 additional leaf to 'Gulliver's Travels'.
- Themson. Schmeding (G.), Jacob Thomson, e. vergessener Dichter des 18. Jahrh. Braunschweig, Schwetschke & Sohn. VII, 94 s. gr. 8°. [Bericht. geg. Bibl. phil. 1889, S. 268.] M. 1,80.
  - Bespr. Archiv. f. d. Stud. d. neueren Spr. u. Lit. 84, 1/2 (Zupitza); Engl. Stud. XV, 1 (Koch); Litblatt f. germ. u. rom. Phil. 91, No. 1, sp. 18 (Kressner).
- Wenzel (Guido), Kritisch-ästhetische Studien über James Thomsons
   Tragödien. Archiv f. d. Stud. d. neueren Spr. u. Lit. 84, 1/2, s. 25—70.
   Bespr. Litblatt f. germ. u. rom. Phil. '92, sp. 83 (Stiefel).

- Tyndale (Will.). By Rev. James J. Ellis. (Men with a Mission.) pp. 105. Nisbet. 1/.
- An unknown Edition of Tyndale's New Testament. Academy, July 19.
   Udal. Möller (Friedr.), Remarks on the First Regular Comedy of English Literature and its Author. Gymn.-Progr. v. Altona. XXI s. 4°.
   Bespr. Mitteilungen Bd. II, p. 120.
- Vanbrugh (J.), Letters of Sir John Vanbrugh (aus d. Pelham Mss. kürzl. v. Brit. Mus. gekauft). Athenæum, Aug. 30, Sept. 6.
- Walpele (Horace). Mc Mahan (A.), The Best Letters of Horace Walpole. Chicago, Mc Clurg. 1 Doll.
- Waiton (Izaak) and Cotton (Charles), The Complete Angler. A new ed. With notes by Christopher Davies. pp. 478. Gibbings. 7/6.
- Willeby's Avisa. "Willoby His Avisa, or the True Picture of a Maid and of a Chaste and Constant Wife." Reprinted from the Ed. of 1633. Manchester, Spenser Society.
- Wotton (Sir Henry) s. unter Raleigh.
- Wyatt. Koeppel (E.), Sir Thomas Wyatt u. Melin de Saint-Gelais. Anglia XIII, 1, s. 77—78.
- Young. Thiel (Rich.), A Critical Analysis of Edward Young's Night Thoughts. Progymn.-Progr. v. Berent. 20 s. 4°.

  Bespr. Mitteilungen Bd. II, p. 263.

### 4. Shakespeare.

# s) Bibliographisches.

- Furnivali (F. J.), Sir John Harington's Shakspeare Quartos. Notes and Queries IX, 382; vgl. noch X, 112 (Hall.).
- Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft. Im Auftrage des Vorstandes herausgeg. durch F. A. Leo. XXV. Jahrg. Mit zwei zinkograph. Facsimiles. Weimar 1890. In Kommission bei A. Huschke. 325 p.
- Köhler (Dr. R.), Zuwachs der Bibliothek d. deutschen Sh.-Gesellschaft seit April '89. Jahrbuch d. d. Sh.-Gesellsch. XXV, 318—21.
- New Shakspere Seciety. Bericht von Rob. Boyle in Mitteilungen Bd. II, p. 65-73.
- Nichelson (Br.), Addition to the 'Century of Prayse'. Notes and Queries X, 486; vgl. auch X, 4 Allusion in 'The Famous Trag. of Charles 1'. (Beides ältere Anspielungen auf Shakespeare.)
- Shakespeariana. Conducted by the Sh. Society of New-York. Vol. 7. Philadelphia, Leonard Scott. Publishing Company. 4°. In 12 monatlichen Nummern à 20 c.
- Wechsung (A.), Statistischer Ueberblick über die Aufführungen Shakespearescher Werke auf den deutschen u. einigen ausländischen Theatern im Jahre 1889. Jahrbuch d. d. Sh.-Gesellsch. XXV, 311—18.

## b) Leben und Heimat.

Chiarini (G.), Il matrimonio e gli amori di Guglielmo Shakespeare. P. I. Nuova Antologia 3, XXVI, 5, p. 5—33; P. II. III. 3, XXVI, 7, 438—62 und 9, 112—39.

- Lee (Sidney), Stratford-on-Avon, from the Earliest Times to the Death of Shakespeare; with 45 Ill. by E. Hull. New ed. New York, Macmillan. pp. 8, 304. 12°. cloth, 2 Doll.
- Marshall (Emma), Shakespeare and his Birthplace. Coloured Illusts. Oblong cr. 8vo. E. Nister. 7/6.
- Pertrait of Sh. in 'Heads of all Fashions'. Notes and Queries IX, 48; vgl. noch X, 188 The 'Ely' Portrait.
- Robinsen (Prof. W. C.), Shakespeare Family Annals. Poet-Lore Vol. II, N. 6. Wall (A. H.), Shakespeare's Face. Poet-Lore, Dec. 15.
- Walter (Ja.), Shakespeare's True Life. Illust. by Gerald E. Moira. London & New York, Longmans. pp. 390; 400. Imp. 8°. cloth, 21/; 5 \$. Bespr. The Nation No. 1295.
- c) Allgemeine Werke und Abhandlungen über Shakespeare.
  Blackle, Ueber Goethe u. Shakespeare (in der Londoner Shakespearegesellschaft am 5. Juni '90). Berliner Tageblatt, 19, 284.
- Bouchier (Jon.), Dante and Shakespeare. Notes and Queries IX, 66.
- Büchner (A.), Shakespeare in Paris. Magazin f. d. Lit. d. In- u. Auslandes 59. Jahrg., No. 23.
- Buithaupt, Dramaturgie des Schauspiels. 2. Bd. Shakespeare. 4. Aufl. LVI, 422 p.
- Corson (H.), An Introduction to the Study of Shakespeare. Boston '89. Heath and Co. pp. V, 377.
  - Bespr. Lit. Centralbl. '90, sp. 1102 (Ldw. Pr.); D. Litblatt XI, 37 (Beyersdorff); Modern Language Notes V, 1 (Hunt); Archiv (Bibl. Wochenschrift) III, 20 (Fränkel); Mitteilungen Bd. I, No. 5, p. 132 (B. S.).
- First American Editor (The) of Shakespeare (nämlich Verplanck). Poet-Lore, Aug. 15.
- Fränkei (L.), Allerlei von Shakespeare und den Erfolgen seiner Kunst-Blätter f. litt. Unterhaltung '90, No. 45.
- Ein Holländer über Shakespeare. Nationalzeitung 619.
- Zur geschichte von Shakespeares bekanntwerden in den Niederlanden.
   Engl. Studien. XV, 1, s. 155—159.
- F. Sch., Die alte u. die neue Shakespeare-Bühne. Neue freie Presse 9481.
   God in Shakespeare. By Clelia. Fisher Unwin.
   Bespr. Notes & Queries IX, 139.
- Griffith (L. M.), Evenings with Shakespeare: A Handbook to the Study of his Works. With Suggestions for the Consideration of other Elisabethan Literature, and Containing Special Help for Shakespeare Societies. 4to, pp. xvi—365. Arrowsmith (Bristol). Simpkin.
- Janssen (V. F.), Shakespeare-Miscellen. Engl. Studien XV, 2. Hft.
- Kallech (C.), Shakespeare yngre samtidige og efterfølgere. Kjøbenhavn, Gad. 248 s. 8°. 3 Kr. 50 øre.
- Kisti (Wilh.), Shakespeare als religiöser Dichter. Zürich, Höhr. 107 s. M. 1,70.
- Körner, Shakespeare's Inheritance from the 14th Century. Poet-Lore, Aug. 15.

- Latham (Grace), Einiges von Sh.'s Kammerfrauen. Jahrbuch d. deutschen Sh.-Gesellsch. XXV, 77—113.
- Merschberger, Die Antänge Shakespeares auf der Hamburger Bühne. Hamburg, (Herold's Verl.). 44 s. gr. 4°. M. 2,50. (Abgedruckt in Sh. Jahrbuch XXV, 205—73).

Bespr. Mitteilungen Bd. II, p. 212.

- Morgan (Appleton), The Society and the "fad": Being an Amplification of an Address delivered before the Skakespeare Club of New York City. New York, Hodges. pp. II, 20, 12°. cloth, 20 c.
- Ransome (Cyril), Short Studies of Shakespeare's Plots. pp. 312. Macmillan 3/6. Bespr. deutsche Lit.-Zeitung '90, No. 52. (Mosen).
- Rebinson (W. C.), Shakspere: The Man and His Mind. Buffalo, Moulton. Resières (R.), Shakespeare sur nos théâtres. Revue pol. et litt. 23.
- Schröer (A.), Ueber Will. Shakespeare's Glaubensbekenntnis. Deutsches Wochenblatt III. 39.
- Shakespeare, Bilder u. Gestalten. Illustriert v. H. M. Paget u. Walt.Paget. 4°. (12 p. m. 6 farb. Bildern.) München, Stroefer. Mit Goldschn. M. 1,50.
- Shakespeare's Ghosts, Witches and Fairies. The Quarterly Review, July.
- Shakespeare Questions. Poet-Lore Vol. II, No. 6.
- Stempel (M.), Erstauftührungen Shakespearescher Dramen in Deutschland. Magazin f. d. Lit. d. In- u. Auslandes 59, 12.
- Stopes (M.), Sh.'s Treatment of his Originals. (New Shakspere Soc.)

  Academy, April 5.
- Suphan, Shakespeare im Anbruch der klass. Zeit unserer Litteratur. Jahrbuch d. deutschen Sh. Gesellsch. XXV, 1—21.
- Swinburne (Charl. A.), Sacred and Shakespearian Affinities. Being Analogies between the Writings of the Psalmists and of Shakespeare. London, Bickers and Son. pp. XXXVI, 258. 8°. 10/6.

  Bespr. Notes and Queries X, 479.
- Timmins (J. F.), The Poet-Priest; Shakespearian Sermons. Compiled for the Use of Students and Public Readers. 4th ed. Portrait. Fcap. 8vo, pp. 80. W. F. Mack (Bristol). Simpkin.
- Wagener (Dr. Bruno), Shakespeares Einfluss auf Goethe in Leben u. Dichtung.
  1. Tl. gr. 8°. (V, 54 p.) Halle a/S., Niemeyer. M. 1.
- Walther (E.), der Einfluss Shakespeare's auf die Sturm- und Drangperiode unserer Litteratur im 18. Jahrhundert. Pr. Chemnitz '90. 28 s. 4º. (Fock, Leipzig.) M. 3,50.
- Walt Whitman's View of Shakespeare. Poet-Lore, July 15.
- Wetz (W.), Shakespeare vom Standpunkte der vergleichenden Litteraturgeschichte. 1. Bd. Die Menschen in Shakespeare's Dramen. Worms, Reiss. XX, 579 s. M. 7,20.
  - Bespr. Litbl. f. germ. u. rom. Philol. '91, sp. 402 (Proescholdt); Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 86,1 (Döring).
    - d) Bacon-Theorie.
- Dennelly, More Testimony against "Shakspere". The North American Review, Dec.

- Lawrence (L. L.), Bacon, Coke and the "Capias Utelgatum". Shakespeariana, October.
- Lentzner (Karl), Zur Shakespeare-Bacon-Theorie. Halle a/S., Niemeyer. VIII, 48 s. M. 1.
- Bespr. Revue critique '90, N. 46; Lit. Centralbl. '92, sp. 292. (R. W.) Lidforss (E.), Shakespeare-Bacon fragans senaste skede. Ny svensk tidskrift '90. H. 7. 8, p. 396—422.
- Schipper (J.), Zur Kritik der Shakespeare-Bacon-Frage. Wien, Hölder. IV, 99 p. M. 2,50.

Bespr. Revue critique XXIV année, N. 27-28; Deutsche Litzeitg. (Beyersdorff); Lit. Centralbl. '91, sp. 176 (B. W.)

Schweichel (R.), Zur Shakespeare-Frage. Die neue Zeit VIII, 4.

Stopes (C.), The Bacon Shakespeare Question answered. 2nd. ed. London, 1889. Trübner pp. XIV, 266.

Bespr. Lit. Centralblatt '90, sp. 151 (R. W.)

Wigston (W. F. C.), Hermes Stella; or, Notes and Jottings upon the Bacon Cipher. Demy 8vo, pp. xxiii—182. Paul, Trübner and Co. 7/6.

Wülker (Rich.), Die Shakespeare-Bacon-Frage. Grenzboten. 49, 18, s. 226-238.

### e) Sprache u. Metrik.

Kramer (Gust.), Ueber Stichomythie und Gleichklang in den Dramen Shakespeare's. . . . (Kieler Inaug.-Diss.) Duisburg. 69 s., 1 Bl.

Vgl. noch unter Othello: Price, und unter Macbeth: Wagner. Notes on Sh. Lexicography. Notes and Queries IX, 23; X, 203.

Sh.'s Use of Pronouns. Notes and Queries 1X, 323; X, 304.

## f) Gesamtausgaben von Sh.'s Werken.

- Works (The) of W. Shakespeare. Edit. by Henry Irving and Frank A. Marshall. With Notes and Introductions to each Play by Frank A. Marshall and other Shakespearian Scholars; and numerous Illusts. by Gordon Browne. Vol. 7—8, completing the Work. Portrait. (The "Henry Irving" Shakespeare.) Cr. 4to, pp. lxxii—512. Blackie and Son. ea. 10/6.
  - Bespr. Academy, Nov. 15; Athenæum, Nov. 1; Notes and Queries IX, 59 u. X, 299.
- Ed. by Ch. Knight. 6 Vols. New ed. London, Routledge, each 3/6.
- Edit. by Charles Knight (Standard Library). Routledge 2/6.
- With Life, Glossary, &c., Carefully edit. from the Best Texts and Compared with Recent Commentators, by the Editor of the "Chandos Classics." Universal ed. pp. 1,120. Warne 2/6.
- Variorum Ed., ed. by Horace H. Furness. V. 1—8. Philadelphia, Lippincott. each, cloth, 4 Doll.
- Edited with Critical Notes, and Introductory Notices by W. Wagner and L. Proescholdt. P. 31-34 (10. Bd. 318 p.) Hamburg, Verlags-anstalt u. Druckerei à M. 0,50.
  - (31: Macbeth. Ed. by L. Proescholdt. 96 p.
  - 32: Hamlet. Ed. by H. Fernow. 167 p.
  - 33: King Lear. Ed. by L. Proescholdt 150 p.
  - 34: Othello, the Moor of Venice. Ed. by H. Fernow. 136 p.)

- Shakspere's (William) Complete Works. Bankside Ed. In 20 vols.V. 5—8. New York, printed by the Shakespeare Soc. of New York. (Brentanos, Agents) cloth, each, 2 Doll. 50 c.
- Dramatic Works. With Biographical Notice and Copious Glossarial Notes by Robert Inglis. New ed. pp. 910. Gall and Inglis. 3/6.
- Plays. Edited by Prof. Henry Morley. Complete in 13 vols., in case. Cassell. 21/.
- g) Ausgaben einzelner Werke, sowie Aufsätze und Abhandlungen, die einzelne Werke betreffen.
- All's Well. Boyle (Rob.), All's Well That Ends Well and Love's Labour's Won. Englische Studien XIV, 3, p. 409-421.
- Lloyd (W. W.), zu I, 1,69 'How understand we that'. Notes & Queries IX, 163 u. Nicholson ebda, X, 82.
- Antony and Cleopatra. Smith, zu II, 2 'Her Gentlewoman like the Nereides'. Notes & Queries X, 402 u. ebda 483 (v. Spence).
- As You Liky It. 'The taller is his daughter' I, 1. Notes & Queries IX, 324.
- -- Rosalind, Celia, Helen. (New Sh. Soc.). Academy, Apr. 26.
- Coriolanus. Ed. by H. C. Beeching. London, Rivingtons. Fcap. 8º. 2/.
- Coriolan, tragédie. Ed. class., avec introduction historique et biographique, analyse, notes grammaticales et littéraires, par A. et G. El wall. Paris, Delalain frères. XXII, 152 p. 12°. fr. 1,50.
- Coriolanus, hrsg. v. Thiergen s. unter Schulausgaben.
- Nader (E.), Shakespeare's Coriolanus als Gegenstand der deutschen Lektüre in der VII. Realschulklasse. Pr. Wien. 15 s.
- Skeat zu Coriolan IV, 7 'Chair'. Notes and Queries IX, 345.
- Cymbeline. With an Introduction and Notes by K. Deighton. (English Classics for Indian Students) Macmillan . . . . 2/6.
- Ohle (R.), Shakespeare's Cymbeline u. seine romanischen Vorläufer.
   Eine krit. Untersuchg. Berlin, Mayer & Müller. IV, 94 s. M. 2; feine Ausg. auf Schreibpap. M. 3.
  - Bespr. Deutsche Litzeitg. '91, No. 22 (Brandl); Lit. Centrbl. '91, sp. 22 (Ldw. Pr.)
- Theobald, zu Cymbeline I, 4 'Without the help of admiration'. Notes & Queries IX, 263.
- Hamlet, Prince of Denmark. With Notes prepared especially for the Oxford and Cambridge Local Examinations. (Oxford and Cambridge Shakespeare.) Cr. 8vo. pp. 126. Allman 1/.
- Shakespeare's Reprints. II. Marburg i/H., Elwerts Verlag. (Inhalt: Hamlet. Parallel Texts of the First and Second Quarto and the First Folio). Ed. by Wilh. Vietor. II, 319 s. M. 4.
  - Bespr. Lit. Centralblatt No. 34, 1891 von Ldw. Pr(öscholdt): (Die Anordnung ist einer Textvergleichung nicht günstig); Mitteilungen Bd. I, p. 276 (E. F.); Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 86, Heft 4 (J. Z.)
- Hamlet, Notes on. By T. Duff Barnett, B. A. Cr. 8vo. sd. Belland Sons . . . 1/.
- -- Hamlet in Paris. Poet-Lore, Nov. '90,

- Brauns (C. W. E.), Die Schrödersche Bearbeitung d. Hamlet und ein vermutlich in ihr enthaltenes Fragment Lessings. 35 p. Breslau, Freund. M. 1. (Verfehlt; s. L. Geiger, Beilage z. Allgem. Ztg.).
- Damme, Warum zaudert Hamlet? Preussische Jahrbücher 66, 3, s. 247—270.
- Fränkel (L.), Von Hamlet und seinen Genossen. Blätter f. liter. Unterhltg. No. 52.
- Gelber (Adf.), Shakespeare'sche Probleme. Plan u. Einheit im Hamlet. Wien, Konegen. VI, IV, 275 s. M. 6.
- Griffith, Antonio's Revenge and Hamlet. Poet-Lore, Aug. 15.
- Hall (A.), The 1604 Hamlet. Notes and Queries IX, 264.
- Heuse (Erwin), Ueb. die Erscheinung d. "Geistes" im Hamlet. Elberfeld, Baedeker. 20 s. M. 1.

Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 86, Hft. 2-3 (J. Z.).

- Jacoby, Der Hamlet-Monolog III, 1 u. Lessings Freunde Mendelssohn
   u. Kleist. Jahrb. d. deutschen Sh.-Gesellsch. XXV.
- Leo (F. A.), Rosenkrantz und Guldenstern. (Mit 2 zinkographischen Abdrücken). Sh. Jahrbuch XXV, 281-87.
   Vgl. dazu Leipziger Zeitg. No. 189.
- Lloyd zu Hamlet I, 1 'The sheeted dead did squeak and gibber'. Notes & Queries IX, 503. — A. I, 4 'Dram of eale' ebda IX, 503. — A. III, 4, 203 'Whom I will trust' ebda X, 402 u. 482.
- Martin (Helena Faucit), Ophelia und Porzia. Zwei Shakespeare'sche Frauen-Charaktere. Nach Briefen ins Deutsche übertr. v. Karl Lentzner. Leipzig, Reisland. 63 s. Lex.-8°. M. 1,60.
- Petersen (Johs.), Faust u. Brand. Hamlet. Zwei Vorträge. (III, 64
   p.) Gotha, F. A. Perthes. M. 1,20.
   Bespr. Lit. Centralbl. '91, sp. 245.
- Pinloche (A.), De Shakespearii Hamleto et Germanica tragœdia quæ inscribitur der Bestrafte Brudermord oder Prinz Hamlet aus Dænemark quantopere inter se distent aut congruant, utra ætate major et alteri exemplo fuerit, disputatur. (Thesis.) Paris, Colin. 87 p.

Bespr. Litbl. f. germ. u. rom. Philol. '91, N. 11, sp. 369 (Glöde).

- Sarrazin (G.), Die Entstehung der Hamlet-Tragüdie. II. Der Corambus-Hamlet u. Thomas Kyd. III. Der Urhamlet u. Seneca. Anglia XIII,
   2. s. 117—140.
- Sokal (C.), Eine Wendung in der Hamlet-Kritik. Beilage z. allgem.
   Zeitg. N. 258—59.
- Spanier (J.), Der "Papist" Shakespeare im Hamlet. Trier, Paulinus-Druckerei. 116 s. M. 1,60.
  - Bespr. Lit. Centralbl. '90, sp. 1340 (Ldw. Pr.); Mitteilungen Bd. I, p. 225 (Schröer); Engl. Studien XV, 3 (Koch).
- Türck (Herm.), Das psychologische Problem in der Hamlet-Tragödie.
   Promotionsschrift. Leipzig-Reudnitz, Hoffmann. 84 s. 8°. M. 1,50.
   Bespr. Archiv f. d. Stud. d. neuer. Spr. u. Lit. 85, 1 (Döring).
- Wilson (W. V. S.), That "Dram of Eale". Shakespeariana, Oct. Vgl. noch dazu Lloyd in Notes & Queries IX, 503.

- Weary IV. 2nd Pt. Edit. by A. D. Innes. (The Falcon Shakespeare.) Fcap. Rivingtons. 1/6.
- Lloyd zu Henry IV. P. II, A. IV, 1 'My brother general'. Notes & Queries X, 83.
- Henry V. Ed. by A. D. Innes. London, Longmans. 80. 1/6.
- For the Use of Students Preparing for Examination. With Introduction and Notes by Ben Jonson. (Gill's English Classics.) pp. 120. Gill. 1/.
- S. noch unter Schulausgaben.
- Joicey zu Henry V, A. II, Prol. 'Force a play'; A. II, 4 'Mountain sire'; A. IV, 4 'Qualitie calmie custure me!' und ebda 'Thy rymme'. Notes & Queries X, 482.
- Heary VIII. Edited, with Introduction and Notes, by W. H. Low. (Univ. Corr. Coll. Tutorial Series.) pp. 124. Clive and Co. 2/.
- John. The Life and Death of King John. With an Introduction and Notes by K. Deighton. 12mo. Macmillan. sd., 1/6; 1/9.
- Ed. by O. Elton. London, Longmans. 1/6.
- With Introduction and Notes, Arranged and Classified by Thomas Page. (Moffat's Plays of Shakespeare, Edit. by John Paige.) pp. 162. Moffatt and Paige. 2/.
- Barnett (D. T.), Notes on Shakespeare's Play of King John. London, Bell and Sons. 1/.
- Julius Caesar. Edit., with Introduction, Notes and Glossary, by Benjamin Dawson. (The University Sh.) pp. XXXVI-136. R. Sutton & Co. 1/.
- With an Introduction and Notes by K. Deighton. 12mo, pp. 220. Macmillan. 2/.
- With Introduction and Notes. Arranged and Classified, 3rd ed., Revised. Post 8vo, pp. 128. Moffatt and Paige. 1/6.
- John (E.), Plutarch u. Shakspere. Ein Beitrag zur Behandlung von Shakspere's Caesar in der Schule. (Progr. d. Gymn. zu Wertheim a. M. I. Teil '89, II. T. '90. 22 u. 33 p. 4°.)
  - Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 372.
- Trabaud (P.), Étude comparative sur le "Julius Caesar" de Shak-speare et le même sujet par Voltaire. In: Mém. de l'Acad. de Marseille 1888—89.
- Zupitza (Jul.), Zu Shakspere's Julius Caesar, I, 1, 24 fg. Archiv f.
   d. Stud. d. neueren Spr. u. Litt. s. 117 fg.
- Julius Caesar, hrsg. v. Proescholdt s. unter Schulausgaben.
- Vgl. unter III, 3 Sheffield, und unter III, 1 Mix.
- Lear. Mager (A.), Is the Tragedy of Gorboduc one of the Sources of Shakespeare's King Lear? Pr. Marburg. 4 s.
- Heath über Lear. (Clifton Shakesp. Soc.) Academy '90, April 19.
- King Lear, hrsg. v. v. d. Velde s. unter Schulausgaben.
- Lowe's Labour's Lest. Nicholson, 'Remuneration and Guerdon'. A. III,
  1. Notes & Queries IX, 502; vgl. dazu X, 84.
- Macbeth. With Introduction and Notes by K. Deighton. London, Macmillan. Fcap. 8°. New York, Macmillan. pp. 29, 184. 12°. 1/6.
- Ed., with Notes, by Homer B. Sprague. Chicago, Winchell. pp. 5,
   237. 12°. flex. cloth, 40 c.

- Macbeth. Nach der Folio v. 1623 und den Varianten der andern Folios hrsg. v. Albr. Wagner. Halle a/S., Niemeyer. IV, 95 s. M. 1,20.
  - Bespr. Mitteilungen, 1. Bd., p. 290 (Thiergen); Academy, Nov. 29; Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 86, Hft. 2-3 (J. Z.); Lit. Centralbl. '91, sp. 889 (Ldw. Pr.).
- Macbeth. Texte anglais, revu et annoté par Julien. 2. éd. Paris, Poussielgue. XIV, 123 p. 18°.
- Hrsg. v. Meurer s. unter Schulausgaben.
- Beckhaus (Hub.), Shakespeare's Macbeth u. die Schiller'sche Beararbeitung. Ostrowo. (Leipzig, Fock.) 25 s. gr. 4°. M. 1.
   Vgl. Mitteilungen Bd. II, p. 16.
- Conrad, Macbeth. Preuss. Jahrbücher 64, 6.
- Nicholson, The six Witches. Notes & Queries IX, 164.
   Neilson, The 'Weird Sisters', ebda X, 403.
   Buckley, 'Screw your courage' A. I, 7, ebda X, 446.
- Stopes (Ch.), The Weird Sisters in Macbeth. Shakespeariana, Oct.
- Wagner (Albr.), Metrische Bemerkungen zu Shakespeare's Macbeth.
   Anglia XIII, 3, s. 352—357.
- Werner (R. M.), Zu Macbeth (Anführung einer interessanten Stelle a.
   Cardanus' De rerum varietate, 16. Buch, 93. Kap.) Zeitschrift f. vergl.
   Litgesch. 3. Bd. 4./5. Hft.
- Moot Points for Discussion in Macbeth. Poet-Lore, '90, Nov.
- Measure for Measure. Curtius (Friedr.), Ueber Shakespeare's "Mass für Mass". Deutsche Rundschau 1890/91, No. 7, s. 24—34.
- Zu Measure for Measure, I, 2: 'Thanksgiving before meat'. Notes & Queries X, 203, 401.
- Merchant of Venice. With Introd. and Notes by K. Deighton. London u. New York, Macmillan. pp. XXVI, 174. 12°. 1/6.
- Edited by Charles Knight. (Red-line Library Edition.) In six vols.
   Vol. I. Routledge. 3/.
- With Introduction and Notes, Classified and Arranged. (Moffat's Handbook for Students.) pp. 126. Moffatt and Paige. 1/6.
- Hrsg. v. Meurer s. unter Schulausgaben.
- Notes on. By T. Duff Barnett. sd. Bell and Sons. 1/.
- Brunetière, A propos du marchand de Venise. Revue des deux mondes LX. année, 3° pér. T. 97°, 1°° livr.
- Clouston (W. A.), The Pound of Flesh in the Merchant of Venice.
   Academy, Sept. 13, Oct. 25.
- Le Roux (H.), Shylock (die im Odéon aufgeführte Bearbeitung des Kaufm, v. Venedig durch E. Haracourt). Rev. pol. et litt. 25.
- Vgl. noch unter Hamlet: Martin.
- Midsummer Night's Dream. Wedgwood, The Midsummer Night's Dream.

  The Contemporary Review, April.
- A Midsummer Night's Dream. Academy, Dec. 27.
- Much Ade. Edited by A. W. Verity. (Falcon ed. of Shakspeare.) pp. 138. Rivingtons. 1/6.
- Othelle. With an Introduction and Notes by K. Deighton. (English Classics for Indian Students.) Fcap. Macmillan. 2/6.

- Jonas, '0! beware, my lord of jealousy' A. III, 3. Notes & Querries IX, 503.
- Mason (E. F.), The Othello of Tommaso Salvini: a Study. New York,
   Putnam's Sons. por. sq. 8°. cloth, 1 Doll.
- Price (Thos. R.), The Construction and Types of Shakespeare's Verse, as seen in the "Othello". (Papers of the New York Shakespeare Society, No. 8.) Sm. 4to, sd., pp. 69. Press of the New York Shakespeare Society (New York). Tribner. \$1.

Bespr. Litbl. f. germ. u. rom. Philol. '90, sp. 61 (Kellner).

- Welti (H.), Verdis Othello und Shakespeare. Deutschland 16.
- Pericles. With the Story of the Prince of Tyre. (Cassell's National Library.) 18mo, pp. 192. Cassell. sd., 3d.; 6d.
- Jonas (Morris), 'Pericles 1611'. 4to ed. Notes & Queries IX, 445 und X, 82.
- Poems. Venus and Adonis, Lucrece, Sonnets, etc.; ed., with Notes, by W. J. Rolfe. New York, Harper. pp. 3, 220, 191. por. and il. 12°. cloth, 1 Doll. 50 c.
- Dürnhöfer (M.), Shakespeare's Venus und Adonis im Verhältniss zu Ovid und Constable. Hallenser Diss. 47 p.
- Sachs (Prof. Dr.), Shakespeare's Gedichte. (Venus u. Adonis, Lucrece, Sonette, Einer Liebenden Klage, Der verliebte Pilger, d. Phönix und d. Turteltaube, Kleinere Gedichte.) Sh. Jahrbuch XXV, 132—185.
- Richard II. With Introduction and Notes, Arranged and Classified. 4th ed. 12mo, pp. 146. Moffatt and Paige. 1/6.
- Notes on. By T. Duff Barnett. 12mo. Bell and Sons. 1/.
- Richard III. With an Introduction and Notes by C. H. Tawny. 12mo, pp. 260. Macmillan. 2/6.
- Romeo and Juliet. Fischer, Die Sage von Romeo und Julia in deutschen Prosadarstellungen des 17. Jhdts. Jahrbuch d. deutschen Shakesp.-Gesellsch. XXV, 124—32.
- Fränkel (Ludw.), Untersuchungen zur Entwickelungsgeschichte des Stoffes von Romeo u. Julia. Zs. f. vglch. Lit.-Gesch. u. Renaissance-Lit. N. F. III, s. 171—210.
- Untersuchungen zur Stoff- und Quellenkunde von Shakespeares "Romeo und Juliet". Ein Beitrag zur vergleichenden Litteraturgeschichte. I. Teil. (Leipziger Inaug.-Diss.) Berlin 1889. 2 Bl., 40 s., 2 Bl. 8°.
- Lentzner (K.), Zu Romeo u. Julia. Ztg. f. Lit., Kunst u. Wissensch. des Hamburgischen Correspondenten, 31. Aug. N. 24.
- Poel (M.), The Stage Version of Romeo and Juliet (Elizabethan Society, Dec. 3.) Academy, Dec. 27.
- Zu Romeo and Juliet A. IV, 3: '0! If I wake'. Notes & Queries IX, 264 u. X, 84.
- Romeo and Juliet. Painted by Ludovic Marchetti, Lucius Rossi and Oreste Cortazzo. Imp. 4to, pp. 52. R. Tuck and Sons. 25/; 30/; ed. de luxe, 63/.

Sensets. Edit., with Notes and Introduction, by Thomas Tyler. With Portraits of William Herbert, Earl of Pembroke; of his mother, Mary, Countess of Pembroke, and of Mrs. Mary Fitton. pp. 320. Nutt. 12/.

Bespr. Athenæum, July 26; Mitteilungen Bd. I, p. 193 (E. R-t.); Jahrbuch d. deutschen Sh. Gesellsch. XXV (Stopes); Engl. Studien XV, 3 (Koch); Notes and Queries IX, 240.

- Sachs (Prof. Dr.), Die Sonette. S. unter Poems.
- Stopes (Ch.), Shakespeare's Sonnets W. H. and the Dark Lady. Poet-Lore, Sept. '90.

Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 291.

- Mary Fitton and the Dark Lady of Shakespeare's Sonnets. Academy, March 1. '90.
- Tyler (Th.), Mrs. Mary Fitton and Sh.'s Sonnets. Academy, March 8. 1890.
- — The Dedication of Shakspere's Sonnets. Academy, June 14.
- Underhill (W.), Mr. W. H. of Sh.'s Sonnets. Notes and Queries IX, 227, 302.
- I sonetti trad. per la prima volta in italiano da Ang. Olivieri, col testo inglese a fronte riscontrato sui migliori esemplari. Palermo, libr. Pedone-Lauriel di Clausen. XXXVIII, 318 p. 16°. 4 £.
- Taming of the Shrew. Phillips (C.M.), Induction. Notes & Queries X, 483.
- Tolman (A. H.), Shakespeare's Part in the 'Taming of the Shrew. Publications of the Mod. Lang. Assoc. of America V, 4.

Tempest. With Notes by Deighton. Macmillan. pp. 153.

- Weber (J.), Bemerkungen zu Sh.'s Sturm. Sonntagsbeil. der Vossischen Ztg. '90, N. 16.
- Timen ef Athens. Kilian, Die Dalbergsche Bühnenbearbeitung des Timon v. Athen. Jahrbuch d. deutschen Shakspeare-Gesellsch. XXV, 24-77.
- Lloyd, 'Use of Quittance'. A. I, 1; 'with your flatteries' A. III, 6; ebda 'your refection'; 'So mocked with glory' A. IV, 2; 'Timon is dead' A. V, 3 u. 4. Notes & Queries X, 303—4.
- Trollus and Gressida. Lloyd, Zu Tr. a. Cr. I, 3 'The fair'st of Greece'. Notes & Queries X, 202.
- Twelfth Night; or, What you Will. With an Introduction and Notes, by K. Deighton. 12mo. Macmillan. 1/6.

Vonus and Adonis s. unter Poems.

- Winter's Tale. Price (Th. R.), The Construction of 'A Winter's Tale". Shakespearians. Oct.
- Spence, Obeli of the Globe Ed. Notes & Queries IX, 24.

### 5. 19. Jahrhundert

(einschliesslich der amerikanischen Litteratur).

- Austen (Jane), Life of. By Goldwin Smith. (Great Writers). pp. 196

  —V. Walter Scott. 1/; 2/6.
  - S. Athenaum '90, April 12; Academy '90, May 17.

Beaconsfield s. Dieraeli.

- Beddees (Thomas Lovell), Poetical Works. Edit., with a Memoir, by Edmund Gosse. Wit Etchings by Herbert Railton. (Temple Library.) 2 vols. 12mo, pp. 570. Dent. 10/6.
  - Bespr. Athenœum, Dec. 27.
- Blake (William). The Poetical Works of William Blake: Lyrical and Miscellaneous. Edited, with a Prefatory Memoir, by William Michael Rossetti. With Portrait. (Aldine Ed. of the British Poets.) pp. exxxiii—231. Bell and Sons. 2/6.
- Browning (Rob.), Essays and Thoughts. By J. T. Nettleship. 2nd ed. pp. 454. E. Mathews. 7/6.
- New Edition, rev. and enl. New York, Scribener and Welford.

  2 Doll. 25 c.
  - Bespr. Academy, May 31; The Nation N. 1296.
- Pocket Volume of Selections from the Poetical Works of. New ed. 12mo, pp. 320. Smith, Elder and Co. 1/.
- Asolando: Fancies and Facts. Fcap. 8vo, pp. viii—157. Smith and Elder. 5/.
  - Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 21; Athenœum, Jan. 18. '90; Academy Jan. 11. '90 (A. Symons); The Nation No. 1300. Vgl. noch dazu Notes & Queries IX, 345 u. 434.
- Berdoe (Edward), Browning's Message to his Time: His Religion, Philosophy and Science. With Portrait and Two Facsimiles. pp. 222.
   Sonnenschein. 3/6.
  - Bespr. The Nation 1299.
- Browning's Science as shown in "Numpholeptos". Poet-Lore, Dec. 15.
- Bouchier (J.), Rob. Browning's 'Caliban upon Setebos'. Notes & Queries X, 44.
- Forster (Jos.), Four Great Teachers: John Ruskin, Thomas Carlyle,
   Ralph Waldo Emerson and Robert Browning. Lond., Allen. pp. 140. 2/6.
- Fox (E. F. Bridell), Rob. Browning's First Sonnet. Academy, Febr. 25. '90. (Abgedruckt Mitteilungen Bd. I, p. 70.)
- Fruit (J. P.), Browning and Tennyson. Modern Lang. Notes V, 5. (S. noch unter Tennyson.)
- Furnivall, Line Numbering in Browning's Ring and Book. Academy, Jan. 18. '90.
- Gosse (Edm.), Rob. Browning Personalia. With Portr. London, Fisher Unwin. pp. 96. Fcap. 8°. 4/6.
  - (Angez. The Nation N. 1292 u. 1298.)
- Hamilton (W.), Rob. Browning and the Parodists. Notes & Queries X, 144; vgl. ebda 274 u. 492.
- Kingsland (W.), Robert Browning, Chief Poet of the Age. New Ed.
   With Biographical and other Additions. London, Jarvis and Son. pp. 126. 12°. 2/6.
- Murray (Alma), Portrait as Beatrice Cenci. With Critical Notice containing Four Letters from Robert Browning. Demy 8vo, sd., pp. 11. E. Mathews. 3/6.
- Nencioni (Enr.), Roberto Browning e l'Italia. Nuova Antologia 3, XXV, s. 36—50.

- Sharp (W.), Life of Rob. Browning. (Eminent Writers.) pp. 220.
   Walter Scott. 1/; L. P. 2/6.
  - Bespr. Beilage z. Allgem. Zeitung 164; Academy, April 12.'90.
- Shepherd (H. E.), Robert Browning. Modern Language Notes V, 2.
   Vgl. Neuphilol. Centralblatt IV, 4.
- Syracuse Browning Club. Memorial Meeting of the Syracuse Browning Club, held at May Memorial Church, Syracuse, N. Y., Jan. 1890.
   Syracuse, N. Y., Bardeen. pp. 3, 94. 12mo.

(Contains Addresses on: Br.'s Use of History, by C. J. Little; Br. as a Theologian, by E. W. Mundy; Br. as an Artist by E. H. Morell; Br.'s Philosophy, by A. S. Huntington; Br. as a Dramatist, by S. R. Calthrop; Some of Br.'s Beliefs, by C. W. Bardeen.) 1 doll.

- Weiss (A.), Rob. Browning. Nationalzeitung No. 54.
- Rob. Browning's "Strafford" at Oxford. The Musical World and Dramatic Observer 70, 8.
- The Detachment of Browning. (Anekdoten.) Athenæum, Jan. 4, '90.
- Mr. Browning. Athenæum, Jan. 25, '90.
- Browningiana. Academy, March 15, '90.
- Rob. Browning's Ancestors. Academy, April 19, '90.
- Beautiful Common Places of Browning. (Br. Soc.) Academy, Apr. 12.
- Browning's Form. Poet-Lore, vol. II, N. 6 (June).
- Study of Rhymes in Browning. Poet-Lore, Sept. '90.
- The Alkestis of Euripides and of Browning. Poet-Lore, July 15.
- Is Browning driving out Shakespeare? Shakesperiana, Oct.
- Was Browning a Jew? Notes and Queries IX, 82, 504.
- Carlyle and Browning s. unter Carlyle.
- **Browning** (E. B.), Poetical Works from 1826 to 1844. (Newbery Classics.) pp. 438. Griffith, Farran and Co. 2/.
- Poetical Works. New ed. 6 vols. Smith and Elder. ea. 5/.
- Bryant. Bigelow (J.), William Cullen Bryant. (American Men of Letters. No. 11.) 12mo, pp. vi—355. Boston. 6/6.

  Bespr. Athenœum, Jan. 3, '91.
- Evans (E. P.), William Cullen Bryant. Allgemeine Zeitung, Beilage No. 186-187.

Bulwer s. Lytton (Lord).

- Byron (Lord), Works. Edit. by Thomas Moore. Complete in 4 Volumes. W. W. Gibbings. 21/.
- Poetical Works. pp. 694. Nimmo (Edinburgh). Simpkin. 2/6.
- Dallois (J.), Etudes morales et littéraires à propos de Lord Byron.
   Recueillies et publiées avec une introduction par A. Rosne. Paris,
   Firmin-Didot. XLIII, 297 p. 18 jésus.
- -- Flaischlen (Cäs.), Lord Byron in Deutschland. Centralblatt für Bibliothekswesen VII, 11, s. 455-473.
- Noel (Roden), Life of Lord Byron. London, Scott. pp. XXXVIII, 216. 1/; L. P. 2/6.

Bespr. Academy, Sept. 6.

- Rabbe (Fél.), Les maîtresses authentiques de Lord Byron. Paris,
   Savine. V, 357 p. 18 jésus.
- Schmidt (Otto), Rousseau u. Byron. Ein Beitrag zur vergleich. Litteraturgeschichte des Revolutionszeitalters. Oppeln, Franck. 182 s. gr. 8°. M. 3.
  - Bespr. Zeitschr. f. franz. Spr. u. Litt. XI, 5 (Mahrenholtz).
- Westenholz (Frdr. v.), Ueb. Byrons historische Dramen. Ein Beitrag zu ihrer ästhet. Würdigg. Stuttgart, Frommann. 64 s. M. 1,20.
  - Bespr. Engl. Stud. XV, 1 (Kölbing); Deutsche Litzeitg. '91, No. 13 (Brandl); Litbl. f. germ. u. rom Phil. '91, sp. 193 (L. Proescholdt).
- Zdziechowski, Sur les critiques de Byron. In: Anzeiger d. Akad. d. W. in Krakau, Mai.
- The Journey of Childe Harold. Poet-Lore, Nov. '90.
- Notes and Queries IX, 35 u. X, 230 (B. and R. B. Hoppner); 127 u. 176 (Narrative of his Voyage to Corsica and Sardinia); IX, 233, 275, 431 u. X, 132 (B.'s Birthplace); IX, 488 u. X, 92 (Boatman at Missolonghi); X, 8 u. 135 (Third Edition of 'English Bards & Scotch Reviewers'); X, 147 (Writers on 'Childe Harold'); X, 158 ('Ode to Nap. Buonaparte'); X, 213, 291, 412 ('The Island'); X, 249, 298 (Anonymous 'Sequel to Don Juan'); X, 485 (B. and Shelley).
- Campbell (Thom.), The Poetical Works of. Edit. by his Nephew-in-Law, the Rev. W. Alfred Hill. With a Sketch of his Life by William Allingham. Portrait. Fcap. pp. lxxiv—314. Bell and Sons. 2/6.
- Vgl. noch Notes and Queries IX, 309.
- Carlyle (Thom.), Goethe's Wilhelm Meister's Apprenticeship and Travels.

  Translated by Thomas Carlyle. With Critical Introduction by Edward Dowden. Edited, with Notes, by Clement King Shorter. (Masterpieces of Foreign Authors.) 2 vols. 12mo, pp. 860. Stott. each 2/6.
- Table Talk. Cope's Smoke-Room Booklets No. 5. sd. 3d.
- Forster, Four Great Teachers s. unter Rob. Browning.
- Froude (J. A.), Thom. Carlyle. A History of the First Forty Years of his Life, 1795—1835. With Portraits and Etchings. New Ed. 2 vols. London, Longmans. pp. 836. 7/.
- A History of his Life in London, 1834—1881. By James Anthony Froude. New ed. 2 vols. (Silver Lib.) pp. 1,006. Longmans. 7/.
- 'Sartor Resartus', sein Bekanntwerden in Deutschland durch Chamisso.
   Mitteilungen Bd. I, p. 38.
- Zwei Carlylebriefe (aus 1870 u. 75). Mitteilungen Bd. I, p. 106.
- Carlyle and Browning. Poet-Lore, Aug. 15.
- Carlyle (Mrs.), Life of, by Mrs. Al. Ireland.

  Angez. Athenœum, Apr. 12.
- Coloridge (S. T.), Poetical Works. Edit., with Introduction and Notes, by T. Ashe. New ed. (Aldine Edition of the British Poets.) 2 vols. 12mo. Bell and Sons. ea. 2/6.
- The Rime of the Ancient Mariner. New ed. (Choice Series.) Low. 1/.
- Schiller's Poems and Plays. Translated by Edw. Lord Lytton, M. G.
   Lewis, S. T. Coleridge and others s. unter Lytton.

Anglia. N. F. III. Bücherschau.

- Texte (Jos.), Le mysticisme littéraire. Samuel Taylor Coleridge. Revue des deux mondes 102, 2, p. 343-77.
- The Source of the Ancient Mariner. Athenæum, March 8, 15, 22, 29.
- Unpublished Verses by Coleridge. Athenæum, March 15; Aug. 30.
- Coleridge's Osoris and Remorse. Athenæum, April 5.
- Coleridge and the Anti-Jacobin. Athenæum, May 31.

Cooper (J. F.), The Crater. (Florin Library.) Routledge. 2/.

- The Leatherstocking Tales. 5 vols. New ed. Warne. 3/6.
- The Wing and Wing; or, Le Few-Follet. (Florin Library.) Routledge. 2/.
- Dickens (Charles), Works. Illustrated ed. Chapman and Hall. ea. 5/.
  - (Bisher erschienen: Bleak House; Life and Adventures of Martin Chuzzlewit; Personal History of Dav. Copperfield; Dombey and Son; Old Curiosity Shop; Adventures of Oliver Twist; Sketches; Posthumous Papers of the Pickwick Club.)
- Illustrated by Barnard. Chapman and Hall. ea. 3/6.
   (Bisher erschienen: Barnaby Rudge; Dombey and Son; Life and Adventures of Nicholas Nickleby.)
- The Christmas Carol. A Facsimile Reproduction of the Author's Original MS. With an Introduction by F. G. Kitton. 4to, half-vellum. Elliot Stock. 10/6.
  - Vgl. Athenæum, Aug. 23 (Anzeige der Photogr. des MS. v. D.'s Christmas Carol); Notes and Queries X, 419.
- A Christmas Carol (un conte de noël). Texte anglais, publié avec une introduction, une notice biographique et des notes par P. Fiévet. Paris, Hachette. 143 p. Petit 16°. 1 fr. 50 c.
- A Christmas Carol. Avec une introduction et des notes par Jul.
   Guiraud. Paris, Ve. Belin et fils. 140 p. 12°.
- The Cricket on the Hearth. Hrsgeg. v. Hoppe s. unter Schulausgaben.
- David Copperfield. Abridged and Edited by J. H. Yoxall. For Use as a Reading Book at Home and in School. (Arnold's English Literature Series.) pp. 228. E. Arnold. 1/6.
- David Copperfield. Nouv. éd., abrégée, avec une notice biographique et littéraire et des notes grammaticales par G. Sévrette. Paris, Ve. Belin et fils. 354 p. 12°.
- Dombey and Son. With numerous Illusts. by H. K. Brown e. pp. 340.
   Dicks. 6d.
- Dombey and Son. Abridged and Edited by J. H. Yoxall. For Use as a Reading Book at Home and in School. (Arnold's English Literature Series.) E. Arnold. 1/6.
- Life and Adventures of Nicholas Nickleby. 2 vols. (Red Library.) Cassell. ea. bds., 1/; 2/.
- The Old Curiosity Shop. Abridged and Edited by J. H. Yoxall, for Use as a Reading Book at Home and at School. Illust. from the Original Plates. (Arnold's English Literary Series.) pp. 252. Arnold. 1/6.
- Selections from the Works of, for Reading or Recitation. Edited by Alfred H. Miles. pp. viii—208. Hutchinson. 1/.
- Sketches. Hrsgeg. v. Hoppe s. unter Schulausgaben.

- Andresen (A.), Charles Dickens's Levned tillige med et Udvalg af hans tidligste Arbejder. Med 5 Billeder. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. (Folkelæsning 169.) Kjøbenhavn, Gad, 1889. 168 s. 8°. 1 kr.
- Du Pontavice de Heussey (Rob.), Un maître du roman contemporain. Étude historique et anecdotique sur la vie et l'œuvre de Charles Dickens. Paris, la maison Quantin. VIII, 400 p. et portr. 8°.
- On a mistake in 'Dombey and Son'. Notes and Queries IX, 36; 'That rare coger', ebda 217; Engraving of Capt. Cuttle, ebda 386, 472.
- Disraeli (J.), Miscellanies of Literature. (Standard Library.) New ed. Post 8vo. Routledge. 2/6.
- Tales and Sketches. With a Prefatory Memoir by J. Logie Robertson. Portrait. (Treasure House of Tales.) pp. xxiii—390. Paterson. 3/6.

Bespr. Athenæum '91, Jan. 3.

- Brewster (F. Caroll), Disraeli in Outline: Being a Biography of the Right Hon. Benjamin Disraeli, Earl of Beaconsfield, &c. An Abridgment of all his Novels, containing Lists of principal Characters, Plots, remarkable Passages, Criticisms, &c. With full Index. pp. 380. Cassel. 7/6.
- Froude (J. A.), Lord Beaconsfield. Portrait. (Prime Ministers of Queen Victoria.) pp. x—268. Low. 3/6.

Bespr. Athenœum, Nov. 15; Academy, Dec. 27.

- 8. noch unter Lamb (Lady Caroline).

Edgeworth (Miss), Popular Tales s. unter Schulausgaben.

Eliot. Browning (Oscar), Life of George Eliot. London, Scott. pp. XIV, 168. 1/.

Bespr. Magazin f. d. Lit. d. In- u. Ausl. 59. Jhrg., No. 17; Academy, '90, March 15.

— A Correction to George Eliot. Academy, April 12.

Emerson, Essays. Edit. by Ronald J. McNeill. With Portrait and Frontispiece. (The Stott Library.) 2 Vols. 32mo. D. Stott. ea. 3/.

- Brief Emersons. Mitteilungen Bd. I, p. 69.
- Woodbury (Charles J.), Talks with Ralph Waldo Emerson. pp. 178.
   Paul, Trübner and Co. 5/.

Bespr. Academy, July 12.

- Forster, Four Great Teachers s. unter Robert Browning.
- Hallam, Introduction to the Literature of Europe in the 15th, 16th and 17th Centuries. Part 1. Imp. 8vo, sd. Ward, Lock and Co. 6d.

Hazitt (William), Works. 6 vols. Cr. 8vo. W. W. Gibbings. 30/.

Hemans (Mrs.), Poetical Works. Reprinted from the Early Editions, with Memoir, Explanatory Notes, &c. pp. 716. Warne and Co. 3/6.

Bright Streams. Designs by G. T. Weatherbee and A. Wilde Parsons. tied, pp. 12. R. Tuck and Sons. 1/.

Hood (Thom.), Poetical Works. With Memoir, Explanatory Notes, &c. (Albion ed.) Post 8vo, pp. 634. Warne. 3/6.

— Poems: Serious and Comic. (Library of Popular Works.) sd., pp. 318. Cassell. net, 1/3.

- Whims and Oddities. New ed. With 85 Illusts. pp. 310. Chatto and Windus. 2/.
- His 'Song of the Cane'. Notes and Queries X, 196, 254, 317, 392, 470.
   'Epping Hunt'. Ebenda X, 467.
- Hunt (Leigh), Essays. Edit., with an Introduction and Notes, by Edmund Ollier. New ed. Post 8vo, pp. 352. Chatto and Windus. 2/.
- Tales. First Collected, with a Prefatory Memoir, by William Knight. pp. 390. Paterson. 3/6.

Bespr. Athenœum '91, Jan. 3; Academy, Dec. 20.

- Irving (Washington), Bracebridge Hall. 12mo. Nelsons. 2/.
- The Sketch Book. 12mo. Nelsons. 2/.
- Dasselbe s. unter Schulausgaben.
- Jerrold (Douglas). Tales by Douglas Jerrold, hitherto uncollected, with a Biographical Notice by J. Logie Robertson, M. A. ("Hugh Haliburton"). Illustr. with a Frontispiece from an early Portrait, Etched by Ad. Lalauze, Paris. W. Paterson. 3/6.
- The Barber's Chair, and the Hedgehog Letters. Edit., with an Introduction, by his Son, Blanchard Jerrold. New ed. pp. 338. Chatto and Windus. 2/.
- Keats (John). The Poetical Works of John Keats. Chronologically Arranged and Edited, with a Memoir, by Lord Houghton. Fifth ed. With Portrait. (Aldine Edition of the British Poets.) pp. xxxii—493. Bell and Sons. 2/6.
- Poetry and Prose: A Book of Fresh Verses and New Readings, &c. Edit. by H. Buxton Forman, and forming a Supplement to the Library Edition of Keats' Works. Reeves and Turner. 10/6.

Bespr. Academy, June 14, 21; Notes and Queries IX, 479.

- Letters to Fanny Browne. With Introduction and Notes by H. Buxton Forman. 2nd edit., Revised and Enlarged. pp. 204. Reeves and Turner. 8/6.
- Three Essays. With Portrait. Limited ed. to 50. Sm. 4to. Private Circulation. 10/6.
- Colvin (S.), Keats. (English Men of Letters.) London, Macmillan. pp. 232. Cr. 8°. 1/, 1/6.
- Kuntze (0.), Beiträge zu einem englisch-deutschen Wörterbuche, bes. aus den Dichtungen des Keats s. unter Sprache.

Bespr. Mitteilungen Bd. II, p. 119.

- The Death of Keats' Sister. Atheneum, Jan. 4 '90.
- 'Ode to a Nightingale'. (Erklärung der ersten Stanze.) Notes and Queries IX, 370; X, 11.
- His use of the word 'sphery'. Notes and Queries IX, 187, 258.
- Kendall (Henry Clarence), Poems Ed. by Alex. Sutherland. With a Prefatory Memoir. London, Robertson. pp. 338. 7/6.
- Ker (J.), Letters. 2nd ed. With Index. Douglas (Edinburgh). Simpkin. 4/6-Kingsley (Charles), Works. Ed. for the Million. Macmillan. ea. 6d.
  - (Davon erschienen: Alton Locke, Tailor and Poet: An Autobiography; Hereward the Wake; Hypatia; Two Years Ago; Westward Ho!; Yeast.)

- Sermons. Macmillan. ea. 3/6.
  - (The Gospel of the Pentateuch; Discipline and other Sermons; The Good News of God; True Words for Brave Men; Sermons for the Times; The Water of Life; Sermons on National Subjects.)
- The Hermits. New and Cheaper ed. With Illusts. pp. viii 336. Macmillan. 3.6.
- Scientific Lectures and Essays. (Uniform Edition of Collected Works.)
   pp. vi—336. Macmillan. 3/6.
- Literary and General Lectures and Essays s. unter Litteratur, 1II. 1.
- Historical Lectures and Essays s. unter Geschichte.
- Charles Kingsley, his Letters, and Memories of his Life; ed. by his Wife. New York, Macmilian. por. 12°. cloth, 1 Doll. 75 c.
- Kingsley (Charles). By Rev. James J. Ellis. (Men with a Mission.)
   12mo, pp. 104. Nisbet. 1/.
- Knewles (J. S.), Dramatic Works. New ed. pp. 452. Routledge. 2/6.
  Lamb (Charles), Essays of Elia. (Stott Library.) 2 vols. 32mo, pp. 802.
  Stott. ea., 3/.
- Dasselbe. With Biographical Introduction. pp. 332. Walter Scott. 2/.
- Dasselbe. With Introduction by Ernest Rhys. (Camelot Series.)
   pp. xv—334. Walter Scott. 1/.
- Dasselbe. Edited by Augustine Birrell. With an Etching by Herbert Railton. pp. xvi-328. Dent. 2/6.
- Tales from Shakespeare. Wit Illusts. by Sir John Gilbert. (Every Boy's Library.) 12mo. Routledge. 1/.
- Dasselbe s. unter Schulausgaben.
- Contes tirés de Shakspeare. Contes choisis, précédés de notices sur Lamb et sur Shakespeare, et accompagn. de notes grammaticales et littéraires par R. Jeudy. 2. éd., revue et corrigée. Paris, Delalain frères. XII, 212 p. 12°. 1 fr. 50 c.
- Martin (B. E.), In the Footprints of Charles Lamb. N. Y., Scribners. 7 doll. 60 c.
  - Bespr. The Nation No. 1332.
- His epitaph in Edmonton Churchyard. Notes and Queries X, 504.
- Lamb (Mary). Weiss (A.), Mary Lamb. Beilage zur Allgemeinen Zeitung '90 No. 61, 62.
- Lamb (Lady Caroline). Characters in 'Glenarvon'. Notes and Queries X, 125, 197, 235, 356. — Lady Car. Lamb and Disraeli. Ebenda 167.
- Landor (Walt. Sav.), Pericles and Aspasia. With Preface by Havelock Ellis. (Camelot Series.) pp. viii—308. W. Scott. 1/.
- Lidden (H. P.). Selections from the Writings of H. P. Liddon. New ed. pp. 340. Longmans. 3/6.
- Longfellow (H. W.), Works. 15 vols., in box. Routledge. 21/.
- Poetical Works, including Recent Poems. pp. 644. Griffith, Farran and Co. 2/.
- Ballads, Lyrics and Sonnets. (Golden Treasury Series.) 12mo, pp. 220.
   Macmillan. 4/6.
- Kavanagh s. unter Schulausgaben.

- Dante. Trans. by H. W. Longfellow. 3 vols. 18mo, half leather, in case. Routledge. 12/6.
- King Robert of Sicily. With Copious Notes. 12mo, pp. 14. Ledsham (Manchester). Simpkin. 1d.
- Latest Poems. (Pocket Library.) 18mo, pp. 318. Routledge. 1/.
- The Song of Hiawatha. Illusts. 8vo. Low. 21/.
- String of Pearls. Selected and Arranged by W. R. T. 64mo, pp. 80.
   Washbourne. net., 1/.
- H. W. Longfellow. Zeitung für Literatur, Kunst und Wissenschaft des Hamburger Korrespondenten '90, No. 29.
- Lubbock (Sir John), The Pleasures of Life. Part 2. 5th ed. pp. 286. Macmillan. sd., 1/; 1/6.
- Lytton (Lord), The Caxtons, A Family Picture. (Author's Copyright ed.) pp. 192. Routledge. 6d.
- The Lady of Lyons, and other Plays. Edited, with Introduction, by R. Farquharson Sharp. (Canterbury Poets.) Sq. 8vo, pp. xxxii—322. Walter Scott. 1/.
- Harold: The Last of the Saxon Kings. (Notable Novels.) sd., pp. 192.
   Warne. 6d.
- The Parisians. 2 vols. Post 8vo. Routledge. ea. 2/.
- Schiller's Poems and Plays: the Poems Translated by Edward Lord Lytton, the Plays by M. G. Lewis, S. T. Coleridge, Lord Russel, Lord Ellesmere and others. Complete in 1 Vol. Edit., with an Introduction, by Henry Morley. (Routledge's Popular Library.) 8vo, pp. 916. Routledge. 2/6.
- Würffel (J.), Bulwer's O'Neill. Diss. Leipzig. 43 s. (Fock, Leipzig.)
   Macaulay (Lord), Reviews, Essays and Poems With Biographical Introduction by G. T. Bettany. (The Macaulay Library of Great Writers.)
   Ward, Lock and Co. 3/6.
- Critical and Historical Essays. Trevelyan ed. 2 vols. pp. 1,806. Longmans. 9/.
- Lays of Ancient Rome. With Ivry and the Armada. The "Museum" ed. Fcap. W.W. Gibbings. 6/.
- Warren Hastings. Edit. with Notes &c. by James Boille. Williams and Norgate. 3/6.
- Lord Clive s. unter Schulausgaben.
- History of England, Auszüge aus, für Schulzwecke s. unter Schulausgaben.
- Klinghardt (H.), Einige Realien, die dem Primaner für die Macaulay-Lektüre nötig sind. 33 s. 4°. (Progr. der König Wilhelms-Schule zu Reichenbach in Schlesien.)
  - Bespr. Archiv f. d. Stud. d. neu. Spr. u. Lit. 85, 1 (Liebermann).
- Thum (R.), Anmerkungen zu Macaulay. VIII. Engl. Studien XV, 2. Hft
- Macaulay's style. Notes and Queries IX, p. 8, 73, 171, 237, 473 und X, 127, 433.
- Geographical Error in M.'s Essay on Clive. Ebenda IX, 285.
- Marryat (Capt.), Masterman Ready; or, The Wreck of the Pacific. With Illusts. New ed. 12mo, pp. 320. Routledge. 1/.

- The Little Savage. Routledge. 2/; 2/6.
- The Settlers in Canada s. unter Schulausgaben.
- Mazzini (Jos.), Life and Writings of. Vol. 2: Critical and Literary. A new edition. pp. ix-363. Smith, Elder and Co. 4/6.
- Meredith (George). Some Characteristics. By Richard Le Gallienne. With a Bibliography. By John Lane. Portrait, &c. pp. 168-lxxv. E. Matthews. 7/6. Bespr. Academy, Jan. 24, '91.

- Meore (Thom.), The Epicurean: A Tale, and Alciphron: A Poem. New ed. 12mo, bds., pp. 300. Chatto and Windus. 2/.
- Preface to his 'Irish Melodies'. Notes and Queries IX, 388, 497.
- Morris (William), The Earthly Paradise: A Poem. Reeves and Turner. 7/6. - Riegel (J.), Die Quellen der neun ersten Erzählungen von William
- Morris' Dichtung The Earthly Paradise (I). Diss. Erlangen. '90. 33 p. (Fock, Leipzig.)
  - Bespr. Litblatt f. germ. u. rom. Phil. '91, No. I, sp. 16 (Bülbring); Le moyen âge 4, 2; Ztschr. f. vergl. Litgesch. u. Renaissancelit. IV, 3 (Schröer).
- The Hall and the Wood. (Neues Ged. v. W. Morris im Engl. Illust. Mag., Febr.) Academy, Jan. 25. '90.
- Poe (Edg. Allan), Recollections of Edg. Allan Poe. Athenseum, Jan. 25. '90 - Tales of Adventure, Mystery and Imagination. With a Portrait of the Author, Full-page Illusts. and a Critical Introduction by the Editor (Minerva Library.) Ward and Lock. 2/.
- Quincey (T. de), Collected Writings. New and Enlarged Edit., by David Masson. To be completed in 14 vols. London, Black. es. 3/6. (Bis Band 13 erschienen.)
  - Bespr. Notes and Queries IX, 59, 180, 360, 458 u. X, 60, 159, 199 300, **400**.
- Confessions of an English Opium-Eater and Selected Essays; ed., with Notes, by D. Masson. New York, Burt. por. 12°. cloth, 1 Doll.; hf. cf. 2 Doll.
- Select Essays, Narrative and Imaginative; ed. and annotated by D. Masson. 2 vols. New York, Scribner and Welford. cloth, 3 Doll.
- Uncollected Writings. With a Preface and Annotations by James Hogg. 2 vols. pp. 710. Swan Sonnenschein. 12/.

Bespr. The Nation No. 1293.

- De Quincey's Editorship of the Westmoreland Gazette. With Selections from his Work on that Journal from July, 1818, to November, 1819. pp. 80. Atkinson and P. (Kendal). Simpkin. 1/6.
- His Life and Writings. With Unpublished Correspondence. By Alexander H. Japp (H. A. Page). New ed., thoroughly Revised and Rearranged, with Additional Matter. With Portraits, &c. pp. xv - 520. Hogg. 6/.
- Mansergh (J. F.), Error in quotation in 'French & English Manners'. Notes and Queries X, 246.
- De Quincey's Alleged Unfaithfulness. Academy, July 12.
- Thomas de Quincey. Beilage zur Allgem. Zeitung No. 197 -198.

- Reid (M.). Reid (Eliz.), Mayne Reid. A Memoir of his Life. London, Ward and Downey. pp. 266. 6/.
- Robertson (F. W.). Guthrie (Arth.), Robertson of Irvine, Poet-Preacher. New York, Nelson & Sons. pp. 5, 384. por. 12°. cloth, 1 Doll. 75 c.
- Regers (Sam.), Poems. (Pocket Library.) 18mo, pp. 318. Routledge. 1/.
  Ressetti (Dante Gabriel), The Poetical Works of. Edit. with Preface by
  William M. Rossetti. New ed. Illust. pp. XXXI, 380. Ellis and

Elvey. 6/.

- Ruskin. Cook (Edward T.), Studies in Ruskin: Some Aspects of the Work and Teaching of John Ruskin. Illusts. pp. xvi—304. G. Allen. 6/; 4to, L. P., 21/.
- Ruskin (John), His Life and Teaching. By J. Marshall Mather. 3rd ed., revised and enlarged. pp. 174. Warne. 2/6.
- Forster, Four Great Teachers s. unter Browning (Rob.).
- Scott (Sir W.), The Complete Poetical Works. Illust. from Designs by J. M. W. Turner. Routledge. 3/6.
- Poetical Works. With Preface by H. B. Raildon. (The Newbery Classics.) Griffith, Farran and Co. 2/.
- Lay of the Last Minstrel, Cantos 1—3, with Introductions and Notes by G. H. Stuart. New York, Macmillan. pp. 20, 92. 12°. cloth, 50 c.
- Lady of the Lake s. unter Schulausgaben.
- Waverley Novels. New ed. Black. ea. 2/6; 3/6.
  - (Bisher erschienen: The Abbot; The Antiquary; Bride of Lammermoor; Fortunes of Nigel; Guy Mannering; Heart of Midlothian; Kenilworth; Legend of Montrose; The Monastery; Rob Roy.)
- Illustrated Waverley Novels. Marcus Ward. ea. 2/.
  - (Bisher erschienen: The Antiquary; The Fair Maid of Perth; The Astrologer; The Bride of Lammermoor and a Legend of Montrose; The Heart of Midlothian; Ivanhoe; Kenilworth; Quentin Durward; The Talisman.)
- Ivanhoe s. unter Schulausgaben.
- Red Gauntlet. With Introduction and Notes. Illust, with Original High-class Engravings. Selected Edition of the Waverley Novels. Part 1.
   Ward, Lock and Co. 1/.
- Tales of a Grandfather s. unter Schulausgaben.
- The Journal of Sir W. Scott. From the Original MS. at Abbotsford. Annotated and Illustrated from his Life and Correspondence with Two Portraits, Facsimiles, &c. Two vols., demy 8vo. pp. 933. Edinburgh, D. Douglas. 32/.
  - Vgl. The Quarterly Review 342; Athenœum, Nov. 8; Academy, Dec. 6; The Nation N. 1335; The Westminster Review '91, March (Hannigan); The Fortnightly Rev. '91, March (Swinburne).
- Bouchier, Literary Parallel in Ivanhoe. Notes and Queries X, 165.
   Vgl. noch zu Ivanhoe ebda 92, 176, 258.
- Pickford (John), A Note on the Bride of Lammermoor. Notes and Queries X, 462.
- Mottoes in the Waverley Novels. Notes and Queries X, 32.
- Sir W. Scott and Kenilworth, Notes and Queries IX, 26,

- Scott (Sir W.). Scott as a popularizer of Shakespeare. Notes and Queries IX, 228.
- 'Piper of Sligo' in Woodstock. Ebda IX, 307, 438.
- Shelley (P. B.), The Skylark and Adonais, with other Poems; with Introd. and Explanatory Notes, by J. W. Abernetly. New York, Maynard. pp. 46. 16°. paper, 12 c.
- Hart (J. M.), Shelley's Skylark. The Nation 1285.
- Ackermann (Rich.), Shelley's Alastor und Epipsychidion.... (Münchener Inaug.-Diss.) Leipzig. VI, 30 s., 1 Bl.
- Quellen, Vorbilder, Stoffe zu Shelleys poetischen Werken. 1. Alastor.
  2. Epipsychidion. 3. Adonais. 4. Hellas. (Münchener Beiträge z. roman. u. engl. Philol. 2. H.) Leipzig, Deichert Nachf. VIII, 56 s. M. 1,50. Bespr. Mitteilungen, Bd. II, p. 3. (Koeppel).
- Die Shelley-Society und ihre publikationen. Engl. Studien XIV, 2, s. 290—295.
- Cory (W.), Shelley's Classics. (Shelley-Society.) Academy, April 5.
- Revell (F.), Prometheus Unbound. (Shelley-Society.) Academy, Febr. 25.
- Shelley's Religion. (Shelley-Society.) Academy, April 26.
- Salt (H. S.), The New Shelleyism. (Vortrag in der Shelley-Society.)
   Academy, Nov. 1.
- Shelley at Syon House Academy. Athenseum, Dec. 13.
- Notes and Queries IX, 17 (Sh. and Zoroaster); 66, 151, 236 (Painting of his cremation); 96 (A passage in Prometheus); 207 (Second Verse of the Cloud), vgl. zu letzterem ebda X, 511; X, 445 (Sh. and Byron); 292 (Essays on Sh.'s Poems).
- Shelley (Mrs.). Tales by Mary Wollstonecraft Shelley, hitherto uncollected, with a Critical Introduction by Rich. Garnett, L. L. D., of the Brit. Mus. With an Etching by Ad. Lalauze, from an unpublished Portrait lent by Lady Shelley. W. Paterson. 3/6.
  - Bespr. Athenæum, Jan. 3, '91; Academy, Dec. 20.
- A Vindication of the Rights of Woman, with Strictures on Political and Moral Subjects. New ed., with an Introduction by Mrs. Henry Fawcett. pp. XVI—288. T. Fisher Unwin. 7/6.
- Rossetti (Lucy Madox), Mrs. Shelley. London, Allen. pp. 242. 3/6.
   Bespr. Academy, Nov. 15.
- Sheridan (R. B.), The Rivals, The School for Scandal and other Plays. pp. 330. Chatto and Windus. 2/.
- The School for Scandal s. unter Schulausgaben.
- Plays. With Introduction by Henry Morley. (Library Edition, Re-issue.) Routledge. 2/6.
- Life of R. B. Sheridan. By Lloyd C. Sanders. (Great Writers). pp. 177
   xiii. Walter Scott. 1/; 2/6.
   Bespr. Athenæum, Jan. 17, '91.
- Southey. Life of Nelson. Edit, with an Introduction and Notes, by Michael Macmillan. 12mo, pp. 410. Macmillan. 3/6.
- Dasselbe s. unter Schulausgaben.

- Southey. Wächter (A.), Ueber Robert Southey's Orientalische Epen. Diss. Halle. 42 s.
  - Angezeigt Mitteilungen Bd. II, p. 15; Engl. Studien XVII, 1 (Glöde).
- Stewe (H. B.), Uncle Tom's Cabin. (Chandos Classics.) Post 8vo, pp. 480. Warne. 1/6; 2/.
- Dred: A Tale of the Great Dismal Swamp. New ed. pp. 438. Lowbd., 2/: 2/6.
- The Ghost in the Mill, and other Stories. New ed. 12mo, pp. 160. Low. 2/.
- We and our Neighbours; or, The Records of an Unfashionable Street:
   A Novel. New ed. 12mo, pp. 390. Low. 2/.
- McCray (Florine Thayer), The Life Work of the Author of Uncle Tom's Cabin. Illust. Roy. 16mo. Funk and Wagnalis. 8/. Vergl. dazu Academy, Jan. 11, '90.
- Swinburne (Charles A.), Sacred and Shakespearian Affinities s. unter 111, 4 (Shakespeare) c.
- Threnody. (Gedicht mitgeteilt Athenseum, Dec. 13, und Mitteilungen Bd. I, p. 340.)
- Tennysen (Alfred, Lord), Poems. Songs from. 16mo. J. M. Dent and Co. gilt, 1/6; with 6 Illusts., 2/6.
- Demeter, and other Poems. 12mo, pp. VI—175. Macmillan. 6/.
   Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 56; The Nation No. 1300.
- Enoch Arden s. unter Schulausgaben.
- The May Queen. (Choice Series.) Low. 1/.
- Bouchier, 'Black Eyes', Sonnet (by Tennyson?) Notes and Queries X, 188, 933, 471.
- Curch (Alfred J.), The Laureate's Country: A Description of Places connected with the Life of Alfred, Lord Tennyson. With many Illusts. from Drawings by Edward Hull. Folio, pp. 108. Seeley. 21/.
- Rodriguez (F.), Lord Tennyson. Alcuni suoi scritti minori. Nuova Antologia 3, 28, 14, p. 318-340.
- Shepherd, A Study of Tennyson's English s. unter Sprache.
- Walters (John Cuming), In Tennyson Land: Being a Brief Account of the Home and Early Surroundings of the Poet Laureate, and an Attempt to Identify the Scenes and Trace the Influences of Lincolnshire in his Works. With 12 Plates. Demy 8vo, pp. viii—108. Redway. 5/.
  - Vgl. dazu Athenæum, Febr. 15, '90.: The Localizing Craze (angeregt durch Walters' Buch); s. auch Athenæum, March 1, 90; The Nation No. 1291; Notes & Queries IX, 299.
- Van Dyke (Henry), The Poetry of Tennyson. pp. 304. Matthews. 6/.
  Bespr. Das Archiv III, 15; Mod. Lang. Notes V, 7 (Stoddard);
  Academy, March 29, '90.
- Tennyson's (Alfr.) Bilder u. Gestalten. Illustr. v. Walt. Paget u. Herb.
   Dickses. 4°. (12 p. mit 6 farb. Abbildgn.) München, Stroefer. Mit
   Goldschn. M. 1,50.
- Tennyson and Browning. The Edinburgh Review 352. (S. noch unt. Rob. Browning: Fruit.)

- Tennyses (Alfred, Lord), Passages in the Princess. Notes and Queries IX, 169, 435; X, 88, 333, 427.
- When was 'In Memoriam' written? Notes and Queries X, 506. Hallam's Remains, ebda 244, 354.
- Notes and Queries IX, 166 (His Northern Farmer's affection for 'aale'); 193, 344 (Publication of 'Poems by Two Brothers'); 245, 298 (Allusion to Ganymede); 308, 373, 475 (His 'Voyage to Maeldune'); X, 307, 409 (Gwydion and Flurin in 'Enid').
- Thackeray (Will. Makepeace), Vanity Fair: A Novel without a Hero. With a Portrait of the Author, 13 Full-page Illusts. after the Originals, and a Biographical Introduction by the Editor. Minerva Library of Famous Books.) pp. xxiv—565. Ward, Lock and Co.
- With Illusts. by the Author. (Waterloo Edition.) pp. xvi 766. Smith, Elder and Co. 2/.
- With Illust. (People's Popular ed.) Demy 8vo, sd., pp. 324. Smith, Elder and Co. 1/.
- Vanity Fair Album. Vol. 21. Fol. Office. 42/.
- George II and George III s. unter Schulausgaben.
- Philippsthal, Kurze Charakteristik Thackerays. Neuphilol. Central-blatt IV, 4. 5.
- Regel (E.), Materialien für d. neuengl. Seminar. Thackeray's Lectures on the English Humourists of the 18th Cent. Heft IV. Prior, Gay und Pope. 104 p. Heft V. Hogarth, Smollett und Fielding. 85 p. Halle, Niemeyer. je M. 1,20.
  - Bespr. Litbl. f. germ. u. rom. Phil. '92, N. 1, sp. 14 (Proescholdt).
- Thackeray's 'Paris Sketchbook' and 'The Corsair' (eine Zeitschrift).

  Athenœum, Febr. 8.
- A Review of Thackeray's. Athenæum, April 26.
- Thackerayana. (Ch. P. Johnson, betr. 'The Gownsman'.) Athenæum, May 10 u. 24.
- Thackeray's Marriage. Athenæum, Oct. 18, 25; Nov. 8.
- Trelawny (E. J.), Adventures of a Younger Son. A new Illust. ed. With an Introduction by Edward Garnett. Third Thousand. pp. 521 T. Fisher Unwin. 5/.
- Ward (Artemus), Complete Works. New ed. 12mo, pp. 526. Chatto and Windus. 2/.
- Williams (Isaac), Selections from the Writings of. pp. 340. Rivingtons. 3/6.
  Wordsworth (W.), Poetical Works. pp. 560. Nimmo (Edinburgh). Simpkin. 2/6.
- Brooke (Stopford A.), Dove Cottage: Wordsworth's Home from 1800
   1808 (Dec. 21, 1799, to May, 1808). Cr. 8vo, sd., pp. 76. Macmillan. 1/.
- Knight (W.), Through the Wordsworth Country. Illusts. by Harry Godwin. Plates on Japanese Proof Paper. Limited Ed. Swan Sonnenschein. 7/6.
- Malleson (Rev. F. A.), Holiday Studies of Wordsworth, by Rivers, Woods and Alps, the Wharfe, the Duddon and the Stelaro Pass. 4to, pp. 110. Cassell. 5/.
- Some Early Poems of Wordsworth. Athenæum, Sept. 6.

- Wordsworth (W.). Wordsworth's Ode to Duty (neugefundene Strophen). Academy, June 21.
- Wordsworth's Verses in his Guide to the Lake Country. Athenæum, Aug. 16 u. 23.
- Selected Sonnets ed. by A. Parson. N. Y., Harper. 50 c.
- Ewing, Wordsworth's 'Ode on Intimitations of Immortality'. Notes and Queries IX, 297, X, 109, 196, 258, 375. W.'s favourite poet, ebda X, 458.

#### 6. Neuste Litteratur.

a) Romane und Novellen.
 (ausschliesslich d. Neudrucke).

Ackermann (J. Y.), Tales of other Days. Illust. by George Cruikshank. Morrison (Glasgow). Hamilton 1/.

Adamson (John), Mumford Manor. T. Fisher Unwin. 6/.

Adventures (The) of Mr. John Timothy Homespun in Switzerland. Stolen from the French of "Tartaron de Tarrascon" by Frances A. Kemble. Bentley. 1/.

Albert (Mary), Behind the Kafes: A Story. Arrowsmith (Bristol). Simp-kin sd., 1/; 1/6.

Alcott (Louisa), Nice Wives. (The Garland Library.) Hutchinson. 1/6. Alden (Mrs. G. R.) and Livingston (Mrs. C. M.), Profiles. Routledge 2/. Alexander (Mrs.), A Crooked Path. Hurst and Blackett. 6/.

- A Life Interest: A Novel. 12mo, F. V. White. 2/.
- Blind Fate: A Novel. 3 vols. F. V. White. 31/6.
  Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 86, Hft 4 (J. Z.)
- Forging the Fetters. Spencer Blackett. 1/.
- Heart Wins, and The Australian Aunt, and other Stories by Various Authors. Trischler 2/.
- s. noch Three Notable Stories.

Allen (Grant), The Great Taboo. Chatto and Windus. 3/6.

- The Tents of Shem. 3 vols. Chatto and Windus. 31/6 u. 3/6.
- 8. noch unter Library of Fiction.

An Australian Girl. 3 vols. Bentley. 31/6.

Angel (The) and the Idiot: A Story of the Next Century. D. Stott. 1/.

Annette: A Novel. By Author of "St Olaves." 12mo. S. Blackett. 2/.

Anstey (F.), The Pariah. Collection of British Authors vol. 2626—28. Leipzig, B. Tauchnitz. à M. 1,60.

Bespr. Archiv f. d. Stud. d. neu. Spr. u. Lat. 85, 1 (Zupitza); Mittei-

lungen Bd. I, p. 184. (S. Peter).

Apples of Eden; A Realism. By Estelle. 12mo. Routledge. 1/.

Armstrong (Florence C.), Sisters of Phaeton. Ward and Downey. 6/.

Arnold (A. S.), Broughton: A Novel. 3 vols. Ward and Downey. 31/6.

Ascher (Isidore G.), An Odd Man's Story. Elliot Stock. 5/.

Ashburner (Katherine), A Resolute Purpose. Arrowsmith (Bristol). Simpkin. 6/.

Aster (W. W.), Sforza: A Story of Milan. Ward and Downey. 6/.
Atkinson (Blanche), They have their Reward: A Novel. G. Allen. 6/.

Atkinson (Blanche), The Web of Life; or, The Story of Peter Holgate's Love. George Allen. 6/.

Badrick (Frederick C.), The Spanish Galleon: A West Country Romance. Ward and Downey. 3/6.

Balley (G.), Fabian Fossil: A Romance of Love and Crime. Digby and Long. 2/6.

Banbury (G. A. Lethbridge), The Lumley Wood Mystery. Illust. by J. Bernard Partridge. Fol. Hutchinson. 1/.

Barker (Matthew Henry), Topsail-sheet Blocks; or, The Naval Foundling. Routledge. 6d.

Barr (Amelia E.), Friend Olivia. Front. J. Clarke. 6/.

- The Last of the Macallisters. J. Clarke. 3/6.
- Scottish Sketches. With Illust. Oliphant. 2/.
- Woven of Love and Glory. J. Clarke and Co. 3/6.

Barrett (Frank), Under a Strange Mask. Illust. 2 vols. Cassell. 12/.

Barrie (J. M.), My Lady Nicotine. Hodder and Stoughton. 6/.

Beckett (W. A.), Hard Luck; or, A Murder at Monte Carlo. 12mo. Simpkin. sd., 1/; 1/6.

Beli (Mrs. H.), Will o' the Wisp: A Story. Illust. by E. L. Shute. Longmans. 3/6.

Béliamy (Edward), Looking Backward (2,000—1887); or, Life in the Year 2,000 A. D. With Extra Chapter, Index and Portrait. W. Reeves sd., 6d.; 1/.

- Dasselbe, Coll. of Brit. Authors vol. 2690. Leipzig, B. Tauchnitz. M. 1,60. Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 86, 2—3. Hft. (J. Z.). Vgl. dazu: G. Boglietti, nuove utopie americane. Il libri di Eduardo Bellamy: Looking Backward. Nuova Antologia Vol. 28 fasc. 16. Fröbel, Bellamy's Rückblick v. Jahre 2000. Beilage z. allgem. Ztg. No. 263—64.
- Reynolds (Thomas), Preface and Notes, Illustrative, Explanatory,
   Demonstrative, and Expostulary, to Mr. Edward Bellamy's famous book,
   \*Looking Backward". By Thomas Reynolds, a muchabused and ridiculed 20th century man of thirty years' standing. T. Reynolds. 6d.
- Miss Ludington's Sister: A Romance of Immortality. W. Reeves. 1/.
- Doctor Heidenhoff's Process. With Portrait. (Bellamy Series, No. 2.)
   W. Reeves. 1/.
- Six to One: A Nantucket Idyl. Ward, Lock and Co. 6d.

Bent (Edith and Constance), Ivor; or, Woman's Wiles. Digby and Long 3/6.
Beresford (Max), Bonnie Dundee: A Novel. 2 vols. Hurst and Blackett 21/.
Berris (Bernard), Lady Brough: A Novel. Eden, Remington and Co. 6/.
Besant (Walter), Armorel of Lyonesse. 3 vols. Chatto and Windus. 31/6.
Bespr. Mitteilungen Bd. II, p. 245 (Peter); Archiv f. d. Stud. d. n.

Spr. u. Lit. 86, Hft 4 (J. Z.)

— The Bell of St. Paul's. Coll. of Brit. Authors vol. 2621—22. Leipzig,

B. Tauchnitz. à M. 1,60.
Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Litt. 84,4 (Zupitza); Mitteilungen Bd. I, p. 25.

— The Demoniac. (Arrowsmith's Christmas Annual, 1890.) J. W. Arrowsmith (Bristol). Simpkin. 1/.

- For Faith and Freedom. Coll. of Brit. Authors. Vol. 2666—2667. 12°.
   Leipzig, B. Tauchnitz. à M. 1,60.
  - Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 85, Hft 4. (J. Z.)
- The Holy Rose, and other Stories. With Frontispiece by Fred Barnard. Chatto and Windus. 6/.
- Between Two Sins: A Christmas Story, and other Tales. By Author of "Dora Thorne". (Family Story Teller.) W. Stevens. sd., 1/; 1/6.
- Bingham (C.), Seven Long Stories. Fcap., sd. Eglinton. 1/.
- Black Box Murder. Eden, Remington and Co. red., 2/.
- Dasselbe. Coll. of Brit. Authors vol. 2645. Leipzig, B. Tauchnitz. M. 1,60.
   Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 85, 2-3 (J. Zupitza).
- Black (Margaret Moyes), Between the Ferries. Front. Oliphant. 1/.
- Black (William), The New Prince Fortunatus. Low. 31/6 u. 6/.
- Dasselbe. Coll. of Brit. Authors vol. 2635-36. Leipzig, B. Tauchnitz. à M. 1,60.
  - Bespr. Archiv f. d. Stud. d. neu. Spr. u. Lit. 85,1 (Zupitza).
- The Penance of John Logan, and two other Tales. pp. 306. Low. 6/.

  Blackmere (R. D.), Kit and Kitty: A Story of West Middlesex. 3 vols.

  Low. 31/6 u. 6/.
- Boldrewood (Rolf), The Miner's Right: A Tale of the Australian Gold-fields. 3 vols. Macmillan. 3/6.
- Booth (Maud B.), Beneath Two Flags. Funk and Wagnalls. 4/.
- Berlase (James Skipp), For True Love's Sake: A Tale of Paris. Warne and Co. 1/.
- The Police Minister: A Tale of St. Petersburg. 12mo. Warne. 1/.
- Bound by Love; or, The Lost Ring. By E. V. D. Arrowsmith (Bristol). Simpkin. 1/.
- Bowyer (J. T.), The Witch of Jamestown: A Story of Colonial Virginia. 12mo. Richmond (Va.) 7/6.
- Boyesen (H. H.), Against Heavy Odds. N. Y., Scribners. 1 Doll.
- Beyse (Mrs.), Murdered or —. 12mo. J. W. Arrowsmith (Bristol). Simpkin. 1/. Braddon (M. E.), One Life, One Love. 3 vols. Simpkin. 31/6.
- Dasselbe. Coll. of Brit. Authors. Vol. 2684—85. Leipzig, B. Tauchnitz. à M. 1,60.
  - Bespr. Mitteilungen, Bd. I, p. 49 (Peter); Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 86,1 (J. Z.).
- The Day Will Come. 12mo. Simpkin. bds., 2/; 2/6.
  - Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 84, 1-2 (Zupitza); Mitteilungen Bd. I, p. 122.
- Bradshaw (Mrs. Albert S.), Wife or Slave? Henry and Co. 2/; 3/6.
- Branston (M.), Apples of Sodom: A Novel. 2 vols. Smith and Innes. 12/.
  Brand (Oliver), Reba: A Novel. Johnstone and Co. 1/.
- Brandon (Margaret), Hypnotized; or, The Doctor's Confession. Hutchinson. 1/.
  Brereton (C. S. H.), The Last Days of Olympus: A Modern Myth. Kegan
- Britton (J. J.), Flight. Trischler. 1/.

Paul Trench and Co. 3/6.

Brente (Charlotte), Jane Eyre: An Autobiography. (Cassell's Red Library.) Cassell. sd., 1/; 2/.

Broate (Emily and Anne), Wuthering Heights; Agnes Grey. Cassell. sd., 1/; 2/.
Broeks (E. S.), A Son of Issachar: A Romance of the Days of Messias.
Putnam. 3/6.

Broughten (Rhoda), Alas! A Novel. 3 vols. Bentley. 31/6.

Dasselbe. Coll. of Brit. Authors. Vol. 2688—89. Leipzig, B. Tauchnitz. M. 1, 60.

Bespr. Mitteilungen, II. Bd. p. 208 (Peter); Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 86, 2-3. Hft. (J. Z.).

Brown (C. R.), The Loveliest Woman in London: A Story in Ten Scenes. Dean. 1/.

Brown (Mrs. Janatta Letitia), Otho; or, Clasped by a Pearl and a Topaz. A Novel. Digby and Long. 6/.

Brown (Robert), Jack Abbott's Log: A Yarn of the Merchant Service. 2 vols. Low. 21/.

Browne (R. S.), Romances of Gold Field and Bush. Gordon and Gotch. 6d.
Bryce (Lloyd), Romance of an Alter Ego. English Copyright ed. Fcap.
Brentano. 5/.

Buchanan (R.), The Moment After: A Tale of the Unseen. Heinemann. 10/6. Burnett (Frances Hodgson), Theo: A Love Story. Ward and Lock. 1/.

- That Lass o' Lowrie's. Ward and Lock. 1/.

— Surly Tim's Troubles. Ward and Lock. 1/.

 Bentzon (Th.), Un romancier anglo-américain: Mrs. Frances Hodgson Burnett. Revue des deux Mondes, 98, 2, p. 434—459.

Burnham (Clara Louise), The Mistress of Beech Knoll: A Novel. 12mo. Boston. 6/6.

Butler (Nora), Geraldine: A Tale from Real Life. Oliphant. 2/.

Burry (B. Pullen), Eleanor Lewkner. 2 vols. Remington. 12/.

Bynner (Edwin Lassetter), Agnes Surriage. Low. 6/.

Cable (G. W.), Strange True Stories of Louisiana. Illust. Kegan Paul, Tribner and Co. 7/6.

Caffyn (M.), A Poppy's Tears. Capman and Hall. 1/.

Caine (Hall), Wheal Certainty: A Cornish Story. Ward and Downey. 6/.
Caine (Hall), The Bondman: A New Saga. Heinemann. 3/6.

— Dasselbe. Coll. of Brit. Authors. vol. 2647—48. Leipzig, B. Tauchnitz. à M. 1,60.

Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 85, Hft 2-3 (Zupitza).

Caird (Mona), The Wing of Azrael. 3 vols. Trübner and Co. 31/6; 6/.

Calmour (Alfred C.), The Confession of a Door-Mat. 12mo. F. V. White.

sd., 1/; 1/6.

Cambridge (Ada), A Marked Man; Some Episodes in his Life. 3 vols.

Heinemann. 31/6.

Cameron (Mrs. Lovett), Jack's Secret: A. Novel. 3 vols. F. V. White. 31/6.

— A Lost Wife: A Novel. 12mo. F. V. White. 2/6

Campbell (Sir Gilbert), Stung by a Saint. Illust. by Thomas Worth.Simpkin 1/.
Canning (Albert S. G.). Heir. and no Heir: A Tale. Eden, Remington

Canning (Albert S. G.), Heir, and no Heir: A Tale. Eden, Remington and Co. 5/.

Carey (Rosa N.), Lover or Friend? 3 vols. Bentley. 31/6.

Carmarthen (Katherine), A Lover of the Beautiful: A Study. Macmillan. 6/.

- Carr (Mrs. Comyns), Margaret Malephant: A Novel. 3 vols. W. Black-wood and Sons. 25/6.
- Cassilis (Ina L.), Between Midnight and Dawn. 12mo. Vizetelly. 1/.
- Cave (Lawrence), Scenes in the Life of a Sailor. Digby and Long. 2/6.
   Chamier (E.), Philosopher Dick. Adventures and Contemplations of a New Zealand Shepherd. 2 vols. T. Fisher Unwin. 21/.
- Charles Franklyn, of the Camel Corps. By Hasmbib. Smith and Elder. 6/. Chetwynd (Hon. Mrs. Henry), Criss-Cross Lovers: A Novel. 3 vols. F. V. White and Co. 31/6.
- Clare (A.), For the Love of a Lass: A Tale of Tynedale. 2 vols. Chatto and Windus. 12.
- Clark (Kate E.), The Dominant Seventh: A Musical Story. Heinemann. 5/. Clarke (Cecil), Love's Loyalty. 2 vols. Griffith, Farran and Co. 21/.
- Clarke (Percy), Three Diggers: A Tale of the Australian Fifties. With Frontispiece. Low. 6/.
- Clavering (Vere), Till the Great Assize. 3 vols. Hurst and Blackett. 31/6. Clayden (E. J.), By the World Forgot. Warne. 1/.
- Cleiand (J. Y.), Love and Disbelief; a Novel. Roper and Drowley. 3/6.
- Cebban (J. Maclaren), Master of his Fate. Blackwood and Sons. 3/6.
- Coloman (John), The White Ladye of Rosemount: A Story of the Modern Stage. Hutchinson. 2/.
- Coloridge (C. R.), Jack o' Lanthorn. 2 vols. Smith and Innes. 12/.
- and Bramsten (M.), Truth with Honour: A Story. Smith and Innes. 5. Coloridge (Hon. Stephen), The Sanctity of Confession, a Romance. Paul, Trübner and Co. 5.
- Collins (E. Leuty), Hadasseh: or, From Captivity to the Persian Throne. With Illusts. by Sydney Starr and Frank Chesworth. T. Fisher Unwin. 6/.
- Collins (Mabel), Ida: An Adventure in Morocco. 12mo. Ward & Downey. 1/.
   The Blossom and the Fruit: A True Story of a Black Magician. Theosophical Publishing Society. 2/.
- Coilins (Wilkie), Blind Love: A Novel. 3 vols. Chatto & Windus. 31/6.
  Dasslbe. Coll. of Brit. Authors. Vol. 2629—30. Leipzig, B. Tanchnitz.
  Bespr. Archiv f. d. Stud. d. neuer. Spr. u. Litt. 85, 1 (Zupitza); Mitteilungen Bd. II, p. 82 (Wülker).
- and Dickens s. unter Dickens.
- Colmere (G.), A Conspiracy of Silence. Swan Sonnenschein. 6/.
- A Living Epitaph. Longmans. 6/.
- Compton (C. G.), Scot Free: A Novel. Paul, Trübner and Co. 6/.
- Compton (Herbert), The Dead Man's Gift: A Tea Planter's Romance. W. H. Allen. 3/6.
- Compton-Reado (Mrs.), Monsignor: A Novel. Arrowsmith (Bristol). Simpkin. 2/.
- Comyn (Evans), Romance by Proxy: A Story of the Soudan War. Eden, Remington and Co. 6/.
- Conard (Howard L.), Uncle Dick Wootton, Fifty-three Years a Hunter, Trapper, Trader, Indian Fighter, and Government Scout. With an Introduction by Jos. Kirkland. Chicago. 10/.

Concealed for Thirty Years: Being the Narrative of one Edward Grey. Remington. 6/.

Conney (Mrs.), A Lady Horsebreaker. 3 vols. Hurst and Blackett. 31/6. - A Line of her Own. 3 vols. Hurst and Blackett. 31/6.

Connor (Marie), Husband and Wife: A Novel. Ward and Downey. 2/-

Conspirator: A Romance of Real Life. By Count Paul P-. Edit. by Frank Harkut. 2 vols. Low. 21/.

Corbett (Mrs. George), Secrets of a Private Enquiry Office: Being Tales Weird and Tales Ghostly, Tales Humorous and Tales Pathetic, Tales Exciting and Tales Curious. Routledge. 2/.

Corbet (Robert St. John), The Handsome Examiner: His Adventures in Learning and Love. An Incident in the Life of an Original Thinker Told in One Volume. Simpkin. 1/.

Corolli (Marie), Ardath: The Story of a Dead Self. Bentley. 6/.

Cotterell (Constance), Strange Gods: A Novel. 3 vols. Bentley. 31/6.

Cozens (T. J.), A Dark Deed: A Tale of Modern Life, Founded on Fact. Bennion and H. (Market Drayton). Simpkin. 1/; 2/.

Crane (Lillie), Zebel: A Novel. Remington and Co. 6/.

Crawford (F. Marion), A Cigarette-Maker's Romance. 2 vols. Macmillan. 12/.

- dasselbe. Coll. of Brit. Authors, vol. 2680. Leipzig, B. Tauchnitz, M. 1.60. Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 364 (B. Titchener); Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 86, 1. (J. Z.).

Cresswell (Henry), Sliding Sands. 3 vols. Hurst and Blackett. 31/6. Crewe (Seyton), Nemesis: A Moral Story. Eden, Remington and Co. 6/. Croker (B. M.), Two Masters: A Novel. 3 vols. F. V. White. 31/6. Cromie (Robert), A Plunge into Space. Warne. 2/.

Crommelin (May), Cross Roads. 3 vols. Hurst and Blackett. 31/6.

- Midge. Trischler. 6/.

- and Brown (John Moray), Violet Vyvian, M. F. H.: A Novel. 12mo. F.

V. White, 2/6. Cross (Margaret B.), Thyme and Rue. 2 vols. Hurst and Blackett, 21/.

Crow (Louisa), An Honourable Estate. 2 vols. Chapman and Hall. 21/. Cruel Kindred. By the Author of "The House in the Close," &c. (The Family Story-Teller.) W. Stevens. sd., 1/; 1/6.

Cunliffe (Mary H. Pickersgill), Dead and Buried: A Romance of Christchurch. Gilbert and Rivington. 3/6.

Cunninghamo (Lady F.), In Haleyon Days: A Yachting Story. 12mo, pp. 190. Simpkin. 1/.

Cupples (George), The Green Hand. Routledge. 2/.

Curtois (M. A.), Jenny: A Village Idyl. Eden, Remington and Co. 6/.

Curzon (L. H.), The Blue Ribbon of the Turf: A Novel. Chatto and Windus. 6/. Cushing (P.), The Bull i' th' Thorn: A Romance. 3 vols. Blackwood and Sons. 25/6.

Danby (Frank), The Copper Crash. Founded on Fact. Trischler. 2/.

Dash (B.), Tales of a Tennis Party. Fcap. Kegan Paul, Trench and Co. 5/.

Davidson (Hugh Coleman), The Queen of the Black Hand. Trischler and Co. 6/. Davidson (Mrs.), A Story of Stops. Leadenhall Press. 5/.

Davis (Harriet Riddle), Gilbert Elgar's Son. G. P. Putnam's Sons. \$1.25 Anglia, N. F. III. Bücherschau. 6

82 LANGE,

Davis (Helen), For so Little: The Story of a Crime. Swan Sonnenschein. 6/.
D'Aymant (Lucy), Robert Hatton Grange. Routledge. 1/.

Dead (A) Man's Diary. Written after his Decease. With a Preface by G. T. Bettany. Ward, Lock and Co. 3/6.

Dean (Raven), Betrayed by a Shadow. Griffith, Farran and Co. 1/.

Decline and Fall of the British Empire; or, The Witch's Cavern. Trischler. 6/.
Deland (Margaret), Sidney. Longmans. 6/.

Dering (Ross George), Giraldi; or, The Course of Love. 2 vols. Trübner and Co. 12/.

Derwent (L.), A Daughter of the Pyramids. 3 vols. Bentley. 31/6.

Desart (Earl of), The Little Chatelaine. 3 vols. Swan Sonnenschein. 31/6; 2/.
D'Esterre-Keeling (Elsa), In Thoughtland and in Dreamland. Coll. of Brit.
Authors. vol. 2653. Leipzig, Tauchnitz.

Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 85, Hft 2-3 (J. Z.).

Devil (The) is Dead and Scenes in General Dayton's Garden. In 1 vol. By the Author of "Real People," &c. Gilbert and Rivington. 6/.

Dickens and Collins (Wilkie), The Lazy Tour of Two Idle Apprentices; No Thoroughfare; The Perils of Certain English Prisoners. With Illustr. Chapman and Hall. 5/.

Dicks' English Library of Standard Works. Vol. 21—24. 4to. Dicks. ea. 1/6. Dickl.), Her Three Lovers: A Novel. 2 vols. Bentley. 21/.

Dix (W. Chatterton), Nowell, Nowell: A Christmas Carol. 16mo, sd. Mowbray. 4 d.

Dixie (Lady Florence), Gloriana; or, The Revolution of 1900. Henry. 6;.

— Redeemed in Blood. 3 vols. Henry. 31/6.

Dobson (A.), Four Frenchwomen. Chatto and Windus. 2/6.

Decter's Secret (The): A Novel. By Rita. 12mo. F.V. White. sd., 1/; 1/6.

Vgl. noch s. 83 Edelweiss und s. 97 Society Scandal.

Dr. Hermione: A Novel by the Author of "Zit and Xoe." Blackwood and Sons. 6/.

Donovan (Dick), The Man from Manchester. With 23 Illustrations by J. H. Russell. Chatto and Windus. 6/.

- Tracked and Taken. (Detective Stories.) 12mo, bds. Chatto and Windus. 2/.
- Who Poisoned Hetty Duncan? and other Detective Stories. 12mo, bds. Chatto and Windus. 2/.

Doudney (Sarah), The Love-Dream of Gatty Fenning. Hutchinson. 2/6.

Downe (Hugh), Innocent Victims: A Story of London Life and Labour

Downe (Hugh), Innocent Victims: A Story of London Life and Labour. Remington. 6/.

- Doyle (A. Conan), Mysteries and Adventures. (The Novocastrian Series.) W. Scott. 1/.
- The Captain of the Polestar and other Tales. Longmans. 6/.
- The Firm of Girdlestone: A Romance of the Unromantic. Chatto and Windus. 6|.
- The Sign of Four: A Novel. S. Blackett. 3/6.
  Bespr. Archiv f. d. Stud. d. neu. Spr. u. Lit. 86, 4. Hft. (J. Z.)

Drewry (Edith S.), For Somebody's Sake: A Novel. 3 vols. F. V. White. 31/6.
Earle (Anne Richardson), Her Great Ambition. Roberts Brothers (Boston).

Eastwood (Frederick), In Satan's Bonds: A Story of Love and Crime. 2 vols. Low. 21/.

Edelweiss: A Romance. By "Rita." S. Blackett. 1/.

Edwards (Mrs Annie), Pearl-Powder. A Novel. Coll. of, Brit. Authors. Vol. 2671. Leipzig, B. Tauchnitz. M. 1,60.

Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 85, Hft 4. (J. Z.)

Edwards (Mrs. Bennett-), Saint Monica: A Wife's Love Story. Arrowsmith (Bristol). Simpkin. 2/6.

Edwards (M. Betham), Forestalled; or, The Life-Quest. Spencer Blackett. bds., 2/; 2/6.

For One and the World. A Novel. Coll. of, British Authors. Vol. 2620.
 Tauchnitz. M. 1,60.

Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 84, 1-2 (Zupitza); Mitteilungen Bd. I, p. 163 (P. L.)

Love and Mirage: or, The Waiting on an Island: An Out-of-door Romance. Hutchinson. 2/6.

Edwards (Mrs. Sutherland), The Secret of the Princess. 2 vols. Chapman and Hall. 21/.

Ellis (A. B.), West African Stories. Chapman and Hall. 6/.

Eilis (James J.), A Bad Name; or, The Brand of Cain: A True Story of London Life. Authors' Co-operative Publishing Co. 1/.

Harness for a Pair: or, Paying for One's Opinion. Authors' Co-operative Publishing Co. 2/6.

Emily Stretton; or, Did She Redeem It? A Novel. Eden, Remington and Co. 6/. Esier (E. Rentoul), The Way of Transgressors. 3 vols. Low. 31/6.

Eyre (Kate), For the Good of the Family: A Novel. Digby and Long. 1/Falconer (Lance), Mademoiselle Ixe. (Pseudonym Library, No. 1.) 24mo. T. Fisher Unwin. 1/6.

Farjeon (B. L.), A Very Young Couple. F. V. White. 1/.

- Basil and Annette. 3 vols. F. V. White. 31/6.

- The Mystery of M. Felix: A Novel. 3 vols. F. V. White. 31/6.

-- The Peril of Richard Pardon: A Novel. 12mo. F. V. White. 1/; 1/6. Farmer (Lucy), The Chronicles of Cardewe Manor. With Frontispiece. Hutchinson. 2/6.

Farrington (Margaret Vere), Fra Lippo Lippi: A Romance. With 14 Photogravure Illusts. G. P. Putnam's Sons. \$2,50.

Fendall (Percy), The Celebrated Janet Homfrey: A Story. Gardner and Co. 1/.
Fenn (George M.), A Double Knot. 3 vols. Methuen. 31/6.

- A Fluttered Dovecote. With Illusts. by Gordon Browne. Ward and Downey. 5/.
- Lady Maude's Mania: A Tragedy in High Life. Warne and Co. 6/.
- Princess Fedor's Pledge, and other Stories. (Idle Hour Series.) Hutchinson. 2/6.
- Three People's Secret: A Tale of the Faculty. Simpkin. 1/.
- The Mynn's Mystery. Warne. 2/.
- s. noch unter Library of Fiction.

Fens (W. W.) and Salmon (Edward), Twice "Gullty!" The Drama of a Dream. (Lovell Library.) Drame. 1/.

Fethersteshaugh (Hon. Mrs.), Laying Down the Cards. Spencer Blackett. 1/.

Fforde (Brownlow), The Trotter: A Poona Mystery. (A. Wheeler and Co.'s Indian Railway Library, Nr. 12.) Low. 1/.

— The Subaltern, the Policeman and the Little Girl: An Anglo-Indian Sketch. Written in English. (A. H. Wheeler and Co.'s Indian Railway Library, No. 10.) Low. 1/.

Fickle Phyllis. Edited by G. D'Esterre. Ward and Downey. 6/.

Findlay (Jessie Patrick), Norman Reid, M. A. Oliphant. 3/6.

Finley (Martha), Mildred Keith. Routledge. 2/.

- Mildred at Roselands: A Sequel to Mildred Keith. Routledge. 2/.

Finley (Mary), Elsie's Womanhood. Routledge. 1/.

Firmstone (George W. H.), The Mystery of Crowther Castle, and other Stories. Digby and Long. 2/.

Fleming (K.), Can Such Things Be? or, The Weird of the Beresfords: A Study in Occult Will Power. Routledge. 2/.

Fletcher (J. S.), The Winding Way: A Novel. Paul, Tritbner and Co. 6:.

— Mr. Spivey's Clerk: A Novel. Ward and Downey. 6/.

Fogerty (J.), Countess Irene: A Romance of Austrian Life. With Frontispiece. Virtue 3/6.

Ford (Isabella O.), Miss Blake of Monkshalton. J. Murray. 5/.

Forest of Vazon (The): A Guernsey Legend of the 8th Century. Illust. Harrison and Sons. 3/.

Foster (Baynton), A Queen of Roses. Ward and Downey. 6/.

Fethergill (Jessie), A March in the Ranks. 3 vols. Hurst and Blackett. 31/6; 6/.

Francillon (R. E.), Wooing: Stories of the Course that Never Did Run Smooth.

With Frontispiece. Hutchinson. 2/6.

Frederic (H.), The Lawton Girl. With a Frontispiece by F. Barnard. Chatto and Windus. 6/.

From Cloister to Altar; or, Woman in Love. By Claud. Routledge. 1/.

Frest (G.), The Troubles of Monsieur Bourgeois. Remington and Co. 6. Garvey (Mrs. Stella), Haunted: A Novel. 12mo. Alliance Publishing Co. 1/-

Gaskeli (Mrs.), Mary Barton. (Crown Library.) Warne. 2/.

Gerard (Dorothea), Recha. Blackwood and Sons. 6/.

- Lady Baby: A Novel. W. Blackwood. 6/.

— dasselbe. Coll. of Brit. Authors. Vol. 2672-73. Leipzig, B. Tauchnitz à M. 1,60.

Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 287 (Einenkel); Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 86, 1 (J. Z.).

Gerard (Morice), Cast Out. In 2 vols. Hurst and Blackett. 21/.

Gerrare (W.), Rufin's Legacy: A. Theosophical Romance. Hutchinson. 6. Gibbon (C.), A Strange Wooing: A Story of the Period. Ward and Downey. 6.

Giberne (Agnes), Nigel Browning. Longmans. 5/.

Glbney (Somerville), Sentenced. Chatto and Windus. 1/.

Gift (Theo.), Dishonoured: A Novel. 3 vols. Hurst and Blackett. 31/6. Glichrist (R. M.), Passion the Plaything: A. Novel. Heinemann. 6/.

Gilman (Wenona), Social Lepers: A Realistic and Sensational Story of Society Life in New York. Trischler. 2/.

Glipin (W. B.), Ranch-Land: A Romance of Adventure and Adventurers. Leadenhall Press. 6/. Gissing (Algernon), A Village Hampden. 3 vols. Hurst and Blackett. 31/6. Glaister (Elizabeth), Two and Two: A Tale of Four. 12mo. Arrowsmith (Bristol). Simpkin. sd., 1/; 1/6.

Glasspool (Alfred J.), Suspected; or, Under a Cloud Partridge. 1/.

Goldsmith (Howard J.), A Viper's Sting. 12mo. Alliance Publishing Co. sd., 1/. Gooch (Fani Pusey), Miss Mordeck's Father. Brentano. sd., 2/6; 5/.

Goodbody (F.G. Wallace), Rosalba: A Story of the Apennines. W. H. Allen. 6/.
Goodchild (J. A.), A Fairy Godfather. Remington. 6/.

Gordon (J.), A Diplomat's Diary. Routledge. 2/.

Bespr. Mitteilungen Bd. II, p. 154 (Peter); Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 87, 1. (J. Z.).

Gould (S. Baring-), Eve: A Novel. 12mo. Chatto and Windus. 2/.

Gowing (Mrs. A.), An Unruly Spirit: A Novel. 3 vols. F. V. White. 31/6.

Grain (J. T.) and Jarvis (C. W.), 'Twixt Light and Dark: Short Stories. (Bouverie Series, No. 1.) Henry. 1/.

Green (Anna Katharine), A Matter of Millions. Routledge. 2/.

- The Forsaken Inn. Routledge. 2/6.

Green (Evelyn Everett-), The Stronger Will. Oliphant. 2/.

Greenwood (James), Chonicles of the "Crooked Club." 12mo. Ward and Downey. 1/.

- Fair Phyllis of Lavender Wharf: A Realistic Romance in Ten Thrills.
   Arrowsmith (Bristol). Simpkin. sd., 1/; 1/6.
- Jerry Jocksmith, of Lower London. 12mo. Simpkin. 1/.
- Prince Dick of Dahomey; or, Adventures in the Great Dark Land. Ward and Downy. 3/6.

Gresswell (George), The Wizard's Lute. Fcap., sd. Griffith, Farran and Co. 1/. Grey (Cyril), Glenathole. Griffith, Farran and Co. 6/.

Grove (W.), The Wreck of a World. With a Preface by Sir John Brown. (Long's Albion Library, Vol. 2.) Digby and Long. 1/.

Gunter (Archibald Clavering), Miss Nobody of Nowhere: A. Novel. Routledge. 2/.

- That Frenchman. Routledge. 2/6.

Habberton (J.), All He Knew. J. Clarke. 2/6.

- Out at Twinnett's. Routledge. 1/.

Haggard (H. R.), Allan's Wife and other Tales. Coll. of Brit. Authors. Vol. 2634. Leipzig, B. Tauchnitz. M. 1,60.

Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 121 (K. R.).

- Beatrice: A Novel. Longmans. 6/.
- Dasselbe. Coll. of Brit. Authors. Vol. 2656—57. Leipzig, B. Tauchnitz. Bespr. Archiv f. d. Stud. d. neu. Spr u. Lit. 85, 1 (Zupitza); Mitteilungen Bd. II, p. 116 (Peter).
- (Captain Andrew), Ada Triscott. 2 vols. Hurst and Blackett. 21/.

Haggard (H. Rider) and Lang (A.), The World's Desire. Longmans. 6.

Bespr. Mitteilungen, Bd. II, p. 13 (Peter); Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 86, Hft. 4 (J. Z.).

Haigh (Robert), Idolaters: A Novel. Chapman and Hall. 6/.

Hall (Mrs. W. D.), Eric Rotherham: A Tale of London Life. Digby and Long. 6<sub>j</sub>.

- Hamer (Sarah Selina), An Old Chronicle of Leighton. Oliphant. 3/6.
   Hamilton (R.), The Last of the Cornets: A Novel. 2 vols. F. V. White. 12/.
- Harland (Henry), Two Women or One. From the MSS. of Dr. Leonard Benary. Cassell. 1/.
- A Latin Quarter Courtship, and other Stories. By Sidney Luska. Cassell. 3/6.
- Grandison Mather; or, An Account of the Fortunes of Mr. and Mrs.
   Thomas Gardiner. By Sidney Luska. Cassell. 3/6.
- Harper (Alfred), Phil: A Story of School Life. Digby and Long. 3/6.
- Harris (A. L.), Mine Own Familiar Friend: A Tale of a Secret Society. Warne. 6d.
- Harris (Emily M.), Lady Dobbs: A Novel. 2 vols. Paul, Trübner and Co. 21/.
  Harrisen (Carter), Dollis Brooke: A Novel. Remington and Co. 6/.
- Hart (Mabel), Two English Girls. 2 vols. Hurst and Blackett. 21/.
- Harte (Bret), Complete Works. Collected and Revised by the Author. Vol. 6. pp. 450. Chatto and Windus. 6/.
- The Heritage of Dedlow Marsh, and other Tales. Macmillan. 3/6.
- Dasselbe. Coll. of Brit. Authors. Vol. 2631. Leipzig, B. Tauchnitz. M. 1,60.
   Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Litt. 85, 1 (Zupitza); Mitteilungen Bd. I, p. 85 (S. Peter).
- Snow-bound at Eagle's: A Novel. Ward and Downey. 1/.
- A Waif of the Plains. With Illusts. Chatto and Windus. 3/6.
- Dasselbe. Coll. of Brit. Authors. Vol. 2641. Leipzig, B. Tauchnitz. M. 1,60. Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 121 (K. R.); Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Litt. 85, 2—3 (J. Z.).
- A Ward of the Golden Gate. With 59 Illusts. by Stanley Wood. pp. 302. Chatto and Windus. 3/6.
- Dasselbe. Coll. of Brit. Authors 2687. Leipzig, B. Tauchnitz. M. 1,60.
   Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 86, Hft. 1 (J. Z.)
- Hatten (Joseph), By Order of the Czar: The Tragic Story of Anna Klosstock, Queen of the Ghetto. 3 vols. Hutchinson. 31/6; 6/.
- Haunted Tower (The): Being the Story of Roland Trench's Disappearance, as Related by his Brother. Edit. by Bevis Cane. Eglington. 2/.
- Havilland (Saumarez De), Strange Clients and other Tales. Iliffe and Son. 1/.
  Hawtherne (N.), The Marble Faun; or, The Romance of Monte Beni. Illust.
- with Photogravures. 2 vols. Kegan Paul, Trench and Co. 21/.

   Our Old Home. Boston, Houghton. 2 vols. (Prachtausgabe.) 4 doll.
- Hayward (Gertrude M.), Dulcibel: A Novel. 3 vols. Hurst and Blackett. 31/6.
- Hayward (W. Stephen), Eulalie; or, The Red and White Roses. 12mo. Ward, Lock and Co. 1/.
- Hearn (Lafcadio), Youma: The Story of a West Indian Slave. Low. 5/.
  Helme (Eliz.), St. Clair of the Isles. Routledge. 6 d.
- Henry (Richard), Misery Junction, and other Stage Stories. Fuller. 1/.
- Henty (G. A.), The Curse of Carne's Hold: A Tale of Adventure. 2 vols. Spencer Blackett. 21/.
- Herbert (Mrs. Mark), Mrs. Danby Kaufman of Bayswater. Digby and Long. 6/.

- Hewett (Ethel May), The Heart of Sheba: Being the Story of a Great Queen, as Told in the Parchment of Arnath, the Queen's Brother. 16mo. T. Fisher Unwin. 3/6.
- Hildreth (R.), The White Slave. Another Picture of Slave Life in America. Walter Scott. 2/.
- Hill (J.), An Unfortunate Arrangement: A Novel. 2 vols. Ward and Downey. 21/.
- The Corsars; or, Love and Lucre. 12mo. Vizetelly. 1/.
- Hill (K.F.), A. Mysterious Case: or, Tracing a Crime. Ward, Lock and Co. 6 d. His Sweet Reward, and other Stories. W. Stevens. 2/; 2/6.
- **Hocking** (Joseph), Jabez Easterbrook: A Religious Novel. With Frontispiece, &c. Ward, Lock and Co. 2/6.
- The Weapons of Mystery. 12mo. Routledge. 1/.
- Hocking (S. K.), Reedyford; or, Creed and Character. With Orig. Illusts. by Frederick Barnard. Warne. 2/6.
- Hedgetts (J. Frederick), A Tale of Three Nations, recording some of the Deeds of the Emperor William, and of his Son Frederick. Ward and Downey. 5/.
- Hegan (James Francis), The Lost Explorer: An Australian Story. Ward and Downey. 3/6.
- Helley (Marietta), Sweet Cicely; or, Josiah Allen as a Politician. By "Josiah Allen's Wife." With Illusts. Ward, Lock and Co. 2/.
- Hollingshead (John), Niagara Spray. 12mo. Chatto and Windus. 1/.
- Heimes (Mrs. M. J.), Dora Freeman: or, West Laun and the Rector of St. Mark's. Nicholson. 2/.
- Holmes (O. W.), Over the Tea Cups. Low. 6/.
- Helroyd (C.), At All Cost; or, A Wilful Woman. Illust by Annie S. Fenn. Griffith, Farran and Co. 3/6.
- Hook (Theodore E.), Gilbert Gurney. With 5 Illusts. by D. H. Friston. Dicks. 6 d.
- Hepe (Anthony), A Man of Mark. Remington. 6/.
- Wax: A Novel. Digby and Long. 1/.
- Hope (Esme), William Orleigh. 2 vols. Remington. 12/.
- Hepkins (T.), The Nugents of Cariconna: A Novel. 3 vols. Ward and Downey. 31/6; 3/6.
- Hernibrook (J. Laurence), The Missing Captain. The Romance of an Atlantic Liner. Dean and Son. 1/.
- Hornung (Ernest William), A Bride from the Bush. Coll. of Brit. Authors. vol. 2686. Leipzig, B. Tauchnitz. M. 1,60.
  - Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 86, Hft. 1 (J. Z.).
- Howeli (Mary Hubbard), In Safe Hands. Warne. 1/6.
- Hewells (W.D.), The Shadow of a Dream: A Novel. Douglas (Edinburgh).
  Simpkin. 6/; 1/.
- A Hazard of New Fortunes: A Novel. 2 Vols. Douglas (Edinburgh).
   Hamilton. 12/.
  - Bespr. The Nation 1301.
- Huddleston (Mrs.), Miss Todd's Dream. 12mo. Ward and Downey. 1/.

Hudsen (F.), A Loose Rein: A Story of the Stable and the Stage. 2 vols. Ward and Downey. 21/.

Hudsen (W. C.), Jack Gordon, Knight Errant, Gotham. Cassell. 2/.

Hullah (Mary E.), As the Tide Turns. Ward and Downey. 6/.

Hume (Fergus), Miss Mephistopheles: A Novel. (Sequel to "Madame Midas.") 12mo. F. V. White. bds., 2/; 2/6.

 The Gentleman who Vanished: A Psychological Phantasy. White. sd., 1/; 1/6.

Hungerford (Mrs.), A Born Coquette. 3 vols. S. Blackett. 31/6.
Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 86, Hft. 4 (J. Z.)

— Her Last Throw: A Novel. 12mo. F. V. White. 1/; 1/6. Hutchinsen (Horace G.), My Wife's Politics. E. Arnold. 1/.

in her Earliest Youth. By Tasma. Paul, Tribner and Co. 6/.

Jack's Mother. Arrowsmith (Bristol). Simpkin. 1/.

James (Chas. T. C.), A Bird of Paradise. 3 vols. Spencer Blackett. 31/6.

- An Early Frost, and An Awkward Affair. Ward and Downey. 2/.

— The Blindness of Memory Earle: A Romance. Remington. 6/.

James (H.), The Tragic Muse. 3 vols. Macmillan. 31/6.

Janvier (Thomas A.), The Aztec Treasure-House: A Romance of Contemporaneous Antiquity. Illust. Low. 7/6.

Jeaffreson (John Cordy), Cutting for Partners. 3 vols. Hurst and Blackett. 31/6.
 Jeffery (J. C.), James Vraille: The Story of a Life. 2 vols. W. H. Allen. 12/.
 Jecelyn (Mrs. Robert), The Criton Hunt Mystery. 3 vols. Hurst and Blackett. 31/6.

Johnson (Virginia W.), The Treasure Tower: A Story of Malta T. Fisher Unwin. 3/6.

Jehnstene (David Lawson), The Paradise of the North. Remington. 6/.
Jones (J.), The Experiences of Richard Jones (from his Diary). Digby and
Long. 6/.

Jenesco (Bessie T.), Only a Singer: A Novel. Remington. 10/6.

Karsland (Veva and Collis), The Witness Box; or, The Murder of Mrs. A. B. C. Trischler. 1/.

Keary (C. F.) (H. Ogram Matuce), A Mariage de Convenance. 2 vols. T. Fisher Unwin. 21/.

Koith (Leslie), A Lost Illusion. 3 vols. Methuen. 31/6.

Keith (Royston), True Courage, and other Stories. Remington. 3/6.

Konnard (Mrs. Edward), A Homburg Beauty: A Novel. 3 vols. F. V. Withe. 31/6.

- Landing a Prize: A Novel. 12mo. F. V. White. 2/6.
- Matron or Maid: A Novel. 12mo. F. V. White. 2/6.
- The Mystery of Woman's Heart: A Novel. 12mo. F. V. White. sd., 1/; 1/6.

Kettle (Rosa Mackenzie), The Old Hall among the Water Meadows. T. Fisher Unwin. 6/.

King Must. By Ethel. Roy. 16mo. Griffith, Farran and Co. 1/.

King (Richard A.), Passion's Slave. 3 vols. Chatto and Windus. 31/6; 2/.

Kipling (R.), In Black and White. (Indian Railway Library, Vol. 3.) Low. 1/. Bespr. Athenœum, Sept. 13.

- Kipling (R.), Plain Tales from the Hills. Coll. of Brit. Authors. vol. 2649.
  Leipzig, B. Tauchnitz. M. 1,60.
  - Bespr. Athenœum Dec. 27 u. The Nation No. 1328; Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 85, Hft 2-3 (J. Z.)
- Soldiers Three; The Story of the Gadsbys; In Black and White. 1 vol. Low. 3/6.
- The Phantom; Rickshaw; and other Tales. (Wheeler's Library, No 5.) Low. 1/.
- The Story of the Gadsbys: A Tale Without a Plot. (Wheeler's Indian Railway Library, No. 2.)
   Low. 1/.
- Under the Deodars. (Wheeler's Indian Library.) Low. 1/.
- Wee Willie Winkie, and other Stories. (Wheeler's Indian Library.) Low. 1/.
- Lamington (Lord), In the Days of the Dandies. Blackwood and Sons. 1/.

  Land and Sea Tales by "The Old Sailor." (Florin Library.) Routledge. 2/.
- Lathrep (Lorin) and Wakeman (Annie), Lal. Arrowsmith (Bristol). Simpkin. 2/. Laurle (André), New York to Brest in Seven Hours. Illust. Low. 6/.
- Law (John), A Manchester Shirtmaker: A Realistic Story of To-day. Author's Cooperative Pub. C. 1/.
- Lawsen (Alexander), John Guidfollow; or, The Murder of the Earl of Strathmore: A Mystical Historical Romance of Forfarshire. Morison (Glasgow). Simpkin. 6/6.
- Leak (J. J.), Justice or Revenge. Potter. 1/.
- Lee (Edgar), Maria and I. Illust. by W. Dewar. Arrowsmith (Bristol). Simpkin. 2/.
- Lee (T.), Stephanie: A Novel. Ward and Downey. 6/.
- Lee (Vernon), Hauntings: Fantastic Stories. Heinemann. 6/.
- Leslie (Emma), Letty Raymond's Training. 12mo. Religious Tract Society. 1/.
- Leslie (Robert C.), Old Sea Wing's Ways and Words in the Days of Oak and Hemp. With 135 Illust. by the Author. Chapmann and Hall. 14/. Lever (C.), Confessions of Harry Lorrequer. Walter Scott. 2/.
- Jack Hinton, the Guardsman. Cassell. net., 1/3.
- The O'Donoghue: A Tale of Ireland Fifty Years Ago. With 26 Illusts.
   by "Phiz." (Dicks's English Novels.) Dicks. 6d.
- Lewis (H. Prothero), Her Heart's Desire. 3 vols. Hurst and Blackett. 31/6.
   Lewis (L.), The Proving of Gennad: A Mythological Romance. Elliot Stock. 3/6.
- Library of Fiction (Third Series). Six Complete Stories by the following Authors: Grant Allen, G. A. Henty, George Manville Fenn, Mrs. Newman, and Jessie M. E. Saxby. Illust. S. P. C. K. 6d.
- Life's Remorse (A). By the Author of "Molly Bawn." Coll. of Brit. Authors. vol. 2632-33. Leipzig, B. Tauchnitz. à M. 1,60. Vgl. noch s. 99 Week (a) at Killarney, u. s. 100 Zara.
  - Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 85, 1 (Zupitza).
- Lillie (Lucy C.), Roslyn's Trust: A Novel. J. Clarke. 3/6.
- Locke (Mrs.), In Far Dakota. 12mo. W. H. Allen. 2/6.

Ledwick (R. W.), John Bolt, Indian Civil Servant: A Tale of Old Haileybury and India. 2 vols. Digby and Long. 21/.

Lord Allanroe; or Marriage Not a Failure. By B. E. T. A. Digby and Long. 6/.

Lothair's Children. By H. R. H. Remington. 6/.

Love in the Sunny South: A Romance by Tina. Remington. 3/6.

Lover (Samuel), He would be a Gentleman; or, Treasure Trove. Warne. 2/.

Lyaii (Edna), Donovan: A modern Englishman. A Novel. 2 vols. Coll. of
Brit. Authors vol. 2651—52. Leipzig, Tauchnitz.

Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 251; Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Litt. 85, Hft 2-3 (J. Z.).

In the Golden Days. Coll. of Brit. Authors. Vol. 2669 — 70. 12mo.

 à M. 1,60.

Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 85, Hft 4 (J. Z.).

Lynch (L. L.), The Lost Witness; or, The Mystery of Leah Paget. Ward, Lock and Co. 6d.

Waartens (Maarten), The Sin of Joost Avelingh: A Dutch Story. 2 vols. Remington. 12/.

Dasselbe. Coll. of Brit. Authors. vol. 2650. Leipzig, B. Tauchnitz. M. 1,60.
 Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 85, Hft. 2—3 (J. Z.).

Macdenald (Angus), A Life's Retribution. Remington. 6/.

Mac Ewen (Constance), A. Cavalier's Ladye: A Romance of the Isle of Wight. Heywood. 6/.

Mackenna (Stephen J.) and Ohsen (John Augustus), Brave Men in Action: Thrilling Stories of the British Flag. Ward and Downey. 3/6.

Mackenzie (Kenneth R. H.), Marvellous Adventures and Rare Conceits of Master Tyll Owlglass. Newly Collected and set forth in our English Tongue (Lotos Series) 12mo. Trübner. 3/6.

Macksight (A.), Only a Fisher Maiden: A Fragment. Digby and Long. 2/6.

Macleed (Norman), The Old Lieutenant and his Son. C. Burnet and Co. 6d.

The Starling: A Scotch Story. Illust. Burnet and Co. 6d.

Maclure (David), David Todd: The Romance of his Life and Loving. Cassell. 5...

Macmaster (Milner), Our Pleasant Vices. 3 vols. Low. 31/6.

Macqueid (Katherine S.), ('osette: A Novel. 2 vols. Ward and Downey. 21/.

— The Haunted Fountain. (Blackett's Novels.) Blackett. sd., 1/; 1/6.

Madrehije (L.), A Phonographic Mystery: A Story. Remington. 6/. Majondie (Lady Margaret), Tom's Wife: A Novel. 12mo. F. White. sd., 1/; 1/6.

Majer (Ursa), A Bachelor's Wife. Bryce (Edinburgh). Simpkin. 1/.
Malertle (Baron de), Twixt Old Times and New. Ward and Downey. 10/6.
Mann (Mary E.), One Another's Burdens: A Novel. 3 vols. Bentley. 31/6.
Manners (Millwood), Three Beauties; or, The Idols of the Village. Leadenhall Press. 1/.

Marryat (Florence), A Scarlet Sin. 2 vols. Spencer Blackett. 21/.

Blindfold: A Novel. 2 vols. Coll. of Brit. Authors. Vol. 2663—64.
 Leipzig, Tauchnitz.

Bepr. Mitteilungen Bd. I, p. 306 (P. L.); Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 85, Hft 4 (J. Z.)

Marryat (Florence), Brave Heart and True. 3 vols. F. V. White. 31/6. - Mount Eden: A Romance. Hutchinson. 2/6.

Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Litt. 84, 4 (Zupitza); Mitteilungen Bd. I, p. 86 (Mann).

Marsh (Miriam), Through Sorrow's Fire: A Story. Digby and Long. 2/6. Marshall (Emma), The End Crowns All. A Life-Story. Coll. of Brit. Authors. Vol. 2679. 12°. Leipzig, B. Tauchnitz. M. 1,60.

Bespr. Archiv. f. d. Stud. d. neueren Spr. u. Lit. 86, 1 (J. Z.).

- The Old Gateway; or, The Story of Agatha. New ed. Seeley. 1/; 1/6.
- Under Salisbury Spire in the Days of George Herbert. The Recollections of Magdalene Wydville. Coll. of Brit. Authors. Vol. 2640. Leipzig, Tauchnitz.

Bespr. Mitteilungen Bd. II, p. 342 (S. Peter); Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 85, 2-3 (J. Z.).

- Up and Down the Pantiles: A Story of Tunbridge Wells a Hundred Years Ago. Seeley. 1/; 1/6.

— Claire Brandon: A Novel. 3 vols. Blackwood and Sons. 25/6.

Mason (Caroline Atwater), A Titled Maiden. 12mo. Warne & Co. 1/; 1/6. Mathers (Helen) [Mrs. Henry Reeves], Blind Justice and "Who Being Dead yet Speaketh". Coll. of Brit. Authors, vol. 2623. M. 1,60.

Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Litt. 84, 4 (Zupitza); Mitteilungen Bd. 11, p. 307.

Max (John), In Chains of Fate. Field and Tier. 1/.

May (Adela), Laura Montrose; or, Prejudice and Pride. Digby and Long. May (Evan), The Greatest of These: An Irish Story. Mawson, Lowes and Philips (Sunderland). Simpkin. 3/6.

May (P.) and Lewins (C.), The Forged Letters. Lambert. 6d.

McCarthy (Justin), Ladies' Gallery: A Novel. 12mo. F. V. White. 2/6.

Meade (L. T.), Frances Kane's Fortune. Warne and Co. 1/.

- Engaged to be Married: A Tale of To-day. With Twelve Fullpage Illusts. by Arthur Hopkins. Simpkin. 3/6.
- A Girl of the People. With Illusts. by R. Barnes. Methuen. 3/6.
- Just a Love Story. Illust. Spencer Blackett. 3/6.
- The Beresford Prize. With Illusts. by M. Ellen Edwards. Longmans. 5/.
- The Honourable Miss. 2 vols. Methuen. 21/.

Melville (M. Clerke), The Lost Ring: A Romance of Scottish History in the Days of King James and Andrew Melville. Portrait. Nelsons. 4/.

Merritt (Paul), Loaded Dice: A Story of Modern Life. Illust. by Hal Ludlow. "Judy" Office. 1/.

Metzerott, Shoemaker. Cassell. 5/.

Michell (Josephine), Anstruther's Wife: A Novel. Roper and Drowley. 2/6. Mildred's Husband. (Family Story Teller). W. Stevens. sd., 1/; 1/6.

Milford (Fred. C.), In Crime's Disguise: A Novel. Trischler. 2/.

- What Became of Him. Dean and Son. 1/.

Millar (Farley), In a Frozen Hand: A Novel. (Lovell Library.) Drane. 1/. Milligan (Alice L.), A Royal Democrat: A Sensational Irish Novel. Gill (Dublin). Simpkin. 1/; 2/.

- Miss Blake of Monkshalton. J. Murray. 5/.
- Miss Breckenridge: A Daughter of Dixie. By a Nashville Pen. 12mo. Philadelphia. 2/6.
- Mitterd (Bertram), The Fire Trumpet. A Romance of the Frontier. 3 vols. Spencer Blackett. 31/6.
- Mittord (M. R.), Tales of Our Village. (The Garland Library.) Hutchinson. 1/6.
- Modern Milkmaid (A). By the Author of "Commonplace Sinners". 3 vols. Digby and Long. 31/6.
- Molesworth (Mrs.), The Story of a Spring Morning, and other Tales. Longmans. 5/.
- Worro (A. M.), Briars; or, On Dangerous Ground. 2 vols. Griffith, Farran and Co. 21/.
- Montague (C. Howard), The Countess Muta; A Novel. 12mo. N. York. 2/6.
   Meore (F. Frankfort), The Silver Sickle. With 65 Illusts. Olley (Belfast).
   Griffith, Farran and Co. 1/.
- Moore (Wassell), Bonds of Sin. 12mo. Alliance Publishing Co. 1/.
- Morgante the Lesser: His Notorious Life and Wonderful Deeds. Arranged and Narrated for the first time by "Sirius". Swan Sonnenschein. 6/.
- Morier (James), The Adventures of Hajji Baba in Persia, and Hajji Baba in England. People's Ed. (Dicks' English Novels.) Dicks. 6d.
- Moriey (M.), Boycotted: A Story. Remington. 6/.
- Muddock (J. E.), The Dead Man's Secret, or, The Valley of Gold. Compiled and Written from the Papers of the late Hans Christian Feldje Mate. With a Frontispiece by Fred. Barnard. Chatto and Windus. 5/.
- Muir (Alan), Tumbledown Farm: A Novel. 2 vols. Spencer Blackett. 21/..

  Mulholiand (Rosa), The Haunted Organist of Hurly Burly, and other Stories.

  Hutchinson. 2/6.
- Munroe (Kirk), The Golden Days of '49: A Tale of the California Diggings. Illust. W. H. Allen. 7/6.
- Muriel Grey: A Novelette. By M. M. D. (Popular Shilling Series.) Oliphant. sd., 1/; 1/6.
- Murray (D. C.), A Dangerous Catspaw. Longmans. 2/6.
- John Vale's Guardian. 3 vols. Macmillan. 31/6; 3/6.
- Murray (David Christie) and Herman (Henry), Paul Jones's Alias, &c. With 13 Illusts. by A. Forestier and G. Nicolet. Chatto and Windus. 6/.
- — The Bishop's Bible. 3 vols. Chatto and Windus. 31/6.
- Wild Darrie. Longmans. bds., 2/; 2/6.
- Murray (H.), A Game of Bluff: A Novel. Chatto and Windus. 2/6.
- Murray (Quentin), St. Maur of the —th. J. Heywood. 1/.
- Musters (Mrs. Chaworth), A Cavalier Stronghold: A Romance of the Vale of Belvoir. With Illusts. Bell (Nottingham). Simpkin. 6/.
- My New Home: A Woman's Diary. By Author of "Win and Wear". Nimmo (Edinburgh). Simpkin. 2/.
- Nevill (F.), The Victory of Love. 12mo. Paul, Trübner and Co. 5/1.

- Newman (Mrs.), Brought to Light. Christian Knowledge Society. 1d.
- S. noch unter Library of Fiction.
- Nisbet (Hume), Ashes; A Tale of Two Spheres. Authors' Co-operative Publishing Company. 6/.
- Bail Up: A Romance of Bushrangers and Blacks. Chatto and Windus. 3/6.
- Norris (W. E.), Mrs. Fenton: A Sketch. Coll. of Brit. Authors. Vol. 2677. 12°. Leipzig, Tauchnitz. M. 1,60.
  - Bespr. Archiv f. d. Stud. d. neu. Spr. u. Lit. 86, 1 (Zupitza).
- Marcia. 3 vols. Murray. 31/6.
- Miss Shafto. Bentley. 6/.
- Misadventure. 3 vols. Blackett. 31/6.
- The Baffied Conspirators: A Novel. With Frontispiece. (Standard Library.) Spencer Blackett. 3/6.
- North (Barclay), The Diamond Button, Whose Was It? A Tale from the Diary of a Lawyer and the Note Book of a Reporter. Cassell. 2/.
- Ogie (Nathaniel), Marianne, the Last of the Asmonean Princesses. 12mo. Warne. 1/; 1/6.
- Oliphant (E. H. C.), The Mesmerist: A Novel. Remington and Co. 6/.
- Oliphant (Mrs.), Sons and Daughters: A Novel. Blackwood & Sons. 3/6.
- The Duke's Daughter, and The Fugitives. 3 vols. Blackwood and Sons. 25/6.
- Dasselbe. Coll. of Brit. Authors. Vol. 2658. Leipzig, B. Tauchnitz.
   M. 1.60.
  - Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 85, Hft. 2-3 (J. Z.).
- The Fugitives. Coll. of Brit. Authors. Vol. 2676. 12°. Leipzig, B. Tauchnitz. M. 1,60.
  - Bespr. Ebda 86, 1 (J. Z.).
- The Mystery of Mrs. Blencarrow. S. Blackett. 2/6.
- Kirsteen: The Story of a Scotch Family Seventy Years Ago. 3 vols.
   Macmillan. 31/6.
- Only a Dog: A Story by a Humble Friend. With 6 Illusts. Seeley. 1/; 1/6. O'Rellly (Mrs.), Hurstleigh Dene. Illust. by M. E. Edwards. Longmans. 5/.
- Orr (Mrs. Alex. S.), The Roseville Family: An Historical Tale of the Eighteenth Century. pp. 242. Simpkin. 2/.
- Ostlere (May), Mirabelle. 12mo. Stott. 1/.
- Oulda, Ruffino and other Stories. Coll. of Brit. Authors. Vol. 2678. 12°. Leipzig, B. Tauchnitz. M. 1,60.
  - Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 341; Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. und Lit. 86, 1. Hft. (J. Z.).
- Syrlin. 3 vols (pp. 295, 286, 271). Coll. of Brit. Authors. Vol. 2642
   44. Leipzig, Tauchnitz.
  - Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 216 (S. Peter); Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit 85, 2-3 (J. Z.).
- Position: A Novel. 3 vols. Chatto and Windus. 31/6.
- Paiteck (Robert), Life and Adventures of Peter Wilkins, a Cornish Man. Illust. by D. G. Friston. Dicks. 6d.
- Panton (Mrs. J. E.), Having and Holding. 3 vols. Trischler. 31/6.

- Parr (Mrs.), Dumps and I. With Illusts. by W. Parkinson. Methuen. 3/6.
  Parry (F.), The Stories of the Bagh o' Bahar: Being an Abstract made from the Original Text. W. H. Allen. 2/.
- Parsons (Mrs.), Thomas Rileton: His Family and Friends: A Narrative. Burns and Oates. 3/6.
- Paterson (Arthur), The Better Man. Ward and Downey. 3/6.
- Payn (J.), The Burnt Million. 3 vols. Chatto and Windus. 31/6.
- Dasselbe. Coll. of Brit. Authors. Vol. 2659—60. Leipzig, B. Tauchnitz. à M. 1.60.
  - Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 85, 4. Hft. (J. Z.); Mitteilungen Bd. II, p. 206 (P. L.).
- The Word and the Will. 3 vols. Chatto and Windus. 31/6.
- Dasselbe. Coll. of Brit. Authors. Vol. 2681—82. Leipzig, B. Tauchnitz. 
   á M. 1,60.
  - Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 341; Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. und Lit. 86, 1. Hft. (J. Z.).
- Pearce (J. H.), Esther Pentreath, the Miller's Daughter: A Study of Life on the Cornish Coast. T. Fisher Unwin. 6/.
- Pesny (Mrs. Frank), Caste and Creed: A Novel. 2 vols. F. V. White. 21/.
  Petzler (John), Life in Utopia: Being a Faithful and Accurate Description of the Institutions that Regulate Labour, Art, Science, Agriculture, Education, Habitation, Matrimony, Law, Government and Religion in this Delightful Region of Human Imagination. Authors' Co-operative Publishing Co. 1/.
- Phelps (Elizabeth S.), Number Thirteen, and other Tales. Hutchinson. 1/6.

  Phelps (Elizabeth Stuart) and Ward (Herbert D.), Come Forth! Imp. 16mo.

  Heinemann. 7/6.
- The Master of the Magicians. Heinemann. 7/6.
- Phillips (F. C.), A French Marriage: A Novel. F. V. White. sd., 1/; 1/6.
   As in a Looking Glass. Illust. by G. du Maurier. Imp. 4to, vellum. Ward and Downey. 31/6.
- Philips (F. C.) and Fendall (Percy), A Daughter's Sacrifice: A Novel. F. V. White. 2/6.
- Dasselbe. Collection of Brit. Authors. Vol. 2646. Leipzig, B. Tauchnitz. M. 1,60.
  - Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 309; Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 85, 2-3 (Zupitza).
- Margaret Byng: A Novel. 2 vols. F. V. White. 21/.
- Dasselbe. Coll. of Brit. Authors. Vol. 2683. Leipzig, B. Tauchnitz. M. 1,60.
  - Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 363 (S. Peter).
- Philips (F. C.) and Wills (C. J.), The Fatal Phryne; or, Love's Ordeal. Swan Sonnenschein. 2/.
- The Scudamores: A Novel. 2 vols. Gardner and Co. 21/.
- Dasselbe. Coll. of Brit. Authors. Vol. 2668. Leipzig, B. Tauchnitz. M. 1,60.
  - Bespr. Mitteilungen, Bd. I, p. 363 (S. Peter); Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 85, Hft. 4 (J. Z.).

Pinkerton (Thomas A.), The Last Master of Carnandro: Being the Story of the Revenge of Ronald Sinclair. Swan Sonnenschein. 5/.

 The Spanish Poniard: Being the Story of the Remorse of Ambrose Drybridge. Swan Sonnenschein. 5/.

Pitt (F. J.), A Clean Pair of Heels. Eden, Remington and Co. 1/.

Poor and Plain: A Story for Elder Girls. By the Author of "Dethroned". Illust. by A. Hitchcock. Griffith, Farran and Co. 5/.

Power (Nelson), Reggie Abbott; or, The Adventures of a Swedish Officer. Redway. 6/.

Praced (Mrs. Campbell), The Romance of a Station. 2 vols. Trischler. 21/.
Under the Gum Tree: Australian "Bush" Stories. By Mrs. Campbell Praced, and various Authors. Edit. by Mrs. H. Patchett Martin. Trischler. 1/.

Price (Eleanor C.), A Loyal Mind: A Novel. Remington. 6/.

Prince Maurice of Stalland. By H. R. H. Remington. 6/.

Prinsep (V.), Virginie: A Tale of a Hundred Years Ago. 3 vols. Longmans. 31/6.

Pyke (Vincent), The Adventures of George Washington Pratt: A Story of the New Zealand Gold Fields. Hutchinson. 1/.

Raffalovich (André), A Willing Exile: A Novel. 2 vols. F. V. White. 21/. Railway Foundling (A). By Nomad. 3 vols. Trischler. 31/6.

Rajah's Heir (The). 3 vols. Smith, Elder and Co. 31/6.

Rampini (Charles), Tales of Old Scotland. With Illusts. Macriven and Wallace (Edinburgh). Simpkin. 3/6.

Randelph (Lieut-Col. George), Aunt Abigail Dykes: A Novel. Chatto and Windus. 7/6.

Reid (Captain Mayne), Lost Lenore; or, The Adventures of a Rolling Stone. Routledge. red. 2/6.

Reid (Christian), Philip's Restitution. Gill (Dublin). Simpkin. 3/6.

Reynolds (G. W. M.), The Steam Packet: A Story of the River and the Ocean. With 32 Illusts. by T. H. Jones. Dicks. 6d.

Richings (Emily A.), In the Shadow of Etna. Wells, Gardner and Co. 2/6. Riddell (Mrs. J. H.), My First Love: A Novel. Hutchinson. 1/.

Rives (Amélie), A Brother to Dragons, and other Old Time Tales. Brentano. 3/6.

- Virginia of Virginia: A Story. Illust. Brentano. 3/6.

Roach (E. M.), Dick Chichester; or, The Wooing of the County. Arrowsmith (Bristol). Simpkin. 5/.

Reberts (Morley), In Low Relief. 2 vols. Chapman and Hall. 21/.

Roberts (Sir Randal H.), Hard Held: A Sporting Novel. S. Blackett. 2/.
 Robinson (F. Mabel), A Woman of the World. 3 vols. Smith, Elder and Co. 31/6.

- Disenchantment: An Every Day Story. Methuen. 3/6.

Robinson (F. W.), The Keeper of the Keys. 3 vols. Hurst & Blackett. 31/6.
Rochfort (Edith), The Lloyds of Ballymore: A Story of Irish Life. 2 vols.
Chapman and Hall. 21/.

Ree (E. P.), What Can She Do? New ed. Routledge. 3/6; 1/6.

Remantic Stories of Stage and Ring; or, Glimpses Behind the Scenes. By a Wandering Musician. Menzies and Co. (Edinburgh). Simpkin. 1/.

Ress (Ronald), The Child of Ocean: A Romance. Remington. 6/.

Russeli (Dora), The Secret of the River. 2 vols. Hurst and Blackett. 21/.

Russeli (W. C.), An Ocean Tragedy: A Novel. 3 vols. Chatto and Windus. 31/6; 3/6.

- My Shipmate Louise. 3 vols. Chatto and Windus. 31/6.
- The Mystery of the Ocean Star: A Collection of Maritime Sketches. 12mo. Chatto and Windus. 2/.
- The Romance of Jenny Harlowe and Sketches of Maritime Life. Chatto and Windus. 2/.

Russia Japhet; or, The Muscovite, the Cosack and the Mongol. Parry. 5/. Saitus (Edgar), The Truth about Tristram Varick. A Novel. sd. Routledge. 1/.

Salwey (Reginald E.), Wildwater Terrace: A Novel. 2 vols. Digby and Long. 21/.

Scotter (C. J.), Lost in a Bucket Shop: A Story of Stock Exchange Speculation. Field and Tuer. 1/.

Searelle (Luscombe), The Dawn of Death. Trübner and Co. 4/6.

Selby (Angelica), In the Sunlight. 2 vols. Warne. 12/.

Sergeant (Adeline), A Life Sentence. 3 vols. Hurst and Blackett. 31/6.

— Little Miss Colwyn. 3 vols. Hurst and Blackett. 31/6.

Stadwell (Mrs. Lucae), Not His Own Master; or, Ronald Eversley's Experiences. Illust. Religious Tract Society. 3,6.

Shaw (J.), An Actor's Daughter. Olley (Belfast). Griffith, Farran & Co. 1.. Sheldon (M. French), Herbert Severance: A Novel. Saxon. 1/6.

Sherard (R. H.), Agatha's Quest. Trischler and Co. 1/.

- Rogues. 12mo. Chatto and Windus. sd., 1/; 1/6.

Shipton (Helen), The Last of the Fenwickes. 3 vols. Hurst and Blackett. 31/6.
Silken Threads: A Detective Story. By the Author of "Mr. and Mrs. Morton." A. Gardner. 3/.

Sime (William), The Rajah and the Rosebud. Arrowsmith (Bristol). Simpkin., 1/; 1/6.

Simmens (H.), Through the Crowd. Roper and Drowley. 6/.

Simen (O. J.), The World and the Cloister: A Novel. 2 vols. Chapman and Hall. 21/.

Sims (G. R.), Dramas of Life. With 60 Illusts. by J. H. Russell. 12mo. Chatto and Windus. 2/.

- The Case of George Candlemas. Chatto and Windus. sd., 1; 1/6.

Sin (The) of a Lifetime. By the Author of "Dora Thorne." W. Stevens. sd., 1/; 1/6.

Sinclair (John), Scenes and Stories of the North of Scotland. With 3 Coloured, and 8 Lithograph Illusts. Sm. 4to, pp. 242. Thin (Edinburgh). Simpkin. 6/.

Sir Charles Danvers. By the Author of "The Danvers Jewels." Bentley. 6/.
Smart (Hawley), A Black Business: A Novelette. 12mo. F. V. White. sd., 1/; 1/6.

- Long Odds: A Novel. F. V. White. 2/6.

— Without Love or Licence: A Novel. 3 vols. Chatto and Windus. 31/6. Smedes (Susan Dabney), A Southern Planter. Murray. 7/6.

Smith (Lucy, Pancoast), Doctor Cameron: A Novel. Eden, Remington and Co. 6/.

Smith (Mary), The Kisses of an Enemy: A Novel. Digby and Long. 6/. Seciety Scandal (A). By "Rita." Trischler. 1/.

Speight (T. W.), The Sandycroft Mystery. Chatto and Windus. 1/.

Spender (Mrs. J. Kent), Lady Hazleton's Confession. 3 vols. Swan Sonnenschein. 31/6.

Stables (G.), The Mystery of a Millionaire's Grave. Remington. 6/.

St. Aubyn (A.) and Wheeler (W.), A Fellow of Trinity. 3 vols. Chatto and Windus. 31/6.

Sterry (J. Ashby-), Nutshell Novels. Hutchinson. 3/6.

Steuart (John A.), Kilgroom: A Story of Ireland. Low. 6/

St. Johnston (A.), A South Sea Lover: A Romance. Macmillan. 6/.

Stockton (Frank R.), Ardis Claverden. Low. 6/.

- The Stories of the Three Burglars. Low. 1/.

— The Casting Away of Mrs. Lecks and Mrs. Aleshine, and The Dusantes: A Sequel. Low. 2/; 2/6.

- The Schooner Merry Chanter. Low. 2/6.

- What Might Have Been Expected. W. H. Allen. 5/.

Stoker (Bram), The Snake's Pass. Low. 6/.

Stone (H. E.), Strangely Led: The Personal History and Experience of Arnold Edwards. With Portrait of Hon. and Rev. B. W. Noel. Marlborough and Co. 2/.

Story (A. T.), The Old Corner Shop: A Manchester Story. Authors' Cooperative Publishing Co. 1/.

Stery (The) of a Mountain. By Uncle Lawrence. 4to. Wells Gardner. 5/.
Story (The) of William and Lucy Smith. Edit. by George S. Merriam.
W. Blackwood and Sons. 12/6.

Steries from Scotland Yard, as Told by Inspector Moser, and Recorded by Charles F. Rideal. Routledge. 2/.

Stracey (Eugène), Hidden in the Light. Digby and Long. 3/6.

Strange Doings in Strange Places. Complete Sensational Stories by Frank Barett, Maxwell Gray, John Berwick Harwood, "Q." Author of "Dead Man's Rock," &c., R. E. Francillon, G. Manville Fenn, F. W. Robinson, Fitzgerald Molloy, Charles Gibbon, Florence Warden, Richard Dowling, Theo. Gift, Mrs. Edward Kennard, M. Betham Edwards, John K. Leys, Henry Frith, May Crommelin, Major Arthur Griffiths, &c. Cassell and Co. 5/.

Stuart (Esmè), In the Days of Luther; or, The Fate of Castle Löwengard. Wilh. Illusts. by C. J. Staniland. Swan Sonnenschein. 3/6.

- Kestell of Greystone. 3 vols. Hurst and Blackett. 31/6.

Stuart (J. Maitland), How "No. 1" became "11/2" in Norway. Hutchinson. 5/.

Surtees (R. S.), Mr. Jorrocks' Jaunts and Jollities. Hamilton. 1/.

Swan (Annie L.), A Vexed Inheritance. Oliphant. 1/.

— Maitland of Laurieston: A Family History. Oliphant. 6/.

Sydney (A.), Sovereign, and other Tales. By Tasma. Tribner. 6/.
Anglia. N. F. III. Bücherschau.

98 LANGE.

Tales from Blackwood. 3rd Series. 6 vols. 12mo. Blackwood and Sons. 15/.
Tale of Madness: Being the Narrative of Paul Stafford. Edit. by Julian Cray. Olley (Belfast). Simpkin. 1/.

Taylor (J. A.), Vice Valentine. 2 vols. Ward and Downey. 21/.

Tellet (Roy), Prince Malakoff: A Romance of Modern Oxford. Low. 10/6.

— Draught of Lethe. 3 vols. Smith, Elder and Co. 31/6.

Tempest (Newton), Forreston. Digby and Long. 3/6.

Thanet (Octave), Expiation. Illust. by A. B. Frost. Warne and Co. 2/.

Thinsen (Ismar), Looking Forward. 12mo. Putnam's Sons. 1/.

Thomas (Annie), The Love of a Lady: A Novel. 3 vols. F. V. White. 31/6.

— The Sloane Square Scandal, and other Stories. Swan Sonnenschein. 2/.

Thomas (Bertha), The House on the Scar: A Tale of South Devon. Low. 10:6.

Thompson (Kate), Her Evil Behaviour. Webster and Cable. 1/.

Therburn (C. H.), The Mysterious Stranger: A Romance of England and Canada. Digby and Long. 3/6.

Those Irish Eyes. (The Family Story-Teller.) W. Stevens. sd., 1/; 1/6.

Three Geoffreys (The). By M. M. W. H. Allen. 5/.

Three Notable Stories: Love and Peril; To Be, or Not to Be; The Melancholy Hussar. Respectively by the Marquis of Lorne, Mrs. Alexander, Thomas Hardy. Spencer Blackett. 3/6.

Tiddeman (L. E.), Dr. Rollison's Dilemma: also The Traitor's Doubt. Simp-kin. 1/.

Tiernan (Mary Spear), Jack Horner: A Novel. 12mo. Boston. 6/6.

Tourgee (Albion W.), Pactolus Prime. Cassell. 5/.

Tovani (W. T.), My Edelweiss; or, Trial and Triumph. Tovani and Co. (Auchterarder). J. Cook and Son (St. Andrews).

Townshond (Warren), The Fantoccini Man; or, Foundling Earl. Roper and Drowley. 1/.

Texar: A Romance. By the Author of "Thoth." Longmans. 6/.

Tratman (W. S.), Craythorne, a Waif: A Story in Three Books. Roper and Drowley. 5/.

Tristram (W. O.), Locusta. Ward and Downey. 5/.

Trollope (Frances Eleanor), Among Aliens: A Novel. 2 vols. Spencer Blackett. 21/.

Twain (Mark), A Yankee at the Court of King Arthur. With 220 Illusts. by Dan Beard. Chatto and Windus. 7/6.

Dasselbe. Coll. of Brit. Authors. Vol. 2638—39. Leipzig, B. Tauchnitz.

 à M. 1,60.

Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 85, 1 (Zupitza); Mitteilungen Bd. II, p. 10 (R. Wülker).

Tyler (M. L.), Gentleman Jack. Authors' Co-operative Publishing Company. 1/.

Tytler (Sarah), Duchess Frances. 2 vols. Low. 21/.

Underhill (George F.), The Hand of Vengeance. Trischler. 1/.

— A Nasty Cropper: A Sporting Story. Trischler. 2/.

Vallings (Harold), The Quality of Mercy: A Tale of Slumberly Quamp. 2 vols. Gardner and Co. 21/.

Vandam (A. D.), We Two at Monte Carlo. Chapman and Hall. 1/.

Van de Velde (Madame), Doctor Greystone: A Story in one Volume. Trischler. 6/; 3/6.

Veitch (Sophie F. F.), Duncan Moray, Farmer. 2 vols. A. Gardner. 21/.

— The Dean's Daughter. A. Gardner. 5/.

Vincent (Vin.), Cathedral Bells. 2 vols. Griffith and Farran. 21/.

Vredenburg (Edric), Her Secret: A Short Account of Some Extraordinary Episodes in the Life of a London Beauty. (Eglington's Lincoln's Jnn Library). Eglington and Co. 1/.

Walbey (Mrs. Clara), From the Farm to the Battlefield. Three separate Stories. Austin (Hertford). Simpkin. 2/6.

Walda (V.), Miss Peggy O'Dillon; or, The Irish Critic. 12mo. Gill (Dublin). Simpkin. 1/.

Walterd (L. B.), The Havoc of a Smile. Spencer Blackett. 1/.

- The History of a Week. Spencer Blackett. 2/6.

Walker (W. A.), Only a Sister: A Tale of To-day. Roper and Dowley. 6/.
Walworth (Jeannette H.), A Little Radical: A Novel. 12mo. New York. 5/.
Warden (Florence), A Woman's Face: A Romance. 12mo. F. White. 2/.

- City and Suburban: A Novel. F. V. White. 1/.

- St. Cuthbert's Tower. Cassell. 5/.

Warner (Charles Dudley), A Little Journey in the World: A Novel. Low. 6/. Warner (Samuel), Now and Then. (Notable Novels.) Warne. 6d.

Was he Mad? By Victor R. (The Ludgate Novels.) Routledge. 1/.

Watson (H. M. B.), Lady Faint Heart. 3 vols. Chapman and Hall. 31/6.

Weaker than a Woman. By the Author of "Dora Thorne," &c. (Family Story Teller.) W. Stevens. sd., 1/; 1/6. Vgl. n. s. 78 Between Two Sins. Weaver (Emily), My Lady Nell: An English Story of the Olden Time. (Star Series.) 12mo. Warne. 1/; 1/6.

Webb (Mrs.), Naomi. (Ruby Series.) Routledge. 1/6.

Weber (Alice), Leal Souvenir. Smith and Innes. 5/.

Week (A) at Killarney. By the Author of "Molly Bawn." 12mo. Ward and Downey. 1/.

Wells (Edgar H.), Saved by a Looking-Glass. Digby and Long. 3/6.

Werner (E.), A Heavy Reckoning: A Novel. 3 vols. Bentley. 31/6.

Westall (William), Strange Crimes. Ward and Downey. 5/.

Westen (Jessie), Ko Méri; or, A Cycle of Cathay: A Story of New Zealand Life. Remington and Co. 6/.

Weyman (Stanley J.), The House of the Wolf: A Romance. Longmans. 6/.
Dasselbe. Coll. of Brit. Authors vol. 2665. Leipzig, B. Tauchnitz. M. 1,60.
Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 85, Hft. 4 (J. Z.).

Whitby (Beatrice), Part of the Property. 3 vols. Hurst and Blackett. 31/6.
 White (Mrs. Thomas Woollaston), A Romance of Posilipo: A Novel. Eglington & Co. 6/; 2/.

White (G. F.), Lucinda: A Novel. 3 vols. Ward and Downey. 31/6.

Whitney (Mrs. A. D. T.), Ascutney Street: A Neighbourhood Story. Ward, Lock and Co. 5/.

Wiggin (Kate Douglas), A Summer in a Canon: A California Story. Illust. 12mo. Boston. 7/6.

Wilcox (Marion), The Paradise in Hyde Park. Gilbert and Rivington. 3/6.

1

- Wilkins (Mary E.), A Far-away Melody, and other Stories. Author's ed. 16mo. Douglas (Edinburgh). Simpkin. 1/.
- A Humble Romance, and other Stories. 32mo. Douglas (Edinburgh).
   Hamilton. sd., 1/; 2/.
- Williams (J. Locke), Amyon Drewth. 12mo. Ward and Downey. 1/.
- Willis (N. H.), Dulcima's Doom, and other Tales. Illust. by F. D. Niblett. 4to. Grant (Edinburgh). Simpkin. 2/6.
- Wilson (Augusta Evans), At the Mercy of Tiberius. C. W. Olley (Belfast). Griffith, Farran and Co. 1/.
- Beulah. W. Scott. 2/.
- Infelice: A Novel. Walter Scott. 2/.
- St. Elmo. Ward, Lock and Co. 1/.
- Wilson (E. C.), La Rochelle; or, The Refugees. A Story of the Huguenots. Nelsons. 4/.
- Winder (F. D.), Fair Castaways: A Romance of War and Storm. Eden, Remington and Co. 6/.
- Winter (John Strange), Dinna Forget: A Novel. 12mo. Trischler and Co. 1/.
- Ferrers Court: A Novel. 12mo. F. V. White. sd., 1/; 1/6.
- He Went for a Soldier: A Novel. (Winter's Annual.) F. V. White. 1/.
- Wolley (C. Phillipps), Snap: A Legend of the Lone Mountain. With 13 Illusts. by H. G. Willink. Longmans. 6/.
- Won by Love: The Story of Irene Kendall. By the Author of "Boundbrook." Oliphant. 2/.
- Weed (Mrs. Henry), The Unholy Wish, The Foggy Night at Offord, and other Stories. Bentley. 3/6.
- Weellam (Wilfred), All for Naught. 3 vols. Hurst and Blackett. 31/6.
- Woolson, (Constance Fenimore), Jupiter Lights: A Novel. Low. 6/.
- Worboise (Minnie), A Man's Mistake. J. Clarke. 5/.
- Worbeise (E. J.), Our New House; or, Keeping up Appearances. G. Clarke. 3.
- Worthey (Mrs.), The New Continent: A Novel. 2 vols. Macmillan. 12/.
- Wetten (Mabel E.), A Pretty Radical, and other Stories. Stott. 5/.
- Wylde (Katherine), Mr. Bryant's Mistake: A Novel. 3 vols. Bentley. 31/6.
  Yenge (Charlotte M.), A Reputed Changeling or Three Seventh Year Two Centuries Ago. 2 vols. Coll. of Brit. Class. Authors vol. 2661—62. Leipzig,
  - Tauchnitz.
    - Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 85, Hft. 4.
- The Little Duke or Richard the Fearless. s. unter Schulausgaben.
- Younghusband (Captain G. J.), Frays and Forays: Sketches in Peace and War. Percival and Co. 1/.
- Zara and other Stories. By Author of "Molly Bawn." 12mo. Ward and Downey. 1/.

### b) Gedichte und dramen.

Abram (W. J.), An Old Man's Love, and other Poems. Drane. 2/6.

Acton (Philip), Songs and Sonnets. New ed. Longmans. 5/.

Adams (Francis), Songs of the Army of the Night. Fcap. Vizetelly. 2/6.

Aldrich (Thom. Bailey), Windham Towers. Boston, Houghton, Mifflin & Co.

Bespr. Mitteilungen Bd. 1, p. 179.

- Allingham (Edward), New and Original Poems. 12mo. Reeves and Turner. 4/.
  Allingham (W.), Complete Works. 6 vols. Fcap. 8vo. Reeves and Turner. 30/.
- Thought and Word, and Ashby Manor: A Play in Two Acts. With Portrait, 4 Designs for Stage Scenes by Mrs. Allingham, and a Song with Music. 12mo. Reeves and Turner. 6/.
  - Bespr. Athenœum, Aug. 23.
- Blackberries. Reeves and Turner.
   Angez. Mitteilungen Bd. I, p. 282 (E. F.).
- Rhymes for the Young Folk with Pictures by Helen Allingham, Kate Greenaway, C. Paterson and H. Furniss. London, Cassell and Co. 4°.
   Angez. Mitteilungen Bd. I, p. 282 (E. F.).
- Laurence Bloomfield or Rich and Poor in Ireland. A new edit. Reeves and Turner.
  - Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 149-52 (E. F.).
- Ancient Spanish Ballads: Historical and Romantic. Trans., with Notes, by J. G. Lockhart. (Pocket Library.) 18mo. Routledge. 1/.
- Antesus, The Backslider, and other Poems. Limited to 50 copies. Cr. 4to. Privately printed. 7/6.
- Armstrong (Andrew J.), Ingleside Musings and Tales Told in Rhyme. With Portrait of the Author and Illusts. from Original Paintings by John and Thomas Faed. T. Fraser (Dalbeattie). 5/.
- Arnold (Matthew), Poetical Works of. Portrait. Macmillan. 7/6. Bespr. Academy, Jan. 10, '91.
- Arneld (Sir Edwin), The Light of Asia; or The Great Renunciation (Elzevir Series.) 12mo. Religious Tract Soc. 6/.
- Austin (Alfred), English Lyrics. Ed. by William Watson. Macmillan. 3/6.
   The Tower of Babel: A Celestial Love-Drama. (Coll. Edit., Vol. 6.)
   pp. VII, 182. Macmillan. 5/.
- Bain (F. W.), Dmitri A Tragi-Comedy. Percival. 6/.
- Ballerina: A Poem; Edelweiss: A Romance. By B. D. Gilbert and Field.
  Barham (R. H.), The Ingoldsby Legends. Complete ed. Illust. Routledge. 2/6.
- Barker (Henry J.), Lisha Ridley, the Pitman, and other Poems. pp. 240.
  Jarrold. 2/6.
- Barlow (George), From Dawn to Sunset. Book 1, The Song of Youth; Book 2, The Song of Manhood; Book 3, The Song of Riper Manhood. Swan Sonnenschein. 6/.
- Barrow (Sir John Croker), Mary of Nazareth: A Legendary Poem in Three Parts. Part 3. Burns and Oates. 2/.
- Barry (Alice F.), A Singer in the Outer Court: A Collection of Songs and Verses. Biggs and Debenham. 3/6.
- Bathgate (A.), Far South Fancies. 16mo, sd. Griffith, Farran and Co. 1/6.
   Beautiful World (The) and other Poems. By Helen J. Wood, Helen Maud Waithman and Ethel Dawson. Illusts. E. Nister. 7/6.
- Bell (Mrs. Hugh), Chamber Comedies: A Collection of Plays and Monologues for the Drawing-Room. Longmans. 6/.

- Bendall (G.), Ivy and Passion Flower. Heinemann. 3/6.
- Bishop (Kate), A Life's Requiem, and other Poems. E. Marlborough and Co. 3/6.
- Blaikie (John Arthur), Love's Victory. Lyrical Poems. Percival. 5/.
- Billed (Mathilde), The Ascent of Man: Poems. Chatto and Windus. 5/.
- Bonar (Horatius), Until the Day Break, and other Hymns and Poems left behind. Hodder and Stoughton. 5/.
- Bend (R. Warwick), The Immortals, and other Poems. 12mo, vellum. T. Fisher Unwin. 4/6.
- Boyle (Mary), Æsop Redivivus. Field and Tuer. 1/.
- Brabourne (Percy), Recitations, and other Poems. Elliot Stock. 1/6.
- Bridges (Robert), The Christian Captives: A Tragedy in Five Acts in a Mixed Manner. 4to. E. Bumpus. 2/6.
- Palicio: A Romantic Drama in Five Acts in the Elizabethan Manner.
   (Plays by Robert Bridges, No. 2.) 4to, sd., pp. 34. E. Bumpus. 2/6.
- The Return of Ulysses: A Drama in Five Acts in a Mixed Manner. (Plays by Robert Bridges, No. 3.) 4to. E. Bumpus. 2/6.
- Plays. No. 4: The Christian Captives: A Tragedy in Five Acts, in a Mixed Manner. No. 5: Achilles in Scyros: A Drama, in a Mixed Manner. 4to. E. Bumpus. ea. 1/.
- Brough (R.), Songs of the Governing Classes, and other Lyrics, Written in a seasonable spirit of "Vulgar Declamation". Portrait. Vizetelly. 1/. Brown (A. Johnson), Rejected of Men, and other Poems. Low. 3/6.
- Brown (Campbell Rae), Ballads (Humorous and otherwise) for Recitation and the Fireside. Dean and Son. 2/6.
- Brewnile (Rev. John), Zionward: Hymns of the Pilgrim Life. Nisbet. 1/. Budden (M. G.), Poems. Digby and Long. 1/6.
- Buikeley (H. J.), Alypius, and other Poems, Abroad and at Home. Paul, Tribner and Co. 2/6.
- Burrows (Harold), The Prelude. 12mo, vellum. T. Fisher Unwin. 4/6.
- Butt (K.), The Reverse of the Picture: An Art Reverie. Simpkin. red., 4d.
  Carleton (Will), City Ballads and City Legends. 1 vol. 12mo. Low. 2.6.
  Bespr. Academy, Jan. 18, '90.
- Carmen Macaronicum (The Seasons of the Year). A Collection of Extracts from Foreign and Ancient Literature. With Translations by John W. Mollett. 32mo. Gilbert and Rivington. 2/.
- Ciive (Mrs. Archer), Poems by "V", including the IX. Poems. New ed. Longmans. 6/.
- Cockie (Mrs. Moss), The Golden Quest, and other Poems. 12mo. Paul, Trübner and Co. 2/6.
- Coghill (Mrs. H.) and Walker (Annie L.), Oak and Maple: English and Canadian Verses. Paul, Tribner and Co. 3/6.
  - Bespr. Athenæum, Febr. 14, '91.
- Cole (E. W.), The Thousand Best Poems in the World. 1st ser., Containing 500 Poems, Selected and Arranged. Hutchinson. 1/6; 2/6.
- Celeman (John), The Truth about the Dead Heart. With Reminiscences of the Author and the Actors thereof. With many full-page and other Illusts. by Horace Petherick. Drane. 1/.

Colville (Harriet E.), Flower Voices. 16mo. Nisbet. 1/.

Coekson (Lt. Col. Fife), Man and the Deity: An Essay in Verse, together with other Poems. 12mo. Paul, Tribner and Co. 2/.

The Empire of Man: An Essay in Verse, together with other Poems.
 Fcap. Kegan Paul, Trench and Co. 2/6.

Coster (G. T.), Poems. New ed., Revised, with Additions. Elliot Stock. 3/6.
Coupland (John Arthur), Louis the Eleventh: A Drama. Elliot Stock. 5/.
Crawford (Howard), An Atonement of East London, and other Poems.
Blackwood and Sons. 5/.

Darling (Isabella), Poems and Songs. Hay Nisbet (Glasgow). Simpkin. 3/6.
 Davidson (John), Scaramouch in Naxos: A Pantomime, and other Plays.
 2nd ed. T. Fisher Unwin. 5/.

Dawe (Wm.), Sketches in Verse. Kegan Paul, Trench and Co. 3/6.

Dawson (C. A.), Sappho. Kegan Paul, Trench and Co. 5/.

De Vere (Aubrey), Poems. A Selection, edited by John Dennis. 12mo. Cassell. 3/6.

Bespr. Academy, Dec. 6.

Dickenson (Charles M.), The Children, and other Verses. Fcap. Low. 5/; basil 6/.

Demenlehetti (R. H.), The Quest of Sir Bertrand, and other Poems. W. H. Allen. 5/.

Earle (May), Cosmo Venucci, Singer; and other Poems. 12mo. Psul, Trübner and Co. 3/6.

Echees from the Oxford Magazine. Being Reprints of Seven Years. Clarendon Press. 5/.

Edwards (Rev. Basil), Songs of a Parish Priest. With Frontispiece. 2nd ed. G. Allen. 2/.

Elegies and Memorials. By A. and L. 12mo. Paul, Trübner and Co. 2/6. Endymion's Dream; A Comedy Masque. Being the Story of "Palamon and Arcite" Dramatised. Fcap. Bell and Sons. 1/.

English Babes and Irish Bullies: Lays of Old Rome for Old England. By Storicus, Servant to Maga, in the Days of Kit North. 16mo. Kennett Towerzey and Co.

Everybedy's Book of Short Poems. Selected from Out-of-the-Way Sources by Don Lemon. 16mo. Saxon. 1/.

Farmer (John), Gaudeamus. A Selection of Songs for Colleges and Schools. Cassell. 5/.

Farrar (Frederic W.), With the Poets: A Selection of English Poetry. Illust. New ed. J. M. Dent and Co. 2/6.

Fawcett (Edgar), Blooms and Brambles. A Book of Verses. Elliot Stock. 6/. Fisher (Fanny), Poems. Fcap. T. Fisher Unwin. 10/6.

- Poems and Notes Descriptive of Killarney. T. Fisher Unwin. 2/.

Flitton (J.), Ellen of the Isle: A New Poem. T. Laurie. 5/.

Foisom (M. M.), Scraps of Song and Southern Scenes Descriptive of Plantation Life in the Backwoods of Georgia. Atlanta (Ga.) 4/6.

Foott (Mary Hannay), Morna Lee, and other Poems. 2nd ed. (Brisbane.) Gordon and Gotch. 3/6.

Ford (R.), Auld Scots Ballants. A. Gardner. 6/.

Forshaw (Chas. F.), Poems. Lund (Bradford). Trübner. 3/6.

Fullarton (Ralph Macleod), Merlin: A Dramatic Poem. Blackwood and Sons. 5/.

Bespr. Academy, Jan. 18, '90.

Garde Joyeuse: A "Handefull of Pleasant Delites" from Oversea, Plucked by Gleeson White. (The Moray Library.) Murray (Derby). Stanesby. Lim. ed., 4/6; L. P., 9/.

Garden (William), Sonnets and Poems. Gall and Inglis. 5/.

Garnett (Richard), Iphigenia in Delphi: A Dramatic Poem, with Homer's "Shield of Achilles", and other Translations from the Greek. With Frontispiece. (The Cameo Series.) 12mo. T. Fisher Unwin. 3/6.
Bespr. Mitteilungen Bd. 1, p. 249.

Garrick (H. B. W.), India: A Descriptive Poem. Tribner and Co. 7/6.

Gilbert (W. S.), Songs of a Savoyard. Illust. by the Author. Routledge. 10/6.

Gillespie (J.), The Triumph of Philosophy; or, The True System of the

Universe. Imp. 16mo, bds. Sutton and Drowley. 2/6.

Gingelds (Helene E. A.), A Cycle of Verse. With Portraits. Remington. 5/.
Girdle (The) of the Globe; or, The Voyage of Mister Mucklemouth. Being a Poem, Descriptive of Toil and Travel Round the World. In Ten Cantos. By Ralph. With Frontispiece. Authors' Co-operative Publishing Company. 7/6.

Gosse (Edmund), On Viol and Flute. New ed. Paul, Trübner and Co. 6/.
 Grace (C. W.), Songs and Poems. Authors' Co-operative Publishing Co. 2/6.
 Gray (Maxwell), Westminster Chimes, and other Poems. 12mo. Paul, Trench and Co. 5/.

Groser (Horace G.), Atlantis, and other Poems. Hutchinson and Co. 2/6.
Geur (Harry Sing), Stepping Westward, and other Poems. Simpkin. 2/6.
Gunn (Rev. Dean), A Casket of Irish Pearls: Being Subjects in Prose and Verse Relating chiefly to Ireland. 16mo, pp. 110. Gill (Dublin). Burns and Oates. 1/.

Gurney (Alfred), Voices from the Holy Sepulchre, and other Poems. Kegan Paul, Tribner and Co. 5/.

Haggard (Ella), Life and its Author: An Essay in Verse. With a Portrait and a Memoir by H. Rider Haggard. Longmans. 3/6.

Hake (Thomas Gordon), The New Day Sonnets, with a Portrait of the Author by Dante Gabriel Rossetti. Edited, with a Preface, by W. Earl Hodgson. Remington. 5/.

Bespr. Academy, June 21; Athenœum, July 12.

Hall (Gertrude), Verses. Heinemann. 3/6.

Bespr. Athenæum, Febr. 14, '91.

Hare (A. and L.), Fragments of Fancy in Verse. Remington. 6/.

Harris (Croasdaile Laurence), Scenes in a Life. A New Poem. Paul, Trübner and Co. 2/6.

Harris (D. G.), Essays in Verse. 12mo. H. Cox. 3/6.

Hatch (Rev. Edwin), Towards Fields of Light: Sacred Poems. Hodder and Stoughton. 2/6.

Hearts and Voices: Songs of the Better Land. Illust. by Henry Ryland, Ellen Welby, and others. 4to. Griffith, Farran and Co. 2/6.

- Hedderwick (James), Lays of Middle Age, and other Poems. 16mo, bd. Blackwood and Sons. 3/6.
- Hernaman (Claudia Frances), Lyra Consolationis. From the Poets of the Seventeenth, Eighteenth and Nineteenth Centuries. Longmans. 6/.
- Higginson (Thomas W.), The Afternoon Landscape: Poems and Translations. Longmans. 5/.
- Hinshelwood (A. E.), Wedded in Death and other Poems. Eden, Remington and Co. 5/.
- Holmes (O. W.), Poetical Works. New ed. Routledge. 3/6.
- Elsie Venner: Works. Vol. 5. Routledge. 3/6.
- The Guardian Angel: Works. 1 vol. Routledge. 3/6.
- Hudson (J.), The Dream of Pilate's Wife: A Poem, suggested by Doré's Famous Picture. Paul, Trübner and Co. 2/.
- Hues (Ivan), Heart to Heart: The Song of Two Nations. With Aftertones and other Pieces. Fcap. Kegan Paul, Trench and Co. 5/.
- Hughes (W.), Lyra Mancuniensis. Paul, Trübner and Co. 1/6.
- In the Presence, and other Verses. By Author of "Thine for Ever," &c. Whittaker (New York). Whittaker. 3/.
- Julian the Apostate, and other Poems. By D. M. P. Cr. 4to, limp vellum, J. Palmer (Cambridge). G. J. Palmer.
- Kersley (George Herbert), A Play and Fifteen Sonnets. Bickers and Son. 2/6.
  A Little Book: Poems. Fcap. Bickers. 4/6.
- Kidson (Eastwood), Told in a City Garden. Tales and Lyries. Elliot Stock. 3/6.
- Kipling (Rudyard), The Rhyme of the Three Captains. Ballade, mitgeteilt Athenseum, Dec. 6.
- Departmental Ditties, and other Verses. 5th ed. pp. 122. Thacker. 5/. Laffan (Mrs. R. S. de Courcy), A Song of Jubilee, and other Poems. Paul, Tribner and Co. 3/6.
- Langbridge (F.), Ballads of the Brave: Poems of Chivalry, Enterprise, Courage and Constancy. With Rules. Methuen. red., 3/6.
- Langford (John Alfred), Heroes and Martyrs, and other Poems. T. Fisher Unwin. 3/6.
- Layard (Nina F.), Poems. 12mo. Longmans. 6/.
- Leather (Robinson Key), Verses. 12mo. T. Fisher Unwin. 3/6.
- Leighton (William), The Poems of. Complete ed. Illust. by John Leighton. With Photo. Elliot Stock. 3/6.
- Levy (Amy), A London Plane-Tree, and other Verse. (Cameo Series.) With Illusts. T. Fisher Unwin. 3/6.
  - Bespr. Academy, Febr. 1. '90.
- Life (A) Love, and other Poems. By R. F. T. Fcap. Kegan Paul, Trench and Co. 3/6.
- Lindsay (Lady), Lyrics, and other Poems. 12mo. Paul, Trübner and Co. 5/. Lofft (R. C.), Sonnets. Roy. 16mo. Griffith, Farran and Co. sd., 1/; 2/6.
- Logan (Algernon Sydney), Messalina: A Tragedy in Five Acts. J. B. Lippincott Co.

- Lowell (J. R.), Poetical Works. 1, 2. Boston, Houghton. 3 Doll.
- The Vision of Sir Launfal. Boston, Houghton. 1 Doll. 50.
- A Fable for Critics. Boston, Houghton. 1 Doll.
- Lucas (Francis), Sketches of Rural Life, and other Poems. Macmillan. 5/. Bespr. Academy, Jan. 25. '90.
- Lulworth (Eric), Sunshine and Shower, and other Poems. Kegan Paul, Trench and Co. 3/6.
- Macariney (Thomas J.), A Bid for the Laurentship. Luke (Plymouth). Simpkin. 4/.
- Mackay (Charles), Gossamer and Snowdrift: The Posthumous Poems. With an Introduction by his Son Eric Mackay. G. Allen. 5/. Vgl. Academy, Jan. 11. '90.
- Mackay (E.), A Lover's Litanies, and other Poems. With Portrait. (Lotos Series.) 18mo. Paul, Trübner and Co. 3/6.
- Magennis (Peter), Poems. Roper and Drowley. 1/.
- Massey (G.), My Lyrical Life: Poems Old and New. 2nd ed. 2 vols. 12mo. Paul, Tribner and Co. ea. 3/6.
- Matheson (Annie), The Religion of Humanity, and other Poems. Percival. 6/.
- Matheson (Rev. Geo.), Sacred Songs. Blackwood and Sons. 4/.
- Mears (A. Garland), Idylls, Legends and Lyrics. Paul, Trübner and Co. 7/6.
   Meredith (Owen) (The Earl of Lytton), Poems. Selected, with an Introduction, by M. Betham-Edwards. Authorised ed. (Canterbury Poets.)
   Walter Scott. 1/.
- The Ring of Amasis: A Romance. pp. viii—224. Macmillan. 3/6. Miservima: A Narrative Poem of the Present Day. 12mo, sd. Griffith, Farran and Co. 2/.
- Monkhouse (C.), Corn and Poppies. 12mo. Elkin Mathews. 6/.

  Bespr. Academy, June 28.
- Morison (Jeanie), Selections from the Poems of. Blackwood and Sons. 3/6.

  Bespr. Athenœum, Dec. 6.
- Morris (Edith), Hours of Meditation. Hughes and Harber (Longton). Simpkin. 3/6.
- Morris (L.), Works. Paul, Trübner and Co. 6/.
- A Vision of Saints. 12mo. Paul, Trübner and Co. 6/.
- Moulton (Louise Chandler), In the Garden of Dreams: Lyrics and Sonnets.

  Macmillan. 6/.
  - Bespr. Academy, May 10, '90.
- Muggeridge (Dr.), The Prayer of Faith, and Miscellaneous Poetry. Author (Ashford, Kent).
- Murphy (J. J.), Sonnets and other Poems, chiefly Religious. Paul, Trübner and Co. 5/.
- Murray (Charlotte), The Wheel of Life: A Poem. Illust. Religious Tract Society. 6d.
- Nature's Voice. By H. H. T. Vickers Wood. 4/6.
- Needham (Elizabeth A.), Leisure Moments; or, The Breathings of a Poetic Spirit. J. Blackwood and Co. 2/6.
- Nevili (F.), The Victory of Love. 12mo. Paul, Trübner and Co. 5/.

- Newman (J. H.), Verses on various Occasions. New ed. (Silver Library.) Longmans. 3/6.
- Noel (Hon. Roden), Poor People's Christmas: A Poem. E. Mathews. net. 6d; 1/.

Bespr. Academy, Dec. 20.

- North (L. Harlingford), The Wrong of Death: A Realistic Poem. 16mo, parchment. Digby and Long.
- Owen (John), Verse Musings on Nature, Faith and Freedom. Kegan Paul, Trench and Co. 7/6.
- Painter Poets (The). Selected and Edited, with an Introduction and Notes, by Kineton Parkes. (Canterbury Poets) Sq. 16mo. Walter Scott. 1/. (Dichter wie Rossetti, Morris, Woolner.)
- Parke (Walter), The Merry Muse with Graver Moments: A Collection of Poems, Humorous and Serious, for Readings and Recitations. Ward and Downey. 2/6.
- Patmere (C.), The Unknown Eros. 3rd ed. 18mo. Bell and Sons. 2/6.

  Bespr. Academy, Oct. 25; Athenæum, Nov. 22.
- Pemberton (Harriet L. Childe), In a Tuscan Villa, and other Poems. Griffith, Farran and Co. 2/6.
- Platt (J. J.), At the Holy Well. With a Handful of New Verses. New ed. Gill (Dublin). Simpkin. 1/.
- Plerce (J.), In Cloud and Sunshine. Paul, Trübner and Co. 3/6.
- Pirated Poems: A Reprint from an Old Book Found on a Book-Stall. 16mo. Howe. 6d.
- Poem Pictures, and other Lyrics. By Fauvette. Fcap. T. Fisher Unwin. 4/6.
- Poems and Ballads of Young Ireland. New ed. 12mo. Gill (Dublin). Simpkin. 6d.
- Poems of the Past. By Moi-Même. 12mo. Gill (Dublin). Simpkin. 3/6. Poems. By Antoeus. 16mo, sd. Swan Sonnenschein. 2/6.

Poetaster's (A) Holiday. T. Fisher Unwin. 3/6.

- Poole (Eva Travers), Left Alone With Jesus, and other Poems. 18mo. Nisbet. 1/6.
- Pepular Poets of the Period. Edit. by F. A. H. Eyles. Griffith, Farran and Co. 8/6.
- Primavera: Poems. By Four Authors. 12mo. Blackwell (Oxford). Simp-kin. 1/.

Bespr. Academy, June 21.

Prince Aelian of Palomide, Famous Knight of King Arthur's Round Table. E. W. Allen. 3/.

Bespr. Athenœum, Dec. 6.

- Procter (Adelaide A.), Legends and Lyrics. Vol. 1. 12mo. Bell and Sons. red. 2/6.
- Psaims of the West. Fcap. Kegan Paul, Trench and Co. 5/.
- Radford (E.), Chambers Twain. Imp. 16mo. Elkin Mathews. 5/.
- Raffalvoich (Mark André), It is Thyself. Poem. Walter Scott. 3/6.
- Random Rhymes. By the Author of "The Man who Would Like to Marry."
  Imp. 16mo. Warne. 1/.

- Ravenswood Souvenir of Ravenswood: A Play. By Herman Merivale. From the Story of "The Bride of Lammermoor." Presented at the Lyceum Theatre by Henry Irving. Illust. by J. Bernard Partridge, J. Harker and Hawes Craven. 4to. Cassell. 1/.
- Rawnsley (H. D.), Sonnets Round the Coast. Fcap. Swan Sonnenschein. red., 3/6.
- Reader (Emily E.), Echoes of Thoughts: A Medley of Verse. Fcap. Longmans.

Bespr. Academy, June 7. '90.

Robinson (A. Mary F.), The New Arcadia: Being Idylls of Country Life, with other Poems. New ed. T. Fisher Unwin. 3/6.

Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 211-14 (M.)

Robinson (Madame James Darmesteter), Lyrics, Selected from the Works of. (Cameo Series.) Frontispiece. T. Fisher Unwin. 3/6.

Robinson (Charles Newton-), Tintinnabula: New Poems. 18mo. Paul, Trübner and Co. 3/6.

Rose (Henry), The Works of. Illust. Reeves and Turner. 6/.

Ressetti (Christina G.), Poems. Illust. New and Enlarged ed. Macmillan. 7/6.

Bespr. Academy, Febr. 7. '91.

Rowbetham (John Frederic), The Human Epic. Canto 1. Paul, Trübner and Co. 1/6.

Ryder (H. J. D.), The Poet's Purgatory, and other Poems, Original and Translated. 12mo. Gill (Dublin). Simpkin. 1/.

Saitus (Francis S.), Shadows and Ideals: Poems. Buffalo. 16/6.

Seven Summers: An Eton Medley. By the Editors of the "Parachute" and "Present Etonian." 16mo. Drake (Eton). Simpkin. 3/6.

Sherard (Charles Allan), A Daughter of the South, and other Poems. Griffith and Farran. 3/6.

Sherman (F. D.), Lyrics for a Lute. Boston, Houghton. \$1.

Sibre (J.), Poems. With two Additions and Rosalie: A Tale of the Urje, in 5 Cantos. Paul, Tribner and Co. 6/.

Sill (E. Rowland), The Hermitage and Later Poems. 16mo. Boston. 5/.
Sinciair (F.), Ballads and Poems from the Pacific. 2nd ed., Revised and Enlarged. Fcap. Low. 6/.

Smith (Gregory), Fra Angelico, and other short Poems. 2nd ed. Longmans. 4/6.

Smith (Horace), Poems. Fcap. Macmillan. 5/.

Smith (Robert), The Kings of the North, and other Poems. Nisbet. 5/.

Smith (Walter C.), A Heretic, and other Poems. Maclehose (Edinburgh).
Macmillan. 7/6.

Bespr. Athenœum, Dec. 6.

Smith (S. Theobald), A Ramble in Rhyme in the Country of Cranmer and Ridley. A Kentish Garland. Illust. by Harold Oakley. Chapman and Hall. 2/6.

Songs of Siluria. To which is added Fluvius Lacrymarum. By M. G. and I. S. 16mo. Cornish (Birmingham). E. Stock. 3/6.

Song-Strays. T. Fisher Unwin. 3/6.

Spencer (John Stafford), Sketches from Nature, and other Poems. Fcap. Pickering and Chatto. 4/6.

Spratty (W. J.), The Rise and Reign of Chaos: A Scientific Epic. Being Books 2, 3 and 4 of "Religion; or, God and all Things." Digby and Long. 7/6.

Stephens (J. Brunton), Convict Once, and other Poems. New. ed. Robertson (Melbourne and Sydney). Macmillan. 7/6.

Leger (Warham), Ballads from Punch, and other Poems. 12mo. Stott. 3/6.
 Bespr. Athenœum, Febr. 14. '91.

St. Martin (T.), The Christ in London, and other Poems. Authors' Co-operative Co. 1/.

Story (James Ambrose), Carmina Silvulæ: Poems. Original and Translated. Authors' Co-operative Pub. Co. 2/6.

Sunshine for Life's Pathway. Selections of Poems from various Authors. Hawkins. 2/6.

Sutherland (A.), Thirty Short Poems. Fcap. Melville. 3/6.

Swordy (R.), Poetical Reminiscences. 2nd ed., Revised. 18mo. Thwaites (Durham). Simpkin. 1/; 1/6.

Tennyson (Frederick), The Isles of Greece, Sappho and Alcaeus. Macmillan. 7/6.

Thomas (Senior), Self Triumphant; or, The Lady of White Towers. A Tale in Verse. Simpkin. 2/6.

Thornely (J. L.), Stanley: A Drama. Paul, Trübner and Co. 3/6.

Titmarsh (Belgrave), Shakspere's Skull and Falstaff's Nose: A Fancy in Three Acts. New ed. Elliot Stock. 1/.

Todhunter (John), A Sicilian Idyll: A Pastoral Play in Two Scenes. Front by Walter Crane. Imp. 16mo. E. Mathews. net, 5,; L. P., net, 10/6.
 Tollemache (Hon. Mrs. L.), Engelberg and other Verses. Percival and Co. 6/.

Tomson (Graham R.), The Bird Bride: A Volume of Ballads and Sonnets. Longmans. 6/.

Toplis (Grace), Charades and Plays for School Rooms and Drawing Rooms. Gill. 1/6.

Toynbee (William), Lays of Common Life. Remington. 5/.

Traili (H. D.), Saturday Songs. 4to. W. H. Allen. 3/6.

Trebeck (Mary), Recitations for Recreations in Verse. 32mo. Wells Gardner and Co. 6d.

Tyndall (M. C.), Rhymes, Real and Romantic. Fcap. 4to. Arrowsmith (Bristol). Simpkin. 5/.

Up for the Season, and other Songs of Society. By C. C. R. Being a 2nd ed. of "Minora Carmina." Fcap. Swan Sonnenschein. 2/6.

Veitch (John), Merlin, and other Poems. Fcap. Blackwood and Sons. 4/6. Bespr. Academy, April 19. '90.

Waddle (Charles), Scotia's Darling Seat: A Home Rule Sermon, and other Poems. Waddle and Co. (Edinburgh). 1/.

 Wallace; or, The Battle of Stirling Bridge: An Historical Play in Five Acts. Gemmell (Edinburgh). 2/6.

Waddie (John), Divine Philosophy: A Poem. 12mo. Kegan Paul, Trench and Co. 5/.

Watson (William), Wordsworth's Grave, and other Poems. With Frontispiece (Cameo Series). T. Fisher Unwin. 3/6.

Bespr. Academy, Febr. 25. '90.

Weir (H.), The Poetry of Nature. (Choice Series.) New ed. Low. 1/. Wheatiey (J. A.), Dramatic Studies: Six Plays. W. H. Allen. 6/.

Whistle-Binkie: A Collection of Songs for the Social Circle. New and Enlarged ed. 2 vols. 32mo. D. Robertson and Co. (Glasgow). Simpkin.

White (Ida), The Three Banquets and Prison Poems. Swan Sonnenschein. Whittler (John G.), Poetical Works. New ed. (Popular Library.) Routledge. 3/6.

Wilkins (Adela), Verses for Song. 16mo. Remington. 1/.

Williams (Prof. F. Harold), Women must Weep. Swan Sonnenschein. 1/.
Twixt Kiss and Lip; or, Under the Sword. By the Author of "Women must Weep". Portrait. 3rd ed. Gardner and Co. 2/6.

Williams (James), Simple Stories of London: Verses Suitable for Recitation. Black. 1/6.

Wilson (Crawford), Pastorals and Poems. Kegan Paul, Trench and Co. 7/6. Wilton (Richard), Benedicite, and other Poems. Wells Gardner. 6/.

Women Poets of the Victorian Era. Edited, with an Introduction and Notes, by Mrs. William Sharp. (Canterbury Poets.) Sq. 16mo. W. Scott. 1/.

Woodall (S. S.), Ondar the Just. Nisbet.

Woods (M. A.), A Second Poetry Book. Pt. 2. 18mo. Macmillan. 2/6. Wreaths of Song from Fields of Philosophy. Gill (Dublin). Simpkin. 1/.

# c) Uebersetzungen.

### aa) Aus dem Sanskrit und Persischen.

Sakoontala; or, The Lost Ring: An Indian Drama. Trans. from the Sanskrit of Kelidasa by Sir M. Monier-Williams. 6th ed. W. H. Allen. 5/.

Omar Khayyám — Rubáiyát of Omar Khayyám, the Astronomer-Poet of Persia. Rendered into English Verse. pp. 106. Macmillan. 10/6.

# bb) Aus dem Griechischen.

Æschyles. Tragedies. New Trans. by Very Rev. E. H. Plumptre. New and Cheap ed. pp. 460. Isbister. 4/6.

- Agamemnon, Choephorae and Eumenides, Rendered into English Verse by John Dunning Cooper. pp. 186. Steen (Wolverhampton). Simpkin. 6/.
- Prometheus Bound and other Poems from the Greek by J. D. Cooper.
   pp. viii—124. J. Steen and Co. (Wolverhampton). Simpkin. 5/.
- Aristophanes: Acharnians. Trans. into English Verse by Robert Y. Tyrrell. New ed. Hodges (Dublin). Longmans. 1/.
- Aristotie's Ethics. Chase's Translation. Newly Revised, with Introductory Essay, by George H. Lewes. The Nicomachean Ethics. (Camelot Classics.) 12mo, pp. 356. Walter Scott. 1/.

- Homer, Iliad. A Translation by J. G. Cordery. New and Cheaper ed., Revised. pp. 580. Paul, Trübner and Co. 7/6. S. noch III, 3 Pope.
- Josephus. Trans. by W. Whiston. New ed., with numerous Illusts. 2 vols. pp. 1340. Chatto and Windus. 12/6.
- Whiston's Translation. Revised by Rev. A. R. Shillito. With Topographical Notes by Sir C. W. Wilson. Vols. 4 and 5. (Cohn's Standard Library.) Bell and Sons. ea. 3/6.
- Longinus on the Sublime. Trans. into English by H. L. Havell. With an Introduction by Andrew Lang. pp. 130. Macmillan. 4/6.
- Longus. Daphnis and Chloe from the Greek of Longus. Illustrated with Copper-Plate Engravings. Vizetelly. 10/6.
- Plato's Phædo. A Translation by A. E. Blagrave and C. S. Fearenside. (Univ. Corr. Coll. Tutorial Series.) Clive. 3/6.
- Plutarch's Lives. Trans. from the Original Greek by John and Wm. Langhorne. (Popular Library.) Routledge. 3/6.
- Pollard (Alfred W.), Odes from the Greek Dramatists. Translated into Lyric Metres by English Poets and Scholars. 12mo, pp. 226. Stott. 7/6.
- Sophocie. Tragedies. New Translation by Very Rev. E. H. Plumptre. New and Cheap ed. pp. 596. Isbister. 4/6.

### cc) Aus dem Latein.

- Horace, Odes. Translated into English Verse. Seeley. 5/.
  Kempls, Imitation of Christ. New ed. 32mo. Dent. 1/.
- Prudentius. Translations from Prudentius: A Selection from his Works rendered into English Verse, with an Introduction and Notes, by Francis St. John Thackeray. 16mo, pp. 295. Bell and Sons. 7/6.
- Tacitus, The Reign of Tiberius. Out of the First Six Annals of Tacitus. With his Account of Germany and Life of Agricola. Translated by Thomas Gordon and Edited by Arthur Galton. (Camelot Series.) 12mo. W. Scott. 1/.
- Terence, Adelphi. A Translation by A. F. Burnet and J. H. Haydon. 12mo. Clive. 2/.
- Andrea. Literally Translated by Roscoe Mongan. 12mo. Cornish. 1/6. Virgil's Æneid, Books 9 and 10: A Translation by A. A. Irwin Nesbitt. Clive. 1/6.

# dd) Aus dem Italienischen.

- Beccaccie, Tales from. By Robert Allan Balfour. Morison (Glasgow). Simpkin. 1/.
- Dante, (Alighieri). The Divine Comedy s. unter Lit. d. 19. Jhdts. III, 5 Longfellow.
- Dante's Treatise, De Vulgari Eloquentia. Trans. into English, with Explanatory Notes, by A. G. Ferrers Howell. Paul, Trübner and Co.
- Tasso's Jerusalem Delivered: A Poem. Translated by Edward Fairfax. Edit. by Henry Morley. (Carisbrook Library.) Routledge. 2/6.

### ee) Aus dem Französischen.

- Balzac (Honoré de), Don Juan; or, The Elixir of Long Life, and other Stories. W. Scott. 1/.
- Fame and Sorrow, and other Stories. Trans. by Katharine Prescott Wormeley. 12mo. Boston. 7/6.
- Shorter Stories. English Versions by William Wilson and the Count Stenbock. With a Prefatory Notice. (Camelot Series.) W. Scott. 1/.
- Daudet (Alphonse), Kings in Exile. Illust. by Breber Canconi and Myrbach. Sole authorised trans. by Laura Ensor and E. Bartro. Routledge. 3/6.
- Port Tarascon: The Last Adventures of the Illustrious Tartarin.
   Trans. by Henry James. Illust. by Rossi, Myrbach, Montégut, Bieler and Montenard. Low. 7/6.
- Dumas (Alexandre), Marguerite de Valois: An Historical Romance. Warne.
- Memoirs of a Physician. 2 vols. Routledge. ea. 6d.
- The Queen's Necklace: Sequel to "Memoirs of a Physician". Routledge. 6d.
- The Vicomte de Bragelonne; or, Ten Years Later. 2 vols. Routledge. ea. 2/.
- The Memoirs of Alexandre Dumas (Père): Being Extracts from the first Five Volumes of "Mes Mémoires". Selected and Trans. by A. F. Davidson. 2 vols. W. H. Allen. 12/.
- Erckmann-Chatrian. Fantastic Tales of Rhineland. Trans. by J. Redding Ware. With 2 Illusts. by D. H. Fuston. (Dicks' English Novels.) Dicks. 6d.
- Feuiliet (Octave), The Romance of a Poor Young Man. (The Garland Library.) Hutchinson. 1/6.
- Goncourt (Edmond and Jules De), Germinie Lacerteux: A Realistic Novel. 3rd ed. Vizetelly. 2/.
- Greville (Henry), A Noble Woman. Trans. by Albert D. Vandam. Chatto and Windus. 5/.
- Huge (Victor), Ruy Blas. Edited by Harold Arthur Perry. Longmans. 2/6.
- Select Poems and Tragedies. Translated by Bp. Alexander and others. (Minerva Library of Famous Books.) Portrait. Ward, Lock and Co. 2/.
- La Bruyère (Jean de), The Morals and Manners of the Seventeenth Century. Being the Characters of La Bruyère. Trans. by Helen Stott. With Portrait. D. Stott. 2/6; half-parch., 3/6.
- Maupassant (Guy de), Pierre and Jean: A Novel. Trans. from the French by Clara Bell. Heinemann. sd., 2/6; 3/6.
- Mistral (Frédéric), Mirèio: A Provençal Poem. Translated by Harriet Waters Preston. Front. T. F. Unwin. 3/6.
- Montaigne, Essays. Transl. by John Florio. Edit. by Justin Huntly McCarthy. Vols. 3 and 4. (Stott Library.) 32mo. Stott. ea. 3/.
- Molière, Comedies. A New Trans. by Charles Mathew. With a Portrait of Molière and a Biographical Introduction. Ward and Lock. 2/.

- Molière. Brewster (F. Carroll), Molière in Outline. Translation of all Important Parts of Molière's Works. With Introduction, Notes etc. Philadelphia. 15/.
- Ohnet (Georges), A Last Love. Trans. by Albert D. Vandam. Chatto and Windus. 5/.
- A Weird Gift. Trans. by Albert D. Vandam. Chatto and Windus. 3/6.
- Dr. Rameau. Trans. by Mrs. Cashel Hoey. New ed. 12mo. Chatto and Windus. 2/.
- The Ironmaster; or, Love and Pride. New ed. 12mo. Vizetelly. 2/.
- The Marl Pit Mystery. 3rd ed. Vizetelly. 3/6.
- Racine (Jean), Dramatic Works: A Metrical English Version. By Robert Bruce Boswell. Vol. 1—2. (Bohn's Standard Library.) 12mo. Bell and Sons. ea. 3/6.
- Reman (Ernest), The History of the Origin of Christianity. 7 vols. Mathieson. red., ea. 1/6.
- Saintine, Picciola: The Prisoner of Fenestrella; or, Captivity Captive. 12mo. Low. 2/.
- Sand (George), Nature's Voice. Trans. by H. Hamersley. New ed. T. V. Wood. 3/6.
- Schmid (Canon), Tales Translated by H. J. Gill (Dublin). Simpkin. 3/6.
- St. Pierre (B. de), Paul and Virginia. 18mo. Routledge. 1/.
- Verne (Jules), A Family Without a Name. Illust. Low. 6/.
- Journey to the Centre of the Earth. Hutchinson. 1/6.
- A Voyage Round the World. Routledge. 3/6.
- Round the World in Eighty Days. Hutchinson. 1/6.
- Captain Hatteras: The English at the North Pole. Hutchinson. 1/6.
- North against South: A Tale of the American Civil War. With numerous Illusts. New and Cheaper ed. Sq. 16mo. Low. 3/6.
- Mathias Sandorf. Part 1. The Conspirators of Trieste. 12mo. Low. 3/6.
- The Desert of Ice. Hutchinson. 1/6.
- The Flight to France; or, The Memoirs of a Dragoon: A Tale of the Days of Dumouriez. With numerous Illusts. New and Cheaper ed. Sq. 16mo. Low. 2/.
- The Purchase of the North Pole: A Sequel to "From the Earth to the Moon". Illust. Low. 6/.
- The Steam House. Pts. 1, 2. Illust. New ed. Low. ea., 1/.

#### ff) aus dem Deutschen.

- Auerbach. Tales of the Black Forest; Selections from "Schwarzwalder Dorfgeschichten". Edit., with Notes, by A. H. Fox Strangways. 12mo. Longmans. 1/6.
- Brentano. Fairy Tales told in English. By Kate F. Kroeker. Pictures by F. C. Gould. Popular ed. T. Fisher Unwin. 3/6.
- Carmon Sylva: Thoughts of a Queen. Trans. into English by H. Sutherland Edwards. 12mo. Eden, Remington and Co. 1/.

Anglia. N. F. III. Bücherschau.

- Ebers (G.), Joshua: A Story of Biblical Life. From the German, by Clara and Margaret Bell. 2 vols. 12mo. Low. 4/.
- dasselbe, in Collection of German Authors. Vol. 48 u. 49. Leipzig,
   B. Tauchnitz. ea. M. 1,60.
- Fichte (Johann Gottlieb), The Popular Works of Transl from the German by William Smith. With a Memoir of the Author. 4th ed. in 2 vols. (The English and Foreign Philosophical Library.) Post 8 vo. Trübner. 21/.
- Freytag (Gustav), Reminiscences of my Life. Trans. from the German by Katharine Chetwynd. (The Freytag Reminiscences.) 2 vols. F. White. 21/.
- Geisler (F.), A Collection of the most Beautiful German Ballads and Poems. 5th enlarged ed. Fcap. Thimm. 4/.
- Goetho's Reineke Fox, West Eastern Divan and Achilleid. Trans. in the Original Metres by Alex. Rogers. (Bohn's Standard Library.) 12mo. Bell and Sons. 3/6.
- Goethe. Wilhelm Meister's Apprenticeship and Travels. Transl. by Th. Carlyle s. unter III, 5 (Carlyle).
- Goethe's Faust, 2 Parts, and Schiller's Poems and Ballads. With Introduction by Henry Morley. (Morley's Universal Library.) Routledge: 3/6.
- Hauff (W.), Fantastic Adventures in the Bremen Rathskeller, Translated from the German by Mary Nolte. 8°. (pp. VI, 64.) Bremen, Nössler. M. 1,50.
- Heine as Novelist and Dramatist. Being a Selection from his Longer Works, in English, by R. McLintock. With Portrait. Roper and Drowley. 7/6.
- Heyse (P.), Incurable. Trans. by Mrs. W. H. Eve. D. Nutt. 6/.
- Kant's Critique of Practical Reason, and other Works on the Theory of Ethics. Trans. by T. K. Abbott. 4th ed. Revised. Longmans. 12/6.
- Keller (Gottfried), A Selection of his Tales. Trans., with a Memoir, by Kate Freiligrath Kroeker. Portrait. T. Fisher Unwin. 6/.
- Nibelungen-Lied. The Fall of the Nibelungers, otherwise the Book of Kriemhild. Trans. by W. N. Lettsom. 3rd ed. Williams and Norgate. 7/6.
- Passion Play at Ober-Ammergau. With the Whole Drama Trans. into English and the Songs of the Chorus in German and English. By the Author of "Charles Lowder". 4to, pp. 132. W. H. Allen. 2/6; 3/6.
- Schiller's Poems and Plays s. unter Litt. III, 5: (Lytton).
- Schleiermacher. Selected Sermons. Transl. by Mary F. Wilson. (Foreign Biblical Library.) Hodder and Stoughton. 7/6.
- Schopenhauer (A.), Counsels and Maxlms: Being the Second Part of 'Aphorismen zur Lebensweisheit'. Trans. by T. Bailey Saunders. Swan Sonnenschein. 2/6.
- Studies in Pessimism: A Series of Essays. Selected and Trans. by
   T. Bailey Saunders. Swan Sonnenschein. 2/6.

- The Wisdom of Life. Trans., with a Preface, by T. Bailey Saunders. 2nd ed. Swan Sonnenschein. 2/6.
- Zschokke (H.), Tales. (Knickerbocker Nuggets.) 18mo. Putnam's Sons. 2/6.

# gg) aus dem Norwegischen.

- Bjernsen (Bjornstjerne), In God's Way: A Novel. Trans. from the Norwegian by Elizabeth Carmichael. Heinemann. sd., 2/6; 3/6.
- ibsen (H.), Emperor and Galilean: A World-Historic Drama. Edit. by William Archer. (Prose Dramas, Vol. 4.) W. Scott. 3/6.
- Ghosts: A Drama of Family Life. In Three Acts. Translated from the Norwegian by Henrietta Frances Lord. Newed., Revised. Griffith, Farran and Co. 1/.
- Ghosts; An Enemy of the People; The Wild Duck. Edit. by William Archer. (Ibsen's Prose Dramas, Vol. 2.) Walter Scott. 3/6.
- Lady Inger of Ostrat: The Vikings at Helgeland; The Pretender.
   (Prose Dramas.) Authorised English ed. Edit. by William Archer.
   With Portrait. Walter Scott. 3/6.
- Nora, or, A Doll's House (Et Dukkehjem): A Play. Trans. from the Norwegian by Henrietta Frances Lord. New ed., Revised. Griffith, Farran and Co. 1/.
- Rosmersholm: A Play in Four Acts. Trans. from the Norwegian, by Louis N. Parker. Griffith and Farran. 1/6.
- The Deserted Village. Illust. by the Etching Club. (Choice Series.) Low. 1/.
- The League of Youth; The Pillars of Society; A Doll's House. Authorised English ed. Edit. by William Archer. With Portrait. Walter Scott. 3/6.
- The Life of. By Henrik Jaeger. Translated by Clara Bell. With the Verse done into English from the Norwegian Original by Edmund Gosse. Heinemann. 6/.
- Jaeger (Henrik), Ibsen: 1828—1888: a Critical Biography from the Norwegian, by W. Morton Payne. Chicago, McClurg. pp. 2275. por and il. 12. cloth, 1 Doll. 50 c.

### hh) aus dem Russischen.

- Garshin (Vsevolod), Mad Love; or, An Artist's Dream. Translated from the Russian. Spencer Blackett. 1/.
- Korolenke, the Blind Musician. From the Russian by Sergius Stepniak and Welham Westall. Ward and Downey. 2/6.
- Sienkiswicz (Henryk), With Fire and Sword: An Historical Novel of Poland and Russia. Trans. from the Polish by Jeremiah Curtin. Low. 10/6.
- Tales and Legends from the Land of the Tzar: A Collection of Russian Stories. Trans. from the Original Russian by Edith M. S. Hodgetts. Griffith, Farran and Co. 6/.

Digitized by Google

- Toistoi (Count), The Kreutzer Sonata. Translated into English by William M. Thomson. 12mo. Thomson. 1/.
- The Kreutzer Sonata. Trans. from the Russian by H. Sutherland Edwards. 12mo. Remington. 1/.
- Work while Ye have the Light. Trans. from the Russian by E. J. Dillon. Heinemann. sd., 2/6; 3/6.
- Boyhood, Adolescence and Youth. Trans. by Constantine Popoff.
   Elliot Stock. 2/6.
- Turgenless (Ivan), Senilia. Poems in Prose: Being Meditations, Sketches, &c. English Version. With Introduction and Biographical Sketch of the Author, by S. J. MacMullan. 12mo. Arrowsmith (Bristol). Simpkin. 1/.

### d. Essays.

- (Litteraturgeschichtliche Essays sind unter III, 1, geschichtliche unter VI, 1 eingereiht.)
- Anderson (R.), Human Destiny. 3rd ed. pp. 236. Hodder and Stoughton. 3/6.
- Beuve (C. A. Sainte-), Essays on Men and Women. Edited, with Critical Memoir, by William Sharp. Portrait. (Masterpieces of Foreign Authors.) 12mo, pp. xlviii—329. D. Stott. 2/6; 3/6.
- Blackie (J. S.), Essays on Social Subjects. Douglas (Edinburgh). Simp-kin. 5/.
  - Bespr. The Nation No. 1299.
- Essays on Subjects of Moral and Social Interest. pp. 316. Douglas (Edinburgh). Simpkin. 5/.
- Bosanquet (B.), Essays and Addresses. pp. 208. Swan Sonnenschein. red. 2/6.
- Brinton (D. G.), Essays of an Americanist. Paul, Trübner and Co. 12/. Butler (S.), Life and Habit. New ed. Longmans. 7/6.
- A Consideration of Gentle Ways, and other Essays. 12mo, pp. 178.
   Elliot Stock. 3/6.
- Cloudesley (Hubert), Passing Thoughts of a Working Man. pp. 212. Elliot Stock. 4/6.
- Coupland (W. Chatterton), The Gain of Life, and other Essays. pp. 285. T. Fisher Unwin. 6/.
  - Bespr. Academy, Oct. 11.
- Davis (D.), Talks with Men, Women and Children. 1st ser. Elliot Stock. 6/.
   D'Oyle (L. C.), Notches in the Rough Edge of Life. pp. 194. Chapman and Hall. 1/.
- Dyer (Gertrude P.), Parables from Flowers. 12mo, pp. 130. Nimmo (Edinburgh). Simpkin. 1/.
- Edersheim (Alfred), Tohu-va-Bohu (without Form and Void): A Collection of Fragmentary Thoughts and Criticisms. Edit., with a Memoir, by Ella Edersheim. With a Portrait. pp. 182. Longmans. 6/.
- Gannett (W.C.), Blessed by Drudgery, and other Papers. With Preface by the Countess of Aberdeen. 18mo, bds., pp. X-116. D. Bryce and Son (Glasgow). 1/2.

- Gibney (Somerville), Captives to Cupid; or, Fitting the Fetters. sd., pp. 182. Bowden, Hudson and Co. 1/.
- Gildersleeve (Basil L.), Essays and Studies. Sm. 4to, pp. 520. Baltimore. 21/. Bespr. Athenœum, July 29; The Nation, No. 1301.
- Gosse (Edmund), Northern Studies. (Camelot Series.) pp. xii-268. W. Scott. 1/.
- Gray (E. Conder), Idle Musings: Essays in Social Mosaic. pp. 322. Heinemann. 6/.
  - Bespr. The Nation, No. 1298.
- Helps (Arthur), Essays Written in the Intervals of Business. With an Introduction and Notes by F. J. Rowe and W. T. Webb. (Macmillan's English Classics.) Macmillan. 3/6.
- Jefferies (R.), Field and Hedgerow. New ed. pp. 330. Longmans. 3/6.
- Johnson (V. E.), Our Debt to the Past; or, Chaldean Science, and an Essay on Mathematics and the Fine Arts. pp. viii—118. Griffith, Farran and Co. 2/6.
- Kingston (W. B.), A Journalist's Jottings. 2 vols. pp. 688. Chapman and Hall. 24/.
- Lankester (E. Ray), The Advancement of Science: Occasional Essays and Addresses. pp. 390. Macmillan. 10/6.
- Martineau (J.), Essays, Reviews and Addresses. Selected and Revised by the Author. 2 vols. A. Gardner. 7/6.
- Mason (A.), The Steps of the Sun: Daily Readings of Prose. 18mo, pp. 326. Longmans. 3/6.
- Moore (Aubrey), Essays, Scientific and Philosophical. With Memoirs of the Author. pp. 300. Paul, Trübner and Co. 6/.
- Newman (J. H.), Essays, Critical and Historical. 9th ed. 2 vols. pp. 820. Longmans. 7/.
- Philosopher in Slippers (The): Zigzag Views of Life and Society. By the Author of "Three-cornered Essays". New ed. pp. 311. S. Blackett. 3/6.
- Pollock (Sir F.), Oxford Lectures, and other Discourses. pp. 300. Macmillan. 9/.
- Rutherford (Mark), Miriam's Schooling, and other Papers. Edit. by his Friend, Reuben Shapcott. pp. 185. Paul, Trübner and Co. 6/.
- Scott (Clement), Blossom-Land and Fallen Leaves. With Portrait. pp. XII 322. Hutchinson. 7/6.
- Symonds (J. A.), Essays Speculative and Suggestive. 2 vols. pp. 638. Chapman and Hall. 18/.
  - Bespr. Academy, Aug. 30.
- Tytler (Sarah), Footprints: Nature Seen on its Human Side. With 125 Illusts. 4th ed. pp. 290. T. Fisher Unwin. 3/6.
- Vernon (Rev. John R.), Gleanings after Harvest; or, Idylls of the Home: Studies and Sketches. pp. 326. Cassell. 6/.
- Waterhouse (C. H.), Insignia Vitæ; or, Broad Principles and Practical Conclusions: Five Essays on Life and Character. pp. 294. Virtue. 5/.
- Watson (E. H. Lacon), Ephemera; Essays on Various Subjects. pp. 96. Leadenball Press. 1/.

# IV. Folk-lore.

- (Eine sehr reichhaltige sammlung von beiträgen sur volkskunde enthalten Notes & Queries vgl. dazu den index von vol. IX u. X unter Folklore und Folktales.)
- Blind (K.), Neue Funde von Volksmären in Wales u. Shetland. Vossische Zeitung, Sonntagsbeilage '90, 8-10.
- Ein schottisches Märchen vom Aschenptittel und seinem Gold- und Glasschuh. Deutsche Revue '90, Febr.
- Brueyre (L.), Extraits d'anciens ouvrages anglais relatifs au Folk-Lore. I. Antiquité de la littérature des nourrices. Revue des Traditions populaires V, 4.
- Extraits d'anciens articles anglais relatifs au Folklore. II. Préface de Richard Price à l'hist. de la poésie anglaise de Warton. Revue des Traditions popularies V, 7.
- Campbell (Lord Archibald), The Children of the Mist; or, The Scottish Clansmen in Peace and War. With Notes. Coloured Plate. pp. vi—56. W. and A. K. Johnston. 2/6.
- Carleton (William), Amusing Irish Tales. 2nd series. Morison (Glasgow). Hamilton. 1/.
- Traits and Stories of the Irish Peasantry. Routledge. 2/6.
- Clouston (W. A.), Uncle Remus and some European Popular Tales. Notes & Queries X, 61, 201, 263, 301, 363, 437.
- Cotton (Louise), Palmistry and its Practical Uses. To which are added Chapters on Astral Influences and on the Use of the Divining Rod. With Twelve Plates. pp. 112. Redway. 2/6.

  (Vgl. noch Farwell.)
- Cultus Arborum: A Descriptive Account of Phallic Tree Worship. With Illustrative Legends, Superstitious Usages, &c., Exhibiting its Origin and Development amongst the Eastern and Western Nations of the World, from the Earliest to Modern Times. With a Bibliography of Works upon and referring to the Phallic Cultus. Reader. 7/6.
- Curtin (Jermiah), Myths and Folk-Lore of Ireland. Illust. Boston. 10/.
  Doyle Fairy Book (The). Consisting of 29 Fairy Tales, Trans. from vari-
- ous Languages by Anthony R. Montalba. With 30 Illusts. by Rich. Doyle. A Memoir of Doyle and an Introduction, by a Member of the Folk-Lore Society. Dean and Son. 5/.
- Eaton (Arthur Wentworth), Acadian Legends and Lyrics. 12mo, pp. vi—148. New York. 6/6.
- Exempla (The) or Illustrative Stories from the Sermones Vulgares of Jacques de Vitry. Ed. with Introduction, Analysis, and Notes by Th. Fr. Crane. London, Publ. for the Folk-Lore Society by D. Nutt. pp. CXVI, 269.
  - Bespr. Litbl. f. germ. u. rom. Philol. '92, sp. 99 (Varnhagen); Notes and Queries X, 519.
- Farwell (Eveline Michell), Fingers and Fortune: A Guide Book to Palmistry. New ed. 18mo, pp. 108. Stott. 1/.
- Fined (J. de), A Thousand Flashes of French Wit, Wisdom and Wickedness. Collected and Trans. by J. de Find. 12mo, pp. 246. Peterson. 3/6.

- Fishes, Flowers and Fire as Elements and Deities in the Phallic Faiths, and Worship of the Ancient Religions of Greece, Babylon, Rome, India, &c. With Illustrative Myths and Legends. (Privately Printed.) Reader. 7/6.
- Folk Lore and Legends. English. Fcap. pp. 198. W. W. Gibbings. 2/. Bespr. Notes & Queries X, 500.
- Folk-Lore: a Quarterly Review of Myth, Tradition, Institution and Custom. Incorporating the Archaeological Review and the Folk-lore Journal. Vol. I. Nutt.

Angez. Notes & Queries IX, 320.

- Folk-Lore Society (The). Athenseum, Febr. 1. '90 u. Academy, Febr. 1. Folk-Lore Publications, Recent. The Nation, No. 1302.
- Ford (Robert), Thistledown: A Book of Scotch Humour, Character, Folk-Lore, Story and Anecdote. With Illust.
- Garnett (Lucy M. J.), The Women of Turkey and their Folk-Lore. With an Ethnographical Map and Introductory Chapters on the Ethnography of Turkey and Folk Conceptions of Nature by John S. Stuart Glennie. The Christian Women. pp. 444. Nutt. 10/6.
- Gomme (G. L.), The Handbook of Folk-Lore. Nutt.
  - Bespr. Archivio per lo studio delle tradizioni popolari X, 1 (Pitrè); Notes & Queries X, 479.
- Gould (S. Baring-), Yorkshire Oddities, Incidents and Strange Events. New and Revised ed. pp. 424. Methuen. 6/.
- Hartland (Edw. Sidney), English Fairy and other Folk Tales. Selected and edit., with an Introduction. London, Scott. pp. XXVIII, 282. 1/.
- The Science of Fairy Tales: An Inquiry into Fairy Mythology. (Contemporary Science Series.) pp. VIII, 372. W. Scott. 3/6; hf.-mor. 6/6. Bespr. Athenœum, Febr. 14. '91; Archivio per lo studio delle tradizioni popolari X, 1 (Di Martino).
- Home (Mary Pamela Milne-), Mamma's Black Nurse: Stories of West Indian Folk-Lore. With Six Fullpage Illusts. 16mo, pp. 142. Blackwood and Sons. 5/.
- Howe (W. H.), Everybody's Book of Irish Wit and Humour, Classified under appropriate Subject Headings, and, in many cases, a Reference to a Table of Authors. Sq. 16mo, pp. 192. Howe. 6d.
- Hyde (Douglas) and Nutt (Alfred), Beside the Fire. A Collection of Irish Gaelic Folk Stories. Edited, Translated and Annotated, by D. H. and A. N. With Additional Notes by A. N. London, David Nutt.
  - Bespr. Mitteilungen Bd. II, p. 137 (Schirmer).
- Ingram (John H.), The Haunted Homes and Family Traditions of Great Britain. Illust ed. pp. 644. W. H. Allen. 7/6.
- Jacobs (Joseph), English Fairy Tales. Illust. by John D. Batten. Nutt. Bespr. Notes & Queries X, 358.
- Jones (W.), Finger-Ring Lore: Historical, Legendary, Anecdotal. 2nd ed., Revised and Enlarged, with nearly 300 Illusts. pp. 562. Chatto and Windus. 7/6.
- Kauffmann (F.), Deutsche Mythologie. (Sammlung Güschen: Schulausgaben

aus allen Lehrfächern No. 15.) Stuttgart, G. J. Göschensche Verlagshandl. 107 p. M. 0,80.

Bespr. Literaturblatt f. germ. u. rom. Philol. '92, No. 1, sp. 1 (Schullerus); Deutsche Litztg. '91, No. 39 (Rödiger); Lit. Centralbl. '91, sp. 892 (—gk).

Kingscote (Mrs. H.) and Sastri (N.), Tales of the Sun; or, Folk Lore in Southern India. pp. 320. W. H. Allen. 5/.

Lang (Andrew), The Red Fairy Book. Longmans & Co. Bespr. Notes & Queries X, 459.

Leamy (E.), Irish Fairy Tales. Gill (Dublin). Simpkin. 2/.

Leney (I. H.), Shadowland in Ellan Vannin; or, Folk-Tales of the Isle of Man. pp. 150. Elliot Stock. 3/6.

MacRitchie (D.), The Testimony of Tradition. With 20 Illusts. pp. 204. Paul, Tribner and Co. 7/6.

Nicholson (J.), Folk-Lore of East Yorkshire. pp. 186. Brown (Hull). Simpkin. 3/6.

Nursery Rhymes. Vgl. Notes and Queries, Index zu IX u. X.

O'Toole (P. L.), History of the Clan O'Toole, and other Leinster Septs. 4to, pp. 650. Gill (Dublin). Burns and Oates. 28/.

Parkinson (Rev. Thomas), Yorkshire Legends: As Told by her Ancient Chroniclers, her Poets and Journalists. 2nd Series. pp. 242. Elliot Stock. 7/6.

Bespr. Notes & Queries X, 379.

Popular Tales of the West Highlands Orally Collected. With a Translation by the late J. F. Campbell. New ed. (Under the auspices of the Islay Association.) Vol. I. pp. CXXXII—364. A. Gardner. 7/6.

Proverbs s. unter III, 1 (Sprichwörter).

Radcliffe (Winifred L. H.), Whispers from Fairyland. Elliot Stock. 3/6. Robin Hood, who was he? Notes & Queries IX, 226.

Roby (J.), Traditions of Lancashire. Cheap ed. 2 vols. Routledge. ea. 2/6.

Rogge (Chrn.), Aberglaube, Volksglaube und Volksbrauch der Gegenwart nach ihrer Entstehung aus altgerm. Heidentum. Ein Beitrag zur Pflege des Volkstums. VI, 33 p. Leipzig, Fock. M. 0,80.

Scottish Wit and Humour: A Collection of Comical Anecdotes. Edit. by Dr. J. Douglas. New ed. Gall and Inglis. 1/.

Sepp, Die Religion der alten Deutschen und ihr Fortbestand in Volkssagen, Aufzügen und Festbräuchen bis zur Gegenwart. Mit durchgreif. Religions-Vergleichg. München, Lindenauer. XX, 419 s. M. 6.

Sloet (L. A. J. W. Baron), De Planten in het germaansche volksgeloof en volksgebruik. 's Gravenhage, M. Nijhoff. 98 p. fl. 1,25.
Bespr. Litbl. f. germ u. rom. Phil. '91, sp. 263 (Kossmann).

Spaiding (A.), Der König der Tiere bei den alten Germanen. T. 1. Verehrung des Bären. Progymn.-Progr. v. Neumark, Westpr. 30 s. 4°.

Suffling (Ernest R.), History and Legends of the Broad District, with a Glance at its Folk Lore, Ghosts, Churches, &c. Illust. pp. 218. Jarrold. 2/6.

Survival of Negro Funeral Ceremonies. Academy, June 28.

Volkslieder s. unter III, 1: Balladen.

Waifs and Strays of Celtic Tradition. Argyleshire Series. I. Edit. by Lord Archibald Campbell. D. Nutt. 5/.

Walfs and Strays of Celtic Tradition. Argyleshire Series. II. Folk and Hero Tales. Collected, Edited and Translated by the Rev. D. MacInnes. With Notes by the Editor and Alfred Nutt, Portrait of J. F. Campbell, of Islay, and two Illusts by E. Griset. Demy 8vo, pp. xx-497. D. Nutt. 15/.

Wild (Lady), Ancient Cures, Charms and Usages of Ireland. Contributions to Irish Lore. Cr. 8vo, pp. 250. Ward and Downey. 6/.

Bespr. Athenæum, March 29, '90.

# V. Altertümer.

(Vgl. hierzu besonders noch VI, 5 Localgeschichte.)

Antiquary. Vol. 21. 4to, half-morocco. E. Stock. 10/6.

Antiquary (The), A Magazine Devoted to the Study of the Past. No. I. New Series. 4to, sd. Elliot Stock. 1/.

Archaic Rock Inscriptions: An Account of the Cup and Ring Marking on the Sculptural Stones of the Old and New Worlds. Front. vellum. A. Reader. 7/6.

Architecture of the Renaissance in England. By J. Alfred Gotch and W. Talbot Brown. Boston, Ticknor.

Berkshire Notes and Queries: A Quarterly Journal Devoted to the Family History, Antiquities and Topography of the Royal County. Edit. by Geo. F. Tudor Sherwood. Vol. 1, pt. 1. Imp. 8vo, sd. Elliot Stock. 1/6.

Angez. Notes & Queries X, 319.

Boutell, Heraldry, Ancient and Modern. Edited and Revised. With 488 Illustrations. pp. 426. Warne. 3/6.

Cobbe's Prophecies, 1614. (Antient Drolleries. No. 1.) Reproduced in facsimile by Charles Practorius. With a Preface by A. H. Bullen. (Printed for private circulation.)

Bespr. Notes & Queries X, 179.

Ely (Talfourd), Manual of Archæology. With an Index and 114 Illusts. pp. xii—272. H. Grevel and Co. 6/.

Gentleman's Magazine Library. Vol. 10. Edit. by Geo. L. Gomme, F.S.A. Architectural Antiquities. Part. I. 8vo. E. Stock. 7/6.

Hardman (J. W.), Our Prayer-Book in History, Literature and Church Lore. With some Reminiscences of Parson, Clerk and Sexton in the Olden Times. Front. pp. 168. Skeffington and Son. 3/6.

Journal (The) of the Proceedings of the Royal Society of Antiquaries of Ireland. VI<sup>th</sup> Ser. Vol. V, N. 1. Dublin, Hodges & Figgis.

Bespr. Notes & Queries X, 80.

Lewis (H.), The Ancient Laws of Wales. Viewed especially in regard

CT The Digitized by Google

to the light they throw upon the Origin of some English Institutions. Edit. by J. E. Lloyd. Elliot Stock. 30/.

Bespr. Academy, Febr. 8. '90; Athenæum, Nov. 1.

Logeman (H.), The Fish and the Flower as Symbols in Mediæval Mss. Mod. Lang. Notes V, 6.

Lubbock (Sir John), Prehistoric Times, as Illustrated by Ancient Remains and the Manners and Customs of Modern Savages. 5th ed. pp. 662. Williams and Norgate. 18/.

Macklin (Rev. Herbert W.), Monumental Brasses. Illust. pp. 104. Swan Sonnenschein. 3/6.

Müllenhoff (Karl), Deutsche Altertumskunde. 1. Bd. Neuer verm. Abdr. besorgt durch Max Roediger, m. e. Karte v. Heinr. Kiepert. (XXXV, 544 p.) Berlin, Weidmann. M. 14.

Bespr. Revue critique, 52; Ztschr. f. d. Gymnasialwesen '91, Mai, (Steig).

Munro (Robert), The Lake Dwellings of Europe. Being the Rhind Lectures in Archæology for 1888. pp. 612. Cassell. 31/6.

Ogam Stones (The) in the Isle of Man. Academy, Aug. 16, Oct. 18, Nov. 28.

Relics of the Royal House of Stuart. Illust. by a Series of Forty Plates, in Colours, Drawn from Relics of the Stuarts by Will. Gibb. With an Introd. by John Skelton, C. B., LLD., and Descriptive Notes by W. St. John Hope, Secretary of the Soc. of Antiquaries. Folio, half-pressed levant morocco binding, gilt edges. £ 7. 7 s. net. Macmillan.

Reliquary (The). Vol. 4. New Series, 1890. Bemrose and Sons. 11/6.

Stakesperian Relic (A): The Old Garter Inn at Windsor. The Graphic 1071.

Somme Olde Curiosities. By a Knyghte offe ye Quille. E. Wilson and Co. 1/.

Sussex Archaeological Collections. Vol. XXXVII (Lewes, South Counties Press.)

Bespr. Notes & Queries X, 479.

Timmins (I. A.), Chronological, Historical and Heraldic Charts of the Royal House of England, from King Egbert to the Present Time. Six Charts, 30 by 20 inches, printed in Black and Gold. Imp. 4to. Sotheran and Co. 42/; 52/.

Bespr. Athenæum, Aug. 2.

Weaver (Fred. W.), Wells Wills. Arranged in Parishes, and Annotated. Paul. Trübner and Co. 10/6.

## VI. Geschichte.

## Allgemeines zur Geschichte Grossbritanniens und seiner colonien.

(8. bes. die rubriken: Adelsgesch., Calendars, Canada, Chronicles, Colonialgesch., England, Resays, Indien, Irland, Kirchengesch., Reformation, Revolution, Schlachtengesch., Schottland, Stuarts, Tudors, Universalgesch., Unterrichtsbücher.)

Abdy (J. T.), Feudalism: Its Rise, Progress and Consequences: Lectures
Delivered at Gresham College. pp. 470. Bell and Sons. 7/6.
Adelsgeschichte s. Burke, Debrett, Dod, Haydn, Lodge, Walford.

- Advanced (The) Historical Reader, from the Roman Invasion to the Present Time. pp. 286. W. Collins and Sons. 1/6.
- Airy (0.), The English Restoration and Louis XIV. London. Longmans and Co.
  - Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 137 (S. P.).
- Aithen (W. B.), The Dominion of Canada. A Study of Annexation. Gel. New York. 106 s. (Fock, Leipzig.)
- Alien (J. R.), The Monumental History of the Early British Church. 12mo. S. P. C. K. 3/.
  - Bespr. Athenœum, Aug. 30.
- Ascanius; or, The Young Adventurer. Containing an Impartial History of the Rebellion in Scotland in the Years 1745—'46, &c. Sime (Glasgow). Houlston. 2/6.
- Babcock (W. H.), Two Lost Centuries of Britain. The Nation No. 1318. (Die beiden Jahrhunderte nach dem Preisgeben der Insel seitens der Römer.)
- Baedae historia ecclesiastica gentis Anglorum ed. Alf. Holder. III, 314 p (German. Bücherschatz, hrsg. v. A. Holder. 7. bd. 2. ausg.) Freiburg i. B. Mohr. M. 2.
- Bagwell (Richard), Ireland under the Tudors. With a Succinct Account of the Earlier History. In 3 vols. Vol. 3. pp. 510. Longmans. 18/. Bespr. Academy, Sept. 13; Historisches Jahrbuch XII, 1 (Zimmermann).
- Balsille (David), The Lesson of the Revolution. pp. 124. A. & C. Black.
  Barton (G. B.), History of New South Wales. Vol. I. Governor Phillip 1783
  89. London 1889, Tribner and Co. pp. LXXXV, 625.
  - Bespr. Lit. Centralbl. '90, sp. 1472 (G. N.); Athenaum, April 26, '90, The Nation No. 1313.
- Bassenge (E.), Die Sendung Augustins zur Bekehrung der Angelsachsen. (596-604 n. Chr.) Diss. Leipzig. 75 s. (Fock, Leipzig.)
- Bax (E. Belfort), The Story of the French Revolution. pp. vi—122. Swan Sonnenschein. 2/6.
- Beale (Willert), The Light of Other Days, seen Through the Wrong End of an Opera Glass. 2 vols. pp. 720. Bentley. 28/.
- Bekker (Ernst Dr.), Elisabeth u. Leicester. Beiträge z. Gesch. Englands in d. J. 1560-62. (VII, 131 p.) Giessener Studien auf d. Gebiet d. Gesch. I. gr. 8°. Giessen, Ricker. M. 3. (I-V M. 17,30.)
  Bespr. D. Litztq. XII, 14 (Liebermann).
- Beckett (Rev. W. H.), English Reformation of the Sixteenth Century, with Chapters on Monastic England, and the Wycliffite Reformation. Illust. by Maps. Religious Tract Society. 3/6. Bespr. Athenœum, Jan. 17, '91.
- Bellesheim (Alphons), History of the Catholic Church of Scotland. Vol. 4. pp. 470. Blackwood and Sons. 10/6.
- Bolingbroke s. Koch.
- Bousfield (E. H.), The Conversion of England. Griffith, Farran and Co. 2/6; roan, 3/6.



Bowen (Sir George Ferguson), Thirty Years of Colonial Government: A Selection from the Dispatches and Letters to the Right Hon. Sir George Ferguson Bowen, Governor successively of Queensland, New Zealand, Victoria, Mauritius and Hong Kong. Edit. by Stanley Lane Poole, with Portrait. 2 vols. pp. 920. Longmans. 32/.

Bespr. The Nation No. 1307 u. 8.

- Boynton (H.), The World's Greatest Conflict; Review of France and America, 1788—1800, and History of America and Europe, 1800—1804. 12mo, pp. 325. Boston. 6/6.
- Brady (W. Mazière), Anglo-Roman Papers. 1) The English Palace in Rome.
  2) The Eldest Natural Son of Charles II., 3) Memoirs of Cardinal Erskine, Papal Envoy to the Court of George III. A. Gardner. 7/6.
- Bridgétt (Rev. T. E.), Blunders and Forgeries: Historical Essays. pp. 300.
  Kegan Paul, Trübner and Co. 6/.

Bespr. Athenœum, May 31.

- Brosch (M.), Geschichte von England (Bd. 6 der Gesch. der europ. Staaten. Hrsg. v. A. H. L. Heeren, F. A. Ukat u. W. v. Giesebrecht. 51. Lfg. 2. Abt. pp. XVII, 654.) Gotha, F. A. Perthes.
  - Bespr. Lit. Centralbl. '90, sp. 1501 (W. B.); Mitteilungen Bd. I, p. 264; Bl. f. lit. Unterhaltung '91, 13 (Deckel).

Burke (Sir B.), Peerage and Baronetage, 1890. Harrison. 38/.

- Busch (W.), Der Sturz des Cardinals Wolsely im Scheidungshandel König
   Heinrichs VIII von England. Raumers histor. Taschenbuch hrsg. von
   Maurenbrecher. 6. Folge. 9. Jhrgang. (Brockhaus, Leipzig.)
- Calendars. Calendar of Letters, Despatches and State Papers Relating to the Negociations between England and Spain. Preserved in the Archives at Simancas, Vienna, Brussels and elsewhere. Vol. 4. Part 1. Henry VIII., 1538—42. Edited by Pascual de Gayangos. 15/.
- Calendar of Letters and State Papers Relating to the Negociations between England and Spain (1539—42). Ed. by Don Pascual de Gayangos. 15/.
- Calendar of State Papers and Manuscripts Relating to English Affairs
   Existing in the Archives and Collections of Venice and in other Libraries of Northern Italy. Vol. 7, 1558—1580. Edited by the late Rawdon Brown and the Right Hon. G. Cavendish Bentinck, M. P. 15/. Bespr. Athenaum, Sept. 13.
- Letters and Papers, Foreign and Domestic, of the Reign of Henry VIII. Preserved in the Public Record Office, the British Museum, and elsewhere in England. Arranged and Catalogued by James Gairdner, Assistant Keeper of the Public Records. Vol. 12, Part 1. 15/.
- Calendar of the State Papers, Relating to Ireland, of the Reign of Elizabeth, 1592, October—1596, June. Preserved in the Public Record Office. Edited by Hans Claude Hamilton, Esq., F. S. A., late an Assistant Record Keeper. 15/.
- Calendar of State Papers, Domestic Series, of the Reign of Charles I., 1644—45. Preserved in Her Majesty's Public Record Office. Edit. by William Douglas Hamilton, F. S. A., of H. M. Public Record Office and the University of London. 15/. Bespr. Academy, Jan. 10. '91.

- Calendar of the Proceedings of the Committee for Compounding, &c., 1643—60. Preserved in the State Paper Department of H. Majesty's Public Record Office. Cases 1643—46. Ed. by Mary Anne Everett Green, Author of 'The Lives of the Princesses of England'. 15/.
- Canada s. Colonialgeschichte.
- Caries (E. S.), A Short History of British India. With Map. (Pitt Press Series.) pp. viii—112. Cambridge University Press. 1/.
- A Short History of British India. 12mo, pp. 110. Cambridge Warehouse. 7/6.
- Child (G. W.), Church and State under the Tudors. pp. 430. Longmans. 15/.
  Bespr. Academy, Sept. 6; The Nation No. 1317; St. a. Maria-Laach XL, 3 (Zimmermann).
- Chronicles. Flores Historiarum. Edited by Henry Richard Luard, D. D., Fellow of Trinity College and Registrary of the University, Cambridge. Vol. I. The Creation to A. D. 1066. Vol. II 1067—1264. Vol. III 1265—1326. ea. 10/.
- Willelmi Malmesbiriensis Monachi de Gestis Regum Anglorum. Libri Quinque; Historiæ Novellæ Libri Tres. Edited from Manuscripts by William Stubbs, D. D., Bishop of Oxford, and Honorary Student of Christ Church. Vol. 2. 10/.
- Chronicles of the Reigns of Stephen, Henry II., and Richard I. Vol. 4: The Chronicle of Robert of Torigni, Abbot of the Monastery of St. Michael-in-Peril-of-the-Sea. Edited by Richard Howlett, F. S. A. of the Middle Temple, Barrister-at-Law. 10/.
- Year Books of the Reign of King Edward the Third. Years 14 and 15. Edited and Translated by Luke Owen Pike, of Brasenose College, Oxford, M. A., and of Lincoln's Inn, Barrister-at-Law. 10/.

Bespr. Athenæum, Oct. 4.

— Adse Murimuth Continuatio Chronicarum Robertus de Avesbury de Gestis Mirabilibus Regis Edwardi Tertii. Edited by Edward Maunde Thompson, Hon. L.L. D., St. Andrews, Hon. D. C. L., Durham, F. S. A., Principal Librarian of the British Museum. 10/.

Bespr. Athenœum, Oct. 4; Notes & Queries X, 119.

- Acts of the Privy Council of England. New series. Vol. 2. A. D. 1547
   50. Ed. by John Roche Dasent, Barrister-at-Law, M. A., etc. 10/.
- Literæ Cantuarienses: The Letter Books of the Monastery of Christ Church, Canterbury. Vol. 3. Edited by J. Brigstocke Sheppard, LL. D. 10/.
- Memorials of St. Edmund's Abbey. Edited by Thomas Arnold, M.
   A., University College, Oxford, Fellow of the Royal University of Ireland. Vol. I. 10/.
- Register of the Abbey of St. Thomas, Dublin. Edited by John T. Gilbert, F.S.A., M.R.I.A. 10/.
- Clinton (H. R.), From Crécy to Assye: Being Five Centuries of the Military History of England. New ed. pp. 720. Warne. 6/.
- The War in the Peninsula and Wellington's Campaigns in France and Belgium. With Orig. Maps and Plans. 3rd ed. pp. 486. Warne. 3/6.

Colonialgeschichte: a) Allgemeines s. Bowen, Dilke. — b) Canada s. Aitken, Greswell, Kingsford. — c) Indien s. Carlos, Forrest, Malleson, Samuelson, Trotter, Wheeler. — d) Neufundland s. Harvey. — e) Neu-Süd-Wales s. Barton.

Curtis (H. H.), A Class Book of English History. Pt. I: 55 B. C.—1890 A. D. pp. 360. Simpkin. 3/.

Debrett's Peerage, Baronetage, Knightage and Companionage. Comprising Information concerning all Persons bearing Hereditary or Courtesy Titles, Companions of all the various Orders, and the Collateral Branches of all Peers and Baronets. Illust. with 1400 Armorial Bearings. Royal ed., Personally Revised by the Nobility. Dean and Son. 31/6.

Dilke's Problems of Greater Britain ['an elaborate Study of the Condition of the various British Colonies'].

Bespr. The Nation, No. 1302; Academy, March 8.

Dod's Peerage, Baronetage and Knightage of Great Britain and Ireland for 1890; including all the Titled Classes. pp. 976. Whittaker. 10/6.
Dowsett (C. F.), Striking Events in Irish History. pp. 440. Paul, Trübner and Co. 2/6.

Elton (Charles I.), Origins of English History. 2nd ed., Revised. With 10 Plates. pp. xxiv—450. Quaritch. 21/.

England: a) das Gesamtgebiet s. Brosch, Gardiner, Graphic Hist., Green, Meiklejohn, Pictorial Hist., Tait. — b) ältere zeit s. Babcock, Chronicles, Elton, Keutgen, Mitchell, Symes. — 16. Jhdt. s. Becker, Calendars, Chronicles, Fearenside, Law. — d) 17. Jhdt. s. Calendars, Fearenside, Gardiner, Jenks, Yonge. — e) 18. Jhdt. s. Evans, Lecky, Michael. — f) 19. Jhdt. s. Clinton, Evans, Hamley, Hooper, Hutchinson, Laughton, McCarthy, Walpole.

England's Battles by Sea and Land: A Complete Record of the Naval and Military Conflicts of the British Nation, with their Labours, Triumphs and Disasters; Representing the Struggles in which the Nation has been Engaged from the Earliest Period to the Present Time. 2 vols. pp. 1396. Ward, Lock and Co. 15/.

Essays s. Bridgett, Ewald, Kingsley, Miller.

Evans (A. J.) and Fearenside (C. S.), A History of England, 1685—1801. pp. viii—288. Clive. 4/6.

Ewald (Alex. Charles), Paper and Parchment: Historical Sketches. pp. 336.
Ward and Downey. 6/.

Bespr. Academy, Jan. 10. '91.

Fearenside (C. S.), A Synopsis of English History, 1485-1580. Clive. 1/6.

Fearenside (C. S.) and Low (W. H.), A History of England, 1660-1714 A.

D. 12mo, pp. 120. Clive. 2/6.

Ferguson (Lady), The Story of the Irish before the Conquest, from the Mythical Period to the Invasion under Strongbow. 2nd ed., with Maps, Revised and Enlarged. pp. 388. Scaty (Dublin). Bell and Sons. 7/6.

Forrest (G. W.), Selections from the Letters, Despatches etc. in the Foreign Department of the Government of India 1772—85. 3 vol.

Bespr. Athenæum, Aug. 2; Academy, Aug. 2.

- Francis (Mrs. C. D.), A Story of the Church of England. Part 2. Illust. pp. 160. S. P. C. K. 1/6.
- Fyfic (C. A.), A History of Modern Europe. Illust. Pt. 1, including a Sheet of Four Coloured Maps. Cassell. 6d.

Bespr. Academy, March 29. '90; The Nation, No. 1321.

- Gardiner (S. R.), The Constitutional Documents of the Puritan Revolution, 1628-60. pp. 442. Clarendon Press. 9/.
  - Bespr. The Nation, No. 1290; Lit. Centralbl. '91, sp. 496 (W. B.).
- A Student's History of England, from the Earliest Times to 1885.
   Vol. 1. pp. 410. Longmans. 4/.
- Bespr. Academy, Oct. 4; Athenæum, Nov. 29; Notes & Queries X, 358.

  Garnier (T. P.), The Title-Deeds of the Church of England: An Historic Vindication of her Position and Claims. pp. x—310. S. P. C. K. 3/6.

  Gelkie (Rev. C.), The English Reformation. Nisbet. red. 3/6.
- Graphic History of the British Empire, from Celtic Times to the Present Day. Illustrated with Maps, Plans and Tables. pp. 812. Nelsons, 6/6.
- Green (John Richard), A Short History of the English People. With Maps, Tables, and an Analysis by W. A. Tait. Part 4. Chap. 9, The Revolution, 1660—1742. Chap. 10, Modern England, 1742—1873. pp. xxxii—240, xii—126. Macmillan. 3/6.
  - Bespr. Vierteljahrsschrift f. Volksw., Politik u. Culturgesch. XXVII, 2. Bd., 2. H.
- Greswell (W. Parr), History of the Dominion of Canada. Under the Auspices of the Royal Colonial Institute. pp. 370. Clarendon Press. 7/6. Bespr. The Nation, No. 1329.
- Gribayedoff (Valerian), The French Invasion of Ireland in '98: Leaves of Unwritten History, that Tell of an Heroic Endeavour and a Lost Opportunity to Throw Off England's Yoke. With a Map and Numerous Illusts. by well-known Authors. pp. 192. Somerby (New York).
- Hall (M. H.), The Builders of the Church in Northumbria. Front. pp. 112.
  J. Masters and Co. 2/.
- Hamley (General Sir Edward), The War in the Crimea. With Portraits and Plans. Events of Our Own Times. pp. 312. Seeley. 5/. Bespr. Athenæum, Nov. 29; The Nation, No. 1328.
- Harvey (Rev. M.), A Short History of Newfoundland: England's Oldest Colony. 2nd ed., Rev. and Enlarged. With Coloured Map. pp. VIII, 88. W. Collins.
- Haydn (J.), The Book of Dignities: Containing Lists of the Official Personages of the British Empire, &c., founded on Beatson's Political Index, 1806, remodelled and brought down to 1851. Continued to the Present Time, with numerous additional Lists, and Index to the entire Work, by Horace Ockerby. pp. 1186. W. H. Allen and Co. 31/6.
- Hooper (George), Waterloo: The Downfall of the First Napoleon. A History of the Campaign of 1815. With Map and Plans. New ed., Revised. pp. 344. Bell and Sons. 3/6.
- Hospitaliers (The) in England. Athenæum, Jan. 18. '90 fg.; June 14.
- Hutchinson (Major H. D.), The Story of Waterloo: A Popular Account of the Campaign of 1815, pp. 56. Gale and Polden (Chatham). Simpkin. 2/.

Inderwick (F. A.), Side Lights on the Stuarts. With Illusts. 2nd ed. pp. 426. pp. 7/6.

Indien s. Colonialgeschichte.

Innes (A. Taylor), Church and State: A Historical Handbook. pp. 275.
T. and T. Clark (Edinburgh). Hamilton. 3/.

Irish History (neue Litteratur darüber) Athenæum, July 19.

Irland s. Bagwell, Dowsett, Ferguson, Gribayedoff, Irwin, Pooler, Robinson, Spenser.

Irwin (C. H.), A History of Presbyterianism in the South and West of Ireland. pp. 364. Hodder and Stoughton. 6/.

Jenks (E.), The Constitutional Experiments of the Commonwealth: A Study of the Years 1649—1660 (Thirlwall Dissertation, 1889). (Cambridge Historical Essays, No. 3.) pp. 140. Cambridge Warehouse. 2/6.

Keary (C. F.), The Vikings in Western Christendom, A. D. 779 to 888. With Map and Tables. pp. xiv-510. T. Fisher Unwin. 16/.

Keutgen (F.), Die Beziehungen der Hanse zu England im letzten Drittel des 14. Jhdts. Diss. Strassburg. 91 s. (Fock, Leipzig.) M. 2.

Kingstord (William), The History of Canada. Vol. 3. 1726—'56. With Maps. pp. 580. Trübner.

Bespr. Athenœum '91, Jan. 3.

Kingsley (Charles), Historical Lectures and Essays. New and cheap ed. pp. 386. Macmillan. 3/6.

Kirchengeschichte s. Allen, Baeda, Bassenge, Bellesheim, Bousfield, Child, Francis, Garnier, Hall, Innes, Irwin, Law, Lockhart, Nye, Pooler.

Koch (G.), Bolingbrokes politische Ansichten und die Squirarchie. Pr. Berlin '90. 14 s. 8°. (Fock, Leipzig.)

Krimkrieg s. Hamley.

Lamb (Lady), Warrior Kings from Charlemagne to Frederick the Great.
With Illustrations by A. De Neuville and other Artists. New ed. pp.
370. Routledge. 5/.

Langmead (Thomas Pitt Taswell-), English Constitutional History, from the Teutonic Conquest to the Present Time. 4th ed., Revised throughout, with Notes and Appendices by C. H. E. Carmichael. pp. xli—884. Stevens and Haynes. 21/.

Laughton (J. K.), The Story of Trafalgar, Told to the Seamen and Marines of H. M. S. Trafalgar, at the Request of Rear Admiral Lord Walter Kerr. 12mo, pp. 40. Griffin (Portsmouth). Simpkin. 1/.

Law (Thomas Graves), A Historical Sketch of the Conflicts between Jesuits and Seculars in the Reign of Queen Elizabeth, with a Reprint of Christopher Bugshaw's True Relation of the Faction begun at Wisbech, and Illustrative Documents. pp. 320. D. Nutt. 15/.

Bespr. Athenaum, Febr. 8. '90; Academy, March 1. '90.

Vgl. Law, Les Catholiques sous Elisabeth, Revue critique XXIV, No. 48.

Lecky (W. E. H.), A History of England in the Eighteenth Century. Vols. 7, 8. pp. 1120. Longmans. 36/.

Bespr. Academy, Nov. 16 u. Dec. 6; Athenæum, Nov. 8; The Nation, No. 1329.

Lehnswesen s. Abdy.

Lilly (William Samuel), A Century of Revolution. 2nd ed., Revised and Enlarged. pp. 258. Chapman and Hall. 12/.

Leckhart (Wm.), The Church of Scotland in the 13th Century. The Life and Times of David de Bernham, of St. Andrew's (Bishop), A. D. 1239—1253. W. Blackwood and Sons. 6/.

Lodge (E.), Peerage and Baronetage of the British Empire. 59th ed. Revised and Enlarged. Hurst and Blackett. 31/6.

Low (C. R.), Battles of the British Army: Being a Continuous History of its Services, its Defeats, and its Victories from the Earliest Times. pp. 522. Routledge. 5/.

MacCarthy (Justin H.), The French Revolution. 4 vols. Vol. 1, 2. pp. 794.
Chatto and Windus. 24/.

Bespr. Athenaum, May 31; Academy, July 12, Aug. 23; The Nation No. 1316.

 A History of the Four Georges. 4 vols. Vol. 2. pp. 402. Chatto and Windus. 12/.

Bespr. Athenœum, Febr. 15, '90; Academy, April 5, '90; Mitteilungen Bd. I, p. 162 (S. Peter).

 A Short History of Our Own Times, from the Accession of Queen Victoria to the General Election of 1880. (Popular ed.) 12mo, pp. 482.
 Chatto and Windus. 2/6.

Mackay (A. E. J. G.), A Sketch of the History of Fife and Kinross: A Study in Scottish History and Character. W. Blackwood and Sons. 6/.

Bespr. Athenæum, Sept. 13; Academy, Oct. 11.

Mackistesh (John), Scotland, from the Earliest Times to the Present Century. With Map and numerous Illusts. (The Story of the Nations.) pp. xxi—336. T. Fisher Unwin. 5/.

Bespr. Academy, Jan. 3. '91.

Mahan, The Influence of Sea Power in History 1660-1783.

Bespr. Academy, July 26.

Maileson (Colonel G. B.), The Indian Mutiny of 1857. With Portrait and Plans. pp. xiv—422. Seeley. 5/; L. P. 10/6.

Bespr. Academy, Dec. 20.

Meiklejehn (J., M. D.), A New History of England and Great Britain. With Maps and Tables. pp. 310. Holden (St. Andrews). Simpkin. 1/; 2/6. Michael (W.), Englands Stellung zur ersten Teilung Polens. Hab. Freiburg.

91 s. (Fock, Leipzig.)

Miles (William Augustus), Correspondence on the French Revolution, 1789—1817. Edit. by Rev. Charles Popham Miles. 2 vols. pp. 912. Longmans. 32/.

Bespr. Athenæum, Febr. 7. '91.

Miller (Hugh), Essays: Historical and Biographical, Political and Social, Literary and Scientific. New ed. pp. 490. Nimmo (Edinburgh). Simpkin. 3/6.

Mitchell (Donald G.), English Lands, Letters and Kings, from Celt to Tudor. pp. xii—327. Low. 6/.

Bespr. Mod. Lang. Notes V, 1 (Smith); Academy, March 1. '90.

Anglia. N. F. III. Bücherschau.

Mitchell (Donald G.), English Lands, Letters and Kings, from Elizabeth to Anne. pp. x-347. Low. 6/.

Moore (A. L.), Lectures and Papers on the History of the Reformation in England and on the Continent. pp. 536. Paul, Tribner and Co. 16/.

Bespr. Athenæum, Jan. 17; Academy, Jan. 31, Febr. 7, '91.

Napier (Sir W. F. P.), History of the War in the Peninsula and in the South of France, from the Year 1807 to the Year 1814. With 55 Maps and Plans. 6 vols. Warne. ea. 2/.

Neufundland s. Colonialgeschichte.

Neu Süd-Wales s. ebda.

Normannen s. Keary, Spence.

Nye (G. H. F.), A Popular Story of the Church in Wales; Showing its Birth, its Progress, and its Work in the Principality. A Sketch in three Chapters. pp. 86. Griffith, Farran and Co. 6d.

Paigrave (F. T.), The Oxford Movement of the 15th Century.

The Nineteenth Century, Nov. '90.

Peter (P. A.), History of the Reformation. 16mo. Columbus (Ohio). 4/.
 Pictorial History (The) of the British Empire. Social, Descriptive and Biographical. Profusely Illust. Imp. pp. 396. Sangster. 5/.

Pooler (L. A.), A Short History of the Church of Ireland. pp. 174. C. W. Olley (Belfast). Griffith, Farran and Co. 1/4.

Powell (F. York), Mackay (J. M.) and Tout (J. F.), History of England. For the Use of Middle Forms of Schools. Pt. 3: William and Mary to the Present Time. By T. F. Tout. pp. 308. Rivingtons. 2/6.

Pringle (Dr. Robert Stenson), Local Examination History (The), from Before the Roman Invasion to the Present Time. For the Use of Students Preparing the Local Examinations in connection with the Universities of Oxford and Cambridge and the Royal College of Preceptors. 11th ed., Revised and Extended. pp. 201. Heywood. 1/6.

Putnam (G. P.), Tabular Views of Universal History. A Series of Chronological Tables, presenting in parallel columns a Record of the more Noteworthy Events in the History of the World from the Earliest Times down to 1890, and continued to date. By Lynds E. Jones. pp. 212. G. P. Putnam's Sons. 7/6.

Ransome (Cyril), Elementary History of England for the Use of the Lower Forms of Schools. pp. 250. Percival. 1/6.

Reformation s. Beckett, Geikie, Moore, Peter, Worsley.

Revolution s. Basillie, Bax, Lilly, MacCarthy, Miles.

Robinson (F. Mabel), Irish History for English Readers, from the Earliest Times to the Close of the Year 1885. 4th ed. 12mo, pp. 192. Methuen. 1/.

Regers (W. H. Hamilton), The Strife of the Roses and Days of the Tudors in the West. Illust. by Roscoe Gibbs. J. G. Commin (Exeter). W. W. Gibbings.

Ross (D.), Mnemonic Time Charts of English History for Students and others. Showing at a glance in Chronological Relation the Kings of the Chief Anglo-Saxon Kingdoms, A.D. 449 to 828, the Reigns from 828 to 1890, the Genealogy of the Royal Line, the Parliaments from

- 1510 to 1695 and Ministries from 1695 to 1890; the Civil and Foreign Wars, and a Selection of the Leading Men and Important General Events. Stanford. 2/6.
- Salomon (F.), Frankreichs Beziehungen zu dem schottischen Aufstand 1637
  40. Mit ein. Exkurs über d. Fälschung d. Briefe d. Grafen d'Estrades.
  58 p. Berlin, Speyer & Peters. M. 1,80.
- Samuelson (James), India, Past and Present: Historical, Social and Political. Illustrated with a Railway Map of India, Woodcuts, Portraits etc. pp. 386. Trübner. 21/.
- Schlachtengeschichte s. Clinton, England's Battles, Hooper, Hutchinson, Laughton, Low.
- Schottland s. Ascanius, Bellesheim, Lockhart, Mackay, Mackintosh, Salomon, Scotch Records, Scottish History.
- Scotch Records. The Hamilton Papers: Letters and Papers Illustrating the Political Relations of England and Scotland in the Sixteenth Century. Formerly in the Possession of the Dukes of Hamilton, now in the British Museum. Edited by Joseph Bain, F. S. A. Scot., Vol. I, A. D. 1532—1543. 15/.
- Registrum Magni Sigilli Regum Scotorum: The Register of the Great Seal of Scotland, A. D. 1593—1608. Edited by John Maitland Thomson, M. A., Advocate. 15/.
- Scottish History by Contemporary Writers: The Days of James IV., 1488—1513; Extracts from the Royal Letters of Polydore Vergil and Hall, Major, Boece, Myln, The State Papers, &c. &. Edit. by G. Gregory Smith. 18mo, pp. 210. D. Nutt. 1/.

Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 265 (Hulme).

- Scottish National Memorials. Folio, pp. 359. Maclehose (Glasgow). Macmillan. 52/6.
- Spence (H. D. M.), Dreamland in History: The Story of the Norman Dukes. With Illusts. by Herbert Railton. pp. 220. Isbister. 21/.
- Bespr. Academy, Jan. 10. '91.

  Spenser (Edmund), Davies (Sir John) and Moryson (Fynes), Ireland under Elizabeth and James the First. Edit. by Henry Morley. pp. 436.
- Routledge. 2/6.
  Stuarts s. Inderwick, Thornton.
- Symes (J. E.), The Prelude to Modern History: Being a Brief Sketch of the World's History from the Third to the Ninth Century. With 5 Maps. 12mo, pp. 138. Longmans. 2/6.
- Tait (C. W. A.), Analysis of English History. Based on Green's Short History of the English People. pp. xiv—324. Macmillan. 4/6.
- Taylor (H.), The Origin and Growth of the English Constitution. 8vo. Low. 18/.
- Thornton (Percy M.), The Stuart Dynasty: Short Studies of its Rise, Course and Early Exile. The latter drawn from Papers in Her Majesty's Possession at Windsor Castle. pp. 500. Ridgway. 12/.

Bespr. Athenœum, April 12. '90; Academy, Nov. 1.

Transactions of the Royal Historical Society. New ser. Vol. 4. 8vo. Longmans. 21/.

Trotter (L. J.), The History of India, from the Earliest Times to the Present Day. New and Revised ed. S. P. C. K. 6/.

Tudors s. Child, Rogers.

Universalgeschichte s. Fyffe, Putnam, Symes.

Unterrichtsbücher (geschichtliche) s. Advanced Reader, Curtis, Powell, Pringle, Ransome, Ross, White.

Urkunden. Notiz über 25 000 Urkunden zur engl. Gesch. (1066-1700) aus dem Vatican, deren Abschriften jetzt ins Record Office gekommen sind. Athenæum, April 12. '90.

Verfassungsgeschichte s. Gardiner, Jenks, Langmead, Taylor.

- Waiford (Edward), The County Families of the United Kingdom. New ed. Chatto and Windus. 50,.
- Complete Peerage, Baronetage, Knightage and House of Commons, 1890. 12mo, 5/; 4 vols. separate. Chatto and Windus. ea. 1/.
- Tales of our Great Families. New ed., Revised. pp. 350. Chatto and Windus. 3/6.
- Walpole (S.), A History of England from the conclusion of the Great War in 1815. New and Revised ed. Vol. 1—6. Longmans. ea. 6/.
- Wheeler (J. Talboys), Indian History, Asiatic and European. With Map. pp. viii—125. Macmillan. 1/.
- White (F. A.), The Civil Service History of England: Being a Fact-Book of English History. Arranged for Examination Candidates, Public Schools, and Students generally. Revised throughout and Enlarged by H. A. Dobson. 7th ed., carefully Revised, Corrected and Enlarged. (The Civil Service Series.) pp. xii—192. Lockwood. 2/6.
- Wise (C.), Puritarism in Power: An Argument in Three Books. pp. 517. Paul, Trübner and Co. 14/.

Wolsely (Cardinal) s. Busch.

Worsley (Henry), The Dawn of the English Reformation; its Friends and Foes. pp. 392. E. Stock. 10/6.

Bespr. Athenæum, Jan. 17. '91.

Yonge (C. M.), Cameos from English History: The Rebellion and Restoration, 1642-78. 7th Series. 12mo, pp. 340. Macmillan. 5/.

## 2. Biographien, Memoiren, Tagebücher.

- Aithorp (Lord). By Ernest Myers. pp. 240. Bentley. 3/6. Bespr. Academy, July 12.
- Arnold (Thomas), The Life and Correspondence of. By Arthur Penrhyn Stanley. With a Portrait and Fullpage Illusts. pp. xxiv—548. Ward, Lock and Co. 2/.
- Botton (Sarah K.), Famous Men of Science. pp. 378. Hodder and Stoughton. 3/6.
- Brahe (Tycho), A Picture of Scientific Life and Work in the Sixteenth Century. By J. L. E. Dreyer. pp. 418. A. and C. Black. 12/6.
- Brown (Dr. John) and his Sister Isabella. Outlines. By McLaren. 4to, pp. 60. Douglas (Edinburgh). Simpkin. 5/.

- Buchanan (George), Humanist and Reformer: A Biography. By P. Hume Brown. pp. 398. Hamilton. 12/.
  - Bespr. Academy, July 19; Athenœum, July 26.
- Burns (Sir George, Bart.), His Times and Friends. By Edwin Hodder. With Etched Portrait by H. Manesse. pp. 528. Hodder and Stoughton. 14/.
- Celebrities of the Century: Being a Directory of Men and Women of the Nineteenth Century. Edit. by Lord C. Sanders. New and Revised ed. pp. 1080. Cassell. 10/6.
- Chamberlain (Joseph M. P.), Speeches on the Irish Question: A Collection of Speeches Delivered between 1887 and 1890. bds., pp. viii—292. Swan Sonnenschein. 1/.
- Clive (Lord). By Colonel Sir Charles Wilson. With Photo and Map. (English Men of Action.) pp. 221. Macmillan. 2/6.

Bespr. Athenæum, July 26; The Nation, No. 1320.

Cochrane (Robert), Beneficent and Useful Lives. pp. 280. Chambers. 2/6.
 Cook (Captain). By Walter Besant. With Portrait. (English Men of Action.) pp. vi—191. Macmillan. 2/6.

Bespr. Academy, May 3.'90; The Nation, No. 1295.

Cooper (T. Sidney), My Life. 2 vols. pp. 680. Bentley. 30/.

Cornwalls (Marquess). By W. T. Seton-Karr. (Rulers of India.) pp. 200. Clarendon Press. 2/6.

Bespr. Athenœum, Dec. 13; Academy, Jan. 24, '91.

- Cromwell. A Speech attributed to Oliver Cromwell. Academy, March 22. '90.
- Unpublished Letters of Cromwell. Notes & Queries IX, 303.
- Henig (F.), Oliver Cromwell. 2. u. 3. Bd. (3. u. 4. Tl., 1646—58. Berlin 1888/89. Luckhardt. pp. VII, 476; pp. VIII, 391. (3 Pläne Fol.) M. 16. Bespr. Lit. Centralbl. '90, sp. 1470 (W. B.).
- Palgrave (Reginald F. D.), Oliver Cromwell, the Protector: An Appreciation based on Contemporary Evidence. pp. xl—320. Low. 10/6. Bespr. Athenaum, March 8. '90.
- Zimmermann, Zur Charakteristik Cromwells. Historisches Jahrbuch.
   11. Bd. 2. Hft.
- Davidson (D.), Memories of a Long Life. pp. 354. Douglas (Edinburgh). Simpkin. 6/.
- Davis (J.), Life of. By Clements R. Markham. (Great Explorers.) Philip. adv. 4/6.

Bespr. The Nation, No. 1286.

- Davis (Thomas), The Memoirs of an Irish Patriot, 1840—1845. By Sir Charles Gavan Duffy. pp. 394. Paul, Trübner and Co. 12/.
  Bespr. Athenæum, Aug. 9; Academy, Aug. 9.
- Derby (The Earl of) Life of. By T. E. Kebbel. pp. xii 220. W. H. Allen. 2/6.

Bespr. Academy, June 14.

- Drake (Francis): The Sea King of Devon. By George M. Towle. pp. 174. Nelsons. 1/6.
- Duff (Alexander), Memorials. By his Son, W. Pirie Duff. pp. 124. Nisbet. 2/6.

- Dufferin (Marquis), Speeches Delivered in London, 1884—1888. pp. 292. Murray. 9/.
- Dufferin and Ava (Marchioness), Our Viceregal Life in India. New and Cheaper ed. With a Map. pp. 406. Murray. 7/6.

Bespr. Beilage zur allgem. Ztg. 169; The Nation, No. 1287.

- Ernest II., Duke of Saxe Coburg Gotha. Vols, 3, 4; embracing period 1850—1870. Trans. from the German by Percy Andreae. pp. 644. Remington. 25/.
- Evelyn (J.), Diary from 1641 to 1705-6. With Memoir. Edit. by William Bray. pp. 610. Gibbings. 7/6.
- Fisher (Blessed John), Life of, Bishop of Rochester, Cardinal of the Holy Roman Church, and Martyr under Henry VIII. By the Rev. T. E. Bridgett. Illusts. pp. 508. Burns and Oates. 7/6.
- Fox (Charles James), Life of. By Henry Offley Wakeman. (Statesmen Series.) pp. 220. W. H. Allen. 2/6.

  Bespr. Athenæum, May 10.'90; Academy, Aug. 30.
- Fraser (Bp.). The Lancashire Life of Bishop Fraser. By John W. Diggle. Illust. Low. 12/6.
- "Fritz" of Prussia, Germany's Second Emperor. By Lucy Taylor. pp. 512. Nelsons. 3/6.
- Gama: Vasco de Gama: His Voyages and Adventures. By George W. Towle. pp. 186. Nelsons. 1/6.
- Giadstone (Right Hon. William Ewart), The Life of the. By George Barnett Smith. With Portrait. 12th ed. pp. viii—604. Ward, Lock and Co. 3/6.
- Gordon (General), The Christian Hero. By Major Seton Churchill. Portrait. pp. 274. Nisbet. 3/6.
- Gosse (Philipp Henry), Life of. By his Son. pp. 394. Paul, Trübner and Co. 15/.
- Grammont (Count de), Memoirs of the Count of Grammont: Containing the History of the English Court under Charles II. By Count Anthony Hamilton. Trans. With Notes by Horace Walpole; and with Additional Notes, &c., by Sir Walter Scott and Mrs. Jamieson. pp. 404. Swan Sonnenschein. 9/.
- Gappy (Henry Brougham), Homes of Family Names in Great Britain. pp. 664. Harrison. 10/6.
- Harvey (Henry), With Essex in Ireland: Being Extracts from a Diary kept in Ireland during the Year 1599, by Mr. Henry Harvey, sometime Secretary to Robert Devereux, Earl of Essex. With a Preface by John Oliver Maddox. Introduced and edit. by Hon. Emily Lawless. pp. 302. Smith, Elder and Co. 7/6.
- Hastings (Warren). By Sir Alfred Lyall. pp. 210. Macmillan. 2/6. Bespr. Athenæum, Jan. 11. '90.
- Hastings (Warren). By Captain L. J. Trotter. Map. pp. 220. Clarendon Press. 2/6.
  - Bespr. Academy, Nov. 22,

- Havelock (Sir Henry). By Archibald Forbes. With Photograph. pp. 222. Macmillan. 2/6.
  - Bespr. Athenœum, June 14.
- Hawtherne (Nathaniel), Life of. By Moncure D. Conway. 12mo, pp. 204.
  Walter Scott. 1/; 2/6.
- Iddesleigh (Earl), Life, Letters and Diaries. By Andrew Lang. 2 vols. pp. 740. Blackwood and Sons. 31/6.
- Jameson (Mrs.), Memoirs of Celebrated Female Sovereigns. New ed. pp. 414. Routledge. 3/6.
- Jefferson (Joseph), Autobiography. pp. 514. T. Fisher Unwin. 16/.

  Angez. The Century Illustrated Magazine, Aug.
- Knex (John), Life and Work of. By J. J. Ellis. Illusts. pp. 64. A. Holness. 6d.
- Knight (Alfred E.), Twice Born: An Autobiography. With Illusts. by the Author. pp. 304. Cauldwell. 3/6.
- Lafayette (General), Life of. With a Critical Estimate of his Character and Public Acts. By Bayard Tuckerman. With Portraits. 2 vols. Low. 12/.
  - Bespr. Athenæum, Febr. 1. '90.
- Latimer (Hugh). By Rev. James Ellis. (Men with a Mission.) 12mo, pp. 114. Nisbet. 1/.
- Laurence (Bp.). The Life of Laurence, Bishop of Holar, in Iceland (Laurentius Saga). By Einar Haflidason. Translated from the Icelandic by Oliver Elton. Sq. 16mo, pp. 140. Rivingtons. 5/.
- Magellan (Ferdinand), The Life of, and the First Circumnavigation of the Globe, 1480—1521. By F. H. H. Guillemard. Illustrations and Maps. pp. 353. G. Philip and Son. 4/6.
  - Bespr. Athenæum, Jan. 17. '91.
- Maria d. Katholische. Zimmermann (Ath. S. J.), Eine Skizze ihres Lebens und ihrer Regierung. (Ergänzungshefte zu den "Stimmen aus Maria-Laach".) (VIII, 162 p.) Freiburg i. Br. Herder. M. 2,50.
- Martyn (Henry), His Life and Labours: Cambridge, India, Persia. By Jesse Page. Illust. by H. R. Millar, &c. pp. x—160. Partridge. 1/6.
- Mary Queen of Scots, Life of. By Henry Glassford Bell. 2 vols. 12mo; pp. 606. Brown (Edinburgh). Simpkin. 6/.
- Melbourne (Lord). By Henry Dunckley. Portrait. (Prime Ministers of Queen Victoria.) pp. xi-248. Low. 3/6.
- Metcalfe (W. M.), Pinkerton's "Vitae Sanctorum Scotiae". Revised and Enlarged. Two vols. Alex Gardner. 15/.
- Montefiere (Sir Moses and Lady), Diaries of: Comprising their Life and Work as Recorded in their Diaries from 1812 to 1883. With Anecdotes and Incidents Referring to Men of his Time, as Related by Himself. Edit. by Dr. L. Loewe. 2 vols. With Illusts. Griffith, Farran and Co. 42/.
  - Bespr. Athenœum, May 3.'90; The Nation, No. 1305; Academy, Sept. 13.
- Myers (Frederic), Great Men: A Series of Lectures. New ed. pp. 392. Nisbet. 2/.

136 LANGE,

Napier (Sir Charles). By Col. Sir William F. Butler. pp. 216. Macmillan. 2/6.

Bespr. Athenæum, Oct. 11.

- Napoleon Buonaparte, The Life of. By William Hazlitt. 3 vols. W. W. Gibbings. 15/.
- Nelson's Words and Deeds. A Selection from the Dispatches and Correspondence of Horatio Nelson. Edited by W. Clark Russell. pp. 224. Low. 3/6.
- The Public and Private Life of Horatio, Viscount Nelson, as Told by Himself, his Comrades and his Friends. By G. Lathom Browne. Portraits, &c. pp. xxxi—472. T. Fisher Unwin. 18/.

Bespr. Athenæum, Dec. 20; Academy, Febr. 14. '91.

- Nelson and the Naval Supremacy of England. By W. Clark Russell, with the Collaboration of William H. Jacques. (Heroes of the Nations.)
   Illust. pp. xiv 357. Putnam's Sons. 5/.
  - Bespr. Athenœum, May 31; Academy, June 28; Notes and Queries X. 40.
- Newman (John Henry), The Founder of Modern Anglicanism and a Cardinal of the Roman Church. With Portrait. pp. 116. Paul, Trübner and Co. 2/6.
- North. Lives of the Right Hon Francis North, Baron Guildford, Hon. Sir Dudley North, and the Hon. and Rev. Dr. John North. By the Hon. Roger North. Together with the Autobiography of the Author. Edit. by Augustus Jessopp. (Bohn's Standard Lib.) 3 vols. 12mo, pp. 1112. Bell and Sons. es. 3/6.
- Owen (Robert), The Life, Times and Labours of. By Lloyd Jones Edit. by William Cairns Jones. With 2 Portraits and a Facsimile Vol. 1. pp. xiv—203. Swan Sonnenschein. 6/.

Bespr. Academy, May 10. '90.

- Patrick (St.), The Life of, Apostle of Ireland. With a Preliminary Account of the Sources of the Saint's History. 4th ed. pp. 302. Burns and Oates. 5/.
- His Life and Teachings. By Rev. E. J. Newell. 12mo. S. P. C. K. 2/6.
   Peterborough. By William Stebbing. With Portrait. pp. vi—228. Macmillan. 2/6.
- Pepys (Samuel), Memoirs; Comprising his Diary from 1659 to 1669, and a Selection from his Private Correspondence. Edit. by Lord Braybrooke. Cavendish ed. pp. 806. Warne. 3/6.
- Unpublished Letters of Sam. Pepys. Athenæum, May 31, und Academy, Aug. 9 u. 23 (letztere v. Doble mitgeteilt), ferner Academy, Sept. 6.
   Pitt (William), A Biography. By Edward Walford. 12mo, pp. 320.
   Chatto and Windus. 5/.

Bespr. Academy, Oct. 18.

— Correspondence between the Right Hon. William Pitt and Charles, Duke of Rutland, Lord Lieutenant of Ireland, 1781—1787. With Introductory Note by John, Duke of Rutland. pp. 186. Blackwood and Sons. 7/6.

Bespr. Athenœum, March 15. '90; Academy, April 12. '90.

- Raieigh (Sir W.), His Exploits and Voyages. By George M. Towle. pp. 184. Nelsons.
- Rylands (Peter), Correspondence and Speeches. With a Sketch of his Career. By his Son, L. Gordon Rylands. 2 vols. pp. 366. A. Heywood (Manchester). Simpkin. 12/.
- Sedgwick (Rev. Adam), The Life and Letters of. By John Willis Clark and Thomas McKenny Hughes. Portraits and Plates. 2 vols. Cambridge Warehouse. 36/.
- Short Biographies for the People. Vol. 7. 4to. Religious Tract Society. 1/6.
  Stanley (Henry Morton). By Rev. James J. Ellis. 12mo, pp. 122. Nishet. 1/.
- Stuart (George H.). Life of George H. Stuart, written by himself. Ed. by Robert Ellis Thompson. pp. 368. Nisbet. 7/6.
- Thomas (St.) of Canterbury, an Account of his Life and Fame, from the Contemporary Biographers and other Chroniclers. Selected and Arranged by Rev. W. H. Hutton. 18mo, pp. 280. D. Nutt. 1/6; 2/; 2/6.
- Victoria (Queen), Life of. By G. Barnett Smith. People's ed. pp. 420. Routledge. 1/.
- Wellington (Duke of), Life of. By G. R. Gleig. New ed. pp. 500. Longmans. 3/6.
- Letters to Miss J., 1834—51. Edit. with Extracts from the Diary of the latter by Christine Terhinne Herrick. 12mo, pp. 210. T. Fisher Unwin. 6/.

Bespr. Academy, Jan. 11. '90.

- Wesley (Rev. John), Life and Times of. By Rev. L. Tyerman. 6th ed. 3 vols. Hodder and Stoughton. 18/.
- The Life Story of. By J. J. Ellis. Illust. pp. 64. A. Holness. 6d.
- Whitefield (George), The Life Story of. By J. J. Ellis. Illust. 12mo, pp. 62. A. Holness. sd., 1 d., 6 d.
- Wilberforce (Bishop S.), Heroes of Hebrew History. New ed. pp. 362. W. H. Allen. 5/.
- Williams (M.), Leaves of a Life: Reminiscences. 2 vols. pp. 660. Macmillan. 30/.

## 3. Amerikanische geschichte.

- a) Allgemeines.
- Adams (H.), History of the United States during the 1st Administration of James Madison. 2 vols. N. Y. Scribner's. 4 doll.

Bespr. The Nation, No. 1325—26.

Bancroff (Hubert Howe), History of the Pacific States of North America. Vol. 21, Utah 1540—1885. pp. 808. San Francisco. 24/.

Bespr. The Nation, No. 1287; Academy, June 21.

- History of the Pacific States of North America. Vol. 34: Literary Industries. Concluding Vol. pp. 808. San Francisco. 4 doll. 50.
- Works of. Vol. 38. Essays and Miscellany. London, Kegan Paul. 24/.



Bodley (J. E. C.), The Catholic Democracy of America. Baltimore, Murphy. 25 cts.

Boynton (H.), The World's Greatest Conflict. (Am. Revol.) Boston.

Brief Digest (A) to Vols. VII — XII of American State Reports. San Francisco.

Britten, The Civil War on the Border: a Narrative of Operations in Missouri, Kansas, Arkansas and the Indian Territory during the Years 1861—62, based upon the Official Reports of the Federal Commanders etc. With Maps and Battle-Plans, and Portraits of Generals Schofield and Lyon. New York. 15/.

Brown (A.), The Genesis of the United States. Collected, Arranged and Edited. 2 vols. Heinemann. 73/6.

Bespr. Lit. Centralblatt '91, No. 49, sp. 1613.

Browne (Will. Haud), Archives of Maryland 1687-1693.

Bryce (J.), The American Commonwealth. 2nd ed., Revised. 2 vols. pp. 1440. Macmillan. 25/.

Cable (G. W.), Old Creole Days. N. Y., Scribner's. 1 doll. 25 c.

Cady (A. Cole), Worthington's History of the U. S. N. Y., Worthington. 50 c.
 Carller (A.), La République Américaine: Etats-Unis. 4 vols. Paris, Guillaume & Cie.

Davis (A. Mc Farland), The Early College Buildings at Cambridge, Mass. (Sonderabdr. aus: Proceedings of the American Antiquarian Soc.)

Drake (S. A.), The Taking of Louisburg. Boston, Lee and Shepherd. 50 cts.
Fiske (John), Civil Government in the United States. Considered with some Reference to its Origins. pp. 370. Macmillan. 6/6.
Bespr. The Nation. No. 1319.

Freemann (A. C.), The American State Reports XII—XIII.

Frothingham (O. B.), Boston Unitarianism 1820—50. N. Y. Putnam's Sons. Guernsey (R. S.), New York City and Vicinity During the War of 1812—15. Being a Military, Civil and Financial Local History of that Period, with Incidents and Anecdotes thereof. Vol. I. pp. 480. New York. 25/. Holden (W.), The Discovery of America. Philadelphia, Lippincott.

Humphrey (Frances A.), How New England was Made. Illusts. pp. 267. Lothrop Co. (Boston.) 1 doll. 25 c.

Johnston (A.), The United States: Its History and Constitution. pp. 284.
Blackie. 4/6.

Körner (G.), Das Deutsche Element in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika. New Ed. N. Y., Steiger.

Macy (J.), Our Government. Boston, Ginn. 35 cts.

Mason (E. C.), The Veto Power. Boston, Ginn. 1 doll. 10 c.

Mc Connel, History of the American Episcopal Church from the Planting of the Colonies to the End of the Civil War. New York. 10/6.

Montgomery (D. H.), The Leading Facts of American History. Boston, Ginn. 1 doll. 10.

Nadalliac (Marquis de), Prehistoric America. N. Y. Putnam's. 2 doll. 25.
 NHobe (Inazo), The Intercourse between the U. S. and Japan. Baltimore,
 Johns Hopkins University.

- Norton (Ch. Ledyard), Handbook of Political Americanisms. (Separatabdr. aus: Magazine of American History.) Longmans.
- Page (P. N.), In Old Virginia. N. Y. Scribner's. 1 doll. 25.
- Parkman (Francis), Montcalm and Wolfe. 11th ed. Boston, Little Brown. 2 vols.

Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 124.

- Peet (S. D.), Prehistoric America. Vol. II. Chicago, Am. Antiq. Office.
  Prescott (W. H.), History of the Conquest of Mexico. 3 vols. Routledge. ea. 2/.
- -- History of the Conquest of Peru. (Excelsior Series.) 3 vols. Routledge. es. 2/.
- Critical and Historical Essays. (Excelsior Series.) Routledge. 2/.
- Works. 15 vols. Routledge. hf.-rn. 42/.
- Rosengarten (J. G.), The German Soldier in the Wars of the U. S. New edit. Philadelphia, Lippincott. 1 doll.
- Scudder (Horace E.), Short History of the United States of America. New York. 1 doll.
- Shepherd (H. A.), The Antiquities of the State of Ohio. Cincinnati, Clarke. \$2.
- Stevens's Facsimiles of Mss. relating to America. Vol. V. Bespr. The Nation 1318.
- Stoddard (M. O.), Inside the White House in War Times. N. Y., Webster. Tiedeman (C. G.), The Unwritten Constitution of the United States. N. Y., Putnam's. 1 doll.
- Townsend (M.), An Index to the U. S. of America, Historical, Geographical, and Political. Boston, Lothorp.
- Webster (Prentiss), The Law of Citizenship Historically Treated. Matthew Bender (New York). 4 doll.
- White (Hor. S.), Recent American Historical Publications. Englische Studien XIV, 3, p. 365-370.
- Winsor (Justin), Narrative and Critical History of America. Vol. I—VIII. 1889. Boston, Houghton, Mifflin & Co.

Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 154-58 (E. F.).

Winter (Alexander), The New York State Reformatory of Elmira. Original English edition. With a Preface by Havelok Ellis. pp. x —172. Swan Sonnenschein. 2/6.

## b) Biographien u. Memoiren.

Caivert (George and Cecilius), Barons. By W. H. Browne. Baltimore. N. Y. Dodd, Mead and Co. 75 cts.

Bespr. The Nation, No. 1326.

- Davis (Mrs. Jefferson), Jefferson Davis, Ex-President of the Confederate States. A Memoir by his Wife. Illust. New York. 30/.
- Garfield. Thayer (Wm. M.), From Log Cabin to White House: A Story of President Garfield's Life. With 20 Illusts. and 2 Steel Portraits. 32nd ed. pp. 362. Hodder and Stoughton. 5/.
- Hamilton (Alex.) by W. G. Sumner. N. Y. Dodd. 75 cts.

- Jay (John). The Correspondence and Public Papers of. By H. P. Johnston. Vol. I. Putnam.
- Lincoln's (Abraham) Pen and Voice. By van Buren. Cincinnati. Clarke. 1 doll. 50.
- The Pioneer Boy, and How he Became President. The Story of the Life of A. Lincoln. By Wm. M. Thayer. 5th ed. pp. 396. Hodder and Stoughton. 2/6.
- Oglethorpe, General, Life of. By H. Bruce. N.Y. Dodd, Mead. 75 cts. Pellew (G. John Jay), American Statesmen Series. 12mo, pp. 374. Boston. 6/6.
- Pizarro, The Adventures and Conquests of. By George M. Towle. pp. 190. Nelsons. 1/6.
- Upton (Mrs. Harriet Taylor), Our Early Presidents, Their Wives and Children, from Washington to Jackson. Portraits and Illustrations. pp. vii —395. D. Lothrop Co. (Boston). 4/.
  Bespr. The Nation, No. 1333.
- Washington (George), His Boyhood and Manhood. 3rd ed. Hodder and Stoughton. 2/6.
- Washington Relics, Portraits etc. The Century Illustrated Magazine. Vol. 40, No. 1 (May).
- Washington's Ancestors. Atheneum, June 14, 28; July 19.
- Ford (W.C.), Writings of George Washington. N.Y. Putnam. 5 doll.

### 4. Culturgeschichte.

Anderson (John), English Intercourse with Siam in the Seventeenth Century. With Map. (Trübner's Oriental Series.) pp. 510. Kegan Paul, Trübner and Co. 15/.

Bespr. Athenœum, March 29. '90; The Nation, No. 1334; Lit. Centralbl. 91, sp. 877.

Andrews (William), Curiosities of the Church: Studies of Curious Customs, Services and Records. pp. 196. Methuen. 6/.

Ashton (J.), Social England under the Regency. With 90 Illustrations. 2 vols. pp. 770. Ward and Downey. 30/.

Bespr. Athenœum, Sept. 20; Academy, Oct. 25.

Athletic Sports in England, America and Australia: Comprises the History, Characteristics, Organisation, Famous Players, and Great Contests of Base-ball, Cricket, Tennis, Foot-ball, La Crosse, Polo, Rowing and Bicycling. Illust. pp. 600. Philadelphia. 21/.

Bennett (Arthur), John Bull and his other Island. I. sd., pp. xii—152.

Sunrise" Publishing Co. (Warrington). Simpkin. 1/.

Boseley (Ira), The Living Loom; or Light on Factory Life. pp. XIV—166. T. B. Bumpus.

Brennecke (A.), Die englischen Grossstädte. 1. 2. Allgem. Ztg., Beilage, No. 190.

Burckhardt (Jacob), The Civilisation of the Renaissance in Italy. Authorized Translation by S. G. G. Middlemore. pp. xvi—560. Swan Sonnenschein. 15%.

- Burdett (Henry C.), Prince, Princess and People. An Account of the Social Progress and Development of Our Own Times, as Illustrated by the Public Life and Works of the Prince and Princess of Wales. 2nd ed. Re-written and Eularged. With Portraits and Autographs. pp. 382. Routledge. 1/.
- Costumes of the Modern Stage. Edit. by M. Mobisson. Illusts. by MM. Steinlen, Mesplès, etc. Coloured by hand. Pts. 1, 2. Sm. fol. J. C. Nimmo. ea. net, 2,.
- Cricket: Its Theory and Practice. New ed. With Illusts. and Diagrams. Sq., sd. Chambers. 6d.
- Crocker (Jos. H.), Problems in American Society: Some Social Studies. 16mo, pp. 293. Boston. 6/6.
- Cunningham, The Growth of English Industry and Commerce during the Early and Middle Ages. pp. 634. London, Cambridge Warehouse. 16/. Bespr. Academy, May 31. '90; Athenœum, May 17; The Nation, No. 1297.
- Cuthbertson (D.), College Echoes: Sketches and Scenes of University Life at Edinburgh. Houlston. 1/.
- Daybook (The) of John Dorne (Oxforder Buchhändler v. 1520, veröffentl. 1885 v. Madan). Academy, Febr. 8. '90.
- Escott (T. H. S.), England: Its People, Polity and Pursuits. New and Revised Ed. pp. 620. Chapman and Hall. 3/6.
- Ferguson (Jan Helenus), The Philosophy of Civilization: A Sociological Study. pp. 326. Whittingham. 10/.
- Francke (Kuno), A Description of Student Life at Paris in the 12th Century. The American Journal of Philology XI, 1, p. 80-86.
- French (Rich. Valpy), Nineteen Centuries of Drink in England: A History.
  2nd ed. Enlarged and Revised. pp. XX, 398. Nat. Temperance Pub.
  Depot. 3/6.
- Garbe (R.), Ein dunkles blatt aus der Culturgeschichte Indiens. Westermann's Monatshefte, 34. Jhrg., Dec.
- Gibbins (H. de B.), The Industrial History of England. With Maps. (University Extension Series.) pp. viii—232. Methuen and Co. 2/6. Bespr. Academy, Febr. 7. '91.
- Gordon (W. J.), How London Lives: The Feeding, Cleansing, Lighting, and Police of London. With Chapters on Post Office, and other Institutions. (Leisure Hour Library.) Religious Tract Society. 2/.
- Gould (S. Baring-), Historic Oddities and Strange Events. 1st and 2nd ser. 2nd ed. pp. 306. Methuen. ea. 10/6.
- Govett (L. A.), The King's Book of Sports: A History of the Declarations of King James I. and King Charles I. as to the Use of Lawful Sports on Sundays; with a Reprint of the Declarations, and a Description of the Sports then Popular. pp. 144. Elliot Stock. 4/6.
- Gross (Charles), The Gild Merchant: A Contribution to British Municipal History. 2 vols. hf.-bd. Clarendon Press. 24/. Bespr. Athenæum, Febr. 14. '91.
- Hall (Hubert), Court Life under the Plantagenets: Reign of Henry the Se-

cond. With Five Coloured Plates in Facsimile, by Ralph Nevill, and other Illusts. Demy 8vo, pp. viii—272. Swan Sonnenschein. 15/.

Bespr. Academy, Febr. 8, '90; The Nation, No. 1306; Notes and Queries X, 220.

Heathcote (J. M.), Tennis, with Contributions by Hon. A. Lyttelton and W. C. Marshall. Lawn Tennis; by C. H. Heathcote, with Contributions by Miss L. Dod, H. W. W. Wilberforce, H. F. Lawford, Spencer W. Gore, R. D. Sears, and Herbert Chipp. Rackets; by E. O. P. Bouverie. Fives, by A. C. Ainger. With numerous Illusts. by Lucien Davis, C. M. Newton, and from Photographs. (Badminton Library.) pp. 484. Longmans. 10/6.

Bespr. Athenœum, June 21; The Nation, No. 1309.

- Henderson (E.), Verbrechen und Strafen in England während der zeit von Wilhelm I. (1066-87) bis Edward II. (1272-1307). Ein beitrag zur Kulturgeschichte Englands im Mittelalter. Diss. Berlin '90. 78 s. (Fock, Leipzig.)
- Howell (C.), The Conflicts of Capital and Labour Historically and Economically Considered. Being a History and Review of the Trade Unions of Great Britain, showing their Origin, Progress, Constitution and Objects in their varied Political, Social, Economical and Industrial Aspects. 2nd Rev. Edit. brought down to date. pp. 572. Macmillan. 7/6.
- Heworth (Daniel F.), Coins and Tokens of the English Colonies. With an Introductory Chapter by Samuel Smith. (Young Collector Series.) pp. 94. Swan Sonnenschein. 1/.
- Jerome (Jerome K.), Stage Land: Curious Habits and Customs of its Inhabitants. 5th ed. 4to. Chatto and Windus. 3/6.

Jews and Gipsies in England. Notes & Queries X, 72, 225.

Lekture der Neger. The Nation, No. 1289.

Leon (E. De), Thirty Years of My Life on Three Continents. With a Chapter on the Life of Women in the East. 2 vols. pp. 676. Ward and Downey. 21/.

Letters and Sports in Scotland. The Nation, No. 1323.

List (A), Based on the Registers of the Stationers Company of 837 London Publishers (wo where by Trade Printers, Engravers, Booksellers, Bookbinders etc.) between 1553 and 1640. By Edw. Arber. Birmingham, pp. 32. 4°.

Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 102 (E. F.).

Lloyd's Sketches of Indian Life. Folio. Chapman and Hall. 6/.

Lubbock (Sir J.), The Origin of Civilisation and the Primitive Condition of Man: Mental and Social Condition of Savages. 5th ed., with numerous Additions. pp. 556. Longmans. 18/.

- Maine (Sir Henry Sumner), Ancient Law: Its Connection with the Early History of Society and its Relation to Modern Ideas. New ed. pp. 396. Murray. 9/.
- The Early History of Institutions. New ed. pp. 396. Murray. 9/.
- On Early Law and Custom. New ed. pp. 386. Murray. 7/6.
- Popular Government: Four Essays. New ed. pp. 250. Murray. 7/6.

- Maine, Village Communities in the East and West. Newed. 8vo, pp. 402. Murray. 9/.
- Manners and Rules of Good Society. 16th ed., Entirely Re-written, with Additions. pp. 248. Warne. 2/6.
- Marston (Westland), Our Recent Actors and some Incidental Notices of Living Actors. New and Cheaper ed. pp. 390. Low. 6/.
- Mason (A. G.), The Women in the French Salons. (17 u. 18 Jhdt.) The Century Illustrated Magazine. Vol. 40, N. 1 (May), 2, 3.
- Minten (Francis), The Welfare of the Millions: or Outlines of Economy. pp. 208. Kegan Paul, Trench and Co. 1/6; 2/.
- Mysteries of The Rosie Cross; or, The History of that Curious Sect of the Middle Ages known as the Rosicrucians, with Examples of their Pretensions and Claims. A. Reader. 7/6.
- Osborn (S.), Political and Social Letters of a Lady of the Eighteenth Century, 1721—'71. Edit. by Emily F. D. Osborn. With 4 Illusts. pp. 186. Griffith, Farran and Co. 21/.

Bespr. Athenæum, Dec. 27.

Pendleton ((John), Newspaper Reporting in Olden Time and To-day. (Book-Lover's Library.) pp. x—246. Elliot Stock. 4/6.

Bespr. Academy, Sept. 6.

Péronno (J.), Ueber englische Zustände im XVIII. Jahrhundert nach den Romanen von Fielding und Smollett. Diss. Leipzig '90. 51 s. (Fock, Leipzig.)

Bespr. Litbl. f. germ. u. rom. Phil. '91, sp. 299 (Glöde).

- Railways of America: Their Construction, Development, Management and Appliances. By various Writers. With an Introduction by Thomas M. Cooley. With more than 200 Illusts. Roy. 8vo, pp. 470. Murray. 31/6.
- Rice (Rev. Henry), Native Life in South India: Being Sketches of the Social and Religious Characteristics of the Hindus. With Illusts. pp. 160. Religious Tract Society. 3/6.
- Schalble (K. H.), Die Juden in England vom 8. Jhdt. bis zur Gegenwart. Ein kulturgesch. Bild. XI, 133 p. Karlsruhe, Braun. M. 2.
- Zu Schaibles Geschichte der Deutschen in England. (Das Itinerarium v. 1611.) Engl. Studien XIV, 3.
- Schmidt-Weissenfels, Das neunzehnte Jahrhundert. Gesch. seiner ideellen, nationalen und Culturentwickelung. Berlin, Lüstenöder. VIII, 477 p. Imp. 12°.

Bespr. Lit. Centralbl. '91, sp. 8.

Schröder (Heinr.), Zur waffen- und schiffskunde des deutschen mittelalters bis um das jahr 1200. — Eine kulturgeschichtliche untersuchung auf grund der ältesten deutschen volkstümlichen und geistlichen dichtungen. (Inaug-Diss.) Kiel, Lipsius & Tischer. 44 s., 2 Bl.

Bespr. Ztschr. f. deutsche Phil. XXIV, 1 (Berger).

- Scotland, Its Population in the Middle Ages, by J. Bouchier. Notes & Queries IX, 427.
- Shaw (Alb.), London Polytechnics and People's Palaces. The Century Illustrated Magazine. Vol. 40. No. 2.



- How London is Governed (Kritik der Londoner Verwaltung.) Century Magazine, Nov.
- Sims (George R.), How the Poor Live, and Horrible London. Chatto and Windus. 1/6.
- Smalley (G. W.), London Letters and some others. 2 vols. Macmillan. 32/. Bespr. Academy, Dec. 13.
- Stanley (Mrs. H. M. [Dorothy Tennant]), London Street Arabs. 4to. Cassell. 5/.

Bespr. The Nation, No. 1325.

- Stringer (F. A.), Oaths and Affirmations in Great Britain and Ireland. Stevens and Sons. 3/6.
- Taylor (Isaac), The Greek Trade Roads to Britain. Academy, March 29, '90. Tudorausstellung in London, von Hugo Bartels. Im Ausland, August.
- The Tudor Exhibition at the Brit. Museum. Athenæum, Jan. 25.
- Westermark (E.), The History of Human Marriage. Diss. Helsingfors.'89. pp. 161. (Fock, Leipzig.)
- Wilkins (W. J.), Daily Life and Work in India. With 59 Illusts. Popular ed. pp. 288. T. F. Unwin. 3/6.
- Winsor (Justin), English Libraries and Local Museums. The Nation, N. 1317.

## 5. Localgeschichte.

- Abbeys and Churches of England and Wales: Descriptive, Historical, Pictorial. Edit. by Rev. T. G. Bonney. Illust. 2nd ser. 4to, pp. viii—274. Cassell. 21/.
- Andrews (William), Yorkshire in Olden Times. pp. 200. Brown (Hull). Simpkin. 4/.
- Baigent (Francis Joseph) and Millard (James Elwin), A History of the Ancient Town and Manor of Basingstoke in the County of Southampton. With a Brief Account of the Siege of Basing House, A. D. 1643—'45. With Maps, Plans and Illusts. Demy 8vo, pp. XXIV—767. Jacob (Basingstoke). Simpkin. 31/6.
- Baines (F. E.), Hampstead: Records of the Manor, Parish and Borough of Hampstead, in the County of London, to Dec. 31st, 1889. With Maps and Illusts. pp. XVI—574. Whittacker and Co. 24/.

  Bespr. Athenœum, Aug. 16.
- Baker (A. a. H.), History and Description of Plas Mawr, Conway. pp. 32. Farmer (Kensington). Simpkin. 1/.
- Balch (Elizabeth), Glimpses of Old English Homes. With 51 Illusts. pp. 230. Macmillan. 14/.
- Beaumont (G. F.), A History of Coggeshall in Essex. With an Account of its Church, Abbey, &c. Potter (Coggeshall). Marshall. 7/6.
- Bridges (W. B.) and Wright, Some Account of the Barony and Town of Okehampton.
  - Bespr. Athenœum, Aug. 2.
- Burton (Th.), History of Hemingborough.
  - Bespr. Athenœum, Aug. 23.
- Clark (J. W.), Cambridge: Brief Historical and Descriptive Notes. With Illustrs. pp. 330. Seeley. 6/.

Collectanea. Second Series, edit. by Montague Burrows, M. A. Oxford, printed for the Oxford Histor. Soc. (meist auf Oxforder Lokalgesch. sich beziehend).

Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 102 (E. F.).

Cowper (J. M.), The Register of St. Alphage Canterbury 1558—1600.

Bespr. Athenœum, Aug. 2.

- Edinburgh. Dunlop (Alison Hay), Anent Old Edinburgh, and some of the Worthies who Walked its Streets, with other Papers. Edited by her Brothers. With Biographical Notes, Portrait and Illusts. pp. 222. Somerville (Edinburgh). Simpkin. 4/.
- Wilson (Sir Daniel), Memorials of Edinburgh in the Olden Time. New and greatly amended edition under the Author's special supervision. Vol. I, Part I. 4to, sd. Black. 2/.

Bespr. Notes & Queries X, 520.

- Oliphant (Mrs.), Royal Edinburgh, her Saints, Kings, Prophets and Poets.
   With Illusts. by George Reid. 8vo, pp. xiii—486. Macmillan. 21/;
   L. P., 50/.
- Evans (Edward T.), The History and Topography of the Parish of Hendon, Middlesex. Illust. by the Author. pp. x—346. Courier Co. (Hendon). Simpkin.
- Eyre (W. L. W.), A Brief History of the Parishes of Swarraton and Northington, with Notices of the Owners of the Grange, in the County of Southampton. With 16 Illusts. 4to, pp. 88. Warren (Winchester). Simpkin. 15/.
- Ferguson (Rich. S.), A History of Cumberland. (Popular County Histories.)
  Demy 8vo, pp. VIII—287. Elliot Stock. 7/6; roxburghe, 10/6.

Bespr. Athenœum, Aug. 2.

Fishwick (H.), History of the Parish of Rochdale.

Bespr. Athenæum, Aug. 23.

Freshfield (E.), The Vestry Minute Books of St. Bartholomew Exchange 1567—1676.

Bespr. Athenæum, Aug. 2.

- Galer (Allan M.), Norwood and Dulwich, Past and Present. With Historical and Descriptive Notes. With Illusts. Cr. 4to, pp. XXI-125. Truslove and Shirley. 6/; L. P., 12/.
- Gattie (George Byng), Memorials of the Goodwin Sands and their Surroundings, Legendary and Historical. With Maps, Charts and Illusts. pp. 290. W. H. Allen. 6/.
- Historic Ripon: Notes, Historical and Descriptive, of the City and Cathedral, with their Traditions, Legends and Folk-Lore, and a Tour through the Streets. With Plans and numerous Illusts. sd., pp. 203. Parker (Ripon). net, 1/.
- Historical Castles (The) and Mansions of Scotland. By A. H. Millar, F. S. A., Scot., Now ready, cloth extra, bevelled edges, gilt top, 450 pages, Photogravure and Illustrations. Alex. Gardner. 15/.
- Jarman (Sydney Gardner), A History of Bridgewater. Svo. Jarman (St. Ives). Elliot Stock. 7/6.

Bespr. Athenœum'90, Jan. 11.

Anglia. N. F. III. Bücherschau.

- Johnson (Rev. J. Barham), A Contribution towards the History of the Parish Church of St. Andrew, Hingham, Norfolk. With Appendix regarding its Relation to Hingham, Massachusetts, U. S. A. Front. Fcap. 4to, bds., pp. 39. Agas H. Goose (Norwich). 2/.
- Kirkpatrick (John), The Streets and Lanes of the City of Norwich, about 1720. Edit. for the Norfolk and Norwich Archæological Society, by Rev. Wm. Hudson. With all Early Maps. Imp. 4to, bds., pp. 138. Agas H. Goose (Norwich).
- Kitchen (G. W.), Winchester. (Historic Towns.) pp. 240. Longmans. 3/6.
  Lefrey (W. Chambers), The Ruined Abbeys of Yorkshire. With many Illusts. by A. Brunet-Debaines and H. Toussaint. New ed. pp. 296. Seeley. 6/.

Bespr. Notes & Queries X, 439.

- L'Estrange (Rev. A. G.), Royal Winchester. 2nd edition. pp. 316. Spencer Blackett. 3/6. S. auch Kitchen.
- London and Londonderry: Transactions of Three Centuries Considered from an Historical and Legal Standpoint. sd., pp. 79. Marcus Ward. 6d.
- London, its old inns and taverns. Notes and Queries IX, 157.
- Adams, A Book about London: The Streets of London. An Alphabetical Index to the Principal Streets, Squares, Parks and Thoroughfares; with their Associations—Historical, Traditional, Social and Literary. pp. 224. Henry and Co. 3/6.
- Adams (W. H. Davenport), A Book about London: Its Memorable Places, its Men and Women, and its Historical and Literary Associations. pp. 350. Henry and Co. 6/.
- Ainscough (J. Ashton), London of the Past: A Picture of the Olden City. pp. 63. E. Stock. 1/.
- Clinch (George), Bloomsbury and St. Giles's, Past and Present. With Historical and Antiquarian Notices of Various Places in the Vicinity. With Illusts., including numerous Reproductions of Rare Engravings and Maps in the British Museum. 4to, pp. 220. Truslove and Shirley. net, 12/; L. P., med. 4to, net, 21/.
- Marylebone and St. Pancras. Their History, Celebrities, Buildings and Institutions. With Num. Illusts. 4to, pp. XII, 237. Truslove and Shirley. net 12/; L. P., hf.-bd., net 21/.
- Harrison (Wilmot), Memorable London Houses: A Handy Guide.
   With Illustrative Anecdotes and a Reference Plan. 3rd ed., Revised and Greatly Enlarged. 12mo, pp. 222. Low. 2/6.
- McCarthy (Justin), Charing Cross to St. Paul's. Notes by Justin McCarthy; and Plates and Vignettes from Drawings by Joseph Pennell. Folio. Seeley. 21/.
- Quaint London: Describing a Number of Interesting Relics of Old London. By "Old Mortality". With Illusts. Sm. 4to, paper cover, tied. Truslove and Shirley. 1/6.
- Stow (John), A Survey of London: Containing the Original Antiquity, Increase, Modern Estate, and Description of that Citie. Written in the Year 1598. Edit. by Henry Morley. (Carisbrooke Library.) pp. 420. Routledge. 2/6.

- Macgibbon (David) and Ross (Tho.), The Castellated and Domestic Architecture of Scotland. This work will be completed in four vols., each containing about 500 Illusts. The first 3 vols. are now ready. Edinburgh, Dav. Douglas. each net 42/.
- Marshall (Emma), Winchester Meads in the Time of Bishop Ken. With 8 Illusts. pp. 330. Seeley. 5/.
- Maskell (Rev. J.), Brief History of All Hallows, Barking. Parr. 1/6.
- Memorials of St. Edmund's Abbey, ed. by Th. Arnold. Vol. I. Rolls Series. 10/.

Bespr. Academy, Nov. 22.

- Millar (A. H.), The Historical Castles and Mansions of Scotland, Perthshire and Forfarshire. With Illusts. Fcap. 4to, pp. 448. A. Gardner. 15/.
- Old Yorkshire. Edit. by Wm. Smith. With an Introduction by James W. Davis. Vol. 3. New series. Longmans. 7/6; 4to, 15/.
- Scotland (Celtic): A History of Ancient Alban. By Wm. F. Skene, D. C. L., L. L. D., Historiographer Royal for Scotland. Vol. I. History and Ethnology 15/; Vol. II. Church and Culture 15/; Vol. III. Land and People 15/. Now ready. New ed. Three Vols 45/. Edinburgh, David Douglas.
- Smith (Rev. W. H. Payne), Rugby: The School and Neighbourhood. Collected and Arranged from the Writings of the late Matthew Holbeche Bloxam. With Portrait, Illusts. and Memoir. pp. XXXIII—208. Lawrence (Rugby). Whittaker. 7/6.
- Timbs (J.) and Gunn (A.), Abbeys, Castles, and Ancient Halls of England and Wales. With Photographs. 3 vols. Warne. 18/.
- Usher (W. W.), An Anglo-Saxon Cathedral: a Handbook to Stow Church near Lincoln.

Bespr. Athenæum, Aug. 9.

- Valentine (L.), Picturesque England: Its Landmarks and Historic Haunts as Described in Lay and Legend, Song and Story. Illust. with upwards of 140 Wood Engravings and a Series of Full Coloured Plates. pp. 540. Warne. 6/.
- White (G.), Natural History and Antiquities of Selborne. The Standard Edition by E. T. Bennett. Thoroughly Revised with Additional Notes by James Edmund Harting. 8th ed. With Ten Letters not included in any other Edition of the Work. Illust. with Engravings by Thomas Bewick, and others. pp. 582. Swan Sonnenschein. 7/6.
- Dasselbe. Popular Library Edition. Routledge. 3/6.
- Wright (W. H. K.), The Blue Friars: Their Sayings and Doings: Being a New Chapter in the History of Old Plymouth. With Portraits and other Illusts. pp. 218. Simpkin. 5/.
- Yarmouth, Past and Present. By One Familiar with Both. 2nd ed., Revised, Enlarged and Illust. pp. 148. Jarrold. 2/6.

## VII. Geographie.

a) Reisebücher, Führer u. ä.

England. Baedeker (K.), Great Britain. Handbook for Travellers. With 15 Maps, 30 Plans, and a Panorama. 2nd ed. revised and augmented. 12°. pp. LXVI—540. Leipzig, K. Baedeker. geb. M. 10.

- Murray's Handbook for England and Wales, Alphabetically Arranged. For the Use of Travellers. 2nd ed., with a Coloured Map. 12mo, pp. 476. Murray. 12/.
- Schettland. Cowley (P. T.), In the Western Highlands of Scotland and Holiday Notes at Scarborough. pp. 86. E. W. Allen. 1/.
- Lauder (Sir Thomas Dick), Scottish Rivers. pp. 354. Morison (Glasgow). Simpkin. 6/.
- Todd (George Eyre), Sketch Book of the North. 12mo, pp. 210.
   Hodges (Glasgow). Simpkin. 1/.
- Wales. Jenkinson (H. L), Smaller Practical Guide to North Wales. With 3 Maps. 3rd ed. 12mo, pp. 259. Stanford. 3/6.
- Murray's Handbook for Travellers in South Wales and its Borders, including the River Wye. With a Travelling Map. 12mo, pp. 254. Murray. 7/.
- Roberts (Askew) and Woodfall (Edward), Gossiping Guide to Wales (North Wales and Aberyswith). With 34 Maps, Plans, &c. 12mo, pp. lxxxviii—324. Woodall, Minshall and Co. (Oswestry). Simpkin. 3/6.
- Turner (Godfrey), Picturesque Wales: A Handbook of Scenery Accessible from the Cambrian Railways. New ed., Revised and Enlarged. pp. 122. W. J. Adams. 6d.
- Devon. Worth (R. N.), Tourist Guide to North Devon and the Exmoor District. With Map. 5th ed. 12mo, pp. 112. Stanford. 2/.
- Page (John Lloyd Warden), An Exploration of Exmoor and the Hill Country of West Somerset. With Notes on its Archæology. With Map and Illusts. pp. xvi—318. Seeley and Co. 7/6; L. P., 10/6.
- Durham and Northumberland. Murray's Handbook for Travellers in Durham and Northumberland. New ed., Carefully Revised. With Travelling Map and Plans. 12mo, pp. 376. Murray. 10/.
- Lincolnshire. Murray's Handbook for Lincolnshire. With Map and Plans. Murray. 7/6.
- Surrey and Sussex. Ward (C. S.), Surrey and Sussex (including Tunbridge Wells.) 16 Maps and Plans by Bartholomew. 12mo, pp. 156. Dulau. 3/6.
- Yerkshire. Baddeley (M. J. B.), Part I: The East Coast, York and the Country Between the N. E. Main Line and the Sea; also the Cathedral and Castle of Durham. Twelve Maps and Plans by J. Bartholomew. 12mo, pp. 130. Dulau. 3/.
- Part II: West and Part of North Ridings, and all Parts of the Country West of the N. E. Main Line; also Barnard Castle. Sixteen Maps and Plans by J. Bartholomew. 12mo, pp. 140. Dulau. 3/6.
- London in 1890. Illust. by Twenty Bird's-eye Views of the Principal Streets, also by a Map showing its chief Suburbs and Environs, and by a Street Map of Central London. Originally Compiled by the late Herbert Fry. Revised and Enlarged, and brought up to Date. pp. XXIV—275. W. H. Allen. 2/.
- Bacon (G. W.), Illustrated Guide to London and Suburbs. Illust-Fcap. sd. Bacon. 6d.

- Baedeker (K.), London und Umgebungen. Handbuch für Reisende. 12. Aufl. 12° (VIII, 329 u. 45 s. m. 3 Karten u. 27 Plänen.) Leipzig, K. Baedeker. geb. M. 6.
- Cook's Handbook for London. With Two Maps. New ed. 12mo.
   Cook. 6d.; 1/.
- Dickens' Dictionary of London, 1890—'91. 12mo, pp. 260. Dickens and Evans. sd., 1/; 1/6.
- Fitzgerald (Percy), Picturesque London. Illust. by W. Hatherell, A. W. Henley, W. C. Keene, &c. With a Photogravure of "The Houses of Parliament" from a Drawing by Hume Nisbet. Ward and Downey. 25/.
- Lovett (The Rev. Richard), London Pictures, Drawn with Pen and Pencil. With 180 Illusts. (Pen and Pencil Series.) pp. 224. Religious Tract Society. 8/.
- Pascoe (Charles Eyre), London of To-Day: An Illustrated Handbook for the Season 1890. The 6th Annual ed. pp. 410. Simpkin. 3/6.
- Porter (J. F.), London Pictorially Described. pp. 132. Primitive Methodist Book Room. 2/.
- S. auch unter Lokalgeschichte: London.
- Edinburgh. Black's Guide to Edinburgh, the Environs and the International Exhibition. 23rd ed. 12mo, pp. 106. A. and C. Black. 6d.
- Walks near Edinburgh. By Margaret Warrender. With Illusts. by the Author. Fcap. Edinburgh, Dav. Douglas. 3/6.
- S. auch unter Lokalgeschichte: Edinburgh.

#### b) Karten.

Bacen's Excelsior Map of England and Wales. Mounted on Cloth, Rollers and Varnished. 4ft. by 5ft. Bacon. 13/.

Bacon's Map: Geographical Terms, England and Wales. Mounted on Cloth, Rollers and Varnished. 30 by 22 inches. Bacon. 3/.

Bacen's Relief Maps of England and Wales. On Cardboard, Varnished and Eyeleted. 10 by 12 in. Bacon. 2/6.

Bamberg (K.), Schulwandkarte der Britischen Inseln 1:800000. 9 Blatt.
3. Aufl. Chromolith. Gr. Fol. M. 9; auf Leinwand in Mappe M. 15, mit Stäben M. 16.

Exceisior (The) Map of the British Isles. (Reduced Edition.) By G. W. Bacon. Mounted on Cloth Rollers and Varnished. 38 by 29. Bacon. 7/6. Ordnance Survey. Catalogue of the Maps and Plans and other Publications of the Ordnance Survey of England and Wales, and the Isle of Man to 1st Jan. '90. 1/6.

Photo-Relief Map of Scotland. 22 by 18 in. Cloth, rollers and varnished. Bacon. 2/6.

## VIII. Unterrichtswesen.

1. Studium und unterricht im allgemeinen.

## a) in Deutschland.

Jahrbuch, statistisches, der höheren Schulen und heilpädagogischen Anstalten Deutschlands, Luxemburgs u. d. Schweiz. Neue Folge v. Mus-

- hacke's Schulkalender 2. Tl. Nach amtl. Quellen bearb. XI. Jahrgang. 2 Abtlgn. 16°. (XLII, 265 u. III, 413 p.) Leipzig, Teubner. M. 3,60; geb. M. 4,40.
- Jahresberichte über d. höhere Schulwesen von Conrad Rethwisch. Jahrgang '90. Berlin, Gärtner. (Der auf d. englischen Unterricht bezügl. Teil VII, 2 bearbeitet von Löschhorn.) M. 12.
- Schröer, Der Studienaufenthalt deutscher Philologen in England. Deutsches Wochenblatt v. 24. Juli. N. 30.
- Sturmfels (Aug.), Ueber den Aufenthalt der Neuphilologen in England. Realgymn.-Progr. v. Giessen. S. 9-13. 4°. (Fock, Leipzig.)
- Cauer (Dr. P.), Staat u. Erziehung. Schulpolitische Bedenken. 95 p. Kiel, Lipsius & Tischer. M. 2.

Bespr. Lit. Centralbl. '90, sp. 1816 (Eh.).

- Conradt (Prof. Dr. C.), Dilettantentum, Lehrerschaft u. Verwaltung in unserm höheren Schulwesen.
  2., mit einigen Zusätzen verseh. Aufl. 51 p. Wiesbaden, Kunze Nachf.
  M. 0,50.
- Deuerling (A.), Gymnasialreform und Einheitsschule. 24 p. München, Lindauer. M. 1.
- Dirichlet (L. Lejeune), Paul Güssfeldt u. das humanist. Gymn. 28 p. Königsberg, Koch. M. 0,50.
- Fort mit Griechisch und Latein? Von einem Laien. 30 p. Karlsruhe, Reiff. M. 0,50.
- Göring (Dr. H.), Die neue deutsche Schule. Ein Weg zur Verwirklichg. vaterländ. Erziehg. 2. Aufl. 8°. (XIII, 178 p.) Leipzig, Voigtländer. M. 2,50; geb. M. 3.
- Hecht (Dr. M.), Worin besteht die Hauptgefahr f. das humanistische Gymnasium, und wie lässt sich derselben wirksam begegnen? VII, 50 p. Gumbinnen, Sterzel. M. 1,20.
- Holzmüller (G.), Der Kampf um die Schulreform in seinen neuesten Phasen.
  2. Aufl. V, 122 p. Hagen i. W., Stracke. M. 1,50.
  Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 112 (F. H.).
- Lateinlose höhere Schulen u. gewerbliche Fachschulen. Vortrag. Hamburg, O. Meissner's Verl. M. 0,30.
- Juling (Dr.), Das Gymnasium mit zehnjährigem Kursus. Schriften des deutschen Einheitsschulvereins.
   7. Heft. Hannover, C. Meyer.
   74 p.
   Bespr. Mitteilungen Bd. II, p. 41.
- Kaehler (M.), Die Universitäten und das öffentliche Leben. Zur Verständigung über die Aufgaben des akademischen Unterrichts. Halle. 23 p. Fol. (Fock, Leipzig.)
- Kammer (E.), Zur Schulreformfrage. Pr. Lyck. 18 s. 4°. (Fock, Leipzig.)
  Keferstein (Dr. H.), Ideale und Irrtümer der Unterrichtsprogramme. 59 p.
  Deutsche Zeit- u. Streitfragen. N. F. 73. Hft. Hamburg, Verlags-Anstalt u. Druckerei, A.-G. M. 1,20.

Bespr. Lit. Centralbl. '91, sp. 55 (Eh).

Kropatscheck (Dr. Herm.), Die Erziehung der deutschen Jugend. Ein Beitrag zur Charakteristik moderner Schulreformer. III, 31 p. Brandenburg a. H., Koch. M. 0,60.

- Lagarde (Prof. D. Paul de), Ueb. die v. Hrn. Paul Güssfeldt vorgeschlagene
   Reorganisation unserer Gymnasien. [Aus: "Götting. gelehrte Anzeigen".]
   34 p. Göttingen, Dieterich's Verl. M. 0,60.
- Lange (Edm.), Die Ueberfüllung der Gymnasien und das Berechtigungswesen. 40 p. M. 1. Zeit- u. Streitfragen N. F. 69. Hamburg, Verlagsanstalt.
- Langer (P.), Das Utilitätsprinzip in der Entwickelung des gelehrten Unterrichts. Pr. Ohrdruf '90. 15 p. 4°. (Fock, Leipzig.)
- Lasson (Prof. Dr. Adf.), Sint ut sunt. Für das alte Gymnasium wider die Neuerer. 81 p. Berlin, Walther & Apolant. M. 1,50.
- Bespr. Mitteilungen Bd. II, p. 194; Wschr. f. class. Philol. VII, 47.
  Nohl (Prof. Dr.), Unsere geistige Bildung. 3. Aufl. IV, II, 75 p. Leipzig (1889), Reinboth. M. 1,50.
- Ohiert (Oberl. Aug.), Die deutsche Schule u. das klassische Altertum. Eine Untersuchg. d. Grundlagen d. gymnasialen Unterrichts. IV, 188 p. Hannover, C. Meyer. M. 2,40.

Bespr. Mitteilungen Bd. II, p. 194.

- Schmeding (Prof. Dr.), Die Bedenken Sr. Excellenz d. Hrn. Ministers von Gossler gegen die Aufhebung des Gymnasialmonopols. VII, 99 p. Braunschweig, Salle. M. 1,50.
- Schmelzer (Carl), Pädagogische Aufsätze. Ein Vorschlag zur Schulreform. 169 p. Leipzig, Voigtländer. M. 2.
- Schreyer (H.), Das humanistische Gymnasium u. die Anforderungen der Gegenwart. III, 59 p. Halle a. S., R. Schroedel. M. 0,80.
- Schulreform, unsere höhere. Methodische Ratschläge u. aufklär. Erläutergn. f. Lehrer u. Eltern v. e. prakt. Schulmann. 44 s. Berlin. Schorss. M. 0.50.
- Schulze (Prof. Dr.), Vergleich der Bildungsmittel d. humanistischen Gymnasiums u. d. Realgymnasiums. Rede, geh. bei der 15. Hauptversammlg. d. süchs. Realschulmänner-Vereins zu Dübeln am 29. Mai 1890. 24 p. Dübeln, C. Schmidt in Comm. M. 0,50.

Bespr. Mitteilungen Bd. 11, p. 41.

- Treitschke (Heinr. v.), Die Zukunft d. deutschen Gymnasiums. III, 81 p. Leipzig, Hirzel. M. 1,20.
- Walter (Herm.), Bildung nicht Gelehrsamkeit! Ein Beitrag zur Schulreform. 64 p. Gotha, Behrend. M. 1.
- Weck (G.), Vor der Entscheidung. Meinungen und Wünsche zur Schulreform. (Aus d. Centralorgan für d. Interessen d. Realschulwesens.) 65 p. Berlin, Friedberg u. Mode. M. 1.
- Zeitschrift f. d. Reform d. höh. Schulen. Organ d. Vereins f. Schulreform. Hrsg. v. Dr. Frdr. Lange. 2. Jahrg. 1890/91. hoch 4°. Braunschweig, Salle. M. 3.
- Zeiler (Prof. Dr. Ed.), Gymnasium und Universität. Ein Beitrag z. Frage der Schulreform. 1. u. 2. Aufl. IV, 63 p. Berlin, H. Paetel. M. 1,50.

## b) in England.

- (Wichtig f. d. kenntniss d. engl. schulwesens sind d. 2 monatsschriften: The English Teacher und The Journal of Education.)
- Bigg (H.), A New Review of National Education. 12mo, pp. 124. Stott. 2/.

- Collins (G.), Notes on School Management. 6th Ed. pp. VIII, 212. Moffat and Paige. 2/6.
- Educational Annual (The), 1890: A Handy Reference to Public Schools and Colleges. Compiled by Edward Johnson. Philip and Son. 2/6.
- Entwurf zu einem neuen Unterrichtsgesetze für England u. Wales. Mitteilungen Bd. I, p. 168-74 (F. C. H.).
- Haase, Ueber den Zustand des engl. Schulwesens im Jahre 1889. Mitteilungen Bd. I, p. 39-51; 70-76; 107-11.
- Howland (George), Practical Hints for the Teachers in Public Schools. D. Appleton and Co. 4/.
- Lentzner (Karl), Three Essays. Halle a. S., Niemeyer. 62 s. M. 1,60.
  - Andrea Angiulli's Efforts for Educational Reform.
     The Value of Modern Psychology in Relation to the Science of Education.
     The Higher Education.
  - Bespr. Mitteilungen Bd. 11, p. 113; Revue critique 25° année, No. 21.
- Macan (H.), The Duty of the State towards Higher Education: The Case for the Endowment of a National University. Pollard (Exeter). 3d.
- Mackinder (H. J.) and Sadler (M. E.), University Extension: Has it a Future? Oxford Press. 1/.
- Manning (H. E. Cardinal), National Education. Burns and Oates. 2/.
- Moss (John H.), Handbook of the New Code of Regulations, 1890, and of the Official Instructions, Orders and Circulars of the Education Department. Cassell. sd., 1/; 2/.
- Nettleship (Prof.), The Moral Influence of Literary Classical Education in the Past and at Present. Percival & Co.

Bespr. Athenœum, Oct. 11.

- Pickard (T. L.), School Supervision. D. Appleton and Co. 4/6.
- Prescott (P.), Reform in Education: Showing the Improvements Possible in the Present Methods. T. Fisher Unwin. sd., 6d.; 1/.
- Public Schools' Year Book (The). Second Year of Publication 1890/91.
  Edited by Three Public School Men: Eton, Harrow, Winchester. Complete Ed. P. I. Educational; P. II. Athletic. pp. 245, 152. Swan Sonnenschein. 2/6.
- Public Schools (The) in 1890. Athenæum, July 19.
- Quick (R. H.), Essays on Educational Reformers. Newed. Enlarged, and in part Re-written. Longmans. 3/6.
- Schottisches Urteil (ein) tiber die englischen Girls' Schools. Mitteilungen Bd. I, p. 203—5 (H.).
- Scotch Education Code (The). Athenæum, March 1.
- Thring (Edward), The Classics. Ein Beitrag zur Frage d. latein. u. griech. Unterrichts. Hrsg. von Karl Lentzner. 32 p. Halle a. S., Niemeyer. M. 0,80.

Bespr. Mitteilungen Bd. II, p. 112.

Walsh (Abp. of Dublin), The Irish University Question. Simpkin. 1/.

Aschen, Die klassische Universität Englands. Unsere Zeit, hrsg. v. Bienemann. '90, 2. Hft.

Dean Colet u. die Gründung der St. Paulsschule. Mitteilungen Bd. I, p. 275-81, p. 292-99, p. 330-39 (E. F.).

Lyte (H. C. Maxwell), A History of Eton College, 1440—1884. With Illusts. New ed., Revised and Enlarged. pp. 546. Macmillan. 21/.

Mansfield College, Oxford: Its Origin and Opening, October 14—16, 1889. pp. 246. J. Clarke. 10/6.

Reform of the University of Edinburgh. The Nation, No. 1326.

Sargeaunt (John), A History of Felsted School. With some Account of the Founder and his Descendants. With Illusts. Durrant and Co. (Chelmsford). Simpkin.

Stapylion (H. E. C.), Eton School Lists, from 1791 to 1877. With Notes and Index. 4to. Simpkin. adv. 30/.

Stubbs (J. W.), The History of the University of Dublin, from its Foundation to the End of the 18th Century. With an Appendix of Original Documents, which for the most Part are Preserved in the College. Dublin, Hodges; London, Longmans. pp. 438. 8°.

Bespr. Katholik, 3. F. II. Aug.; Athenæum, Apr. 5; Academy July 5.

## c) in Amerika.

Difference (A) in German and American University Methods. The Nation, No. 1285.

Education (Higher) in America. Athenseum, Oct. 11.

Education in Colonial Virginia. The Nation, No. 1823.

Fitch (J. G.), Notes on American Schools and Training Colleges. Reprinted from the Report of the English Education Department for 1888—89, with the Permission of the Controller of H. M. Stationery Office. 12mo, pp. 132. Macmillan. 2/6.

Bespr. Athenœum, June 14; Academy, Sept. 6.

Humphreys (W. C.), Government and Education in the United States. Gel. New York. 52 s. (Fock, Leipzig.)

instruction in German and in American Universities. The Nation, N. 1290.

Jappe (H. Thos.), Das Schulwesen in d. vereinigten Staaten. Preuss. Jahrbücher 65. Bd., 6. Hft.

Three-Years University Courses. The Nation, No. 1308.

### d) in Schweden.

Klinghardt (H.), Schwedische Examenverhältnisse. Engl. Studien XV, 3.

Maim (K.), Debatte im norwegischen Storthing über d. Stellung der klass. Sprachen an den höheren Schulen. Referat von K. M. Veröffentl. von Prof. Schmeding (aus d. Ztg. f. d. höhere Unterrichtswesen Deutschlands). 24 s. Leipzig, Sigismund & Volkening. M. 0,40.

Roese (F.), Das höhere Schulwesen Schwedens. 4°. 21 s. Wismar. (Fock, Leipzig.) M. 0,80.

## e) in anderen ländern.

Kemény (Frz.), Beiträge z. Kenntniss d. modernen Volksschulwesens von Frankreich, mit besond. Berücksicht. d. übr. auf d. Pariser Weltausstellung vertretenen Länder. III, 57 p. Pädagogische Zeit- und Streitfragen. Hrsg. von Johs. Meyer. 16. Hft. (3. Bd. 4. Hft.) Gotha, Behrend. M. 0,75. Kiemm (Dr. R. L.), European Schools. The Nation, No. 1285.

Krumme (Dir. Dr. W.), Das höhere Schulwesen im Auslande während der letzten 20 Jahre. 48 p. Braunschweig, Salle. M. 0,80.

# 2. Geschichte und methodik besonders des neusprachlichen unterrichts.

Bastgen (L.), Schriftliche Arbeiten im neusprachlichen Unterricht. Progr. Eisenach. 24 s. 4°. (Fock, Leipzig.)

Bespr. Mitteilungen Bd. II, p. 118.

Barbier-Durozier (L.), Les aveugles et les langues vivantes. Saint-Marcellin, Barbier-Durozier. 24 p.

Bierbaum, Wie soll d. Aussprache gelehrt werden, am Lesestücke od. am Musterwort? Neuphil. Centralbl. IV, 6.

Blackie (J. Stuart), The Teaching of Languages. Athenseum, April 19.

Cowham (J. H.), The Principles of Oral Teaching and Mental Training: The Principles of Teaching, Illustrated by References to Familiar School Experience. Westminster School Depôt. 3/6.

Dannheisser, Einiges über neusprachl. Erziehung. Beilage zur allgem. Ztg. N. 263—66.

Dillmann (A.), Die Anschauung im Bilde in ihrer Anwendung auf den fremdsprachlichen Unterricht, bes. auf die prakt. Uebersetzungen im mündl. Ausdruck bearb. 12 lith. Tafeln. qu. Fol. Wiesbaden, Gebr. Petmecky. cart. M. 3,30.

- Dasselbe. Engl. Text. VIII, 135 s. Ebda. cart. M. 1,20.

Bespr. Ztschr. f. franz. Spr. u. Lit. XIII, 2-4 (Tendering).

Ehrhardt (Prof.), Geschichte d. fremdsprachlichen Unterrichts in Württemberg. Vortrag, geh. auf d. Neuphilologenversammlg. in Stuttgart, Pfingsten '90. (Aus: "Korrespondenz-Blatt f. d. Gelehrten u. Realschulen".) 28 p. Tübingen, Fues.

Franke (Fel.), Die prakt. Spracherlernung auf Grund d. Psychologie u. der Physiologie d. Sprache dargestellt. 2., verb. Aufl., bevorwortet von O. Jespersen. V, 37 p. Leipzig, Reisland. M. 0,60.

Bespr. Zschr. f. franz. Spr. u. Lit. XIII, 2-4 (Schröer).

Guex (F.), Des recherches phonétiques et de leur application à l'enseignement des langues vivantes. Pr. Zürich. 48 p. 4°. (Fock, Leipzig.)

Guterschn (Prof. Jul.), Zur Methodik des fremdsprachlichen Unterrichts. Vortrag, geh. am IV. Neuphilologen-Tage zu Stuttgart, Pfingsten '90. 29 p. Karlsruhe, Braun. M. 0,60; mit dem 1888 geh. Vortrage in 1 Hft. M. 0,80.

Bespr. Archiv f. d. Stud. d. neuer. Spr. u. Lit. 86, 1. Hft. (Tanger); Franco Gallia VIII, 4; Zschr. f. franz. Spr. u. Lit. XIII, 2-4 (Mangold).

- Hoffmann (H.), Die Unterrichtsreform auf neusprachlichem Gebiete vom Standpunkte eines Taubstummenlehrers. Phonet. Studien III, 56—60.
- Isnard (R. J.), Hints on Language as a Means of Mental Discipline. With an Introduction by R. J. Isnard, Jun. Hirschfeld. 1/.
- Joynes (E. S.), Reading in Modern Language Study. Publications of the Mod. Lang. Association of America V, 2.
- Kadler (Alfr.), Eine kurze Bemerkung über den grammatischen neusprachlichen Unterricht in der Prima. Phonet. Studien III, 60—68.
- Klinghardt (H.), Die 'neue Methode' im Lateinunterricht sowie im Deutschunterricht der Volksschule. Engl. Stud. XV. 2.
- Langstroff (Chrn.), Aus dem engl. Anfangsunterricht. Realschulprogr. von Bingen. S. 16—19.
- Laurie (S. S.), Lectures on Language and Linguistic Method in the School.

  Delivered in the University of Cambridge, Easter Term, 1889. Cambridge University. 4/.
  - Angez. The Nation, No. 1307; Academy, Sept. 6.
- Luke (H.), Die Aussprache des Englischen in tabellarischer Uebersicht. 26 s. 4°. (Progr. des Gymn. zu Conitz.) S. unter Sprache.
- Macgowan (W. Stuart), The Reading Book at the Centre of Instruction in Teaching a Foreign Language. Phonet. Studien IV, 1.
- Neubauer (H.), Das Englische in der höheren Bürgerschule. Ztschr. für lateinlose höhere Schulen, hrsg. v. Weidner, II, Dec.
- Rambeau (A.), Die Phonetik im Sprachunterricht u. d. deutsche Aussprache. Engl. Studien XV, 3.
- Roden (Alb. v.), Inwiefern muss der Sprachunterricht umkehren? Ein Versuch zur Verständigg. über die Reform des neusprachl. Unterrichts. IV, 89 p. Marburg, Elwert. M. 1,60.
  - Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 299 (E. W.); Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 86, 1. Hft. (Tanger).
- Sonnenschein (A.) and Meiklejohn (J. M. D.), English Method of Teaching to Read. New ed. 1st and 2nd Courses, ea., 7d; 3rd and 4th. Macmillan. 7d.
- Steinthal, Wann soll der Unterricht in fremden Sprachen beginnen? Pädag. Archiv 32, 1.
- Stiehler (E. O.), Streifzüge auf dem Gebiete der neusprachlichen Reformbewegung. 29 s. 4°. (Progr. d. Realgymn. zu Döbeln.)
  - Bespr. Mitteilungen Bd. II, p. 87.
- Streifzüge auf d. Gebiete der neusprachlichen Reformbewegung. 72 p.
   Marburg, Elwerts Verl. M. 1,40.
  - Bespr. Franco Gallia VIII, 3; Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. und Lit. 86, 4. Hft. (Tanger).
- Swoboda (Wilh.), Die Methode Toussaint-Langenscheidt. Englische Stud. XIV, 210-240.
- Tank (F.), Die Behandlung des Wortschatzes im fremdsprachlichen Unterricht. 25 s. 4°. (Progr. des Bugenhagen Gymn. zu Treptow a. R.)
  Bespr. Mitteilungen Bd. II, p. 214.
- Teaching and Learning (The) of Foreign Languages at Home and in the Countries where they are spoken, especially French and English. By

- a German Advocate of Utilitarian Education. 40 p. Stuttgart, Metzlers Verl. M. 0,80.
  - Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 280 (E. W.); Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 86, 1. Hft. (Tanger); Ztschr. f. franz. Spr. u. Lit. XIII, 2-4 (Sarrazin).
- Welldon (Headmaster of Harrow School), Ueber den franz., engl. u. deutschen Unterricht an höheren Lehranstalten. Contemporary Review, Sept. '90.
- Weill, l'état actuel de l'enseignement des langues vivantes dans l'éducation des garçons en France. Rovue internationale de l'enseignement X° année, N. 7.
- Wilke (E.), Englischer Anfangsunterricht nach vermittelnder Methode. Mitteilungen I, p. 7-17.

#### 3. Schulbücher.

## a) Schulausgaben.

- Führer durch d. franz. u. engl. Schullektüre v. einem Schulmanne. 12°. II, 63 s. Wolfenbüttel, Zwissler. cart. M. 0,75.
  - Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 301 (Arndt); Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 86, 1 (Im. Schmidt).
- Pfeil-Kasten, Verzeichniss von bislang zu Unterrichtszwecken hrsg. Werken franz. u. engl. Schriftsteller (engl. Teil). Neuphilolog. Centralbl. IV, 1.
- Addison (Jos.), Sir Roger de Coverley. Mit einem Kärtchen von London. Erklärt v. H. Fehse. XII, 57 s. M. v,90. (Dickmann's franz. und engl. Schulbibliothek. Ser. A. Prosa. No. 49.) Leipzig, Renger.
- Aladdin or the Wonderful Lamp. 80 p. (Sammlg. frz. u. engl. Textausgaben zum Schulgebrauch. 10. Bd.) Leipzig, Renger. M. 0,60.
- Chambers' English History. Für d. Schulgebrauch hrsg. v. Dr. Dubislav und Paul Boek. Rechtmässige Ausg. III, 122 p. Berlin, Gaertner. M. 1,20.
- Dickens, The Cricket on the Hearth. Zum Gebrauch in Schulen und zum Privatstudium m. sprachl. u. sachl. Bemerkgn. (unter steter Bezugnahme auf Fölsing's engl. Grammatik und die van Dalen-Langenscheidt'schen Unterrichtsbriefe) ausgestattet v. A. Hoppe. 6. Aufl. Berlin, Langenscheidt. IV, 130 s. M. 1,20.
- Sketches. 1. and 2. Series. Students' Tauchnitz Ed. Wörterbuch dazu,
   bearb. v. Gymn.-Prof. Dr. A. Hoppe. 90 p. Leipzig, B. Tauchnitz. M. 1.
- Sketches. Illustrative of Every-day Life and Every-day People. Hrsg.
   v. Ed. Paetsch. Ausg. A. XIV, 168 s. M. 0,90. Wörterbuch dazu
   M. 0,30. (English Authors No. 50.) Bielefeld, Velhagen & Klasing.
- Edgeworth (Maria), Popular Tales. Auswahl. 63 s. (Sammlg. frz. und engl. Textausgaben zum Schulgebrauch 9. Bd.) Leipzig, Renger. M. 0,50.
- Zwei Erzählungen aus Popular Tales. Hrsg. v. E. Grube. I. The Grateful Negro; II. The Lottery. 103 s. M. 0,50. (English Authors, N. 7.) Bielefeld, Velhagen & Klasing.
- Farnell (L.), An Englishman's Adventures on German Rivers. Hrsg. von Dr. A. Hamann. M. A. 97 p. (Rauch's English Readings.) 45. Hft. 16°. Berlin, Simion. cart. M. 0,50.

- Franklin's Autobiography with the Continuation by Jared Sparks. Für d. Schulgebrauch erkl. von F. Wüllenweber. VI, 122 p. mit 1 Karte. (Schulbibl. frz. und engl. hrsg. von Dickmann. Bd. 52.) Leipzig, Renger. M. 1,30.
- Goldsmith (Oliver), The Vicar of Wakefield. A Tale. Erkl. von Prof. Dr. Thdr. Wolff. 2. Aufl. 160 p. Berlin, Weidmann. M. 1.
  - Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 86, 4. Hft. (J. Z.).
- The Vicar of Wakefield. (Sammlung frz. u. engl. Textausgaben z. Schulgebrauch.) Leipzig, Renger. 96 p. M. 0,70.
- Hume (D.), The Reign of Queen Elizabeth (aus History of England). Mit
  1 Karte. Für d. Schulgebrauch erklärt v. A. Fritzsche. XI, 114 p. m.
  2 genealog. Tafeln. M. 1,30. (Dickmann's frz. u. engl. Schulbibliothek.
  N. 6.) Leipzig, Renger.

Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 174 (P. L.).

- irving (W.), The Sketch Book. Hrsg. v. K. Boethke. 1 Bdchn. Ausg. A. XII, 121 u. 54 s. Wörterbuch dazu M. 0,30. (English Authors N. 47.) Bielefeld, Velhagen & Klasing. M. 0,90.
- Lamb (Ch. a. M.), Tales from Shakespeare. Ausgewählt, erläutert und mit einem Wörterbuch versehen v. Dr. A. Matthias. 16°. 96 u. 12 s. (Rauch's English Readings N. 43.) Berlin, Simion. cart. M. 0,50.
- Longfellow (H. W.), Kavanagh, a Tale. Schulausg. verktirzt, erläutert und m. einem Wörterbuch von W. Wright. 16°. 83 u. 8 s. (Rauch's English Readings No. 42.) Berlin, Simion. cart. M. 0,50.
- Macaulay (Lord), The Rebellions of Argyle and Monmouth, a Chapter from the History of England. Students' Tauchnitz Ed. Mit deutschen Anm. v. Prof. Dr. J. Schmidt. X, 150 s. Leipzig, B. Tauchnitz. M. 1,60 cart.
- England under Charles II: Lfg. 16: 3. Bdchn. X, 144 u. Wb. 40 s.
- State of England in 1685: , 17: 4. Bdchn. Mit ein. Plane v. London.
   X, 161 u. Wb. 38 s. à M. 1,20; Wörterbücher à M. 0,20. (English Authors for the Use of Schools.) Berlin, Friedberg & Mode.
- England before the Restoration. From the 1st Chapter of the History of England. In Auszügen. Hrsg. v. K. Bandow. Ausg. A. 116 s.; Ausg. B. 84 u. 32 s. à M. 0,60. (English Authors No. 9.) Bielefeld, Velhagen & Klasing.
- The Siege of Londonderry and Enniskillen in 1679. From the 12<sup>th</sup> Chapter of the History of England. In Auszügen hrsg. v. K. Bandow. Ausg. A. 115 s.; Ausg. B. 88 u. 27 s. à M. 0,60. (English Authors No. 10.) Bielefeld, Velhagen u. Klasing.
- Lord Clive. An Essay. Mit 1 Karte. Erklärt von A. Kressner. 2. Aufl. Leipzig, Renger. IV u. 95 p. M. 1,20 (geb.).

Bespr. Mitteilungen Bd. II, p. 241 (Arndt).

- Marryat, The Settlers in Canada. Hrsg. v. Alb. Benecke. Ausg. B. VIII, 243 u. 51 s. M. 1,20. (English Authors No. 17.) Velhagen & Klasing, Bielefeld.
- Mc. Carthy (J.), The Indian Mutiny (Ch. 32-35 of A History of our own Times). Students' Tauchnitz Ed. Wörterbuch dazu, bearb. v. Oberl. Dr. A. Hamann. 16 s. Leipzig, B. Tauchnitz.

Bespr. Mitteilungen Bd. II, p. 304,

- Middlemarch, A Study of Provincial Life. (Asher's Collection of English Authors, Vol. 1—4 in 6 parts. 12°.) Hamburg, Verlagsanstalt. à part M. 1,50.
- Parley (Peter), The Book of Wonders (Sammlung frz. u. engl. Textausgaben z. Schulgebrauch.) Leipzig, Renger. 80 p. M. 0,60.
- Robertson (W.), Charles V. and Francis I. from 1521—1527 (aus The History of the Reign of the Emperor Charles V). Für den Schulgebrauch erklärt v. H. Bahrs. XI, 104 p. M. 1,20. (Dickmann's frz. und engl. Schulbibl. No. 55.) Leipzig, Renger.
- Scett (W.), Ivanhoe, A Romance. Für d. Schulgebrauch erklärt von E. Penner. XVI, 136 p. M. 1,40. (Dickmann's frz. u. engl. Schulbibl. No. 54.) Leipzig, Renger.
- 'The Lady of the Lake. Im Auszuge m. Anmerkgn. hrsg. von Prof. Adf. Mayer. 116 p. (Rauch's English Readings. 44. Hft.) 16°. Berlin, Simion. cart. M. 0,50.
- Tales of a Grandfather. 1. Series. Students' Tauchnitz Ed. Wörterbuch dazu, bearb. v. Dr. H. Löschhorn. 52 p. Leipzig, B. Tauchnitz.
- Tales of a Grandfather. Zum Schul- und Privatgebrauch hrsg. v. Joh. Bauer und Dr. Th. Link. 8°. (IV, 68 p. m. 1 Karte.) München, Lindauer. M. 0,70. Questionnaire u. Wörterverzeichniss (70 p.). M. 0,70; beide zusammen genommen M. 1,30.

Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 87, 1 (Müller).

- Seamer (M.), Shakespeare's Stories, f. Schulen bearb. u. m. Anm. versehen v. Dr. H. Saure. 2. Aufl. VIII, 148 s. Berlin, Herbig. M. 1,50.
  - Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 208 (Thiergen); Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 85, 2-3 (Müller).
- Shakespeare. Coriolanus. Hrsg. von Osk. Thiergen. Ausg. A. XXVI, 211 s. M. 0,90. (English Authors No. 51.) Bielefeld, Velhagen & Klasing.
- Julius Caesar. Für den Schulgebrauch hrsg. v. Dr. Ludw. Proescholdt. 84 s. Gera 1889. Schlutter. geb. M. 0,60.

Bespr. Engl. Stud. XV, 1 (Lion).

- King Lear. Hrsg. v. Alfr. von der Velde. Ausg. A. XXIV, 194 s.
   M. 0,90. Wörterbuch dazu M. 0,30. (English Authors No. 49.) Bielefeld,
   Velhagen & Klasing.
- Henry V. Expressly designed for Schools, Colleges, and Students preparing for Examination. By Roscoe Mongan. London, Murby. pp. VIII, 100. sd., 1/.
- f. Schulen. Ausgewählte Dramen. Mit Einleitgn., erklär. Anmerkgn. u. Abriss der Shakespeare-Grammatik bearb. u. hrsg. v. Karl Meurer. I—III. 2. (Titel-)Aufl. Leipzig, Bredt. 8°. (Inhalt: 1. The Merchant of Venice. 105 s. (1880.) II. Julius Caesar. 105 s. (1881.) III. Macbeth. 111 s. (1882.) à M. 1.
- Sheridan (Rich. Brinsley), The School for Scandal. 2nd ed. 112 s. und 11 s. Wörterverz. (English Theatre, mit Anm. u. Wörterverzeichnissen. N. 11.) Berlin, Friedberg & Mode. M. 0,50; cart. 0,60.
- Southey (R.), The Life of Nelson. Mit 4 Schlachtskizzen, 1 Mittelmeerkärtchen u. 1 Schiffsbilde. Für d. Schulgebrauch erklärt v. W. Parow.

- VIII, 127 p. M. 1,50. (Dickmann's franz. u. engl. Schulbibliothek No. 5.) Leipzig, Renger.
- Tennyson (Lord), Enoch Arden and other Poems. Students' Tauchnitz Ed. Wörterbuch dazu bearb. v. Oberlehrer Dr. A. Hamann. 24 p. Leipzig, Tauchnitz.
- Thackeray, George II. and George III. From the 4 Georges, Sketches of Manners, Morals, Court and Town Life by W. M. Thackeray. Hrsg. u. m. Anmerkgn. versehen v. R. Palm. 96 s. m. 1 Taf. M. 0,50. (Rauch's English Readings. 41. Hft.) Berlin, Simion.
- Theatre, Modern English Comic. With Notes in German by Dr. K. Albrecht. No. 4, 10, 50, 64 and 71. 16°. Leipzig, Hartung & Sohn. à M. 0,40.
  - 4. The Bengal Tiger. A Farce in one Act. By Ch. Dance. 7th ed. 46 p.
  - 10. Advice gratis. A Farce in one Act by Ch. Dance. 4th ed. 43 p.
  - A Storm in a Tea Cup. A Comedy in one Act. By Bayle Bernard. 3rd ed. 30 p.
  - Slighted Treasures. A Comedy in one Act. By W. Suter. 2nd ed. 23 p.
  - 71. Box and Cox. A Romance of Real Life, in one Act. By John Maddison Morton. 3rd ed. 33 p.
- Yonge (Charlotte M.), The Little Duke, or, Richard the Fearless. Students' Tauchnitz Edition. Mit deutschen Anmerkungen und einer Karte der Normandie von E. Roos. Leipzig, Tauchnitz. VIII, 146 s. M. 0,90; cart. M. 1.
- Dasselbe. Wörterbuch dazu v. E. Roos. Ebd. 16 s. M. 0,20.

### b) Lesebücher.

Döhler (E.), An Historical Sketch of English Literature. Kurzer Ueberblick üb. d. Gesch. d. engl. Lit. Für den Schulgebrauch. 28 s. Dessau, Baumann. cart. M. 0,50.

Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 246 (Glöde).

Badiam (Anna B.), Stepping Stones to Reading. A Primer. Boston, D. C. Heath & Co.

Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 175.

Bube (J.), Erstes englisches Lesebuch. Eine Auswahl v. Prosastücken u. Gedichten nebst Wörterverzeichniss f. d. Schul- u. Privatgebrauch. VII, 255 p. Stuttgart, Neff. M. 1,80.

Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 86, 2-3 (Mangold).

Carstens (Dr. B.), Poet's Corner. Auszüge aus Shakspere, Burns, Scott, Byron, Moore, Tennyson. Zum Schulgebrauch zusammengestellt. IV, 180 s. Itzehoe, Nusser's Sort. geb. M. 2,50.

Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 302 (Kemlein).

Clegg (C. E.), The Elements of Elocution, with Special Reference to the Literary Basis of Delivery, including Selections in Poetry and Prose for Reading and Recitation. A Class Book for Schools and Private Students. pp. 236. G. Philip and Son. 2/6.

Curtiss (H. H.), A Class Book of English Poetry. Part 2, From Henry VII. to Victoria, 1485—1890. pp. 214. Simpkin. 1/9.

LANGE,

- Eliwali (A.), Morceaux choisis des classiques anglais, précédés d'une introduction historique sur la littérature anglaise et accompagnés de notes explicatives, philologiques et historiques, à l'usage des classes supérieures des lycées. Prose et vers. 8° éd. Paris, Delalain frères. XXVIII, 354 p. 12°. 3 fr.
- Gautter (L.), Study and Recreation. Engl. Chrestomathie. M. 2,80.
- Meurer (K.), Shakespeare-Lesebuch. Als erste Stufe der Shakespeare-Lektüre f. höhere Lehranstalten ausgewählt, m. erkl. Anm. u. einem Abriss der Sh. Grammatik versehen. 2. (Titel-)Aufl. 104 s. Leipzig, H. Bredt. M. 1. Wörterbuch 0,30.
- Oepke (S.), Manual of English Literature. A Book of Selections from the Best Authors from Chaucer to the Present Time. With Brief Biographies. (Zugleich 3. Teil des engl. Lesebuchs.) Bremen, J. Kühtmann's Buchhandl. M. 4,50.
- Palotta (C. W.) and Hurt (L. C.), English Prose Reader. A Selection for the Use of Commercial and Technical Schools. pp. IV, 235. Wien, Hölder. M. 2.
- Regel (Dr. E.), Auswahl englischer Gedichte. Für den Schulgebrauch hrsg. VI, 64 s. Gera, Schlutter. geb. M, 0,70; Anm. f. d. Lehrer (10 s.) gratis. Bespr. Engl. Stud. XV, 1 (Lion).
- Steuerwald (Dr. W.), Engl. Leseb. f. höh. Lehranstalten. Mit erl. Anmerkgn. u. Aussprachebezeichng. d. Eigennamen. 2. Aufl. XII, 454 p. München, E. Stahl sen. M. 3,60. Einbd. M. 0,40.
- Wershoven (F. J.) und Becker (A. L.), Englisches Lesebuch f. hühere Lehranstalten. Mit erklär. Anm., Präparation, Würterbuch, Aussprachebezeichnung. 6. verm. u. verb. Doppel-Aufl. Mit 6 Abbildg. u. 1 Plan. VIII, 359 p. Cüthen, Schulze. M. 2,25.
- **Zschalig,** Metrische Uebertragungen englischer Gedichte für den Schulgebrauch. Pr. Dresden. 18 s. (Fock, Leipzig.)

#### c) Grammatische Lehrbücher.

- Ahn (F.), Prakt. Lehrgang zur schnellen und leichten Erlernung der englischen Sprache. 1. Kurs. 33. Aufl. IV, 126 s. Köln, Du Mont-Schauberg. M. 0,90.
- Appleton (J. L.), Neue prakt. Methode, die engl. Sprache in kurzer zeit lesen, schreiben u. sprechen zu lernen. 32. Aufl. 588 p. mit 1 Schrifttaf. Philadelphia, Schäfer & Koradi. M. 1,40.
- Bandow (K.), Lehrbuch der englischen Sprache f. höhere Unterrichts-Anstalten. 1. u. 2. Tl. Elberfeld, Bädeker. (Inhalt: 1. Elementarbuch. 11. Aufl. VII, 255 s. 2. Schulgrammatik. 5. umgearb. Aufl. VII, 254 s.) à M. 2,40.
- Baskerville (Dr. A.), An English Grammar for the Use of the Germans. 6th ed. pp. VIII, 182. Köln, Du Mont-Schauberg. M. 2,40.

- Baumgarten (A.), Lehrgang der engl. Sprache. 1. T. 3. verb. Aufl. Zürich, Orell Füssli & Co. Fr. 1,80.
  - Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 111.
- Berlitz (M. D.), The Berlitz Method for Teaching Modern Languages. English Part, 2. Book. European ed. pp. VI, 170. Berlin, Cronbach. geb. M. 3,00 (I. u. II: M. 5,50).
- Bretschneider (H.), Praktische Grammatik der englischen Sprache, nebst zahlreichen Musterbeispielen. 2. verb. Aufl. (VIII, 272 p.) Wolfenbüttel, Zwissler. M. 1,50.
- Burckhardt's kleiner Engländer, enth. e. kurzgefasste engl. Grammatik mit Elementarbuch, e. Phrasensammlg., Gespräche, Anglicismen u. Germanismen, sowie e. kleines englisch-deutsches u. deutsch-engl. Wörterbuch, m. steter Berücksicht. der Aussprache. 12. Aufl., bearb. v. Aug. Albrecht. 12°. (VIII, 274 p.) Leipzig, Amelang. geb. M. 1,20.
- Dalen (C. van), Henry Lloyd, G. Langenscheidt: Brieflicher Sprach- u. Sprech-Unterricht f. das Selbststudium Erwachsener. Englisch. 37. Aufl. Berlin, Langenscheidt. 656, 91, 40, 32, 16, 16 u. 108 s. In Leinw.-Decke u. Carton. M. 27.
- Dalen (C. van), Englisch für Kaufleute. Unter Mitwirkg. namhafter Fachmänner. 2. Aufl. IV, 102 p. Berlin, Langenscheidt. M. 2.
- Degenhardt, Lehrgang d. engl. Sprache. 50. verb. Aufl. In zeitgemässer Neubearbeitung. I. Grundlegender Teil. Dresden, Ehlermann.
  - Bespr. Engl. Stud. XV, 3 (Krummacher).
- Deutschbein (Karl), Theoretisch-praktischer Lehrgang d. englischen Sprache m. genügender Berücksicht. der Aussprache f. höhere Schulen. 12. Aufl. Neue Bearbeitg. Grosse Ausg. Cöthen, Schulze's Verl. VIII, 440 s. gr. 8°. M. 3; Einbd. M. 0,35.
- Dasselbe. Kleine Ausg. Ebd. VIII u. s. 1—242 u. 807—440. gr. 8°.
   M. 2,50; Einbd. M. 0,35.
  - Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 148 (P. L.).
- Dubislav (Dr. G.) u. Boek (P.), Elementarbuch d. engl. Spr. f. höhere Lehranstalten. Berlin, Gärtner. 142 p. M. 1,30.
  - Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 18 (E. W.).
- Foelsing-Koch, Lehrbuch d. engl. Sprache. 1. Tl. Berlin, E. Goldschmidt. geb. M. 2,10.
  - Inhalt: Elementarbuch d. engl. Spr. von weil. Gymn.-Prof. Dr. J. Foelsing.
    24. verb. Auflage; bearb. von Realgymn.-Lehrer Dr. Koch.
    X, 214 p.
- Dasselbe, 2. Tl. Verkürzte Mittelstufe. 1. Abtlg. Bearb. v. Dr. Koch. Ebda. M. 2,80.
  - Inhalt: Kleineres engl. Lesebuch, nebst fortlaufenden Fragen und sachl. u. sprachl. Anm. Mit Karten von Grossbritannien und ein. Plan v. London. IV, 221 p.
- 2. Tl. Verktirzte Mittelstufe. 2. u. 3. Abtlg. Ebenda. geb. in 1 Band M. 2,30.
  - Inhalt: 2. Hauptregeln der engl. Grammatik, nebst Uebg. z. kleineren engl. Lesebuch, bearb. v. Dr. John Koch. VI, 109 p. 3. Wörter-Anglia. N. F. III. Bücherschau.

- verzeichniss zum kleineren engl. Lesebuch. Mit Unterstützung v. Oberlehrer C. Thiem bearb. v. Dr. John Koch. VI, 95 p. Bespr. Deutsche Litzeitg. 34 (Holthausen).
- Gands (P.), Anleitung zur Erlernung der englischen Sprache. Nach einem neuen und vervollständ. Plane f. den Schul- und Privatunterricht verf. 20., sorgf. rev. Aufl. (XXXVIII, 650 p.) Frankf./M. Jügel's Verl. cart. M. 4.—; Schlüssel (205 p.). cart. M. 2.
- Gaspey (Thom.), Englische Konversations-Grammatik zum Schul- u. Privat-Unterricht. Neu bearb. v. A. Mauron. 21. verb. Aufl. Heidelberg, Groos. XII, 416 s. gr. 8°. geb. M. 3,60; Schlüssel dazu 71 s., cart. M. 1,60.
- Gesenius (F. W.), English Syntax. Translated from the "Grammatik der englischen Sprache". 2. ed. Revised and adapted to the latest Ed. of the Grammar by C. E. Aue. Halle, Gesenius. VI, 184 s. M. 2.
- Bespr. Archiv f. d. Stud. d. neueren Spr. u. Litt. 85, Hft. 2-3 (Müller).

  Glauning (Frdr.), Lehrbuch der englischen Sprache. Gramm. u. Uebungsbuch. 2 Tle. München, Bech. 1. Laut- u. Formenlehre. 3. Aufl. XII, 214 p. M. 2.—2. Satzlehre. 2. Aufl. VIII, 227 p. M. 2.

  Bespr. Phonet. Stud. IV, 2 (Sturmfels).
- Görlich (Dr. E.), Methodisches Lehr- und Uebungsbuch der engl. Sprache.
  (IX, 143 p.) Paderborn, F. Schüningh. M. 1,50.
  Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 86, 4. Heft (Tanger).
- Gurcke (Gfr.), Elementarbuch d. engl. Sprache. Bearb. von Chr. Lindemann. 27. Aufl. VIII, 232 p. Hamburg, O. Meissner's Verl. M. 1,60.
- Haeusser (E.), Selbstunterrichtsbriefe f. d. engl. Sprache, unter Mitwirkg.
   von Fachmännern bearbeitet. Karlsruhe, J. Bielefeld's Verl. à Brief
   M. 1. (Erschienen bis Brief 9; 1—9 M. 8,50.)
- Hoppe (A.), Lehrbuch der englischen Sprache f. Schulen. (Nicht f. den Selbst-Unterricht.)
  1. Tl.: Elementarbuch. Mit besond. Berücksichtigg. der Aussprache und Angabe letzterer nach dem phonet. System der Methode Toussaint-Langenscheidt.
  3. Aufl. Berlin, Langenscheidt. XII, 304 s. M. 2,40.
- Loewe's (Heinr.), Unterrichtsbriefe zur schnellen u. leichten Erlernung fremder Sprachen nach neuer, natürlicher Methode. Englisch. Unter Mitwirkg. v. H. Alcock hrsg. 2. Aufl. 1—4. Liefrg. Berlin, Regenhardt. 160 u. 32 s. à M. 0.40.
- Maifroy (A.), Méthode pratique pour apprendre à parler et à écrire la langue anglaise, rédigée sur un plan nouveau, avec la prononciation figurée, à l'usage des lycées et des collèges, des écoles normales, etc. 2 vol. Paris, André-Guédon. 1. partie (3. éd.), 351 p.; 2. partie, 624 p. 12°. 1. partie, 2 fr.; 2. partie, 3 fr. 40 c.
- Moffatt's English Grammar, Analysis and Parsing, with Exercises. Moffatt. 1/6.
- Nader (E.) und Würzner (A.), Lehrbuch d. engl. Sprache. Ausg. f. Deutschland. 2. Tl. Grammatik, nebst Aufsatzübgn. und deutschen Uebungsstücken. (XII, 200 p.) Wien, Hülder. M. 2,20. (1 u. 2: M. 3,50.)

  Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 87, 1. Hft. (Vülckerling).

- Nerman (Fred. Bryon), Theoretische u. praktische englische Conversations-Grammatik. 2. verb. u. verm. Aufl. Wien, Lechner's Verl. XXVIII, 304 s. geb. M. 3.
- Schlüssel. Ebd. 40 s. M. 0,80.
- Oepke (S.), Kleine englische Vorschule. VII, 32 p. Bremen, Kühtmann. cart. M. 0,75.
- Lehrbuch d. englischen Sprache.
   Teil. (In freiem Anschluss an d. Verf. engl. Lesebuch Tl. II.) Mittelstufe (A) u. Oberstufe (B). Bremen, Kühtmann.
   M. 2,20. (Inhalt: Schulgrammatik d. engl. Sprache nebst Uebungsstücken. XII, 223 p.)
- Peitz (Rob.), Kurzgefasstes Handbuch nebst Uebungsstücken zum Erlernen der engl. Sprache f. Deutsche. Zum Selbstunterricht, sowie f. Schüler u. Lehrer hrsg. V, 162 p. Flöha, Peitz & Sohn. M. 1.
- Peters (J. B.), Englische Schulgrammatik in tabellarischer Darstellung. Leipzig, August Neumann (Fr. Lucas). M. 1,30.

Bespr. Das humanist. Gymnasium, Organ des Gymnasialvereins, 2. Jahrgang, Heft I, s. 46.

- Schmidt (Imman.), Lehrbuch der englischen Sprache. 1. Tl. Elementarbuch der engl. Sprache zum Schul- und Privatunterricht. 10. veränderte Aufl. Berlin, Haude & Spener. VIII, 335 s. geb. M. 2.
- Shewan (J. S.), Exercises on the Correction of Grammatical Errors. 12mo, pp. 34. Walker (Aberdeen). Simpkin. 6d.
- Short Grammar (A) of the English Tongue. With 330 Exercises. pp. 164. Simpkin. 1/.
- Thieme (A.), Englischer Not-Behelf. Englisch durch Selbstunterricht in 8 Tagen richtig sprechen und schreiben zu lernen. Enth.: Aussprache, Conversation, Grammatik, Wörterbuch, Uebungsstücke, Briefe etc. 16°. 80 p. Berlin, Aug. Schultze's Verl. M. 0,60.
- Wersheven (F. J.), Repetitorium d. engl. Spr. f. höhere Schulen u. zur Vorbereitung auf d. Prüfung f. Lehrerinnen, Schulvorsteherinnen u. Mittelschullehrer. 2. Aufl. IV, 124 s. mit 1 Plan. Cöthen, Schulze's Verl. cart. M. 1.60.
- Wiederhelungsbuch der englischen Grammatik zur Vorbereitung auf Prilfungen, insbes. auf das Mittelschul-Examen u. d. Rektorats-Prilfung. Von einem Schulmanne. 12°. 110 s. Flensburg, Westphalen. M. 1.
- d) Uebungsbücher nebst anleitungen zu aufsätzen. Bergmann (F.), Uebungsstoff für den englischen Unterricht in Sexta. Pr. Geestemünde. 67 s. (Fock, Leipzig.)

Bespr. Mitteilungen Bd. II, p. 88.

- Bretschneider, Uebungsbuch zur Grammatik der englischen Sprache. 60 p. Wolfenbüttel, Zwissler. M. 0,50.
- Schlüssel zum Uebungsbuch. 40 p. Ebda. M. 0,50.
- Crump (W. H.), English as it is spoken. Deutsche Uebersetzungen zum Rückübersetzen ins Englische. Berlin, Dümmler. M. 0,60.
- Dawson (C. J.), Essays, Essay Writing and Paraphrasing. Being Models and Hints for Pupil Teachers, Scholarship Candidates and Students. pp. 160. J. Hughes and Co. 1/6.

- Ellery (T. B.), Graduated Stories for Composition. With Preface, containing Hints to Teachers. Gotch and Gomme. 8d.
- Gibson (J.) and Burrows (F. R.), Specimen Essay. Comprising Hints on Composition, Punctuation, &c., and Twelve Essays. With Notes and Explanations. 3rd ed. Cornish. 1/6.
- Guide to Composition. For the use of Beginners and Candidates for the Local Examinations. By a Practical Teacher. G. Philip and Son. 6d.
- Herrig (Prof. L.), Aufgaben zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Englische. Nebst einer Anleitung zu freien schriftl. Arbeiten. 14. Aufl. Neubearbeitet von Prof. Geo. Boyle. VIII, 365 p. Leipzig, 1889. J. Baedeker. M. 2,50.

Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 118 (S. H.).

- Jäger (Frz.), Aufgaben aus d. deutschen, franzüs. u. engl. Sprache an den humanistischen Gymnasien, Realgymnasien u. Realschulen Bayerns. Als Uebungsstoff f. Schüler des oberen Kurses dieser Anstalten. 4. verm. Aufl. 118 p. Würzburg, Stahel. M. 1. cart. M. 1,20.
- Longman's School Composition. By David Salmon. Longmans. 2/6.
- Lüttge (Dr. Adph.), Englisches Uebungsbuch f. d. drei oberen Gymnasialklassen. 1. Hft.: Uebungsbuch f. Obersecunda. 102 p. Braunschweig, Schwetschke & Sohn. M. 1,40.

Bespr. Mitteilungen Bd. I, p. 174 (P. L.).

- Macmillan's Course of German Composition. 1st Course: Parallel German-English Extracts, and Parallel English-German Syntax. By G. Eugene Fasnacht. 12mo, pp. 252. Macmillan. 2/6.
- Nicolai (F. A.), Materialien z. Uebersetzen ins Englische. Ein Suppl. zu jeder engl. Grammatik. III, 175 p. Forbach, Hupfer. M. 1.
- Niederberger (J.) and Tayler (W. H.), German Colloquial Grammar and Composition Book. Heidelberg, Winter. M. 3.
- Schlomka (C.), Exercises for Translating German into English and English into German. With Vocabularies for both. 2nd ed. Maclehose (Glasgow). Macmillan. 3/.
- Skipton (Henry), The Essay Writer: Being Hints on Essays and How to Write Them. 2nd ed. With New Introduction. 12mo, pp. 246. Crosby Lockwood and Son. 2/6.
- Thomson (W. Stewart), Practical Guide to English Composition and Essay Writing. pp. 228. Smith (Aberdeen). Simpkin. 3/.

#### e) Briefe.

- Hossfeld's English German Commercial Correspondent. New ed. With Vocabulary of Business Words and Expressions. 32mo, pp. 432. Hirschfeld. 2/.
- Polyglot Correspondent, whereby any Mercantile Letter may be Composed in either English, French, German or Spanish, by the Simple Method of Combining Sentences Selected from the pages of this Work. Containing also a Vocabulary of Technical Expressions. 32mo, pp. 436. Hirschfeld. 3/6.
- Langer (O.), Englische Handelskorrespondenz. Nach der Dir. Spohrerschen Handelskorr. mit zahlreichen unterricht. Bemerkgn. und Erläuterungen.

- VIII, 223 p. (Handelsbibliothek der gesamten Handelswissenschaften etc. 14. Bd.) Stuttgart, Brettinger. M. 1,50.
- Robolsky (Dr. H.), Französische und engl. Handelskorrespondenz. Gesammelte Originale. Hrsg. v. Dr. F. Meissner. Zum Gebrauche f. Schule, Kontor und Selbstunterricht. 2 Tle. 2. Aufl. Leipzig, Renger. T. 2.: Englische Handelskorrespondenz. III, 132 u. 30 s. M. 2.
- Röhrich (W.), Handbuch d. kaufmännischen Fachausdrücke in deutscher, französischer und engl. Sprache. 2. verm. u. überarb. Aufl. VII, 175 p. Stuttgart, Bretinger. geb. M. 1,50.
- Schiebe u. Odermann, Auswahl deutscher Handelsbriefe f. Handlungslehrlinge, m. einer franz., engl. u. italien. Uebersetzung der in d. Briefen vorkommenden Fachausdrücke, schwierigeren Wendungen und Sätze. 9. verb. Aufl. VIII, 203 p. Leipzig, Gebhardt. geb. M. 2,10.
  - f) Gesprächsammlungen, Phraseologien, Vocabularien.
- Banes (H.), Systematical Vocabulary and Guide to English Conversation. Anleitg. zum Engl. Sprechen; mit bes. Berücksichtigg. der Synonymik d. neueren Sprachgebrauchs. 5. Aufl. 12°. XIV, 311 p. Leipzig, Teubner. geb. M. 2.
- Cray's (0.) Series of Conversational Books for School, Home and Travelling. No. 1. 16°. Berliner Verlags-Anstalt (0. Cray).
  - Inhalt: English Conversation. Englische Gespräche f. Schule, Haus u. Reise v. Dr. W. Vagedes. 187 s. M. 1,20.
- Eche d. engl. Umgangssprache. 1. Tl.: Aus d. Kinderwelt v. Rob. Shindler, M. A. Mit e. vollständ. deutschen Uebersetztg. v. Lina Vietor. 2. Aufl. 101 p. Leipzig 1891, Giegler. cart. M. 1,20.
- 2. Tl. v. R. Shindler. M. vollständig. Wörterbuche v. Dr. A. Fritzsche. IV, 178 p. Leipzig, Giegler. cart. M. 2.
- James (Arth. W.), English Spoken. Uebungen in der engl. Conversation. 181 p. Berlin (Fr. Beuge, Wilhelmstr. 144.) M. 1,50.
- Jorns (C.), The Young Lady's Vocabulary with Conversation. 2. Auflage. Berlin, Herbig. M. 0,50.
- Loth (Dr. J. T.), The Tourist's Conversational Guide, in English, French, German and Italian. Revised and Corrected. pp. 16. Menzies (Edinburgh). Simpkin. 1/.
- Meurer (K.), Englische Synonymik f. Schulen. Mit Beispielen, etymolog. Angaben u. Berticksichtigg. des Franz. Nebst einem engl., deutschen u. franz. Wortregister. 3. (Titel-) Aufl. VIII, 136 s. Leipzig, H. Bredt. M 150
- Neufeld's Sprachführer für Haus u. Reise. Englisch. Enthält: eine reiche Sammlg. v. nützl. Gesprächen, nebst eingeordneten systemat. Vocabular. Von Dr. Bernh. Klein. 16°. (VIII, 242 p.) Berlin, Neufeld & Henius. geb. M. 1,50.
- Otto (Dr. E.), Neues englisch-deutsches Gesprächbuch zum Schul- u. Privatgebrauch. 7. Aufl. 16°. XII, 116 p. Stuttgart, Metzler's Verl. cart. M. 1.

Picetz (G.), English Vocabulary. Method. Anleitg. zum Englisch-Sprechen mit durchgeh. Bezeichnung der Aussprache. 3. verm. u. verb. Aufl. VIII, 312 p. Berlin, Herbig. M. 2,25.

Bespr. Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit. 85, Hft. 4 (Schleich).

True (E. Th.), Everyday Talk, being the English Equivalents of Franke's "phrases de tous les jours", with Notes, Remarks on French Pronunciation and Exercises. pp. III, 51 u. VII. Leipzig, Reisland. M. 0,80.

## IX. Anhang.

Veröffentlichungen englischer vereine und gesellschaften.

- 1. Early English Text Society.
- 16. The Book of Quinte Essence or the Fifth Being; that is to say, Man's Heaven. A tretice in englisch breuely drawe out of pe book of quintis essencijs in latyn, pat hermys pe prophete....hadde by reuelacioun of an aungil....Edited from the Sloane M. S. 73....By H. J. Furnivall....Revised, 1889. (Notes on the Chemistry of the text by C. H. Gill.) pp. viii—31. London, 1889. 8°.
- Religious Pieces in Prose and Verse. Edited from R. Thornton's M. S.
   By G. G. Perry .... Revised edition, reprinted 1889. pp. xiv—106.
   London, 1889. 8°.
- Extra Series. LVII. Caxton's Encydes, 1490, englisht from the French Liure des Encydes, 1483. Edited by .... W.[or rather M.] J. Culley .... and H. J. Furnivall .... With a sketch of the old French Roman d'Énéas by Dr. Salverda de Grave. (Index and Glossary by J. Austin.) pp. xxxii—214. London, 1890. 8°.
- Extra Series. LVIII. Caxton's Bianchardyn and Egiantine. c. 1489. From Lord Spencer's unique imperfect copy, completed by the original French and the second English version of 1595. Edited by Dr. L. Kellner. pp. cxxvi—242. London, 1890. 8°.
- Extra Scries. LV. Vol. 4. The Bruce; or the Book of the most excellent and noble prince Robert de Broyss, King of Scots. [In verse.] Edited from M. S. G. 23 in the Library of St. John's College, Cambridge, .... with a preface, notes, and glossarial index, by .... W. W. Skeat. London [Bungay, printed.] 1889. 8°.
- 92 etc. Eadwine's Canterbury Psalter [in Lat. and Anglo-Saxon]. Edited, with introduction and notes, from the manuscript in Trinity College, Cambridge, by H. Harsley. London, Oxford [printed]. 1889 etc. 8°.
- 93. Defensor's Liber Scintillarum, with an interlinear Anglo-Saxon version made early in the eleventh century. Edited, with introduction and glossary,....by E. W. Rhodes. pp. xvi—250. Trübner & Co. London, Oxford [printed], 1889. 8°.
- 95 etc. The Old English Version of Bede's Ecclesiastical History of the English People. Edited, with a translation and introduction by J. Miller. N. Trübner & Co. London, 1890 etc. 8°.
- 97 etc. The Earliest Complete English Prose Psalter, together with eleven Canticles and a translation of the Athanasian Creed. Edited . . . . with

preface, introduction, notes and glossary by K. D. Bülbring. Kegan Paul & Co. London 1891 etc. 8°.

| 2. 7           | Pransactions of the Philological Society. 1888—90.                                                             |                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                | Notes on English Etymology. By the Rev. Prof. Skeat Fifteenth Address of the President to the Philological     | p. 1             |
|                | Society, delivered at the Anniversary Meeting, Friday, 18th May, 1888. By the Rev. Prof. Sayce, M. A. Pre-     | - 00             |
| Ш.             | sident. On the Vocalic Laws of the Latin Language. By E. R.                                                    | p. 23            |
|                | Wharton, M. A.                                                                                                 | p. 43            |
| IV.            | On the Conditions of a Universal Language, in Reference                                                        |                  |
|                | to the Invitation of the American Philosophical Society of Philadelphia, U.S., to send Delegates to a Congress |                  |
|                | for Perfecting a Universal Language on an Aryan Basis                                                          |                  |
|                | and its Report on Volapük. By Alexander J. Ellis,                                                              |                  |
| 77             | F. R. S. a. Vice-President.                                                                                    | p. 59            |
| ٧.             | Thirty-five Words of the Cayapas Indians in the Interior of Ecuador. By Gustavus Wilczynski.                   | p.98             |
| VI.            | On S-Stems in the Celtic Languages. By Whitley                                                                 | <b>p. 0</b> 0    |
|                | Stokes, D.C.L.                                                                                                 | p. 100           |
| VII.           | A Second List of English Words found in Anglo-French.                                                          | _ 440            |
| VIII           | By the Rev. Prof. Skeat. On the term "Beetle-browed", and the word 'Behavi-                                    | p. 112           |
| , 122.         | our'. By Dr. J. A. H. Murray.                                                                                  | p. 130           |
| IX.            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                        | _                |
| v              | Origin. By the Rev. Prof. Skeat.                                                                               | p. 137           |
|                | Notes on English Etymology. By the Rev. Prof. Skeat<br>Loan-Words in Latin. By E. R. Wharton, M. A.            | p. 150<br>p. 172 |
|                | Notes on the Dialect of Urbino, the Nasal Sounds etc.                                                          | p                |
|                | in a Letter to A. J. Ellis Esq. F. R. S. By Prince L. L.                                                       |                  |
| VIII           | Bonaparte.                                                                                                     | p. 198           |
| AЩ.            | On Professor Atkinson's Edition of the Passions and<br>Homilies in the Lebar Brecc. By Whitley Stokes,         |                  |
|                | D. C. L.                                                                                                       | p. 203           |
| XIV.           | On the Old English Nouns of More than One Gender.                                                              | -                |
| 7/17           | By Robert von Fleischhacker, Ph. D.                                                                            | p. 235           |
| AV.            | An Attempt to Explain some Peculiarities of Modern<br>Russian by Comparison with its Earlier Forms, and        |                  |
|                | with other Slavonic Languages. By W. R. Morfill,                                                               |                  |
|                | M. A.                                                                                                          | p. 255           |
| XVI.           | On Twenty-Five M. S. S. of Richard Rolle's "Pricke of Conscience", Eighteen of them in the British Museum,     |                  |
|                | Four in the Library of Trinity College, Dublin, the Cor-                                                       |                  |
|                | ser M. S., and two in Lichfield Cathedral Library. By                                                          |                  |
|                | Karl D. Bülbring, M. A., Ph. D.                                                                                | p. 261           |
| XVII.<br>XVIII | Notes on English Etymology. By the Rev. Prof. Skeat                                                            |                  |
| A V I I I      |                                                                                                                | n 518            |

XIX. Albanian, Modern-Greek, Gallo-Italic, Provençal, and Illyrian still in use (1889) as Linguistic Islands in the Neapolitan and Sicilian Provinces of Italy. By the Prince L.-L. Bonaparte, D. C. L.

p. 335

XX. On the Linguistic Value of the Irish Annals; by Whitley Stokes, D. C. L.

p. 365

Appendix. Caxton's Syntax and Style (with an Account of the M. S. S. and Prints of the Romance of Blanchardyn and Eglantine. By Dr. Leon Kellner, of Vienna (from Dr. K.'s Edition of Caxton's Englisht Blanchardyn and Eglantine for the Early English Text Society, 1890). Part II. p. i—cxxvi.

## 3. English Dialect Society.

Ellis (Alexander John), English Dialects, their Sounds and Homes; being an abridgement of the author's 'Existing Phonology of English Dialects' .... With two maps etc. pp. xxvii—176. London, 1890. 8°. No. 60 of the "Publications" of the Society.

Peacock (Edward), F. S. A., A Glossary of words used in the wapentakes of Manley and Corringham, Lincolnshire. Second edition....considerably enlarged. 2 vol. London, Manchester [printed], 1889. 8°.

Robertson (J. Drummond), A Glossary of Dialect & Archaic Words used in the County of Gloucester.... Compiled by J. D. Robertson. Edited by Lord Moreton. pp. x—216. London, 1890. 8°. No. 61 of the "Publications" of the Society. Part of Series C. — Original Glossaries.

Addy (Sidney Oldall), A glossary of words used in the neighbourhood of Sheffield, including a selection of local names, and some notices of folk-lore, games, and customs.... Edited by S. O. A. (Supplement to above.) Trübner & Co. London, Manchester 1891. 8°.

#### 4. Camden Society.

N. S. XLVIII. etc. Essex Papers. Edited by O. Airy. London, 1890 etc. 4°. N. S. XLVIII. Visitations and Memorials of Southwell Minster. Edited by A. F. Leach. pp. cxi—234. London, 1891. 4°.

N. S. XLV. Documents illustrating the impeachment of the Duke of Buckingham in 1627. Edited by S. R. Gardiner. pp. xi —305. [London, 1889.] 4°.

N. S. XLVI. Memeirs relating to the Lord Torrington. Edited by J. K. Laughton. pp. xii—203. 1889. [Westminster] 1889. 4°.

#### 5. Grampian Club.

Reger, afterwards Rogers (Charles), The Book of Robert Burns: genealogical and historical memoirs of the poet, his associates, and those celebrated in his writings. Edinburgh, 1889 etc. 4°.

Reger, afterwards Rogers (C.), Rev., The Book of Wallace. 2 vol. Edinburgh 1889. 4°.

### 6. Roxburghe Club.

- Diary of a Tour in 1732 through parts of England, Wales, Ireland and Scotland, made by John Loveday of Caversham....Printed from a manuscript in the possession of his great-grandson J. E. T. Loveday with an introduction and an itinerary. pp. xiv—227—ix. Edinburgh, 1890. 4°.
- The Buke of John Maundeville, being the Travels of Sir John Mandeville, ... a hitherto unpublished English version from the unique copy Egerton M. S. 1982 in the British Museum. Edited together with the French text, notes, and an introduction by G. F. Warner .... Illustrated with .... miniatures reproduced in facsimile from the Additional M. S. 24, 189. pp. xlvi—232. Westminster, 1889. Fol.
- Stuart Papers, relating chiefly to Queen Mary of Modena and the exiled court of King James II. Printed from official copies of the originals, with facsimiles, under the superintendence of F. Madan. 2 vol. London, Oxford [printed] 1889. 4°.

## 7. Surtees Society.

- Vol. 82. Halmeta Prioratus Duneimensis. Containing extracts from the Halmote Court or Manor Rolls of the Prior and Convent of Durham. A. D. 1296—1384. [Edited by W. H. D. Longstaffe and J. Booth.] Vol. 1. Durham 1889 etc. 8°.
- Vol. 83. Cartularium Abbathiae de Rievaile Ordinis Cisterciensis fundatae anno MCXXXII. [Edited by J. C. Atkinson.] (Report for the year 1888.) pp. cxiii—471—18. 1889.
- Vol. 84. Churchwarden's Accounts of Pittington and other parishes in the diocese of Durham, from A. D. 1580 to 1700. [Edited by J. Barmby.] pp. xvii—379. 1888.
- Vol. 85. A volume of English Miscellanies illustrating the history and language of the northern Counties of England. [Edited by J. Kaine.] pp. IX—100. Durham 1890. 8°.
- Vol. 86. Cartularium Prioratus De Gyseburne, Eber. Dieecesees, etc. [Edited by W. Brown.] Durham 1889. 8°.
- Vol. 87. The Life of St. Cuthbert in English verse C. A. D. 1450. From the original MS. in the Library at Castle Howard. (Edited by J. T. Fowler.) pp. XVI—11—292. Durham, 1890. 8°.
- Vol. 88. Three Early Assize Rolls for the County of Northumberland, Saec. XIII. (Edited by W. Page.) pp.xxvi—476. Durham, 1891. 8°.

## 8. The Browning Society's Papers.

1887—88. Part IX. (Part III of Vol. II.)

XXXVIII. On the Performance of Strafford. By Dr. Todhunter p. 147
 XXXIX. On "A Death in the Desert". By Mrs. Glazebrooke p. 153
 XL. A Grammatical Analysis of "O Lyric Love". By Dr. F. J. Furnivall, M. A.

& Turner. London, 1888. 8°.

Symons.

Parleyings with Certain People). By Mr. Arthur

p. 169

| XLII.                                                            | On the Musical Poems of Browning. By Miss Helen                  |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|--|--|
|                                                                  | •                                                                | 180  |  |  |
|                                                                  | The Monthly Abstract of Proceedings of Meetings,                 |      |  |  |
|                                                                  | Forty-fourth to fiftieth, Browning "Notes and Queries",          |      |  |  |
|                                                                  | etc. p. 165*—2                                                   |      |  |  |
|                                                                  | Sixth Report of the Committee, 1886—87 XVII—XX                   | ΚIV  |  |  |
|                                                                  | 1888—89.                                                         |      |  |  |
| XLIII.                                                           | On Browning's Views of Life. By Mr. W. H. Revell. p.             | 197  |  |  |
| XLIV.                                                            | On Browning's Estimate of Life. By Mr. Edward                    |      |  |  |
|                                                                  | Berdoe, M. R. C. S. p.                                           | 200  |  |  |
| XLV.                                                             | On Browning's Jews and Shakespeare's Jew. By Pro-                |      |  |  |
|                                                                  | fessor Barnett. p.                                               | 207  |  |  |
| XLVI.                                                            | On Abt Vogler, the Man. By Helen J. Ormerod. p.                  | 221  |  |  |
| XLVII.                                                           | On Browning as a Teacher of the Nineteenth Century.              |      |  |  |
|                                                                  |                                                                  | 237  |  |  |
| XLVIII.                                                          | On "Saul". By Anna M. Stoddart. p.                               | 264  |  |  |
|                                                                  | 1889 — 90.                                                       |      |  |  |
| XLIX.                                                            | On Paracelsus: the Reformer of Medicine. By Mr. Ed-              |      |  |  |
| 11.0111.                                                         |                                                                  | 275  |  |  |
| L.                                                               | On Andrea del Sarto and Abt Vogler. By Helen J.                  |      |  |  |
| 2.                                                               |                                                                  | 297  |  |  |
| LI.                                                              | •                                                                | 312  |  |  |
| LII.                                                             | On the Difficulties and Obscurities encountered in a             |      |  |  |
|                                                                  | Study of Browning's Poems. By J. B. Oldham. B. A. p.             | 333  |  |  |
| LIII.                                                            | On "Prince Hohenstiel-Schwangau". By Mr. Jos.                    |      |  |  |
|                                                                  |                                                                  | 349  |  |  |
| LIV.                                                             | On "A Toccata of Galuppi's". By Mrs. Alexander                   |      |  |  |
|                                                                  |                                                                  | 363  |  |  |
| LV.                                                              | On Numpholeptos and Browning's Women. By Mrs.                    |      |  |  |
|                                                                  | Glazebrooke. p.                                                  | 371  |  |  |
| LVI.                                                             | On the Wife-Love and Friend-Love of Robert Brow-                 |      |  |  |
|                                                                  | ning. By Rev. J. J. G. Graham. M. A. p.                          | 380  |  |  |
|                                                                  | 9. Shelley Society.                                              |      |  |  |
| (                                                                | (Vgl. Mitteilungen II, s. 265—72 (Rich. Ackermann).              |      |  |  |
|                                                                  | cal Table of Contents to Shelley's Poetical Works. By $J.~S.~El$ | lis. |  |  |
|                                                                  | Reeves and Turner. London, 1888. 8°.                             |      |  |  |
|                                                                  | Helen, a modern Eclogue. With other poems. By P. B. Shel         |      |  |  |
| A type fac-simile of the original edition of MDCCCXIX. Edited by |                                                                  |      |  |  |
|                                                                  | man. pp. xxiv -vi-92. Reeves & Turner. London, 1888.             |      |  |  |
| An Essay on                                                      | P.B. Shelley. By R. Browning. Being a reprint of the             | In-  |  |  |
| troductory                                                       | y Essay prefixed to the volume of Letters of Shelley publis      | hed  |  |  |
| by E. Mo                                                         | xon in 1852. Edited by W. T. Harden. pp. 27. Ree                 | ves  |  |  |

The Shelley Society Papers. Part I. Reeves & Turner. London, 1888. 8°.

- I. Inaugural Address by the Rev. Stopford A. Brooke.
- II. On the Vicissitudes of Queen Mab. By H. Buxton Forman.
- III. Shelley's View of nature contrasted with Darwin's. By Miss Mat. Blind.
- IV. A Study of Prometheus Unbound. By W. M. Rossetti. Part 1.
- V. Notes on the Triumph of Life. By John Todhunter.
- VI. Shelley's Peterloo and the Mask of Anarchy. By H. Buxton Forman.
- VII. The Hermit of Marlow. By H. Buxton Forman.
- VIII. Shelley & Lord Beaconsfield. By Dr. Richard Garnett.
  - IX. A Study of Prometheus Unbound. By W. M. Rossetti. Part 2.
    - X., , Part 3.

Note-book of the Shelley Society, edited by the Honorary Secretary. Pt. 1. Reeves & Turner. London, 1888. 8°.



Halle, Druck von Ehrhardt Karras.

## 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

# LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed. Renewed books are subject to immediate recall.

1 May'58CS MER, CHL W 17 '78 REC'D LD 1...W 26 Bb3

JUN 1 2 1: JUL 1 7 1968 4 8

RECEIVED

1 '68 - A PM LOAN DEPT.

JUL

Due end of Contract

subject to rucali -

SHICK STTO MIC WAY 12

LD 21A-50m-8,'67 (C8481810)476B

General Library University of California Berkeley

73 55

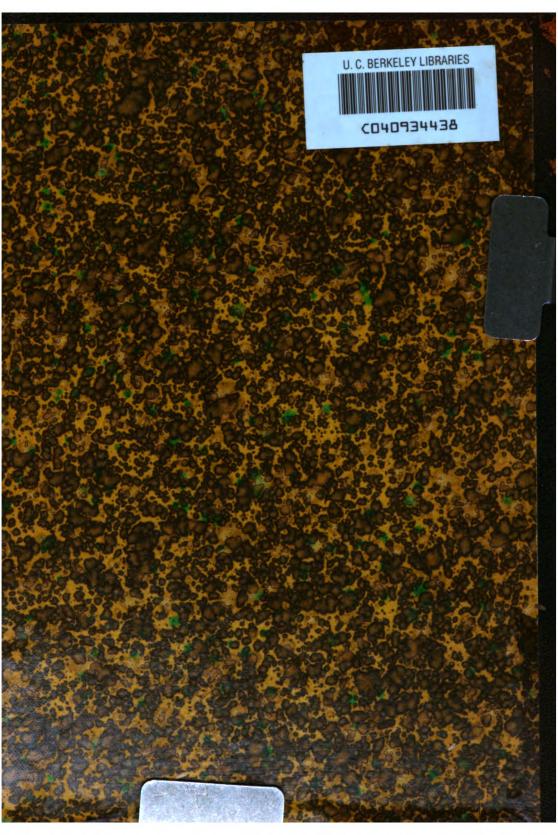

